

H: 7:20

R54468

Digitized by the Internet Archive in 2015







### Physikalisch-medicinische

1/20

## Darstellung

der bekannten

# Heilquellen

der vorzüglichsten Länder Europa's.

Nach den

von

#### Dr. E. Osann,

K. Geh. Med. Rath, ordentl. Professor der Medicin an der Universität und der med. chirurg. Academie für das Militair zu Berlin, Director des K. Poliklin. Instituts, Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, Director der Hufeland. med. chirurg. Gesellschaft und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften des In- und Auslandes,

#### hinterlassenen Materialien

bearbeitet

von

Dr. Fr. Zabel.

Dritter Theil.
Erste Abtheilung.

Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

1843.

## Dritter Theil.

Darstellung der einzelnen bekannten Heilquellen.

(Fortsetzung.)

Later Trade

Ji ti unevil perent

## Dritte Abtheilung.

Die Heilquellen der Schweiz.

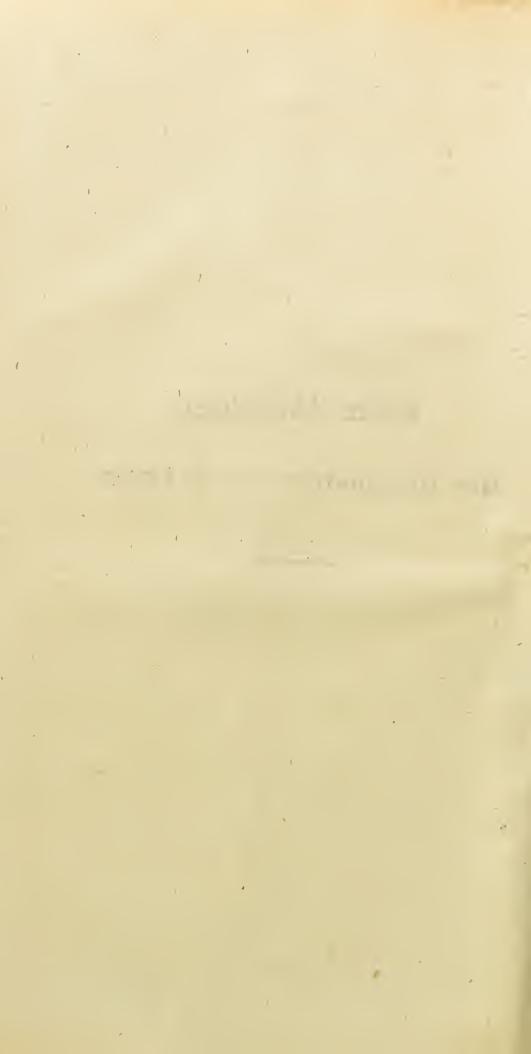

Aspera quas quaeris lymphas dant saxa salubres,
Grata sub ingratis rupibus unda fluit:
Nunc alii Cereris jaetent et munera Bacchi,
Qmnis opes tellus ducit ubique suas.

Die Schweiz, der Gipfel der alten Welt, zwischen 3° 38' lbis 8° 9' O. Länge und 45° 48' - 47° 48' N. Breite, einen lFlächenramm von 734,89 Quadrat-Meilen einnehmend, im Norden und Osten vom deutschen Staatenbunde, im Süden vom Lombardisch-Venetianischen und dem Sardinischen Königreiche und im Westen von Frankreich begrenzt, durch seine himmelanstrebenden Gebirge, seine im Abendroth erglühenden Alpen, seine prächtigen Seen, seine rauschenden Wasserfälle, seine freundlichen Thäler eben so viel Erhabenes, Romantisches und Liebliches, als in dem Einsturz und der Verwüstung seiner Gletscher, in den Lavinen, Bergfällen und Schneestürmen Schreckliches und Zerstörendes darbietend, enthält, neben so vielen Wundern der Natur, auch einen ausgezeichneten Reichthum au kräftig wirkenden Mineralquellen, in den Thälern des Rhone nicht minder als in denen des Hinter- und Vorderrrheins, im Ober- und Unter-Engadin eben so wie in dem Thale der Aar, am Jura, im Berner Oberlande und am Fusse des über alle übrigen Gebirge majestätisch sich erhebenden Montblanc. Alle diese Heilquellen schließen sich in den mannigfachsten Mischungs- und Temperaturwerhältnissen in Gruppen jenen allgemeinen Naturbildungen an; geben wir daher, um uns auf diesem Gebiete heimisch

zu machen und um zugleich die eigenthümlichen Ortsbezie bei Dom hungen, die für die einzelnen Mineralquellen stattfinden kette, deutlicher zu erkennen, zuerst eine geographisch den alle Dranse, Uebersicht des Landes.

Das Alpengebirge, das colossal in seinen Längen-leufa und Höhendimensionen, den Kern des westeuropäisehen durch Gebirgslandes ausmacht, zieht in einem großen Bogen did al vom mittelländischen bis zum adriatischen Meere, von der lib dem südwärts gewendeten Rhonelauf etwa 150 Meilen weit verschil bis Wien und bis zu dem Theile des mittleren Donaulaufes, der ebenfalls in der Richtung von Norden nach Sü- len Norden den die Ebenen Ungarns durchzieht. Sein Längenbegleiter Im Gr auf der Nordseite durch die 12-1800 F. hohen Ebenen las a Süddeutsehlands ist die Donan, auf der Südseite durch die Miati etwa 700 F. hoeh gelegene lombardische Ebene der Po. Ge- lach rade da, wo die Alpen, nachdem sie zwischen Po und West Rhone die Landschaften Piemonts, Savoyens, der Dauphinée und Provence mit ihren Gebirgsästen bedeckt haben, sich nach Nordost umwenden, um eine ganz östliche Riehtung anzunehmen, findet die größte Compression ihrer Breite statt, die dort noch etwa 20 Meilen betragen mag, während ihre Höhen-Verhältnisse die colossalste Ausdehnung erreichen. Denn gerade dort liegt zwischen den oberen Thälern der Arve, die zum Rhone, und der Dora baltea, die zum Po abfliesst, die Riesemmasse des Montblanc, die gegen 15000 F. Höhe erreicht und die Grenze zwisehen den West- und Mittel-Alpen bildet, welche letzteren von hier an die Schweiz durehziehen, nm nach Tyrol überzutreten. Zunächst zieht ein gewaltiger Gebirgsstock über den großen St. Bernhard zum Mt. Rosa, der dem Montblanc den ersten Platz streitig macht, auf der Südseite des Rhonethales fort, ninnt dann eine mehr nördliehe Riehtung und fällt zu dem Spalte ab, in welchem Napoleon seine berühmte Simplonstraße in den Jahren 1801 - 6 erbaute, welche bei Brieg aus dem Rhonethal ansteigt, bis über 6000 F. sieh erhebt und sieh ins Tosathal

eas "

min

den

hach

st e

elsl

n s

reich

jor

a.as

Pas

'In

sie)

in7

Dezie cei Domo d'Ossola hinabsenkt. Steil fällt diese gewaltige den Tette, die penninische oder wallisische, nach Süchehen, allmähliger und von vielen Querthälern, z. B. dem der Dranse, durchschnitten zum etwa 2000 F. hohen Rhouethal, gen- lem Canton Wallis, ab, das weiter abwärts bei St. Maurice chen nurch die Deut de Morcles auf der Ost- und die Deut du gen Hidi auf der Westseite so eingeengt ist, daß das Thor von der Rhouebrücke bei diesem Städtchen das ganze Wallis Weit herschliefst.

nan-

1012-

1017

dem

Sild

irl.

lien

rea

Jenseit der Simplonstraße setzt die Hauptkette unter Süllem Namen der lepontischen Alpen nach Nordost über eiter den Griesberg zum 11000 F. hohen St. Gotthard-Gebirge fort, enen las auf der Wasserscheide zwischen drei Mecren, dem de Idriatischen, dem mittelländischen und deutschen Meere, Ge kach allen Hauptwinden seine Gewässer eutsendet. Nach Westen hin ist es der schon genannte Rhonc durch das Dat Wallis, nach Osten der Vorder- und Mittel-Rhein durch has Tavetscher und Medelser Thal, die bei Dissentis verliche linigt den Canton Graub ünd ten durchströmen, nach Süihrer en der Ticino, der von Airolo durch den Canton Tessin nag, tach dem Lago maggiore hinabeilt. Endlich nach Norden sit es die Reufs, die aus dem Urserenthal durch die Tenden elsbrücke hinab nach Altorf stürzt, wo das Schächenthal n sie mindet, und wo sie den Vierwaldstätter-See erlont eicht, der durch seine winkligen Contouren lebhaft an die jorden Norwegens erinnert. Der Canton Uri umfafst as gauze Gebiet dieser oberen Reufs; die St. Gotthards-Passage durchschneidet denselben fast in gerader Richumg nach Süden, steigt beim Hospiz bis 6400 F. auf, senkt lich selmell zum Tessin bei Airolo hinab und hat bei Belmzona nur noch 732 F. absoluter Höhe.

Am St. Bernhardin und dem ostwärts naheliegenden oplügen (über ersteren die Strafse aus dem Rheinwaldhal, Hinterrhein, ins Misoxer Thal, das bei Bellinzona mindet, ohne die österreichischen Staaten zu berühren; ber letzteren von eben daher nach Chiavenna oder Cläven,

durch das Thal S. Giacomo ins Bregellthal im lombardi. sehen Königreich) empfängt die Hauptkette den Namen der rhätischen Alpen, die den Ostflügel der Mittel-Alpen bis zu Tyrols Ostgrenze an der Dreiherrenspitz ausmaehen. Ihre vielfachen Verzweigungen im Canton Graubündten füllen den Raum zwischen dem Rheinthale (Ober-Bündten) und dem Addathale (Vallis Tellina, Veltlin), von denen das erstere nach Nordost, das letztere nach Südwest sich öffnet. Zwischen beiden streicht ein drittes Parallelthal nach Nordost, Ober-Engadin bis zum pont auta, d. h. hohe Brücke bei Cernez, Unter-Engadin bis zu seinem niedrigsten Ausgangspunkt ins Tyrol, dem Durchbruch des Inn bei Finstermünz (2808 F.) genannt, das in seinem oberen Theile reichlich 5000 F. hoch liegt und Höheneontraste von über 8000 F. darbietet. Hohe Alpenmassen, die weit ausgedehnte Firnen und Gletseher\*) tragen, schließen das Thal zu beiden Seiten ein, von denen in der östlichen Kette die Gruppe des Bernina und des Oetzthaler Ferners, in der westlichen die des Septimer und Julier sieh besonders hervorheben. Diese ganze Gegend ist reich an warmen und kalten Mineralquellen. Als ein viertes Parallelthal möchte man im Westen der letzteren Kette das Rheinwald-, Sehamser und Davoser Thal annehmen, von denen die beiden ersteren vom Hinterrhein, das letztere von einem Seitenfluss der Albula durchströmt wird, die von Thusis an mit dem Vorderrhein vereint durch das Domletschger Thal den Hauptarm des Rheins erreicht. Erscheinen die Thäler als Längenthäler in der Längenaxe des Gebirges, so bildet dagegen der an Mineralquellen so

Aossel

gleich

ababi

benac

Tho

jetzt.

star

sch

den

mi

de

de

(

ne

o) Ueberhaupt sind die Alpen an Gletschern reich: vom Montblanc bis zum Grofs-Glockner zählt, man deren 400, die in mehreren Gruppen vertheilt an 50 Quadrat-Meilen einnehmen und die Polarzone in der Mitte der gemäßigten Zone darstellen. Sie sind selten kleiner als eine Stunde, oft sechs bis sieben Stunden lang, eine halbe bis dreiviertel Stunden breit, und 100 bis 600 Fuss müchtig, - die immer gleich reichen Quellen der schiffbaren Flüsse von Hocheuropa.

reiche Prättigau, der von der Landquart zum Rhein hin durchflossen wird, ein Querthal, welches der Rhacticon, der zugleich die politische Grenze von diesem Theile der Schweiz gegen Deutschland bildet, auf seiner Nordseite von dem benachbarten Tyroler Thale Montafon am Ill scheidet.

Mit Ausnahme des zuletzt genannten Zuges, der aus Thonschiefer und Flötzkalkstein besteht, gehören die bis jetzt genannten Alpen dem Urgebirge an. Ihre Hauptbestandtheile sind Granit, Gneus, Urkalkstein, Glimmerschiefer, Urthon, Quarz und Urgyps, wie dies z. B. in dem Durchschnitte des Thales Entremont auf dem Wege von Martigny zum großen St. Bernhard hinauf sehr deutlich zu Tage tritt. Ganz anders dagegen verhält es sich mit denjenigen Alpen, welche durch die große Längenaxe der Schweizer Gebirge, das Rhone- und Rheinthal, von den Urgebirgen getrennt, den secundären und tertiären Gebirgsarten angehören und deren Süd-Abhang nur in scinen höchsten Spitzen denselben Urgebirgscharakter zeigt-Vorzugsweise ist es die Kalkformation, die den westlichen und östlichen Alpen ihren eigenthümlichen Charakter aufdrückt, in den Mittel-Alpen erst südlich vom Simplon beginnend das Süd-Ende des Canton Tessin erfüllt, dagegen den ganzen Nord-Abhang der Granitgebirge begleitet. Sie fängt hier in den hohen, von keiner Hauptstraße durchbrochenen Berner Alpen an, welche in der schon genannten Dent de Moreles bei St. Maurice aus dem Rhoncthal sich erheben, über 9-13000 F. hohe Spitzen, die Teufelshörner, die Jungfrau, Finster-Aarhorn, Schreckhorn bis zur oberen Aar im Haslithale ziehen, sieh südlich steil ins Wallis stürzen (Leuker Bad 4400 F. hoch) und nach Norden hin durch unzählige Spalten und Thäler den reichen Wasserschatz ihrer Gletscher und Eisfelder der Aar und somit dem Rhein spenden. Es ist das vielbesnehte, pittoreske Berner Oberland, das vom Sanc-, Kander- und Lütschinen-Thal durchzogen, im Osten vom Hasli-, im Westen vom Ober-Simmenthal umschlossen wird, die beide zum Thuner See sich erweitern und dort in die 1800 F. hohe Ebene auslaufen.

Jenseit des sichelförmig gebogenen Ober-Haslithales nehmen die Vierwaldstätter Alpen den ganzen Raum bis zu diesem See ein, an dessen Südwest-Ecke sie sich im Pilatus noch zu 7000 F. erheben. Sie füllen den Canton Unterwalden, der vom Südufer des See's mit den Thälern der beiden Aa fast bis zur Aar hinaufreicht, und indem sie westlich zur Ebene abfallen, bilden die Nagelfluh-Höhen, die das Emmenthal (zur Aar) und das Entlibuch (zur Reufs auf der Westseite des Vierwaldstätter See's im Canton Luzern) begrenzen, ihre Vorberge.

Fast parallel mit der oberen Reufs, nur weiter nach Norden gerückt, durchzicht die Linth den Canton Glarus, in welchem sie das Sernftthal aufnimmt. Westliek von ihr bis zum Zuger See im Canton Zug breiten sich die Schwyzer Alpen aus, die den ganzeis Canton Sehwyz bedeeken und im isolirt liegenden Rigi am Rütli bei den Dörfern Goldau und Lauerz, der durch den Schiehtenbau seiner Nagelfluh so ausgezeichnet ist, noch zu 5 - 6000 F. anfsteigt. Oestlich von der Linth bis zum Rhein hinüber bezeiehnen wir die Alpen mit dem Namen Glarner Alpen, die unterhalb des Pfeffersbades an der Tamina zu der 1800 F. hohen Ebene von Sargans abfallen, durch welche höchst wahrscheinlich der Rhein in den ältesten Zeiten seinen Lauf zum Wallenstädter See nahm, wie auch noch später, im siebzehnten Jahrhundert, bei hohem Wasserstande des Rheins (er liegt noch nicht 20 F. unter dem Niveau des See's), die Umwohner die größten Anstreugungen machen umssten, um seinen Ablauf nach dorthin zu verhindern. Diese Ebene und dieser See sehneiden die Glarner Alpen scharf ab, und auf gleiche Weise finden die Schwyzer Alpen ihr Nord-Ende am Zürieher See und an der Ebene, die zwischen diesem und dem Wallen-See liegt, einer Ebene, die durch die großartigen Wasserbauten Eschers von der Linth, der durch Ableitung der Linth

nach dem Wallen-See die umliegende Gegend vor Versumpfung rettete, bekannt geworden ist.

Nördlich von dieser Ebene erhebt sich isolirt die Berglandschaft Appenzell, im südlichen Theile im Hohen-Säntis den Hoch-Alpen angehörig, die östlich steil zu dem an Mineralquellen reichen Rheinthal abfällt, nach Norden und Nordwesten dagegen mit den etwa 2000 F. hoch liegenden Quellströmen der Sitter sich allmälig zur Thur senkt, die in einem großen Bogen im Süden und Westen jener Berginsel die Landschaft Toggenburg, zum Canton St. Gallen gehörig, durchfließt, und durch den Canton Thurgan und Zürich zum Rheine sich ergießt. Mit diesen Flüssen verflachen sich auch hier die Alpen zur Schweizer Ebene.

Von dem Kalkstein-Gebirge der West-Alpen löst sich eine besondere Kette ab, die zwischen Genfaund Seyssel in der Perte du Rhone diesen Fluss bebrückt, um nach seinem Nordufer überzusetzen. Hier tritt sie als selbstständiges Gebirge unter dem Namen Jura auf, das nun parallel mit dem Nordwest-Abfall der Alpen zwischen Genfer- und Bodensee vom Rhone bis zum Rhein, 72 Stunden lang und in seiner größten Breite 12 Stunden einnehmend, reicht, in mehreren Parallelketten fortstreicht, immer seinen Steil-Abfall zur Schweiz nach Osten, den sanften nach Westen, nach Frankreich zur Saone wendet und ausgezeiehnet ist durch die wellenförmige Gestalt seiner Gipfel, die selbst in dem höheren südlichen Theile noch nicht 6000 F. erreichen, und durch die eigenthümliche Kalkformation, welche unter dem Namen des Jurakalkes bekannt ist, der großen Reichthum an Eisen und Versteinerungen hat. So durchzieht es den Canton Neufchatel und den nordwestlichen Theil des größten Schweizer-Cantous Bern, in welchem es durch das Thal der Birs in zwei Theile zerspalten wird. Der östliche Theil, der nus hier besonders angelit, ist wieder durch die Quellströme des Ergoz im Canton Basel vielfach zerspalten, setzt an der Mündung der Reufs und Limmat als Lägernberg über die Aar, die unterhalb des Neufehateller und Bieler See's seinen Ostfluß bespült, und über den Rhein, bildet unterhalb des Bodensee's die Wasserfälle bei Schaffhausen in dem gleichnamigen Canton, geht dann nach der Nordseite der Donau hinüber und an derselben unter dem Namen des schwäbischen Jura oder der sehwäbischen Alpentlang und erreicht, indem er zwischen Regnitz und Naab nach Norden streicht, sein Ende am Mayn in der Nähe des Fichtelgebirges, ohne sich diesem unmittelbar anzusehließen.

Nords

ersch

Thal

Fre

als (

den

Neb

101

10

un ter

In dem convexen Bogen zwischen dem Jura und den gegenüber liegenden Alpen, vom Genfer- bis zum Boden-See, verliert die Schweiz besonders im mittleren und südlichen Theile gänzlich ihren Gebirgscharakter und flacht sieh zu weit ausgedehnten Ebenen aus, die im Mittel 1-2000 F. Höhe haben, fruchtbar und wohl angebaut sind. Zwar erhebt sich noch auf der Nordseite des größten der Alpen-Seen, des Genfer See's, im Canton Waadt, der Mont Jorat oder das Jurten-Gebirge, das aus Sandsteinschichten besteht und zum Theil mit Nagelfluh bedeckt ist, doch weder bedeutende Höhe (bis 3000 F.), noch große Ausdehnung hat, so daß namentlich von Yverdun am Südwest-Ende des Neufehateller See's mit leichter Mühe eine Wasser-Verbindung zum Genfer See bewirkt werden könnte, dessen Südwest-Spitze vom Canton Genf umschlossen wird. Als Ost-Anfang dieser Hoch-Ebenen kann man die Nagelfluli-Bildung betrachten, die zum Theil sich zu Bergen von 4 — 6000 F. erhebt, und vom Jorat quer hinüber über das schon erwähnte Emmenthal und Entlebueh, und über den Rigi nach Toggenburg zieht und sich dem Hohen-Säntis in Appenzell ansehliefst. Dann folgen westlieh von diesem Bogen bis zum Jura hinüber Sandstein-Formation und Mergellager, zuweilen noch 3 - 4000 F. hoch aufgethürmt, die aber durch die gewaltige Fluth, welche einstmals diesen Schweizer-Kessel durchtobte, alle zu langen, nach

Nordwest ziehenden Thälern gestaltet wurden. Als solche erscheinen die an Mineralquellen zum Theil so reichen Thäler der Sense zur Sane, welche letztere den Canton Freiburg der Länge nach durchströmt und die man fast als den oberen Lauf der Aar annehmen möchte, während man den Lauf derselben von Thun bis unterhalb Bern eben so als Nebenfluß betrachten könnte, wie die mit ihr parallel nach Nordwesten ziehenden Ströme Emmen, die im Canton Solothurn, Langeten, Wigger und besonders die Renfs, die unterhalb Habsburg und Schinznach, und Limmat, die unterhalb Baden im Canton Aargau die Aar erreichen.

Werfen wir nun noch einen raschen Bliek auf die geognostisch-hydrochemische Beschaffenheit der Schweiz\*).

Den Kern der Centralkette der Alpen bildet ein urgranitischer (plutonischer) Gebirgsstock, nach Süden in steilen, nach Norden in allmähligen Abfällen von Schiefern, Conglomeraten, Quarzgeschieben - sogenannten Uebergangsformationen -- bedeckt. Der Chemismus des granitischen (gneusischen) Stockes ist sehr einfach: Talk- und Kalisalze in schwer löslichen Verbindungen sind seine Hauptbestandtheile in Rücksicht auf Quellbildung. Indessen sind doch, wie dies von Elias von Beaumont dargethan ist, einzelne Theile der Alpen durch vulkanische Processe im Innern der Erde zu verschiedenen Zeiten erhoben worden, und wo das Urgebirge von dem hebenden Feuer. bis in große Tiefen gespalten ist, treten aus demselben Quellen mit der Temperatur des Erdinnern von unbedeutenden quantitativen und qualitativen Mischungsverhältnissen, zum Theil in großer Reinheit hervor. Dahin gehören wohl die zahlreiehen Thermen, welche am Fusse des primitiven Gebirges, sowohl auf der nördlichen, wie auf der südlichen Seite der Alpen, nahe an der Verbindung des Glimmer-

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) S. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch der Heilquellenlehre. Th. II. S. 3 ff. R. Bakewell in: Philos. Magaz. and Annals of Philos. T. III, p. 14 ff. 1828. Jan.

schiefers, oder wo der dunkle Schiefer in Glimmerschiefer übergeht, mit den untersten Kalklagern dieser ungeheuren Kalkablagerung, welche die änfserste Reihe der Alpen bildet, entspringen. Ihre Bestandtheile, deuen des Gebirges entsprechend, sind Talk-, Kalk-, Natron- und Kalisalze. Bedeutende Kohlensäureentwickelungen kommen diesem Gebiete nicht zn; aber wo die hebende Urschicht sich von dem deckenden Uebergangsgebirge löst, in Höhen, welche am steilen Südabfalle bis auf 5500 F. hinauf, zu den Grenzen des ewigen Schuee's hinreichen, um die eigenthündichen Erhebungsknoten des Moutblanc, Gotthard und Orteles, verändert sich dieses einfache Lösungsverhältnis; das Uebergangsgebirge, mit seinem erzführenden Kalke, seinen bittersalzhaltigen Fossilien, seinen Chlorverbindungen, wird hier von den Kohlensänreströmungen berührt, und es ist hier, namentlich auf dem bündnerischen Hochgebirge und im obern Engadin, auf ein eigenthümliches Entstehungsverhältniss von Natronsänerlingen und alkalischen Wassern aufmerksam zu machen, wo mächtige Kohlensäureentwickelungen ältere kalkhaltige und bittersalzhaltige Fossilien auslaugen.

101

Nicht an allen Stellen lagert dieses Uebergangsgebirge auf dem urgranitischen Gebirgsstock der Centralkette auf; vielmehr wird letztere theilweise unmittelbar von Gebirgsformationen berührt, deren vorherrschende Bestandtheile nicht im langsamen Erkalten krystallisirte kieselsaure Verbindungen, sondern Salze von Kalk- und Thonerde und mit ihnen zugleich Chlornatriumniederschläge bilden. Ihrem geologisch-naturhistorischen Verhältnisse nach sind diese Bildungen bedeutender als nach ihrem chemischen unterschieden. Sie enthalten vorherrschend alkalische Mineralquellen, zum Theil als Gypswasser mit stärkeren Schwefelwasserstoffgas-Entwickelungen, in welchem Falle sie die Bedentung der Schwefelquellen erhalten, nicht selten ans thonhaltigen Verbindungen, den Kenpern und Mergeln u. s. w. zugleich Eisensalze auslaugend; oder in

von Thon umsehlossenen Nestern aus gypshaltigen Formationen fixe Natronverbindungen, Kochsalz und Glaubersalz, so wie dieselben sauren Radicale mit Talk und Kalk heraufführend.

In diesem Theile des Alpengebietes werden ebenfalls Thermen gefur den, aber sie treten oft wohl nur scheinbar in den jüngeren Sehichtungen, wie zu Ifferten, Weißenburg, Schinznach, Baden, Pfeffers, eigentlich aber an den Berührungsgrenzen des Alpenkalks, des Lias, der Molasse mit ältern Gebirgsarten hervor.

Die verhältnifsmäßig geringe Zahl von Soolquellen steht mit dem merkwürdigen Mangel an Salz in der Schweiz im Verhältnifs. Man hatte bisher nur zwei Salinen, zu Bex und Aigle im Canton Waadt, wo die Soolquellen von Arveyes, Panex u. m. a. ausgebeutet werden, deren Ertrag jedoch lange nicht für das Bedürfnifs des Landes ansi-ichte: sie producireu nur 825 Last Salz, während z. B. Preufsen allein 43,200 Last Salz gewinnt. Indessen haben neuerlich an verschiedenen Punkten der Schweiz angestellte Bohrversuche auf zum Theil sehr mächtige Salzlager geführt. Schon im J. 1823 wurden bei Schleitheim, im Canton Schaffhausen, auf einer Tiefe von 550 Fuss durch Bohrversuehe 15 - 17 Fufs mächtige Salzfelsen entdeckt, deren Ausbeute jedoch nach bedeutendem Kostenaufwande wieder aufgegeben wurde °); einen sehr glücklichen Salzfund machte aber vor wenigen Jahren Hr. Glenk auf basellandschaftlichem Gebiet in Schweizerhalle und legte daselbst Salinen in solcher Ausdelmung an, daß sie jährlich 200,000 Ctr. Salz fördern können. Dadurch bewogen, machte man im Sommer 1841 auf dem benachbarten Aargau, dessen geognostische Verhältnisse mit denen der genannten Salinen übereinstimmen und wo die Fortsetzung des an letzterem Orte vorhandenen Salzlagers mit Sieherheit sieh erwarten liefs, Bohrversuche an einem Punkte, der, nur wenige Schritte vom Rhein entfernt, zwischen Baselaugst und Kaiseraugst auf Aargauischem Gebiet und zwar rheinaufwürts etwa dreiviertel Stunden von Schweizerhalle liegt, und erhohrte ein so mächtiges Salzlager, daß man hofft, die Schweiz werde sehon in sehr naher Zukunft kein ausländisches Salz mehr verbrauchen "").

Der Jura besteht aus dichtem grauem und braungelblichem Kalkstein, der immer heller als der Alpenkalk-

<sup>°)</sup> Rüsch, Anleitung u. s. w. Th. H. S. 323. Th. HI. S. 243.
°°) Allgem. Augsb. Zeitung. 1841. No. 309. (5. Novbr.) Beilage S. 2466.

stein ist; nur hin und wieder an den äußern Seiten der aude u Ketten ist er hochgelb. Die Kalksteinschichten wechseln las Thi mit Thon- und Mergellagern; hin und wieder zeigen sich De Gyps, Asphaltlager, Marmorarten; Roggensteinlager sind ad Ka häufig. Längs der oft steil abgerissenen Ostseite des reich a Jura liegt auf den Kalksteinschichten mehr oder minder fie nach nahe eine Sandsteinformation, und zwar so, dass mächtige Lager von eisenschüssigem Thon den Sand- und Kalkstein trennen. Hin und wieder zeigen sich in den Jura- per ü thälern Steinkohlen- oder Braunkohlenlager. Merkwürdig er H sind noch die vielen zerstreuten Granit- und Gneusblöcke an der ganzen Ostseite des Jura, selbst bis zur Höhe von 2400 F., die nach der neuesten, von Agassiz aufgestellten Theorie mit der Entstehung und dem Fortrücken der Gletscher in Verbindung gebracht werden.

D

in un

ranit

em !

ein

adet

lten

ein

chic

nd

hi

An dieser Mischung des Juraflötzes, welcher von Neufchatel und dem nordwestlichen Theile des Berner Gebietes gegen die Aar und den Rhein abfällt, nehmen denn auch die Gebiete von Solothurn, Basel und dem östlichen Theile des Aargaus in ihren wässerigen Lösungen Theil. Am südlichen Abhange des Jura sehen wir überall Chlornatriumverbindungen hervortreten, - daher hier mehrere Kochsalzquellen, wie die von Losdorf, - und es erstrekken sich solche Verbindungen bis zum Sulzthale abwärts gegen den Rhein. In dem aufgeschwemmten Sandgebirge und der Molasse des Aargaus aber, zwischen Jura und Alpen, fehlen die Chlorverbindungen gäuzlich, und die schwefelsauren, welche sich an der nördlichen Abdachung überall vorfinden, treten auch hier, meist als Erdsalze an ihre Stelle. Doch macht die M.quelle von Schwarzenberg hierin eine Ausnahme. Endlich sind die im Jura vorkommenden Braunkohlenflötze nicht ohne Bedeutung für die Entstehung und Mischung einzelner M.quellen. Flötze werden an einzelnen Stellen von aufsteigendem Wasser ausgelangt, wie dies im Gebiete des Jurakalks besonders in den Niederungen um den Genfer See, im Waadtlande

ande und auf dem nordwestlichen Abfall des Jura gegen la as Thal des Doubs besonders der Fall ist.

cl Der Laegern - Berg hat denselben Schichtenban nd nd Kalkstein wie der Jura. An der nördlichen Seite, es eich an Mergel und Gyps, sind Kalksteinbrüche, wo sich er ice nach Süden senkenden Schichten deutlich beobachten te issen; an der südlichen Seite sind an einigen Stellen die k- chichten sehr gebrochen und liegen als ungeheure Trümder über einander gestürzt. Die höchste Erhebung bei g pr Hochwacht beträgt nach Eschmann 2656 Fuss.

(e

00

e.

m

n:

eil.

97

k-

ts

ge

nd

lie

ug

an I'n

ıs. 11.

Der Jorat oder Jürten besteht aus Sandstein, ist n und wieder mit Nagelfluh bedeckt und mit einer Menge le ranite und Gueustrümmer überstreut, wovon man in seier um Innern nicht die geringste Spur findet. Der Sandein wechselt mit Schichten von Thonmergel; bisweilen det man Versteinerungen (Haifischzähne), aber sehr Itten Knochen darin. Auch trifft man in den Spalten einkohlen und bei Paudex ein Steinkohlenflötz in drei. hichten von 7 - 10 Zoll Mächtigkeit, zwischen Sandld Stinkstein. - Die Nagelfluh, welche hin und wieder tt Schichten von sandigem Thon wechselt, liegt auf einer Micht verhärteten Mergels, der, vom Wasser aufgelöst, se Theile von jener einstürzen macht. Am Chardonne, erhalb Vevay, trifft man in den Spalten der Nagelfluh llkspath-Adern an. Hervorragende Höhenpunkte sind: Pelerin 3270 F., Chardonne 3020 F., Tour de Gourze MO F., Châlet à Gobet 2802 F., Lac de Bray 2190 F.

Wir schliefsen hieran die Angabe einiger Höhenvertnisse der Schweizer-Gebirge:

#### Central-Alpen. a Reree.

|    |                   | ,      | (t, 3) | Orn. |       |              |     |       |
|----|-------------------|--------|--------|------|-------|--------------|-----|-------|
| ID | er Montblanc erh  | ebt si | ch     |      | 14810 | P. F.        | üb. | d. M. |
| ID | er Monte Rosa     |        |        |      | 14263 | _            |     |       |
| D  | er Finsteraarhorn |        | •      |      | 13234 | -            |     |       |
| ID | ie Jungfrau       |        | •      |      | 12864 |              |     |       |
| ID | ie Orteles-Spitze |        |        |      | 12059 |              |     | _     |
| ı, | Theil             |        |        |      |       | $\mathbf{B}$ |     |       |

| ٩ | Der    | Grofsglockner erhebt sich       | ١,   |                | 11658 | P. F. | iib, | d. M |
|---|--------|---------------------------------|------|----------------|-------|-------|------|------|
|   | Der    | Wetterhorn —                    |      | \ <sub>6</sub> | 11445 |       |      | _    |
|   | Der    | Simplon —                       |      |                | 10830 |       |      |      |
|   |        | b. P                            | äss  | c.             |       |       |      |      |
|   | Der    | Col de Géant erhebt sich        |      |                | 10578 | _     | -    | -    |
|   |        | Dödi-Pafs —                     |      |                | 8990  |       |      | _    |
|   |        | Stilfser Joch —                 | ·    | ·              | 8610  |       |      | -    |
|   |        | Furea —                         |      |                | 7790  | -     |      | -    |
|   |        | Wormser Joch -                  | · ·  |                | 7688  |       | _    |      |
|   |        | Große St. Bernhard —            |      |                | 7680  |       | -    | _    |
|   |        | Septimer —                      |      |                | 7360  |       |      | _    |
|   |        | Bernina-Pafs —                  |      |                | 7181  | _     |      |      |
|   |        | Julier —                        |      |                | 6830  | _     | _    | _    |
|   |        | Grimsel —                       |      | · V            | 6770  |       | _    |      |
|   |        | St. Gotthard-Pass —             |      |                | 6650  |       |      |      |
|   |        | Splügen —                       |      |                | 6513  |       | _    |      |
|   |        | Simplon —                       |      |                | 6393  |       |      |      |
|   |        | Kalfeuser Pafs                  |      |                | 5160  |       |      | _    |
|   |        | Brenner —                       |      |                | 4282  |       | _    |      |
|   |        |                                 | Seen |                |       |       | -    |      |
|   | Dan    | •                               | ,    |                | 4152  |       |      |      |
|   |        | Genfer See liegt Brienzer See - |      | 4              | 1781  |       |      |      |
|   |        | Thuner See —                    | •    | •              | 1756  |       |      |      |
|   |        | Vierwaldstätter See             | •    | •              | 1368  |       |      | _    |
|   |        | Murtner See —                   | ٠    | •              | 1341  | _     |      | _    |
|   |        | Neufchateler See —              | •    | •              | 1340  | , —   |      | _    |
|   |        | Wallen-See —                    | •    | •              | 1339  |       |      | _    |
|   |        | Bieler See —                    | ٠    | •              | 1338  |       |      |      |
|   |        | Zuger See —                     | •    | •              | 1338  |       |      |      |
|   |        | Züricher See —                  | •    | •              | 1279  |       |      |      |
|   |        | Boden-See —                     | •    | •              | 1200  |       |      |      |
|   |        | Luganer See —                   | •    | ٠              | 870   |       |      |      |
|   |        | Lago Maggiore —                 | •    | ٠              | 636   |       |      |      |
|   | 1701   | Engo Maggiore —                 | •    | •              | 000   |       |      |      |
|   |        | Ju                              | ra.  |                |       |       |      |      |
|   |        | a. B                            | erg  | e.             |       |       |      |      |
|   | Pròs   | des Marmiers erhebt sich        | -    | ,              | 5300  |       |      |      |
|   |        | e du Miroir —                   |      | •              | 5210  |       |      |      |
|   |        | t Tendre —                      | •    | •              | 5170  |       |      |      |
|   |        | t Suchet —                      | •    | •              | 4890  |       |      |      |
|   | Rötl   |                                 | •    | •              | 4325  |       |      |      |
|   |        | menfluh —                       | •    | •              | 3980  |       |      |      |
|   |        | persberg —                      | •    | •              | 3830  |       | _    |      |
|   |        | imatte —                        | •    |                | 3734  |       | _    |      |
|   |        | eckfluh —                       | •    | •              | 3410  | pero  |      | -    |
|   | Geis   |                                 | •    | *              | 2950  |       |      |      |
|   |        | afmatte —                       |      |                | 2590  |       |      |      |
|   | Journa |                                 | •    | •              | 2000  |       |      |      |
|   |        |                                 |      |                |       |       |      |      |

Co Vi Co Ci So Si Bi b. Pässe.

| Col des Loges et | hebt sich |  | 3960 | P. F. | üb. | d. M.    |
|------------------|-----------|--|------|-------|-----|----------|
| Weißenstein      |           |  | 3946 |       |     | -        |
| Col des Rousses  |           |  | 3680 | -     |     |          |
| Crêt du Locle    |           |  | 3160 |       |     |          |
| Schafmatte       | -         |  | 2480 | /     |     | -        |
| Staffeleck       |           |  | 1930 |       |     |          |
| Bötzberg         |           |  | 1850 |       |     | energia. |

Vergleicht man die eigenthümlichen Mischungsverlltnisse der bekannten und bis jetzt chemisch untersuchnn M.quellen der Schweiz — es mangeln aber noch von welen derselben genügende chemische Analysen — mit unen der M.quellen anderer Länder, so ergeben sich im Illgemeinen folgende Resultate:

1. Die Mehrzahl derselben ist ausgezeichnet durch ren hohen Ursprung. Die Höhe des Montblanc beträgt der 14800 F., die des Hochthals Engadin mit den darin arkommenden Mineralquellen über 5000 F., des von zamouny über 3000 F. und die des nördlichen Theils am Rhonethal und Wallis, in welchem die Heilquellen an Brieg und Leuk entspringen, über 2000 F. Es entscingen daher viele M.quellen der Schweiz in der Höhe an 2000 bis 5500 F. üb. d. M.: so die M.quelle von St. poritz im C. Graubündten 5500 F., die von S. Martino Veltlin 5000 F., die von Tarasp im C. Graubündten 550 F. üb. d. M. Vergl. Thl. I. Zweite Aufl. S. 230.

---

- 2. Die meisten Schweizer Quellen sind verhältnifslsig nicht sehr reich an festen Bestandtheilen: sehr
  lle enthalten in einem Pfunde Wasser nicht über einen
  acht Gran, mehrere noch weniger, in nur wenigen
  dlet man über 30 50 Gr. fester Bestandtheile in einem
  unde Wasser.
- 3. Ziemlich reich an kalten Schwefelquellen, besitzt Schweiz weniger kräftige und starke Eisenquellen, triolquellen scheinen ganz zu fehlen, und in den Quel, in welchen sich eine nicht unbeträchtliche Menge von en vorfindet, wird die tonisirende Wirkung desselben

durch einen bedeutenden Gehalt sehwächender oder au je bede lösender Salze neutralisirt, wie z. B. in den an Eisen son der Bex un ziemlich reichen Quellen von Tarasp.

Unter den festen Bestandtheilen finden wir vi 6 Erden, namentlich schwefelsauren und kohlensauren Kall wiell die sehwefelsauren Salze finden sich in den Mineralquelle der al der nördlichen Gebirgsabdachung häufiger, als in denen der eine siidlichen Abfalls. Auch scheint der Umstand bemerken all werth, dass kohlensaures Natron in beträchtlicher Meng in 101 selten vorkommt. Wenn man aber auch, nach G. Birneite schof's bekanntem Vorgange, aus diesem Umstande au W den nicht vulkanischen Charakter vieler Sehweizer M.queluch len zurücksehließen darf, wofür aufserdem auch bei de ine meisten die Art der Gebirgszüge, denen sie entquellen, zit im sprechen scheint: so muss gleichwohl hervorgehoben werforle den, dafs im untern Engadin, in dem hier, wie L. v. Buch to sagt, offenbar unterbrochenen, zersplitterten Alpengebirge else eine Gruppe eigenthümlicher Quellen auftritt, die an der enthi Grenze zwischen granitischen und Kalkformationen aus bee dem Kalk entspringend, reich an Kohlensäure-Entwickelungs gen sind und zum Theil selbst unter eigenthümlichen Ver vin hältnissen kohlensaures Natron mit heraufführen. Ob dei Grund, weshalb die Eigenthümlichkeit des Eugadins sich it bis zur Erzeugung von an kohlensaurem Natron reichen ing Quellen erstreckt, in der Natur der nächsten Umgebung zu suchen ist, und ob es hier, wo die Bedingungen basaltischer Formationen fehlen, der Syenit des Hoehlandes sei, de aus welchem dieser eigenthümliche Chemismus hervorgeht, muß weitern Untersuchungen überlassen bleiben.

5. Der auffallende, ja drückende Mangel an Kochsalz in der Schweiz sprieht sich sichtbar auch in den Misehungsverhältnissen der Mehrzahl der M.quellen dieses Landes aus. Chlornatrium ist verhältnifsmäßig nicht sehr häufig, und die Zahl der Kochsalzquellen ist gering, -

6.

36

<sup>°)</sup> Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Jahrg, 1814.

der Nähe der wenigen Koehsalzlager des Landes bei ex und Aigle.

6) Die Thermalquellen zeichnen sich zwar durch einen all reofsen Ruf außerordentlicher Wirksamkeit aus, zugleich der anch häufig durch einen sehr geringen Gehalt an desten Bestandtheilen; ihre Temperatur übersteigt nicht die einen 41° R.: die Thermalquellen von Leuk haben 40,57°, eng ee von Baden 40,30°, die von Lavey 36° R.; vergl. Thl. I. Bi weite Aufl. S. 57.

Wenn mm hiernach die Schweiz auch nur wenige per urch ihre Mischung ausgezeichnete M.quellen besitzt, andere aber, die denen anderer Länder aufser der Schweiz ihrer Mischung ähmlich und verwandt sind, doch sich wer der letztern durch eigenthümliche Heilwirkungen auszeichen und in dieser Beziehung einen europäischen Ruf geleisten: so müssen die Ursachen hiervon theils in den eider enthümlichen Bedingungen ihrer Lage, theils in andern aus ree Wirkung unterstützenden Momenten gesucht werden. dem so sei daher noch schliefslich erlaubt, auf einige Eigen-Verlümlichkeiten der Alpenbäder aufmerksam zu machen.

Einen großen Vorzug und eine große Eigenthümlichsit it erhalten die Sehweizerbäder durch die wundervollen der ngebungen in ihrer Nähe und in ihrer Ferne, und durch die herrliche reine Alpenluft, welche der Kurgast an vieselt in dieser Heilquellen athmet. Denn nirgends auf der sie möchte eine solche Verbindung des Erhabenen mit im Lieblichen anzutreffen sein; in keinem Gebirge hat en Natur in solcher Fülle ihre Blüthen verstrenet. Neben im lieblichen, mit Städten und Dörfern und Wohnungen ingebenen Seen, neben den freundlichen angebanten und likreichen Flusthälern das zauberhafte Erglühen der riesen Alpen bei der scheidenden Sonne, das wundervolle bhauspiel der Gletscher, wie es kein anderes Gebirge solcher Größe und Mannigfaltigkeit darbietet! "In den pen," sagt Ebel, "thronet die Natur mit allmächtiger

Größe und unvergänglicher Erhabenheit. Auf ihren Z nen, über die Wolken in den Himmel emporgehoben, fü sich der Menseh entfesselt von allen Sorgen, Plagen Gebrechen seines Geschlechts, dessen Gewühl und Geräus in den dunkeln Tiefen und weiten Fernen allen Sim entschwindet. Ein ungeheures Gebiet von Riesenfels übersehauend, glaubt der beflügelte Geist über einer g zen Welt zu sehweben und von den zahllosen Zeugen der Fichte vergangenen Schicksale der Erde die Geschichte der Nat Au ein verkünden zu hören. Die heilige Stille dieser Himme höhen versetzt das Gemüth in die feierlichste Stimmun Plase Es giebt keinen würdigeren Tempel des Nachdenkens u der Weisheit, als die himmelschauenden Alpen: sie sie Wink der einzige Wallfahrtsort, zu dem Jeder pilgern sollt dem die moralische Gesundheit und Kraft das höchs er de Kleinod des Menschen dünkt und der die Befestigung der hing selben für das wichtigste Geschäft des Lebens hält." So viel über den Geist und Gemüth anregenden Aufentha im Schweizer Hochlande; über die großen Einflüsse, we and che atmosphärische und klimatische Verhältnisse auf di len Wirksamkeit einer Heilquelle äufsern, etwas anzuführer den wird kaum nöthig sein. Dieser Einfluss klimatischer Ve 3065 hältnisse, besonders der der herrlichen Alpenluft, sprich sich bei manchen Kurorten der Sehweiz auf eine wunder wir bare Weise aus, und es mag in dieser Beziehung nur al mi die überraschenden Erfolge einer Molkenkur auf dem ho hen Plateau von Gais gegenüber andern Molkenanstalter is erinnert werden. Weißenburg im Canton Bern bietet rück sichtlich seiner Temperatur und seiner chemischen Be standtheile einige Analogie mit dem deutschen Schlangen In bad, und doch ist die Wirkung beider Wasser sehr ver bei schieden! Weißenburg, Baden, Leuk und Pfäfers gehörer sämmtlich mehr oder weniger den indifferenten Therme an, und doch, wie verschieden in ihren Wirkungen! So vermag z. B. Pfäfers nichts gegen Hautslechten, während in Leuk die hartnäckigsten und veraltetsten Flechten und We Hantkrankheiten geheilt werden. Ersteres liegt kaum 12100 F. über dem Meere, in einem engen und finstern Bergthal, in welches in den längsten Tagen die Sonnenaus utrahlen nur während 6 - 7 Stunden gelangen, während Leuk 4500 F. über der Meeresfläche in einem, von der fels veißenden Dala durchströmten Thale, in Osten von einem g veit sieh ausdehnenden Gletscher, in Westen von dichten 1 Fichtenwäldern, in Norden vom hohen Gemmi begrenzt ist. Na An einem so gelegenen Ort, bei diesen Umgebungen, muß lie Luft eine andere sein, als in dem engen Thale von Pfäfers, - belebend für alle Organe, vor Allem ein neues Deben in dem kranken Hautorgan befördernd, und so die sir Wirkung des Bades unterstützend.

Nun aber stehen sehr viele Schweizer Heilquellen unchs eer dem heilsamen Einfluss dieses mächtigen, Alles durchde dringenden Agens. Die Höhenausdehnungen des Schweiregebietes wechseln zwischen 15000 und 1000 Fnfs. Aus der Schneeregion reichen die Gletscher oder Ferner bis we zu 3000 F. absoluter Höhe herab; selbst in den Südthäern liegt jenseits 8220 F. überall ewiger Schnee, die Boher dentemperatur ist in den Alpen, nach G. Bischof, bei Ve 1165 F. Höhe auf O herabgesunken und ewiger Frost chliefst diese Höhen \*). Zwar finden sich in der Semienegion, von hier abwärts bis zu 4500 F., nur wenige und neist nicht bedeutende M.quellen, — die höchste bedeucende, der Säuerling von St. Moritz in Graubündten, steigt is zur Höhe von 5500 F. auf; — aber eine große An-

riic

15

B ") Man nimmt zwar gewöhnlich an, dass die Schneelinie in den Hochalpen auf 7820 — 8100 F. steige: bei isolirten Berggipfeln nimmt banssure 8400 F., und wo große Gletschermassen erkältend hinbsteigen, 7800 F. an; auch frifft man den Schnee auf der Mittagseite erst 1000 F. höher an. Allein das veränderliche Klima der Alden gestattet keine fixe Schneelinie; Saussure fand am Montblane, 0680 F. hoch, Pflanzen, so anch Moyer in fast gleicher Höhe am Finsteraarhorn, — das Siedelhorn auf der Grimsel ist, obgleich 8043 . hoch, zuweilen schneefrei, wogegen der isolirte 7700 F. hohe Säntis Aletscher zeigt,

zahl entspringt in der Region der Voralpen ') zwisch 4500 und 2000 F., unter einem mittlern Barometerdru von 24 — 26" und einer mittlern Wärme von 2,4 — 6° F Lebensbedingungen, welche für die überwiegende Mehrza der Bewohner Europa's ungewöhnlich sind. Diese Ber lagen erhalten außerdem eine eigenthümliche Bedeutun durch die Beziehung, in welcher sie zur Muskelbewegun stehen: wenn sie in dieser Hinsicht den stärksten Errogungsmitteln der respiratorischen und motorischen Functionen an die Seite gestellt werden können, so wirken sie auch ferner noch, bei größerer relativer Trockenheit und Dünnheit der Luft, ungemein fördernd auf die Lungen- und Hautthätigkeit ein.

Endlich sind hier noch die vortrefflichen Molken zu der erwähnen, welche häufig neben den Bädern gebraucht werden und deren Wirkung unter den angeführten Bedingungen ungemein vermehren.

Die hochgelegenen Schweizer Bäder und Brunnen sind G daher im Allgemeinen nicht sowohl den höchst geschwächten Individuen, als viehnehr denjenigen zu empfehlen, bei welchen Muskelkraft und Innervation, wenn auch gebunden, noch nicht erschöpft sind. Aber wenn Kranke dieser Art immer mit Nutzen die für sie geeigneten Alpenquellen

<sup>&</sup>quot;) Ebel theilt die Centralalpen in drei Hauptmassen ein: 1) die Hoch alpen ragen über die Schneelinie empor und erreichen im Montblane ihre größte Höhe; in ihrem Gebirge sinden sich nur Schnee, Eis, nackte Felswände, Steintrümmer und an einzelnen geschützten Stellen, in der Höhe von 10500 F., hin und wieder solche Alpenpslanzen und Flechten, welche ein Polar-Klima lieben. 2) Die Mittelalpen zwischen 8000 und 4500 F., oder der Schneegrenze und der Grenze, wo der Baumwuchs aushört; sie bieten ganz den bunten Reichthum der schönsten Alpenpslanzen dar und enthalten die fruchtbarsten Bergtristen für die Heerden der Alpenvölker. 3) Die Niederoder Voralpen enthalten zwischen 2000 und 5000 F. die Region, wo die Alpenpslanzen zuerst sich zeigen und der Wuchs aller Bäume aufhört; sie haben den größten Holzreichthum und die untersten Bergweiden für den Frühling. — Die niedrigsten Gegenden der Alpen liegen an den großen Seen ihres nördlichen und südlichen Saumes, zwischen 650 und 1400 Fuß.

gebrauchen werden, und man sogar immer einen bedeutenden Theil der Wirksamkeit derselben mit größerem Recht als dem Wasser selbst den erwähnten begleitenden Heileinflüssen wird zuschreiben können: so möchte aus dem selben Grunde der Gebrauch dieser Wasser contrationalisiert sein für diejenigen, welche an Krankheiten mit Reizung des respiratorischen Systems, an Neigung zu Blutungen, an Krankheiten, welche jede active Bewegung sechmerzhaft oder unmöglich machen, an Lähmungen, Blassenstein, Aneurysmen, chronischen Gelenkentzündungen der untern Extremitäten und dergleichen leiden.

Endlich ist noch zu bemerken, dass diese Höhen es worzugsweise sind, welche uns Quellwasser von der nieddrigsten Temperatur gewähren, wie es sieh gegen primäre schronische Reizungs- und Ueberfüllungszustände des Darmstands vielfach so ungemein hülfreich erweist. Die Wirkssamkeit der Thermalbäder aber wird in diesen hochgelegenen Gegenden durch die stärkere Verdunstung erhöht, und aus diesem Grunde erlangen sie eine so bedeutende Heilkraft gegen die Leiden aus unterdrückter Hautausdünstung.

Die Schattenseite dagegen der meisten Schweizer Bäller bilden ihre äufseren Einrichtungen, rücksichtlich deren le sie gegen die größeren Bäder in Deutschland weit zurückstehen. Die dadurch bedingte Entbehrung vieler gewohnde cen und in Deutschland überall zugänglichen Bequemliehkeiten würde sie daher manchen verwöhnten Individuen won zarter Constitution, besonders in den nicht mehr biegsamen Lebensaltern, weniger empfehlen, wenn nicht andcrerseits dieser Nachtheil für Viele dadurch aufgewogen würde, dass der Aufenthalt in ihnen weniger kostspielig st, als z. B. in den deutschen, namentlich den böhmischen und nassaujschen Bädern. Doch machen sich auch hier Musnahmen geltend, wie denn z. B. das Sehinznacher Bad minsichtlich seiner Einrichtungen und seiner Preise den ben genannten deutschen Kurorten gleich gestellt werlen kann.

. Wenn gleich die socialen Verhältnisse in den Bäder 1800 1 der Schweiz niemals so angenehm waren, wie in den deut de schen, und dieselben sich auch in der neuesten Zeit bel set. den politischen und religiösen Spaltungen der Schweize nicht besser gestaltet haben: so wird dagegen auch sehl der selten durch Excesse in den Freuden der Tafel, durch Ge lage und andere Ausschweifungen gefehlt, und es verdient Ebe Anerkennung, dass nirgends Spielbänke geduldet werden, 100 wie dieses selbst in kleineren dentschen Bädern geschieht, und dass überall nur für eine angemessene Auswahl von Speisen an den Wirthstafeln gesorgt ist. Da überhaupt fi weniger Toilette gemacht und die im Allgemeinen nichts fi weniger als aristokratische Gesellschaft von den Leidenschaften des Scheins und der Eitelkeit weniger aufgeregt wird, als in den deutschen Bädern, so bleibt hier vieles den Erfolg einer Kur Störende vermieden, da obenein die erwähnte Beschaffenheit der gesellschaftlichen Beziehungen jeden zu einer mehr isolirten Stellung zwingt, wo er nur sich und seiner Kur lebt.

Aber ein Vorwurf trifft namentlich die Schweizer Brunnenärzte, nämlich der, daß sie an ihren Quellen zu viel baden und trinken lassen. Welcher Mißbrauch in dieser Beziehung geschieht, mag aus dem Verfahren entnommen werden, dem ein großer Theil der Kurgäste in Baden, Schinznach und vor Allem in Leuk, obliegt. So verweilt man z. B. in Leuk bis zu zehn Stunden im Bade. Zu diesem Zwecke begiebt man sich schon früh Morgens in's Bad und bleibt bis 9 oder 10 Uhr darin; dabei wird disenrrirt, gelesen, auf schwimmenden Tischehen gefrühstückt und Wasser getrunken\*). Um 11 Uhr wird geges-

<sup>\*)</sup> Ein neuerer Reisender giebt von dieser Scene des Lenker Badelebens folgende anschauliche Beschreibung: "Mit einem weiten leinenen Mantel angethan, erschienen wir im Publicum, d. h. in dem wässerigen Versammlungszimmer. Die Scene war nen und grotesk für unsere ungewohnten Augen: ohne die geringste Unschicklichkeit war sie im höchsten Grade possirlich; und wir waren gezwungen, in ein

sen und um 2 Uhr begiebt man sieh wieder in das nämliche Bad, bleibt bis fünf Uhr darin, trinkt aber kein Wasser. Sobald der dadurch bewirkte Ausschlag einen hohen Grad erreicht hat, wird mit der Badezeit wieder abgebrochen. Außerdem trinken die Kranken noch des Morgens und Abends eine Unzahl Gläser zu 12 Unzen Wasser. Eben so merkwürdig ist die in Pfäfers übliche Gewohnheit, wo die Landleute, um die Kur bald zu beendigen, täglich zwei- bis dreimal stundenlang baden, im Baden mehreremal schröpfen, Wasser ohne Maass trinken und erst noch ein tüchtiges Brech- oder Laxirmittel einnehmen. Aehnliches findet auch in Balgach und mehreren andern Bädern statt: ', die Anwendungsart", sagt Rüsch, "ist die gewöhnliche, bei Landleuten nicht nur des Rheinthals, sondern auch in anderen Gegenden übliche. Man sitzt hier den halben, selbst den ganzen Tag, fünf bis sechs Stnnden in einer heißen Brühe, so daß die Haut erythematisch entzündet und mit profusem Schweiße bedeckt wird." Wenn es daher hegreiflich wird, wie bei Leuten, welche eine so heroische Kur nicht aufreibt, Wunderkuren gemacht werden können: so würde andererseits der erwähnte Unfug noch viel unheilbringender sein, wenn nicht durch die

minutenlanges Lachen auszubrechen, bevor wir die individuellen Figuren des Gemüldes, welches unsere Fröhlichkeit erregte, ruhig in Augenschein nehmen konnten. In dem großen Zimmer waren vier Bäder, jedes ungefähr 12 Fuss im Geviert und 3-4 Fuss tief. In diesen Bädern sah man Gruppen von Damen und Herren, welche eben so augezogen waren, wie wir selbst. Kleine hölzerne Zweige, welche Netze, Lesepulte, Arbeitskörbehen u. s. w. trugen, sehwammen auf der Oberfläche des Wassers. Einige von der Gesellschaft plauderten, oder erzählten Geschichten; Andere sangen, und mehrere Damen waren mit niedlichen weiblichen Handarbeiten beschäftigt. Auf der Gallerie standen einige Personen, welche sich mit ihren im Bad befindliehen Freunden unterhielten, und ein oder zwei Anfwärter sehwaugen Beeken mit Holzkohlen, um die Luft mit dem Wasser in gleicher Temperatur zn erhalten, während aus einer auf der Plattform stehenden Pumpe von Zeit zu Zeit frisches heifses Wasser in die Büder gelassen wurde u. s. w. (Aurora borealis, 1835.)

großen oben erwähnten Vorzüge vieler Schweizer Bäder namentlich durch die große Diät, zu der die Kurgäste durch die bestehenden Einrichtungen gewissermaßen gezwungen werden, jener Mißbrauch einigermaßen wieder ausgeglichen würde.

sind e

mit S

heite

Sati

md

wird

Hau

dur

Ger

Di

Die erwähnte Art und Weise des Badens, sowie die übrigen dabei stattfindenden atmosphärischen und tellurischen Einflüsse scheinen auch sehr wesentlich zur Entstehung und Ausbildung des beim Gebrauch der Schweizer Bäder gewöhnlich vorkommenden Badeausschlags beizutragen, der so sehr als nothwendig zur Kur angesehen wird, dass man zu seiner Hervorrufung die "Badeausschlagskur" lanwendet. Im Stachelbergbade bei Linthal bleibt man zu diesem Zwecke Morgens eine, und Abends eine halbe Stunde im Bade, und steigt täglich um eine halbe Stunde, bis man Morgens 2; und Abends 2 Stunden (an vielen Orten noch länger) im Bade verweilt. Diese Kur erfordert 4 - 5 Wochen Zeit und große Vorsicht wegen Erkältungen. In der Regel währt der vom zwölften bis vierzelmten Tage erscheinende Ausschlag 6 - 7 und die Abschuppungsperiode S - 10 Tage; zuweilen endigt er auch erst nach 4-6 Wochen. Gewöhnlich erscheint der Ausschlag zuerst an dem kranken, z. B. gelähmten Theile; übrigens aber in Leuk gemeiniglich an beiden Knieen und Oberarmen; in Baden an der innern Seite der Schenkel. Er ist anch nicht überall gleich heftig, z. B. zu Pfäfers angreifender als zu Leuk, und wieder hier schmerzhafter als in Baden: Der in den ersten drei Wochen der Kur nicht erschienene Badeausschlag wird durch Schröpfen hervorgerufen.

Was die Zeit betrifft, in welcher die Brunnenkuren in der Schweiz anzustellen sind, so bemerkt hierüber Rüsch (Th. I. S. 290): Der Mai ist gewöhnlich der Wonnemond nicht, den die Dichter hoch preisen, sondern oft kalt und stürmisch, nicht selten das Hochland noch mit Schnee bedeckt; die drei folgenden Sommermonate

der sind es, in welchen die Sehweizer Bäder am häufigsten ist mit größtem Erfolge besucht werden: dann ruft uns der ge lheitere Himmel, die heilsame Wärme hinaus in die sehöne de Natur, wo wir mit jedem Schritt neue Wonne genießen und ein behagliehes Gefühl den Körper durehströmt; dann die wird das Wasser der Heilquelle am besten verdaut, die vi- Hautporen geöffnet, die Ausdünstungen befördert und date durch jedem Uebel, namentlich den Erkälfungen, wozu die Geneigtheit, wegen der vermehrten Reizbarkeit des Körpers beim Gebrauche von wärmeren Bädern oder Trinkwassern größer ist, Congestionen nach Kopf und Brust, welche ebenfalls gern entstehen, am leichtesten vorgebeugt. Die Mineralwasser selbst sind auch bei trockener Witterrung und wenn Sehnee und Eis geschmolzen sind, meisstens am kräftigsten. Indessen gilt obige Regel nicht ohne Ausnahme: kränkliche, empfindliche Mensehen, solche, die ein ruhiges, stilles Leben lieben, oder eine strenge Diät führen wollen, die sieh aber leieht vom bösen Beispiel hinreifsen lassen, ist es nicht anzurathen, einen Kurort zu besuchen, welcher zu der wärmsten Jahreszeit sehr lebhaft, geräusehvoll ist, wo Lustbarkeiten auf Lustbarkeitten folgen, sondern es ist besser, den Mai, oder wenn diesser gar zu unfreundlich ist, den meistens noch ziemlich liebliehen Herbstmonat zur Kur zu wählen, weun sieh kein anderer ruhiger Kurort eben so gut sehieken will. Selbst eine Kur im April und October hei guter Pflege, gehöriger Bequemliehkeit, Ruhe und Zufriedenheit ist für Viele besser, als im Sommer unter entgegengesetzten Verhältmissen, oder gar keine, zumal für sehr sehwäehliche, reizbare Personen, die von großer Wärme und Unruhe leicht Kopfschmerzen, Sehwindel, Vapeurs, Ohnmachten u. s. w. bekommen.

19p

-i9

en

S-

ht

ne

e

an

111

n

IS

ie

la la

T

81

Ü

1.

Eine Uebersicht der wiehtigsten M.quellen der Sehweiz mach ihrer pharmakologischen Bedeutung in Beziehung auf Hre Mischungsverhältnisse ist bereits Thl. I. zweite Aufl. S. 343 - 360 gegeben; - hier werden wir sie gruppenweise nach Cantonen zusammenfassen, wobei wir uns auf die von S. 6 an gegebene geographische Uebersicht des Lander beziehen, aus welcher die im Nachstehenden befolgte Ord nung als eine durch die Natur gegebene von selbst sich darbietet.

J. C. Füsi, Staats- und Erdbeschreibung der Schweizerischen Eidgenossensehaft. Zürich 1756 — 1768. — Dieselbe von J. C. Füßli. Schaffhausen 1770 — 1772.

G. P. H. Norrmann, Geographisch-statistische Darstellung des

rihn

To

Schweizerlandes. Hamburg 1795 - 1798.

Dr. Ebel, über den Bau der Erde in dem Alpengebirge zwischen 12 Lüngen- und 2 — 4 Breitengraden, nebst einigen Betrachtungen über die Gebirge und den Bau der Erde überhaupt, mit geognostischen Karten. 2 Bände. Zürich 1808.

J. G. Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen. 4 Theile. Zürieh 1809. 1810. — Dieselbe, im Auszuge von Escher. 7te Auflage.

Zürich 1840.

Saussure, Voyages dans les Alpes. Genève 1779 - 96.

Wahlenberg, de vegetatione et climate in Helvetia septentrionali inter flumina Rhenum et Arolam. Turici 1813.

K. E. A. v. Hoff, Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche. Th. II. Gotha 1824. S. 334. ff.

G. Bisch of, die vulkanischen M.quellen Deutschlands und Frank-

reichs. Bonu 1826.

Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. I. Abtheil. 1. 1829. S. 48. 173.

S. Franscini, Statistik der Schweiz, bearbeitet von G. Hag-

nauer. Aarau 1830.

M. Lutz, geographisch-statistiches Handlexicon der Schweiz. Aarau 1830.

Ch. Keferstein, Deutschland geognostisch-geologisch darge-

stellt. Bd. I-VI. Weimar 1821 - 1830.

Manuel du voyageur en Suisse et en Savoic. Par Ebel et Lutz, revu, coordonné, mis en ordre et augmenté par Richard. Paris 1833 — 1834.

Die Schweiz. Ein Handbuch zunächst für Reisende. Von L. v. Bollmann. Stuttgart 1837.

Agassiz, Untersnchungen über die Gletscher. 1840.

F. J. Hugi, über das Wesen der Gletscher n. Winterreise in das Eismeer. Stuttgart und Tübingen 1841.

H. Beitzke, in: Lüdde's Zeitschrift für vergleichende Erdkunde. Magdeburg 1842. Bd. I. Heft 2. S. 97. ff.

J. D. Tabernaemontanus, Neuer Wasserschatz, d. i. von de allen metallischen mineralischen Büdern und Wassern. Frankfurt 1544 - 1608.

Von den heilsamen Bädern des teutchen Landes. Aus dem Beleh rühmtesten der heilsamen Kunst der Arznei zusammengetragen durch J. J. Huggelium. Basel 1559.

J. Guintheri Andernac, Comment. de balneis et aquis melien licatis. Argentor, 1565.

G. Eschenreuter, aller heilsamen Bäder, Sauerbrunnen und underer Wasser, so in Teutschland bekannt und erfahren, Natur, Kraft, Tugend und Wirkung. Strafsburg 1571 — 1699.

Aureoli Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildbä-

lern durch Adamen von Bodenstein. Basel 1576.

J. J. Scheuchzeri Hydrographia Helvetica, oder Beschreibung ler Seen, Flüsse, Brunnen, warmen und kalten Bäder und anderer mineralischen Wasser der Schweizer Lande. Zürich 1747.

— — Naturhistorien des Schweizerlandes. Zürich 1752.

C. F. Morell, Chemische Untersuchung einiger der bekannten ind besuchteren Gesundbrunnen und Bäder der Schweiz. Bern 1788.

Beiträge zur Geschichte der berühmtesten Gesundbrunnen und

Bäder der Schweiz. Von Fr. Aug. Weber. Zürich 1788.

Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder der oekannten Länder, vorzüglich Deutschlands, sowohl nach ihrer physisch-chemischen Beschaffenheit als auch ihrem medizinischen Gcprauch. Th. II. Jena und Leipzig 1799; - 1801.

J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäder. 2 Theile.

| Mainz 1819.

die

sli.

ren

hen

7.ii.

ge.

920

tha

nk.

fir

"3.

38.

e12.

17,

aris

Ji

jß

K. F. Mosch, die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz. 2 Bde. Leipzig 1820.

Literarisehes Conversations-Blatt. Leipzig 1822. No. 223 — 225.

J. L. Alibert, Précis historique sur les eaux minérales les plus nsités en médecine. Paris 1826.

Gabr. Rüsch, Anleitung zu dem richtigen Gebrauch der Badeind Trinkkuren überhaupt, mit besonderer Betrachtung der schweizerischen Mineralwasser und Badeanstalten. Th. I u. II. Ebuat 1825 and 1826. Th. III. Bern und Chur 1832.

- die Schweiz und ihre Heilquellen. 1s Bändchen. Bern und

Chur 1832.

Froriep's Notizen aus der Natur- und Heilkunde. Bd. V. S. 293. Verhandlungen der med. chir. Gesellschaft des Kantons Zürich. Jahrg. 1827.

Verhandlungen der vereinigten ärztlichen Gesellschaften der

Schweiz. Jahrg. 1828 u. ff. Zürich 1828 u. ff.

R. Bakewell in: Philos. Magazin and Annals of Philos. Tom. II. S. 14. Jan. 1828.

R. Brandes, Archiv des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschland. Bd. XXX. S. 218. Bd. XXXIII. S. 94. Bd. XXXVII. 5. 371.

Les bains les plus fréquentés de la Suisse. Tom. I — III. Par 1830.

Beschreibung aller berühmten Bäder in der Schweiz, Aarau 183

L. Fr. Bley, Taschenbuch fur Aerzte, Chemiker und Badere sende. Mit einem Vorworte von J. B. Trommsdorff. Leipzig 183

Abhandlung von den M.quellen im Allgemeinen und Versuch einer Zusammenstellung von 880 der bekannteren M.quellen und Saline Deutschlands, der Schweiz und einiger angrenzenden Länder. Vo Dr. C. Stucke. Cöln 1831.

L. v. Zedlitz, balneographisches statistisch-historisches Hand

und Wörterbuch. Leipzig 1834.

C. F. Weiland, Heilquellencharte, oder die Eisen-, Schwefel-Alkalien-, Bittersalz-, Glaubersalz- und Kohlensäure haltenden M.wasser, Gas- und Schlammbäder, so wie auch die Anstalten für künstliche M.wasser und Molkenkuren in Deutschland und der Schweiz 2te Ausg. 1835.

Hufeland und Osann's Journal der prakt. Heilkunde. 1836

Bd. LXXXII. St. 3. S. 86. St. 4. S. 62.

Europa's vorzüglichste Bäder und Heilquellen. Von J. Lavater. Zürich 1836.

Geographische Tabellen der M.wässer und Bäder in den deutschen Staaten, in Ungarn, Frankreich, der Schweiz, Italien und Großsbritannien, mit einer Hydracologie begleitet. Von J. L. (Lavater). Zürich 1836.

Isid. Bourdon, Guide aux eaux minérales de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie. Deuxième édit. Paris 1837.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch der Heilquellenlehre. Theil-II. Berlin und Wien 1838. S. 12-102.

Die Heilquellen Europa's, mit vorzüglichster Berücksichtigung ihrer chemischen Zusammensetzung, nach ihrem physikalischen und medizinischen Verhalten dargestellt, von J. Franz Simon. Berlin 1839.

Bains d'Europe. Manuel du Voyageur aux eaux d'Allemagne, de France, de la Belgique, de la Savoie, de la Suisse etc. En partie traduit de l'ouvrage anglais du Docteur Granville. Paris 1841.

## Die Heilquellen im Canton Wallis.

api I

felvas

ost eiz

rofs.

837.

ehre.

ih-

artie [,

Der im Norden von den Cantonen Waadt und Bern, im Isten von Uri, Tessin und dem Königreich Sardinien, im rüden von letzterem, im Westen vom Genfer Sec umschlosene Canton Wallis liegt zwischen den beiden mächtigsten ebirgsketten der Alpen und besteht hauptsächlich aus em großen Längenthal des obern Rhone, von welchem uch Norden, Süden und Südwesten bedeutende Nebenthär ins Hochgebirge sich hinaufziehen. Zwischen jenen ochgebirgsketten, den Berner Alpen im Norden und den renninischen und Lepontiner Alpen im Süden, ist seine halsolde auch am tiefsten eingeschnitten, zwischen 8 -1000 F. Von diesen Gebirgen hängen die ausgedehntesten Letscher zwischen dem Montblanc und Tyrol, herab, und waltige Gebirgsäste ziehen sich von ihnen zum Rhone, e größtentheils zur Kalk- und Gypsformation gehören, Ihrend jene selbst aus Granit bestehen; die Hauptkette Süden des Rhone unterscheidet sich von der im Norna durch Bänke von grünem Talk und Kalkschichten, Ilche zwischen Gneuslagern liegen.

Das Klima von Wallis ist sehr verschieden: es, verligen sich hier oft auf kleinem Raume die Klimate und oducte Nord- und Südeuropa's. In dem Rhonethale oberb Brieg und in den Scitenthälern ist das Klima wohl vas rauh, aber sehr gesund; dagegen abwärts Brieg III. Theil.

bis unter Martigny mild und sogar heiß, daher bei evielen Sümpfen am Rhone oft ungesund: so steigt im Somer das Thermometer bei Sion im Schatten auf 24°, der Sonne an den Felsen auf 38°, jazuweilen auf 48° An vielen Orten erndtet man im Mai, an andern im Ocher, und wenn an letzteren das Obst nicht mehr reift, wachsen an erstern Mandeln, Feigen, Granaten u. s. w. Freien.

empor

das I

Cher

östlic

hede

107

natui

relie

Wallis ist reich an warmen und kalten, von Alte her gekannten, gegenwärtig aber zum Theil unbenutzt Alpenbädern.

Valesiae descriptio auctore Hosia Simmlero. Tiguri 1574. 701 Razoumowsky, Voyages mineralogiques dans le Gouvern ment d'Aigle et une partie du Valais. Lausanne 1784.

Schiner, Description du Dep. du Simplon ou de la ci-devai

République du Valais. Sion 1812.

Die Thermalquellen von Leuk oder Bade (Louëche, Baden en Valais, Thermae Leucense s. Leucinae). - Diese alten und berühmten Heilquellen ent springen am südlichen Fuss der steil abgerissenen Felsenwand der Gemmi in und bei dem Dorfe Baden, in einem Seitenthal das bei Leuk beginnend und immer mehr und mehr sich verengend, bis zum Fusse der Gemmi aufsteigt, rings von hohen, meist sehr steilen, theils bewaldeten, theils kahlen Bergen umschlossen und nur nach Süden gegen den Flecken Leuk, wo die 5730 F. üb. d. M. im Gletscher Schneitschnur entspringende und das Thal durchbrausende Dala sich, 1740 F. über d. M., in den Rhone mündet, und das große Walliser Rhonethal geöffnet ist. Das Lenker Bad liegt auf dem höchsten Punkt dieses Thals, 4500 F. üb. d. M.; von den dasselbe einschliefsenden Bergen erhebt sich die Gemmi 2750 F. senkrecht über die Bäder, während nördlich das Plattenhorn bis zu 9540 F., nordöstlich das Rinderhorn bis auf 10,960 F. und der Altels bis auf 11,420 F. iib. d. M.

emporragt. Westlich, mehr zurückgelehnt, zeigen sich das Daubenhorn (S040 F.), das Schwarzhorn (S700 F.), der Cherbenon (S540 F.) und das Schneehorn (9370 F.); südistlich befindet sieh der mit Alpweiden und Waldungen bedeckte Albinenberg (6500 F.), von dem im Winter und Frühling oft große Schneelawinen herabstürzen. Prachtvoll mid erhaben ist der Anblick dieser starren Felsennatur während einer Mondscheinnacht; entsetzlich und drohend aber im Winter, wo das Ganze eine einzige, uncheure Eismasse zu bilden scheint.

Die Lage des zwei und eine halbe Stunde nördlich M. con Leuk, eine Stunde nordöstlich von Siders, acht und ine halbe Stunde in derselben Richtung von Sitten, neun tunden nordwestlich von Brieg, von Kandersteg seehs, on Thun dreizehn und von Bern achtzehn Stunden enternten Bades macht dasselbe sehwer zugänglich. Nur wei Wege führen dahin: der eine durch das Rhonethal ber Siders und Leuk; der andere, ungleich beschwerlinere, nur mittelst Pferde oder Maulthiere zu passirende, uf einem theilweise schr schmalen, in Felsen gehauenen fade, neben einem tiefen Abgrund, von dem Kandersteger thale über die Gemmi (der höchste Punkt des Gemmiusses, die Daube, liegt 7160 F. üb. d. M.) an dem einmen Daubensee vorüber. Zu einer zweckmäßigen Kunstrafse von Lenk durch die Dalaschlucht ist bereits ein an entworfen: da dieselbe auf eine Entfernung von ,350 F. nur 2260 F., oder auf 100 F. nur 5 F. Gefälle kommen würde, wäre sie der auch schon vorgeschlagen Leitung des Thermalwassers nach Leuk weit vorzuthe chen.

ade

nse

entha.

rerer

Das Klima ist rauh, kalt, veränderlich, geht oft schnell 🖟 📶 bedeutender Wärme zu strenger Kälte über und umkehrt, und macht es nöthig, daß die Kurgäste sich mit reichend warmer Kleidung verschen. Im Sommer zeigt Thermometer gewöhnlich Morgens + 5 - 8° R., Mits + 15 - 20° und Abends + 8 - 10° R.

Die Bäder zu Leuk gehören zu den ältesten in de Schweiz; schon im zwölften Jahrhundert scheint hier ein Lan Badeanstalt bestanden zu haben. Die allgemeine Benutzun der Thermalquellen begann jedoch erst im sechszehnte Jahrhundert, als im J. 1501 der Cardinal Mathias Schin ner ein sehr geränniges Gebände aufführen liefs, in well Bal chem eine beträchtliche Zahl von Kranken Unterkomme finden konnte, und als später noch mehr Häuser zu glei chem Zweck erbaut wurden. Die ältern Balneographen des handeln von diesem Bade unter dem Namen des "Lenker Ra oder "Walliser Bades." Nachdem am 17. Januar 1719 eine gewaltige, vom Albinenberge herabstürzende Lawine gew die ganze Anlage begrub und 1758 sich dasselbe Unglück red wiederholte, hat man sich größtentheils mit hölzernen tei Hänsern begnügt, die durch eine gemauerte starke Brust- De wehr gegen Lawinen, die übrigens nur im Frühjahr Gefahr drohen, geschützt, gegenwärtig das Dorf Baden bilden. Dasselbe besteht aus Privatwohnungen und mehreren grossen Gasthäusern, in welchen sich außer Wohnungen für Kurgäste auch Bäder befinden, und wo gegen 300 Personen ausreichendes Unterkommen finden, und zählt an 400 lin Einwolmer. - Während der Badezeit, die vom Juni bis Ende September dauert, ist durch drei Badeärzte, die aus Sitten, Sieders und Leuk sich hier aufhalten, Gelegenheit zu ärztlichem Zuspruche gegeben.

Ansser den Privatbädern finden sich in Lenk noch vier besondere Bäder mit geräumigen Bassins, in welche das Thermalwasser durch Röhren geleitet wird. Sie folgen sich von Süden nach Norden in nachstehender Ordnung:

- 1. Das Züricher Bad, sonst anch Armenbad genannt, nahe bei der Hauptquelle, mit Tropfbädern, fast in seinen beiden Behältern 40-50 Personen und wird nur von den niedern Ständen besucht. An dasselbe ist das sehr unheimliche Schröpfbad angebaut.
- 2. Das Herren- oder Walliser Bad, einige Schritte von der Hauptquelle entfernt, fast in seinen vier Bade-

de äumen 80 - 100 Personen, und wird vorzüglich von den ein Landesbewohnern besucht.

- 3. Das Junker-, Edelleute- oder Werrabad, mte m J. 1825 großentheils neu aufgeführt und zweckmäßig bin ingerichtet, enthält vier mit Doucheapparaten versehene we Badebehälter, mehrere kleine Privatbäder, heizbare An-Me deidezimmer, ein Dampfbad und Raum für 140 Personen.
- 4. Das Armenbad, am nordöstlichen Theil des Dorglei pheres, 1827 erbaut, hat zwei Badebehälter, Tropfbäder und iker daum für 30 - 40 Personen.

Man badet gemeinschaftlich; aber obgleich die Geschlechter sieh wine rewöhnlich nicht absondern, herrscht doch immer Anstand und Sitte. glick veder Badende ist in einen weiten flanellenen Mantel gehüllt, der ber den Schultern dicht zusammengezogen wird und bis zur Ferse eicht. Ringsum in den Badebehültern, die durch eine mit einem oppelgelünder versehene Brücke getrennt sind, befinden sich Sitze, fin had in dieser Stellung reicht das Wasser den Badenden bis zur Schuler oder bis zum Kinn. Im Innern schwimmen kleine Tische, die mit den dumentöpfen oder Früchten, Schnupftüchern, Büchern, Karten, Glä-108- mrn u. s. w. bedeekt sind, und auf denen man entweder frühstückt für Mer spielt oder lieset. (Vergl. S. 26. Anmerkung.)

Die Aufsieht führt ein von der Regierung eingesetzter Bade - Ineector. Contraventionen und Unanständigkeiten, welche sieh Badende lauben, werden mit Geldstrafen gebüst, die in die Armenkasse

Illen.

i bis

aus -

elch

Da:

D

de

zun

Sämmtliche Thermalquellen, deren Zahl nahe an zwang beträgt, entspringen meist nahe bei einander, unterbleiden sich nur durch geringe Abweichungen in ihrer cemperatur und dem quantitativen Verhältnis ihrer festen nd flüchtigen Bestandtheile und erscheinen als Ausflüsse mes gemeinschaftlichen Wasserheerdes in der Tiefe. lie Hauptmasse des Gebirges umher ist Alpenkalk, auf honschiefer aufliegend; letzterer, aus dessen obersten Shichten die Thermalquellen zu Tage kommen, erstreckt ch bis an den Fuss des Gemminasses.

Nirgends in den Schweizer Alpen kann man das Kalksteingebilde unten bis oben ununterbrochen, Schicht vor Schicht, so genau bachten, als an der südlichen Seite der Gemmi längs des oben 35.) erwähnten Weges: der Fuß derselben besteht aus bläulichem Thouschiefer mit breiten Quarzadern, unmittelbar darüber sitzen gragelber, derber Kalkstein, — gelbe Kalkspathadern, — einige Schie ten Schiefer, — Kalkstein von gröberem Korn, — Kalkstein von finerem Korn, — Kalkschichten mit Quarzsand gemengt, — wellena tige Spathadern, — Kalkschichten, in welchen Lager und Nester nes grauen, feinen und harten Sandsteins, der am Stahl Feuer giel — Schichten Quarzsand mit Kalk, — derber Kalkstein in beträcht cher Dicke, — Kalksteinschichten von geringerer Derbheit mit Eiser pyriten, welche jene ockerartig fürben, — einige Adern gelbliche Kalkspaths, mit Schieferschichten untermengt, — Kalkstein, — Kallstein mit Schiefer gemengt, — reiner Kalkstein, — breite Adern gelblichen Kalkspaths mit Quarz gemengt (dicht unter dem Passe), un auf der Höhe selbst zeigt sich nur derber, grauer Kalkstein. Merkswirdig ist es, dass die Kalksteinschichten der Gemmi nach Norden die Schichten im Süden der Bäder aber nach Süden einsenken.

Die Hauptquellen lassen sich nach ihrer Lage in folgende Gruppen zusammenfassen;

- 1. Die Lorenz- oder die Hauptquelle, entspringt mitten im Dorfe Baden, ist gefast und bedeckt, hat eine die Temperatur von 40,57° R. bei 7° R. der Atmosphäre und das specif. Gewicht von 10029. Sie bleibt an Quantität und Qualität das ganze Jahr hindurch unverändert; nur wird sie jährlich zwei- bis dreimal zu unbestimmten Zeiten plötzlich trübe und führt dann einen weißlichen Schlamm mit sieh, bekommt aber gewöhnlich nach 24 48 Stunden ihre vorige Klarheit wieder. Das funfzehn Schritte nordwärts von ihr entfernt entspringende Goldbrünn-lein ist ein Zweig der Hauptquelle.
- 2. Die Thermalquellen des Armenbades, entspringen zehn Minuten vom Dorfe in einer längs der Dala sanft aufsteigenden Wiese, drei an der Zahl, von 37°R. Temperatur, die sich nicht weit von ihrem Ursprung zu einem kleinen Bach vereinigen, der kaum den achten Theil der Stärke der Lorenzquelle beträgt, und in hölzernen Röhren in's Armenbad geleitet wird. Eine derselben wurde früher die Kotzquelle genannt.
- 3. Das Heilbad. Die Thermalquelle desselben entspringt hundert Schritte näher beim Dorfe, wird von feinem Thon- und Schieferschlamm getrübt und hat die Tem-

eratur von 31° R. – Arme pflegen in dem Becken derng elben ihre kranken Glieder zu baden.

- 4. Die Thermalquellen beim Schutthügel, von Bruner und Pagenstecher Hügelquellen genannt. Aus inem hart am linken Ufer der Dala, zwanzig Minuten Dorfe entfernt sich erhebenden Thonsehieferhügel enteringen auf der westlichen Seite zwei, auf der östlichen gell :hn Thermalquellen mit der Temperatur von 38-40° R.
- 5. Zweihundert Schritte weiter aufwärts der Dala, derk cht am Strombette, entspringt ferner eine Thermalquelle on 32° R., höher eine andere von 27° R. Temperatur, und och höher hinauf lassen sich noch mehrere aus den ockerfolgetigen Ablagerungen und der Feuchtigkeit des Bodens permuthen. Endlich findet sich
- 6. auf einer am linken Ufer der Dala gelegenen eine Viese, etwas unterhalb des Dorfes in nordwestlicher Richund mg eine Thermasquelle, unter der Benennung Rosstität liälle bekannt, von 29,5° R. Temperatur, die aber nicht nur it medizinischen Zwecken benutzt wird; eine ganz ähnlieiten uc, jenseits des Flusses noch einige hundert Schritte weiamn ir unten gelegene Thermalquelle von 27,7° R. Temperanden er wird ebenfalls nicht benutzt.

Mitten unter diesen Thermalquellen entspringt einc rritte skalte von 0 — + 0,5° R. Temperatur, der sogenannte liebfrauen brunnen; sie scheint aber nur Schneewasenter zu enthalten, und erscheint daher auch nur periodisch Dala van Mai bis September, wann der Schnee schmilzt.

Das Thermalwasser ist klar, von einem bitterlich-salgen Geschmaek und gernchlos; unr bei Veränderung der Vitterung, bevorstehenden Gewittern, oder wenn es länere Zeit gestanden, soll es einen schwachen hepatischen eruch besitzen.

70 R.

me

Bemerkenswerth ist die starke Entwickelung von Luftusen in allen Thermalquellen; sie erfolgt anhaltend in nn größern, in den kleinern dagegen oft mit Unterbreung von einer halben bis ganzen Minute; der Durchmesser der einzelnen Luftblasen beträgt nach Brunner und Pagenstecher einen Viertel- bis halben Zoll.

Chemisch analysirt wurde das Thermalwasser zu sehr verschiedenen Zeiten von Morell, Ure, Dublanc und Payen, zuletzt von C. Brunner und J. Pagenstecher. Kob

San

Slic

Del

10

K

E

E

1

O Gra

Hinsichtlich der festen Bestandtheile kommen Alle überein, daß schwefelsaure Kalkerde der vorherrschende Bestandtheil ist, die Thermalquellen also zu den gypshaltigen gehören; — zwischen dem quantitativen Verhältniss der festen Bestandtheile nach Morell's Untersuchung vom J. 1788 und dem nach Brunner's und Pagenstecher's Analyse vom J. 1829 besteht sogar nur eine geringe Verschiedenheit.

Schrabweichend dagegen sind die Resultate hinsichts der flichtigen Bestandtheile. Morell, Dublanc und Payen, und nach diesen Patissier und Alibert, nehmen Schwefelwasserstoffgas an; — Ure (1821), Brunner und Pagensteeher indessen fanden keine Spur davon, aber eine beträchtliche Menge von Stickgas. Wenn sich Schefelwasserstoffgas findet, so scheint es mehr in Folge äußerer Einflüsse oder durch Zersetzung der in dem Thermalwasser enthaltenen schwefelsanren Salze zu entstehen.

# Nach C. Brunner's und J. Pagenstecher's Analyse enthalten in 24 Unzen Med.-Gewicht Thermalwasser:

| 1. Die Lorenzquelle:               | 2. Die Armenbadquelle |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde 17,083 Gr   | . 17,361 Gr.          |
| Schwefelsaure Talkerde 2,654       | . 1,879 —             |
| Schwefelsaures Natron 0,678 —      | . 0,508 —             |
| Schwefelsauren Strontian 0,043     | 0,037 —               |
| Chlornatrium 0,073                 | . 0,124 -             |
|                                    | . 0,010 —             |
|                                    | . 0,032 —             |
| Chlorcaleium Spuren .              | . Spuren              |
| Kohlensanre Kalkerde . 0,476 — .   | . 0,613 —             |
| Kohlensaure Talkerde . 0,003 — .   | 0,018 —               |
| Kohlensaures Eisenoxydul 0,032 — . | 0,028 —               |
| Kieselerde 0,136 — .               | . 0,100 —             |
| Salpetersaure Salze . Spuren .     | . Spuren              |
| 21,241 Gr                          | 20,710 Gr.            |
| Kohlensaures Gas . 0,357 Kub. Z.   | . 0,312 Kub. Z.       |
| Sauerstoffgas 0,256 — —            | 0,256 — —             |
| Stickstoffgas 0,462 — —            | . 0,487 — —           |
| 1,075 Kub. Z.                      | 1,055 Kub. Z.         |

100 Volumtheile der aus dem Thermalwasser aufsteigenden Gasllasen enthalten:

|                    |   | Lorenzquelle: |    | Armenbadquelle: |
|--------------------|---|---------------|----|-----------------|
| Kohlensaures Gas . |   | 1,017 Th      | •  | 0,964 Th.       |
| Sauerstoffgas .    | • | 0,462         | ٠  | 0,266 —         |
| Stickstoffgas      | • | 98,521 — .    | ٠. | 98,770 —        |
|                    |   | 100,000 Th    |    | 100,000 Th.     |

sehr e und cher

s dafs

quan. Cater. lste. Ver-

ichti. iesen 1; -

keine

sich serer ialte-

\naser:

Der aus dem Thermalwasser sich absetzende Och er enthält in Ther- 100 Granen:

| Kohlensaure Kalkerde  | • |   | in the second | • | 2,40 Gr.  |
|-----------------------|---|---|---------------|---|-----------|
| Kohlensaure Talkerde  |   |   |               |   | 0,24 —    |
| Eisenoxyd             |   |   | •             |   | 32,50 —   |
| Eingemengten Schiefer | • |   |               | • | 14,00 —   |
| Wasser                | ٠ | • |               |   | 10,00 —   |
| Verlust               | ٠ | • |               | • | 0,86 —    |
|                       |   |   |               |   | 60,00 Gr. |

Der Thonschiefer, aus welchem die Thermalquellen zu Tage commen, enthält in 60 Granen:

| Kieselerde | • | 4   |     |   | • |   |   | 46,90 Gr. |
|------------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----------|
| Kalkerde . | • | •   | •   | • | w | • | • | 0,35 —    |
| Talkerde . | • | • 7 | •   | • | • | • | • | 0,68 —    |
| Eisenoxyd  | • | •   | • ; |   | • | • | • | J 3,95 —  |
| Thonerde.  | • | •   | •   | • | • | • | • | 7,10 —    |
|            | - |     |     |   |   |   |   | 58,98 Gr. |

Das aus den Felsen der Umgegend auswitternde Bittersalz ellet keigte bei der chemischen Untersuchung, aufser einer kleinen Menge con vielleicht eingemengtem Gyps, eine geringe Menge von Chlornarrium und salpetersaurer Talkerde, von Kali keine Spur.

Das Wasser der nicht mineralischen Quellen zu Leuk enthält nur venig kohlensaure Kalkerde, und hat die Temperatur von 8° R. bei 6,5° R. der Atmosphäre.

Das Thermalwasser wirkt, innerlich und äußerlieh gebraucht, kräftig, die Se- und Excretionen, insbesondere llie der äufsern Haut, der Sehleimhäute und der Nieren methätigend, heilsame Reactionen veranlassend, auf das Wischungsverhältniss der Säfte umändernd, - aber gleichwohl sehr versehieden nach der Form seiner Anwendung.

Getrunken vermehrt es sehr die Diuresis und Transspiration, selten die Stuhlausleerung, verursacht leicht starke Congestionen und Störungen der Digestion, Appetitlosigkeit, gastrische Beschwerden, Uebelkeit, selbst Erbrechen, Schwindel, Kopfschnerz, und bedarf nicht selter der Beihülfe von antigastrischen, ausleerenden Mitteln; — als Wasserbad benutzt, wirkt es noch erregender, reizender auf das Blutsystem und die Se- und Excretionen, besonders der äußern Haut, und erregt in der zu Leuk üblichen Gebrauchsart in der Regel einen eigenthümlichen Badeaussehlag, der nur selten bei dem innern Gebrauch desselben beobachtet wird.

Das Thermalwasser wird in folgenden Formen bemutzt:

tegel

- 1. Als Getränk. Die Menge des täglich zu trinkenden Wassers, so wie die Dauer des Gebrauchs hängt von der Wirkung desselben und dem Zwecke des Arztes ab. - Bei äußern Leiden, wo die Badekur als Hauptsache betrachtet wird, läst man, blos zur Unterstützung dieser, täglich nur einige Gläser trinken; in andern Krankheiten dagegen, wo durch einen methodisch durchzuführenden innern Gebraueh dieses Thermalwassers kräftig auf den Gesammtorganismus eingewirkt werden soll, wird die Trinkkur die Hauptsache und das Bad nur nebenbei gebraucht. Man läfst in diesem Falle unbestimmt, den zweiten oder dritten Tag, ein Wasserbad nehmen und den Kranken eine Stunde lang in demselben verweilen, dagegen regelmäßig und in steigenden Gaben täglich die Lorenzquelle trinken, mit zwei Bechern täglich aufaugend, allmälig bis zu acht Beehern steigend und dann bis zu der Zahl von Bechern zurückgehend, mit der man angefangen hat.
- 2. Die Badekur wird gemeinhin als die wirksamste und wichtigste Kur in Leuk angesehen. Nach der in den meisten Schweizer Bädern üblichen Observanz badet man auch hier viel, verweilt lange im Bade, um einen kritischen Badeausschlag zu erregen, und läfst dann, wenn derselbe seine Höhe erreicht hat, "abbaden", d. h. die Zahl der Bäder, so wie die Zeit des Aufenthalts in ihnen

der Temperatur von 27 — 28,5° R. genommen.

- 3. Als Douchebad, in Form eines oder mehrerer betrahlen, zur Unterstützung der Wirkung der Wasserüb üder.
- 5. Der Niederschlag der Thermalquellen (Mineralchlamm) wird noch seltener, und nur in Form von Umchlägen benutzt.

Der Gebrauch des Thermalwassers wird von Zundel wegen seiner reizend-erhitzenden Wirkung widerrathen bei vahrer Plethora, activen Congestionen, Blutslüssen, subutslämmatorischen Leiden, chronischen Entzündungen, inern Exulcerationen, krankhaften Metamorphosen wichtiver Organe und Wassersucht; — derselbe empfiehlt es augegen bei:

trin.

ängt

ztes

upt-

ung

ink-

en-

auf

die

ge-

Cl-

len

ge.

nd,

Zll

ire.

te

ep

all

[1]

- a. Verdauungsbeschwerden, nervösen und gastrichen Leiden, fehlerhaft vermehrten Absonderungen, Anammlung von Säure, Galle und Verschleimungen;
- b. hartnäckigen Stockungen im Unterleibe, namentech im Leber-, Pfortader- und Uterinsystem, und dadurch eedingter Hypochondric und Hysterie;
- e. ehronischen Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, -- serophulösen Geschwülsten, Kröpfen;
- d. Blennorrhöen, veralteten Katarrhen und Leuorrhöen;
- e. chronischem Rheumatismus und Gicht, gichtichen Ablagerungen, Geschwülsten und Contracturen;
  - f. Nervenleiden torpider und paralytischer Art;
- g. chronischen Hautausschlägen, Krätze, nässenen Flechten, Kopfgrind;
  - 4. psorisehen und rheumatischen Metastasen.

Valesiae descriptio auct. II. Simmlero. a. a. O. p. 20.

- J. J. Huggelius, von den heilsamen Bädern etc. a. a. O. S. 38.
- J. Güntheri Andernac. comment. de balneis etc. a. a. O. p. 75.

Aur. Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildbäde etc. a. a. O. S. 49.

G. Eschenreuter, aller heilsamen Bäder etc. Wirkung 158 S. 20.

Fabr. Hildanus in: Opera omnia, 1646. T. II. p. 655.

1 108

Nas

alche 1

Edlick

De

Constantius a Castello, Baad-Gespann. Sitten 1647.

Schenchzer, Hydrographia Helvet. a. a. O. S. 371.

Beschreibung des Leuker Bades, sammt dessen Wirkung und Geleit brauch, herausg. von F. A. Natterer. Sitten 1769. Französisch if übers. 1770.

Rouelle in: Journ. de médee. T. XLV. 1776. p. 541.

Strnve in: Abhandlungen der ökonom. Gesellschaft zu Bern 1782. S. 41.

Razoumowsky, Voyages etc. a. a. O. S. 115.

Morell, chemische Untersuchung etc. a. a. O. S. 156.

Develey, observations et expériences sur les eaux thermales de Louëche. Lausanne et Paris 1798.

Systemat, Beschreibung etc. a. a. O. Th. II. S. 142.

Ure in: Bibliothèque universelle des sciences et des arts. 1821 T. XVII. Août. p. 318.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 53, Th. III. S. 84.

Zundel in: Verhandlungen der med. chir. Gesellschaft des Cantons Zürich in den Jahren 1826 und 1827. 3tes Hoft. Zärich 1828.

- J. F. Payen, essui sur les eaux minérales thermales de Louèsche en Suisse, Canton Valais. Paris 1828.
- C. Brunner und J. Pagenstecher in: Denkwürdigkeiten der schweizerisehen naturforschenden Gesellschaft. 1829. Bd. I. Abtheil, 1. S. 239,

Bulletin des sciences méd. 1830. Fevrier p. 260.

Beschreibung aller berühmten Bäder in der Schweiz. Aarau 1830.

Ebel et Lutz, Manuel du voyagenr etc. a. a. O. S. 156.

Notices sur les propriétés médicales des caux de Loëche, par G. Foissac. Paris 1836.

Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch etc, a. a. Q. Th. II. p. 19,

Hieran schließen sich:

Das Brieger-, auch Glüser- oder Natersbad genannt, liegt in einer durch die Einmündung des Seitenthals der Saltina gebildeten Erweiterung des Rhonethales in Oberwallis, 1930 F. über d. M., am rechten Ufer des Rhone, von den Flecken Brieg und Naters eine Stunde, vom Dorfe Glüs drei Viertel Stunden, fünf eine halbe Stunde tlich von Leuk und acht Stunden von den Leuker Büdern entfernt, 11 Eingange der Simplonstrafse, welche über die rothe Brücke der Itina im Süden von Brieg aufwärts führt, und am Fusse der nördh sich erhebenden, begletscherten Gipfel des Bietschhorns (9870 F.) d des Nesthorns (10,640 F. über d. M.).

Das Bad wurde 1471 angelegt, 1521 bedeutend erweitert und eemals so stark besucht, dass in seiner Nähe zwei Weiler entstanden, Miche man Ober-, und Unterbad nennt Mit dem wachsenden Ruf ld der Aufnahme Leuk's kam es indessen immer mehr in Verfall und

erd jetzt fast gar nieht mehr besucht.

Obgleielt Gebirge mit ewigem Schnee und Eis den Horizont beeenzen, so ist das Klima doch gesund und ausnehmend warm, und Berggedeihen daselbst köstliche Weine, Safran und andere Früchte des

ddlichen Himmels im Ueberfluss.

000,

7,

S. Si

Can-1828.

eiten

Ab.

Der M.quellen sind zwei: eine Thermalquelle von 37° R. und me kalte Quelle von 5º R. bei 18º R. der Atmosphäre, die beide ales det schwefelichtem Geruche dicht neben einander aus einem und dem-Ilben Felsen hervorbrechen. Eine chemische Analyse ist nicht beunnt; doch ist die Thermalquelle an Gehalt und Wirkung denen von enk fast gleich, nur etwas schwächer.

- J. D. Tabernacmontanus, Neuer Wasserschatz. a. a. O. II. Cap. 39. S. 553.
  - J. J. Huggelius, von den heilsamen Bädern etc. a. a. O. S. 36.
  - J. Güntheri Andern. comment. de balneis etc. a. a. O. p. 74.
- G. Eschenreuter, aller heilsamen Bäder etc. Wirkung etc. esche . a. O. S. 19.

Schenehzer, Naturhistorie etc. a. a. O. Th. H. S. 318. 383.

R. Brandes, Archiv. Bd. XXX. S. 220.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 65.

Beschreibung aller Bäder etc. a. a. O. S. 319.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch etc. a. a. O. 1830 h. II. S. 18.

Das Bagnebad liegt in Unterwallis, nahe bei dem Hauptdorfe 188 Bagnethals, le Châble oder Bagne, an der vom Chermontanegletther herabkommenden Dranse, 2470 F. üb. d. M., vier und eine Vicr-Ustunde von Martigny, sieben Stunden vom großen Bernhard und Stunden von Sitten entfernt, in einer von Ueberschwemmungen, hter denen sich die von 1545 und 1818 besonders verderblich erliesen, oft heimgesuchten, an großen Naturscenen reichen Gegend.

Das Bad war früher sehr berühmt, wurde aber 1545 zerstört und perschüttet. Nach langem Nachforschen hat man die M.quelle, welche whwefelhaltig ist, wieder entdeckt und dabei ein Gebäude aufgeführt;

be wird die Badeanstalt bis jetzt nur noch wenig besucht.

R. Brandes, Archiv. Bd. XXX. S. 220.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 216. Th. III, S. 176.

Beschreibung aller berühmten Büder etc. a. a. O. S. 313.

erde (1

B

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch etc. a. a. O. Th. S. 22.

Die M. quelle von Trois-Torrens. Bei diesem am Egange des romantischen Illierthales, welches von den höchsten Bigen begrenzt und von der wilden Vieze bewässert wird, 2570 über d. M. gelegenen, eine Stunde südwestlich von Monthey, zw. Stunden nordwestlich von St. Maurice entfernten Dorfe befindet siene Eisenquelle, von ihrem ocherartigen Niederschlag das Rott wasser genannt, die mit einer mittelmäßig eingerichteten und, bsonders von der Umgegend, zahlreich besuchten Badeanstalt im Wirthhaus zum Kreuz versehen ist.

Das M. wasser enthält nach Gosse in sechszehn Unzen:

Es wird besonders als Bad gegen Verstopfungen benutzt.

In dem in geringer Entfernung gegen Westen sich öffnenden Seiten thal Morgin entspringen mehrere Sehwefelquellen; auf den Alpei umher bemerkt man Spuren von Salzlagern. Auch befindet sich, an derthalb Stunden von Trois Torrens, auf dem Col d'Abondance be der Kapelle, wo die Grenze zwischen Wallis und Savoyen ist, 4050 Füber d. M., ein morastiger Teich mit mehrern starken eisenhaltigen Quellen.

Verhandlungen der naturforseh. Gesells. Chur 1826. S. 100. G. Rüsch, Anleitung. a. a. O. Th. II. S. 384. Th. III. S. 265. Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 69. 371.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Haudbuch a. a. O. Th. II. S. 23.

Die M. quelle von Combiolaz, in Oberwallis, am linken Ufer der Borgne, drei Stunden von Sitten, 2760 F. über d. M., in dem durch Gletscher, Waldströme, Wasserfülle und schöne Aussiehten ausgezeichneten Herensthale.

Die unter dem Namen des "Flossbrunnen" bekannte, zn den erdigen Salzquellen gehörende M.quelle wurde im J. 1544 entdeckt, bis 1574 auf Salzgewinn benutzt, und dann aufgegeben, weil sie nicht ergiebig genug war. Im Jahre 1818 machte die Cantousregierung neue Versuche, um kräftigere Salzadern anfzusinden, oder wenigstens das süfse Wasser abzuleiten, die zwar wieder anfgegeben, aber im Jahre 1827 von Privaten fortgesetzt wurden. Anstalten zu ihrer medizinischen Benutzung fehlen bis jetzt noch.

Nach einer ältern Analyse von Baup sind die vorwiegenden festen Bestandtheile in derselben: Chlornatrium (in 100 Pfd. Wasser

,

Unzen), schwefelsaures Natron (2 Unzen), schwefelsaure Talkrde (1 Unze), schwefelsaure Kalkerde (31 Unze).

G. Rüsch, Anteitung etc. a. a. O. Th. II. S. 317. Th. III. S. 242. Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. O. S. 385.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

n E n B

et si

d, h

i, an

ce bel. 1059F

altiger

00.

Th. II.

ed lifer

n den

sichten

tdeckt

ie picht

ng nece

ns dai

Jahre

edizini

readel

Wassel

#### Von Schwefelquellen:

Die drei Rhonequellen, welche 5400 F. iiber d. M., am priichigen Furkagletscher entspringen; die größte daruuter hat die Tempeatur von 14° R., enthält nach Saussure anch Glaubersalz nud ildet, wie die beiden andern, einen rothen, schwefeligen Niederschlag.

Die Schwefelquelle von S. Ulrichen, zwischen diesem Orte nd dem rechten Ufer des Rhone.

Die Sehwefelquelle auf der Alp Arp, zwei und eine halbe Stuude nge, on Leuk, - wird gegen Fieber, Krätze und andere Hautkrankheiten erülunt.

Die Schwefelquelle bei Beauvernier, zwei Stunden von Margny, 2180 F. über d. M., in einer finstern Gegend.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 215. ff. Th. III. . 175.

Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. Q. S. 388. ff.

#### Von Salzquellen:

Die Augstportquelle bei Gränehen im St. Niclausthale, 750 F. über d. M., auf dem linken Ufer der Visp, vier und eine halbe ttunde von Visp, schon 1557 erwähnt, entspringt eiskalt aus einem avon gelb gefärbten, abgelegenen Felsen des Riedberges. Das M.waser steht bei den Umwohnern in großem Anschn, und obgleich es an Hen Einrichtungen zn seiner Benutzung fehlt, erfreut es sich doch ines großen Zuspruchs von Kranken, die es theils als Getränk, theils s Bad gebrauchen, theils auch in Krügen und Fässern zu gleichem weeke verführen.

Es soll nach alten Nachrichten Kupfer und Alaun enthalten, wirkt atiphlogistisch und abführend, und dient vornehmlich gegen Eugustigkeit, Wassersucht, Augen - und Gliederkrankheiten. Nach Anern ist es ein Schwefelwasser.

Die Salzquelle zu Vex, im Eringerthale, zwei Stunden von Sitn, - schon seit 1544 benutzt; - eine ähnliche befindet sieh auf em Vex gegenüberliegenden St. Nielausberge in der Gemeinde Neunatz im Zehnten Gondis, drei und eine halbe Stunde von Sitten.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 319. Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. O. S. 386, ff.

#### Von Säuerlingen:

Der Sänerling bei der Kirche Evolena im Eringerthale, fü Stunden von Sitten, in der Mitte eines großen, von Gletschern umg benen Thalkessels, zwischen fruchtbaren von der M.quelle bewässerte Triften, 3890 F. über d. M., — wird von den Einwohnern stark benutz

Der Sänerling von Orsieres, beim Eingange ins St. Bernhard und Ferretthal, mitten unter Gletschern, vier und eine halbe Stund von Martinach, 2810 F. über d. M., — hat Aehnlichkeit mit denen zu Courmayeur im Königreich Sardinien.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 365. Th. II. S. 256.

Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. O. S. 387.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft 1831. S. 2.

#### Von Eisenquellen:

Das Rothwasser zu Saas, einem Dorfe des Rosathales, fünf und eine halbe Stunde von Visp, entspringt, 4560 F. über d. M. in bei der Kirche am Fuße eines steilen Felsens, bildet einen starken Niedersehlag, ist von lauer Temperatur und wird von den Einwohnern häufig gebraucht.

Die M.quelle bei Schellon (Saillon), im Zehnten Martinach, vier Stunden von Sitten, ebenfalls lau, wird mit Nutzen gegen Verstopfungen, Kröpfe und Krätze gebraucht.

Die Eisenquelle bei St. Branchier, drei Stunden von Martinach, in dem an sehauerlichen Gebirgsscenen überaus reichen Entrementthale, an der Strafse nach Aosto.

Die Eisenquelle zu Vanvrier, am linken Ufer des Rhone, vier Stunden von St. Maurice, auf der großen Straße von St. Maurice nach Genf.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. Th. II. S. 411. Th. III. 284. Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. O. S. 384. ff.

## II. Die Heilquellen im Canton Tessin.

Der Canton Tessin, das südliche Bollwerk der Schweiz, Il eine der Alpenpforten nach Norden und Süden, im tiales irden von den Cantonen Uri und Graubündten, im Osten Min letzterem und dem lombardisch-venetianischen Königtake och, im Süden von diesem und dem Königreich Sardin, im Westen von letzterem und einem kleinen Theil Wallis begrenzt, liegt vom Kamme der Lepontiner Ver ben his zum Lago maggiore und di Ceresio (Luganer See) Hoch- und Mittelgebirge, und nur der gegen die Lom-Mati- dei, im Süden des Ceresio, hervorspringende Theil gett dem Hügellande an. Gewaltige Gebirgszweige ziehen unmerklich abnehmender Höhe und Kahlheit von jener ntralkette nach Südosten und Süden, welche hier meins ganz anders ausgestattet sind, als jene der deuten Schweiz, indem sie größtentheils aus auf einander hürmten, unförmlichen, kahlen, senkrecht abgeschnitte-, in scharfe Spitzen sich endenden Felsblöcken beste-; auch kommt, wohl der dürren Erdrinde wegen, die uft der Milchkräuter dieses Theils der Alpen der auf nördlichen Alpen nicht gleich. Beinahe der ganze nton ist Urgebirge; nur im südlichen Theile finden sich ge und Hügel von Flötzkalkstein und Kalkschiefer; eus, adriger Granit, Glimmerschiefer, Urkalkstein, pfstein und Porphyr sind die am häufigsten vorkom-Aden Steinarten.

. Theil.

Die

ı fü umo sert

bar Stup len z

h, II

chaf

284.

ff.

D

Das Klima dieses Cantons, im Allgemeinen gesund gehört, wie mit zu dem wärmsten, so auch mit zu den kältesten der Schweiz; bei gleicher Höhe ist aber ein gein Ort in diesem Canton wärmer, als auf der Nordseite de Alpen.

Tessin besitzt nur wenige M.quellen und keine von be la deutendem Rufe; von Alpenquellen nur zwei: Onsernone 16th

und Airolo.

Der Canton Tessin, geographisch und statistisch geschildert von Marken St. Franscini. St. Gallen 1835.

9810

Die Schwefelthermalquelle von Onsernone, auch Bagni di Crana genannt, entspringt 3270 F. über d. M. im Hinter grunde des Onsernonethales, am Fusse des 5480 F. hohen Canarossa drei Viertelstunden nördlich von den Dörfern Crana und Vergeletto neun und eine halbe Stunde nordwestlich von Locarno, in einer durel die Nühe des Lago maggiore und Locarner See's reizenden, schör ich bewaldeten Gegend.

Das Thermalwasser hat die Temperatur von 28° R. und wird im obwohl sehon seit langer Zeit, doch, bei der schlechten Beschaffenheit von der Badeeinrichtungen, fast nur von den Bewohnern der Umgegend

benutzt.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. H. S. 30. Th. III. S. 70

Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 350.

A. Vetter, theoretisch-prakt. Handbuch. a. a. O. Th. H. S. 39

#### Von noch geringerer Bedeutung sind:

Die Fonte di San Carlo zu Airolo, einem Dorfe im Bedrettothale, dem höchsten des Cantons, am südlichen Fuße des St. Gotthard und auf dessen großer Straße an der Vereinigung mehrerer Thäler, 3794 F. üb. d. M. gelegen. Das Wasser derselben, welches nach Fäsi Vitriol und Salpeter führen und bitter-sauer sehmecken soll, enthält nach Ebel nur Selenit, und wird von den Ortseinwohnern als Heilquelle benutzt. Eine Badeanstalt ist nicht vorhanden.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. H. S. 298. Th. HI. S. 231. Beschreibung aller berühmten Bäder etc. a. a. O. S. 309.

A. Vetter, theoretisch-prakt. Handbuch. a. a. O. Th. H. S. 39.

Die Aqua rossa im Blegnothale, eine halbe Stunde von den Dörfern Dongio und Lotigna, in der Mitte zwischen beiden, sieen Stunden nördlich von Bellinzona, 2240 F. über d. M., am Fuße den 28 5650 F. hohen Lukmanier, — eine erdige Eisenquelle, die eine lieht zugängliche, kleine Badeanstalt besitzt. Das neben dem Bade as einem felsigen Bergabhange fließende M.wasser schmeckt süßlichtauer, zusammenziehend, setzt eine Menge röthlichen Eisenoehers ab, Aldet einen festen Badestein und soll Eisen und Kalkerde enthalten.

In demselben Thale befinden sich noch die ähnlichen Eisenquellen Ghirone, am rechten Ufer des Blegno, zwölf Stunden von Beluzona, — bei Lampo, im obersten Theile des Blegnothales, am unfse des Greinaberges, dreizehn und eine halbe Stunde von Bellintena, — bei Olivone, zehn und eine halbe Stunde von Bellinzona.

Helvetischer Almanach. 1812. S. 109. 110.

Hipt

5.7

des

en s en s

ch

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. H. S. 410. Th. III. S. 284. Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 311.

A. Vetter, theoret.-prakt. Handbuch. a. a. O. Th. II. S. 39.

Die Schwefelquelle von Stabio, eine Stunde südlich von Mendet disso, zwei und eine halbe Stunde westlich von Como, vier Stunden östlich von Varese und vier und eine halbe Stunde südlich von Lugano, — das ich iddlichste und niedrigste aller Sehweizerbäder, schon in der Lombarissehen Ebene 670 F. über d. M., in einer durch die Nähe der bethinten Seen von Como, Lugano u. a. reizenden Gegend. Das bemenh in der Lombardei und dem südlichen Tessins besucht; am geeignetsten,
sonders für Brustkranke aus den nördlichen Gegenden, ist der Auftthalt im Mai und im September.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 215. Th. III. S. 174. Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 366.

A. Vetter, theoret.-prakt, Handbuch. a. a. O. Th. II. S. 39.

## III. Die Heilquellen im Canton Uri.

Der sieh vom St. Gotthard nach Norden bis zum Vierwaldstätter See hinziehende und im Westen von Wallis, Bern und Unterwalden, im Süden von Tessin, im Osten von Graubündten, Glarus und Schwyz, im Norden vom Vierwaldstätter See und von Sehwyz begrenzte Canton Uri besteht aus dem Hauptthale der Reuss, von welchem mehrere kleine Seitenäste nach Osten und Westen ausgehen; in der Richtung dieses Querthales der Alpen liegen anch seine beiden fahrbaren Zugänge: am Vierwaldstätter See und St. Gotthard. Den Kern des Landes bildet Urgebirge, das fast durchgängig, besonders in der Tiefe undeutlich geschiehtet ist: auf dem St. Gotthard stehen die Schichten beinahe senkrecht, weiter nach Norden mehr oder weniger, doch überall steil nach Süden eingesenkt. Der ganze Canton ist Hoehgebirgsland, mit Ausnahme der untern an Nidwalden und Schwyz grenzenden Mittelgebirgs-Partien: es ist ein Chaos von tiefen Schluchten und Thälern, Hügeln und nngeheuren Gebirgen, deren Kuppen und Kämme größtentheils weit in die Sehneeregion hineinreichen und mächtige Firnen tragen.

Das Klima des Landes ist im Ganzen gesund; aber der Temperaturwechsel ist häufig und schnell, besonders im Frühling; der Sommer ist gewöhnlich heiß und feucht und Gewitter nicht selten. Die wenigen hier benutzten M.quellen sind von untergeordneter Bedeutung.

Das Moosbad, am Fusse des aus Sandstein bestehenden Bannwaldes, zwischen Altdorf und Flüelen, zwanzig Minuten von beiden, habe bei der Straße auf einer Moorsläche, 1410 Fus über d. M.

Die hier entspringende Schwefelquelle ist klar und durchsichtig, stark perlend, riecht und schmeckt gewärmt etwas nach Schwefel. Die dabei errichtete Badeanstalt wird von den Einwohnern des Cancons häufig besucht und soll sich das M.wasser, als Bad angewendet, wei gichtischen und rheumatischen Beschwerden als nützlich bewährt waben.

G. Rüsch, Auleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 194. Th. III.

Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 346.

llis,

sten

rom

oton

iein

ge.

gen

tter

Ur-

1111-

die

der

mp.

11111

pen

hin-

her

Die Schwefelquelle bei Unterschächen, in der Ebene des wild-romantischen Schächenthales, drei Stunden östlich von Altorf, 3170 F. über d. M.

Im J. 1495 wurde am linken Ufer des Schächen auf ebenem, von inem Wäldchen umgebenem Grasplatz ein Badehaus erbaut und das II.wasser durch hölzerne Röhren unter dem Bache dahin geleitet. Spärer in Verfall gerathen, wurde es 1704 wieder hergestellt; aber seit 770 ist es aufser Gebrauch gekommen und man sieht jetzt nur noch ine Mauern, nachdem 1811 die Regierung aus dem kupfernen Badeessel Münzen schlagen liefs.

Die M.quelle kommt eine Viertelstunde südlich vom Dorfe, am ingange ins Brunnithal, aus einem 84 Fuss tiefen Stollen unter einem eenkreehten am rechten Ufer des Schächen aufsteigenden Kalkschieerfelsen hervor, ist ganz klar und geschmacklos, nur gewärmt etwas shwefelig sehmeckend, und riecht gelind empyrenmatisch. tzt kalt aus dem Stollen hervor, soll aber an ihrem Ursprung lauarm sein und ehe sie sich mit gemeinem, ans der Decke sickerndem Vasser vermengt, ein mondmilchartiges Sediment absetzen. wasser, welches nach einer ältern Beschreibung leichter als gereines sein, und Schwefel, Vitriol, Salz, Alanu und Kalkerde enthalten oll, steht bei den Bewohnern des Cantons in großem Rufe und wird el zum Badegebranche verführt. Es soll sich namentlich wirksam reigen bei chronischer Gicht, Krätze, Lähmungen, Contracturen, lymnatischen Stockungen, Verschleimungen der Brust- und der Unteribsorgane und bei Unfruchtbarkeit von Atonie und Verschleimung es Uterus. - Auch ist hier Gelegenheit zu Molkenkuren.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. H. S. 201.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

Die Schwefelquellen bei Bauen, zwei Stunden von Altdorf, am westlichen Ufer des Vierwaldstätter Sees, ans einer ganz in der Formation des Alpenkalks liegenden Schlucht tropfenweise hervorquillend, — und zu Trudelingen im Schächenthal, anderthalb Stunden von Altdorf, als Bad gegen Krätze gerühmt.

G. Rüsch, Anleitung etc. Th. II. S. 221. Th. III. S. 184.

Beschreibung aller berühmten Bäder etc. S. 388. 390.

uf dh

or m

00

en, em

led led rrl on

and

ad eif

### 1V. Die Heilquellen im Canton Graubündten.

rf, am r For. orgail. Stun.

> Tranbündten, dieses erhabenste Hochthal Europa's, das uf einem Raum von 140 Quadratmeilen durch fast dritteallbhundert Gletscher und über funfzig bedeutende Waserfälle großartig gesehmückt ist, wird im Norden von rri, Glarus, St. Gallen, dem Fürstenthum Liehtenstein, corarlberg und Tyrol, im Osten von letzterem und dem unbardisch - venetianischen Königreiche, im Süden von ttzterem und im Westen von St. Gallen, Glarus, Uri und essin begrenzt. Der Canton liegt ganz im Hochgebirge, om den Rheinalpen, dem Rhätikon, den Engadin- und hätischen Alpen und deren südlichen Zweigen umsehlosen, und besteht hauptsächlich aus zwei großen Thälern: em Rheinthal und dem Engadin, die wieder mehrere, zum heil sehr bedeutende Seitenthäler enthalten. So öffnen ceh am linken Ufer des Vorderrheins: das Barkuns-, contailias- und Brigels-Thal, auf dem rechten Ufer: das Hedelser-, Somwix-, Luguetz-, Savien-Thal; auf dem Hin-Perhein: das Rheinwald-, Schamser- mit dem Farera-, Domleschger- mit dem Albula-Thale (mit Oberhalbstein und Davos); Schalfik und Prättigau gehören dem rechten Ufer es Rheins an. Jenseits der Hoehalpen liegen das Caunca-, Misocco-, Poschiavo- und Münster-Thal.

> Die Gebirgsarten sind vorherrschend Granit, Gneus und Sienit; die Hauptgebirgsart des Ober-Engadins Quarz, reifser Feldspath, Glimmer und Hornblende.

Das Klima ist im Norden der Centralkette der Alpen wie im Canton Uri; im Süden derselben haben nur das Calanca- und Misocco-Thal in ihren untern Theilen milderen Himmel; das Poschiavo- und Münsterthal sind rauh, aber gesund; am rauhsten ist aber Engadin.

benen

u welc

uf sch

EsTil

elicn,

illt W

nen,

Porfsc

Spiege

sich 11

teiler

liefcr

Erklär

Le

He

Al e

en Re

arieta.

sgich t

istiscl

T

D) ardin

ape

In F.

39

P.

]

10%

a's.

Enga

CS J

Graubündten ist überaus reich an wichtigen M.quel-Icn, deren Bedeutung durch die Oertlichkeit noch vermehrt Denn die großartige Natur, welche im Süden der rhätischen Alpen in den genannten Thälern waltet und im obern Engadin zu einem seines Gleichen nirgend mehr in Europa findenden Hochthale entwickelt ist, wo dicht an der Baumgrenze in der Region von Alpenwiesen jede Alpenquelle zu einem hochromantischen, wenn gleich durch die Rauheit des Klima meist auch beschwerlichen und unbequemen, aber darum doch für gewisse Kranke heilkräftigen Aufenthaltsorte wird, verläugnet sich auch im Norden der bündnerischen Gebirgskette nicht. Dazu hat der Mensch in diesen Hochthälern zugleich den Gewinn der Fremde zur Zierde der Heimath verwendet. "Ein solches Thal, das Ober-Engadin," sagt L. v. Buch, "welches in jeder andern Lage selbst ein schr hohes Gebirge sein würde, und zu dem man hinauf zu steigen Tage lang Zeit gebraucht hat, so bewohnt, mit so großen und schönen Dörfern in seiner ganzen Ausdehnung besetzt zu finden, wird allemal sonderbar überraschen. Die Grenze der Bäume läuft wenig hoch über dem Grunde an den Abhängen des Thales fort; die Alpennatur ist auf den Wiesen entwickelt und Schneegipfel steigen von beiden Seiten ganz nahe über den grünen Alpen hervor. Doch sind es hier nicht Alpenhütten, welche die Mensehen bewohnen, sondern oft möchte man sie für Paläste halten: so groß, so anschnlich und zierlich sind die Häuser gebaut. Balkons mit künstlichen eisernen Geländern, große Freitreppen, symmetrisch vertheilte Fenster über die weiße Fläche des Ganzen lassen keine Alpenhirten hinter diesen Mauern erwarten. Noch weniger die Menge der schnell rollenden Wagen auf

benen und trefflich erhaltenen Chausseen auf einer Höhe, in welcher man die Saumpferde nur eben mit großer Mühe uuf sehmalen Fußwegen sich hat heraufarbeiten sehen."—

be us wird," sagt H. Zschocke, "kein Fremdling Rhätien echen, dessen Seele nicht von Wolfust und Entsetzen er
dillt wird. Hoeh über seinem Haupte erblickt er blühende uuen, Höfe und Kirchen an den Wolken des Himmels und borfschaften, bei fünftausend Fuß höher gelegen, als der piegel des Weltmeers steht."

Die nördlichen Alpenquellen Graubündtens erheben der lieh nieht zu gleieher Höhe, als die südlichen, an der tteileren Abdaehung der Sonne zugewendeten: wofür die der Ger herabsteigende Schneegrenze wohl die natürlichste land liehe Larklärung bietet.

Leu's Helvetisches Lexikon. Zürich 1747 - 1765.

Heigelin, Briefe über Bündten. Stuttgart 1793.

träf.

rden

mde

hal,

eder

rde,

ge.

)ör-

wird

une

des

kelt

200

ten

Meyer, die neuen Strafsen durch den Canton Graubündten. In Blatt von Chur über den Splügen bis zum Comersee und über en Bernhardino bis Bellinzona dargestellt und nach der Natur gezichnet etc. mit einer Einleitung und Erklärung von Ebel. Züch 1826.

J. K. v. Tscharner, der Canton Graubündten, historisch, stasstisch und geographisch dargestellt. Char 1842.

Guintherus Andernac. a. a. O. p. 128 ff.

Tabernaemontanus. a. a. O. Th. I. Cap. 87. p. 469.

Theophr. Paracelsus. a. a. O. p. 60.

Die Mineralquellen zu St. Moritz, Schuls, Tarasp, Fideris, St. Berurdin, Peiden, Vals und Belvedere chemisch untersucht von G. W. apeller; historisch-topographisch und therapeutisch dargestellt on F. A. Kaiser. Chur 1826.

A. Vetter, theoretisch-praktisches Handbuch. a. a. O. Th. II. 39 ff.

Kaiser in: Kastner's Archiv. Bd. X. S. 329.

1. Der Sauerbrunnen von St. Moritz (San Moritzo), die höchste der bekannten M.quellen Euron's, entspringt in dem südwestliehen Theile des OberIngadins, auf einer sumpfigen Wiese, am östlichen Ufer es Moritzsees, eine halbe Stunde von dem Dorfe St. Mo-

ritz, 432 Fuß tiefer als letzteres. — Das Dorf, dessen Einwohner die romanische Sprache reden, liegt 5571 Fuß über dem Spiegel des Meeres, vierzehn Standen südlich von Chur, neun Stunden nordöstlich von Chiavenna, eilf Stunden nördlich von Sondrio, neun Stunden nördlich von Tirano und vierzehn Stunden südwestlich von Finsterminz, — und erfreut sich einer großartigen Aussicht auf seine der höheren Alpennatur angehörende Umgegend, auf den 430 Fuß tiefer gelegenen, eine halbe Stunde im Umfang haltenden See, seine malerischen Umgebungen und das herrliche Panorama von hohen Alpen und Gletschern, unter welchen mehrere sich bis zu 8 — 10000 Fuß Höhe üb. d. M. erheben, — der Monte del Oro bis zu 10,750 F., der Roseggio bis zu 10,850 F.

33 98

It abo

ei Sã

izbare

Di

Tres

s lon

id sid

ral

atter

eigen

, TI

stehf

es fo

Der

tranithe

ellt siel

Der oheit

i tro

er, w

Eche,

['ng

tveiter der das

ci Cel

erziegt

Da

on sti

chinae

ufber

luft n

end (

- 6

103,

Wegen der hohen Lage und der Nachbarschaft dieser Gletscher ist das Klima im Allgemeinen rauh und schnellem Temperaturwechsel unterworfen. Im hohen Sommer und nach einem heißen Tage sieht man oft des Morgens die ganze Landschaft mit Schnee bedeckt. Das Thermometer zeigt nm 5 Uhr Morgens  $+1-2^{\circ}$  R., steigt bis 9 Uhr auf  $+7-8^{\circ}$ , bis 2 Uhr Nachmittags auf  $+18-20^{\circ}$  und sinkt dann wieder bis 5 Uhr auf  $+12^{\circ}$  und bis 10 Uhr Abends auf  $6-7^{\circ}$  R.

Die Heilquelle scheint schon lange bekannt, kam jedoch erst in besondere Aufnahme, seit Paracelsus dieses Mineralwasser, welches er das erste Europa's neunt, im J. 1539 beschrieben. Gefast wurde sie erst im J. 1670, — im J. 1674 von Victor Amadeus, Herzog von Savoyen, mit großem Nutzen gebraucht. In neuerer Zeit haben Wettstein und Kaiser Monographieen über sie geliefert.

Bei der Quelle selbst befand sich früher ein Badehaus; die Kurgäste mußten im Dorfe wohnen, wo man außer in zwei privilegirten Häusern, dem Ober- nnd Unter-Flugi, noch in einigen Privathäusern Wohnung und die zum Baden nothwendigen Einrichtungen fand. Diejenigen, welche die Trinkknr gebrauchten, mussten sich mitten durch den Sumpf eine halbe Stunde weit zur Quelle begeben, wo die Trinker in einem Gebäude mit zwei heizbaren Zimmern nothdürftiges Obdach fanden. Zweckmäßigern Verbesserungen setzten sich die politischen Verhältnisse des bündtnerischen Gemeinwesens lange entge-

n; indesseu ist diesen Uebelständen jetzt durch eine neue, im Jahre Badeandie tilt abgeholfen worden, in welcher sich, außer einer Trinkhalle und ei Sälen zur Bewegung, noch Einrichtungen zu Wasserbädern mit izbaren Kabinetten befinden.

ster.

scher

Dai

Thu

R.

Die Mineralquelle entspringt am Fusse des Rosetsehgrrges (Roseggio) aus sumpfigem Grunde, am rechten Ufer Inn, 5280 F. hoeh, wo Granit und Schiefer streichen Um ud sich zugleich Lager von Eisenerz finden. Das Mirralwasser, das sieh in einem Beeken von rothen Granitantten, aus dessen Tiefe fortwährend Luftblasen emporlik eeigen, sammelt, setzt einen ocherartigen Niederschlag , welcher aus Talk- und Kalkerde haltigem Eisenoxyd steht, und fliesst aus seehs und mehreren (nach Einigen s funfzehn) Aederchen zusammen.

Der Zufluss von M. wasser ist nicht unbedeutend. Das erwähnte sanitbecken, welches an knbischem Inhalt 14,640 Kub. Zoll fafst, Ilt sich während der Sommerzeit in einer Stunde, und bei kleinem basserstand im Spätjahr in underthalb Stunden.

Der Gehalt des Wassers an kohlensaurem Gase ist nach Beschaftheit der Witterung sehr verschieden: schwächer bei nasser, stärker i trockner Witterung, am gleichmäßigsten im September und Oktoer, wenn alles schmelzbare Eis und Schnee von den Bergen abgessen ist; noch stärker fand man ihn im Winter unter der Eisoberdie cche.

Ungeführ tausend Fuss von der Quelle entferut findet sich ein eiter unbenutzter Säuerling auf einer sumpfigen Wiese, welcher er durch Vermischung mit Sumpfwasser verdorben ist. Weiterhin i Celerina war einst ein Schwefelwasser, welches aber längst he triegt ist. -

Das Mineralwasser ist klar, perleud, ohne Gerueh, on stark säuerlichem, priekelndem, adstringirendem Gehmack. In woldverwahrten Krügen kann man es lange is inflowahren und weithin versenden; aber beim Zutritt der luft wird es leicht zersetzt. Bei + 7° R. der Atmosphäre und Capeller die Temperatur des Wassers zwischen - 6° R.; sein spee. Gewicht beträgt nach Capeller: 1006. nach Rüsch: 1006.

| Nach Capeller enthalten sechzehn Unzen Wasser: |
|------------------------------------------------|
| Schwefelsanres Natron 2,43 Gr.                 |
| Schwefelsaure Kalkerde 0,30 —                  |
| Chlornatrium                                   |
| Chortalcium                                    |
| Kolilensaure Kalkerde 2,90 —                   |
| Chlorcalcium                                   |
| Kohlensanre Talkerde 2,40 —                    |
| Kohlensaures Eisenoxydul 0.32 —                |
| Extractivstoff                                 |
| 9,71 Gr.                                       |
| Kohlensaures Gas 20,5 Kub. Zoll.               |
| Atmosphärische Luft 0,6                        |
| 21,1 Kub. Zoll.                                |

Balard, Professor in Montpellier, fand 1824 in 1000 Kubikcentimètres des versendeten M. wassers:

| Kohlensaures  | Natro    | n.    | •    | • |   |   |       | •     | 0,136  | Grammen |
|---------------|----------|-------|------|---|---|---|-------|-------|--------|---------|
| Schwefelsau   | res Nat  | ron   | •    |   |   |   |       |       | 0,323  | _       |
| Hydrochloria  | isaures  | Nati  | on   |   |   |   | •     |       | 0,075  |         |
| Organisch-th  | ierische | Mat   | erie |   | , |   |       | •     | 0,028  | ~       |
| Kieselerde    |          |       |      |   |   |   |       | •     | 0,070  |         |
| Alaunerde     |          |       |      |   |   |   | N.    | 4     | 0,021  |         |
| Kohlensanres  | s Eisen  |       |      |   |   |   | •     |       | 0,162  | _       |
| Kohlensaure   | Kalker   | de    |      | , |   |   | •     |       | 0,804  |         |
| Kohlensanre   | Bittere  | erde  |      |   |   | ą |       |       | 0,043  | . —     |
| Schwefelsaur  | e Kalk   | erde. |      |   | - |   | •     | •     | 0,011  |         |
|               |          |       |      |   |   |   |       |       | 1,673  | Gr.     |
| Kohlensaures  | Gas      | •     |      |   |   |   | 932,0 | Kub,- | Centin | iètres. |
| Stickgas .    |          | •     |      |   |   |   | 42,1  | _     |        |         |
| Schwefelwas   | serstoff | gas   |      |   |   |   | 7,5   |       | _      |         |
| Sauerstoffgas | s .      | •     |      |   |   |   | Spure | n     |        |         |
|               |          |       |      |   | - | - | 981,6 | Kub   | Centim | ctres.  |

Getrunken wirkt dasselbe gelind eröffnend, sehr diuretisch, aber zugleich belebend stärkend, zusammenziehend, und hat sich besonders hülfreich erwiesen bei Verschleimungen, Blennorrhöen, Leiden der Digestion und Assimilation und andern Krankheiten von atonischer Schwäche, namentlich bei:

a. Verschleimung und Säure des Magens, Sodbrennen, Appetitlosigkeit, Magenkrampf, krampfhaftem Erbrechen, Flatulenz, Trägheit des Darmkanals;

b. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Häorrhoidalbeschwerden, Gelbsucht und hierdurch begrünen Dyskrasien;

er:

oll.

II.

mnie

\_

23.

ę3.

dis

enzi

Ter

Isst

lbeco-

rore

c. ehronischen Leiden der Respirationsorgane, Verfileimmgen, veralteten Katarrhen, Schleimasthma, Krampfsten;

d. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge n Schwäche, Blennorrhöen, Fluor albus, Gonorrhoea sendaria, Pollutionen, Gries- und Steinbeschwerden;

e. chronischen Nervenleiden, Hysterie, nervöser Hypoondrie, Schwindel, Cephalaea;

f. gichtischen Leiden, insofern sie durch Schwäche Mingt oder mit bedeutenden Leiden der Digestionsorgane inplicit sind.

g. Endlich wird es auch bei Kindern gegen Schwäche Verdauungswerkzeuge, Wurmbesehwerden, Skropheln II Rhachitis empfohlen.

Noch ist zu bemerken, dass Troxler dieses M. wasser in dem Ehthum der Säufer, wenn einmal die Kopf- und Magenleiden beligt sind, nebst den kalten Waschungen, sehr heilsam gefunden zur Vollendung der Kur dringend empfohlen hat: es helfe den renbeschwerden, wie dem Schwitzen und Zittern als Folge der enksucht so gewiss ab, als Opium dem Rauschschwindel.

Zu widerrathen ist dagegen der innere Gebraueh desben in allen den Fällen, wo Eisenwasser im Allgemeicontraindicirt sind, namentlich bei wahrer Plethora, liven Blutcongestionen und Blutflüssen, fieberhaften Bewerden, innern Exulcerationen, bei Lungentuberkeln, gung zu Bluthusten, und Anlage zur floriden Lungenbht.

Benutzt wird dasselbe als Getränk und Bad.

Man läfst an der Quelle anfänglich zwei Gläser tägtrinken, vermehrt diese Zahl allmählig steigend bis sechs und acht, und vermindert sie dann wieder ebenso mählig.

Die Wasserbäder, welche man zu 27,5 bis 31,25° R. opperatur gebranchen läst, werden besonders gegen Hysterie, nervöse Hypochondrie, krampfhafte Leiden, krankhafte Störungen der Menstruation, Verdauungsbeschwerden und Nervenschwäehe empfohlen, - dagegen in ha mit Recht widerrathen bei Sehwäche der Lungen, Vollblütigkeit, activen Bluteongestionen, organischen Fehlern des Herzens und der großen Gefäse und während der Sehwan- Jes Se gersehaft.

& Bel

ler Hin

1)

Her St

lerge

trafsi

Dache.

nd ge ach

1,5° R.

1003.

er's

K

Se Ko

Ko] Sel

Kol

D

jer al

Caben

a sept

en, T

Missch

äure),

Laren

ette

The U

chen 1

Die günstigste Zeit der Kur ist im Monat September, weil in dieser Jahreszeit der Mineralbrunnen am kräftigsten und auch die Witterung am beständigsten.

Nieht selten bedient man sich des M. wassers von St. Moritz als Nachkur nach dem Gebrauch von Pfeffers. - Die Versendung dieses M. wassers ist sehr beträchtlich.

Scheuchzer, Naturhistorie etc. a. a. O. Th. II. S. 258 ff. Morell, a. a. O. S. 356 ff.

J. U. Wettstein, Skizzen über die Sauerwasserquelle bei St. Moritz. Chur 1819. (Dasselbe Italienisch u. d. T.: Saggio sulla sorgente acidula di San Maurizio. Milano 1834). Die zweite Auflage u. d. T.: Beschreibung der St. Moritzer Brunnen- und Badeanstalt. Chur 1833.

Capeller und Kaiser. a. a. O. S. 7.

Bulletin des sciences médicales. 1827. T. XI. p. 163.

Notices sur les eaux minérales de St. Maurice, par Bernard

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 326. Th. III. S. 245.

Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 226.

A. Vetter. a. a. O. Th. II. S. 41.

Das Engadin und die Engadiner. Mittheilungen an dem Sauerbrunnen bei St. Moritz im Canton Bünden aufgefasst etc. Freiburg im Breisgau 1837.

Troxler in: Pommer's schweizerische Zeitschrift für Naturund Heilkunde. Neue Folge. Bd. 1. St. 1. Zürich 1839. S. 75 - 77.

Der Sauerbrunnen von San Bernardino, am Südabhange des St. Bernhardin, an der neuen sehönen Kunststraße von Chur nach Bellinzona, von ersterer Stadt vierzehn und eine halbe, von letzterer neun Stunden entfernt, neben dem gleiehnamigen Dorfe im Misoccothale, 5010 F. üb. d. M. gelegen.

Die hier nen gegründete Kuranstalt ist trefflich eingerichtet und Iffreut sich, seitdem sie durch die erwähnte Kunststrasse zugünglich prworden, auch eines bedeutenden Zuspruchs. Die Besucher derselhaben Gelegenheit zu schönen Ausflügen diesseits und jenseits Bernhardin, wie z. B. zu dem großen Rheinwaldgletscher, dem er Hinterrhein entströmt, der Via mala, zum Splügen u. s. w. as Klima ist zwar kalt, obwohl ungleich milder als auf der nördliden Seite des Bernhardin bei gleicher Höhe; aber äufserst rein und esund.

ghi

l de

tlick

istal

121

Die M.quelle, einer der gasreichsten Eisensäuerlinge Schweiz, entspringt aus einem kleinen, Hornstein und Mergel enthaltenden Hügel, nur einige Schritte von der ttrafse, ungefähr 300 Fuß vom Kurhause unter einem fer tache. Das M.wasser setzt viel Eisenocher ab, ist hell nd geruchlos, von einem angenehm-säuerlichen, hinten-Anch eisenhaften Geschmack, hat die Temperatur von 5° R. bei 8-11° Luftwärme und das specif. Gewicht von 1003. Sechzehn Unzen desselben enthalten nach Capeler's im J. 1824 angestellter Analyse:

|   | Chlortalcium               | . 1 |   |   |   | / • | 0,75 Gr.     |
|---|----------------------------|-----|---|---|---|-----|--------------|
| 1 | Schwefelsaures Natron .    |     | • |   |   | •   | 5,13 —       |
|   | Kohlensaure Kalkerde .     |     |   |   |   |     | 3,93 —       |
|   | Schwefelsaure Kalkerde     |     |   |   |   |     | 11,90 —      |
|   | Kohlensaure Talkerde .     |     |   |   |   |     | 1,37 —       |
|   | Kohlensaures Eisenoxydul   |     |   |   |   |     | 0,21 —       |
|   | Schleimigen Extractivstoff |     | • |   | • |     | 0,20 —       |
|   |                            |     |   |   |   |     | 23,49 Gr.    |
|   | Kohlensaures Gas           |     |   | • | • |     | 17,5 Kub. Z. |

Das M. wasser wird hanptsächlich als Getränk, selteer als Bad angewendet. Getrunken wirkt es in kleinen aben stärkend, in größeren auflösend und secernirend, sehr großen Gaben abführend, und wird bei Stockunen, Verschleimungen, lymphatischen Krankheiten, Hautusschlägen, unterdrückten Blutflüssen, Harnbeschwerden, daurebildung, Nerven- und Muskelschwäche und davon her-Ahrenden secundären Krankheiten mit Erfolg benutzt. etter hält es für besonders empfehlenswerth zur Stärmg und Nachkur für die aus den Schwefel- und alkali-Bhen Bädern der Lombardei kommenden Kranken, so wie auch zur Nachkur nach dem Gebrauche von Pfäfers oder Leuk.

Scheuchzer, Naturhistorie. a. a. O. Th. II. S. 271.

Viaggio al San Bernardino, analise chimica dell' acque minerale ivi sorgente. Lettera del Dr. Luighi Grossi. Milano 1826.

Capeller und Kaiser. a. a. O. S. 70. ff.

G. Rüsch, Anleitung. a. a. O. Th. II. S. 336. Th. III. S. 251. Beschreibung aller berühmten Bäder. a. a. O. S. 315.

A. Vetter. a. a. O. Th. II. S. 40.

3. Das Schwefelbad Alvaneu liegt in dem Flussthale der sieh zwischen Thusis und Rothenbrunn von Osten her in den Hinterrhein mündenden Albula, drei Viertelstunden südlich von dem Dorfe Alvaneu auf einer sehönen Wiesenebene am reehten Ufer des Flusses, 3120 F., nach v. Buch 2768 F. üb. d. M., in einer an Naturwundern äußerst reiehhaltigen Gegend, von Lenz südwestlich zwei, von Chur südöstlich seehs und eine halbe, von Thusis östlich seehs, von San Morizzo nördlich eilf Stunden entfernt. Von den umliegenden, Blei, Zink, Eisen und Kupfer führenden Gebirgen erheben sich nördlich die Heide 4940 F., das Rothhorn 8900 F., der Erosastoek 8340 F., östlich die Züga 6200 F., der Silberberg 6850 F., südlich der Pitz-Err 9700 F., das Tiezenhorn 8340 F. und der Suravaberg 6270 F. über d. M.; nach Westen öffnet sieh die tiefe Sehlueht der Albula gegen Tiefenkasten und Thusis.

Trotz der hohen Lage ist das Klima doch milde, trocken und sehr gesund. Nebel sind selten; die mittlere Temperatur beträgt während der Kurzeit 15° R.

Die Badegebäude sind sehr alt und ganz von Holz. Sie enthalten Wohnungen für Kurgäste, Einrichtungen zu Wannen-, Dampf- und Douchebädern und Trinklauben. Bei sehr großer Frequenz müssen Kurgäste ihre Wohnung in Alvaneu oder dem eben so weit vom Bade entfernten Dorfe Surava nehmen. — Während der Kurzeit ist stets ein mit einer guten Hausapotheke versehener Arzt gegenwärtig. Auch hat man Gelegenheit zum Gebrauch von Milch- und Molken-, so wie Mineralwasserkuren.

Das M. wasser, eine kalte Schwefelquelle, entspringt ganz nahe beim Bade, in welches der kleinere Theil durch Röhren öhren geleitet wird, während der größere Theil unbentzt der Albula zufliesst. Es ist klar und durchsichtig, on stark hepatischem Geruch und Geschmack. Eine gerue chemische Analyse fehlt noch: einer älteren vom 1747 zufolge soll es Bergwachs, Salpeter, Alaun, isenvitriol und Sehwefel enthalten; nach Rüsch's im hre 1827 angestellten Versuchen enthält es nur freie ohlensäure, Schwefelwasserstoffgas, schwefel- und kohensaure Kalk- und Talkerde, und Natron. Das specif. dem eewicht fand derselbe = 1,0024.

Eine zweite Schwefelquelle entspringt eine Viertelmunde östlich vom Bade gegen das Dorf Filisur hin, di na Abhang einer Wiese und ergiefst sieh unbenutzt in die I bula. Rüsch fand ihr specif. Gewicht = 1,0014 und ceselben Bestandtheile wie in der vorigen.

Ein vor einiger Zeit entdeckter Sänerling an einem monschieferberg, eine halbe Stunde vom Bade in der ent ichtung nach Surava, wurde wieder verschüttet; doch ffft man seine Wiederauffindung und Benutzung.

Das M.wasser wird dem zu Baden (Aargau) in Hinthe 12th auf seinen Gehalt, wie auf seine Heilkräfte gleich sschätzt und daher, mit der nöthigen Berücksichtigung of die verschiedene Temperatur, in denselben Fällen pfohlen oder widerrathen, als jenes. Man benutzt in Form von Getränk und Bad. In ersterer Form

erd es bis zu 25° R. erwärmt; man beginnt mit zwei äsern und steigt allmählig bis auf zwei Maass. Gebatt wird zwei mal des Tages, Morgens und Abends: zust eine bis anderthalb Stunden, nach und nach aber bis ellis oder sieben Stunden, bis der Badeausschlag ermeint und wieder verschwunden ist. Auf die Dauer einer er reclinet man vier bis fünf Wochen.

Das M. wasser wird in den genannten Formen gegen Gerlei katarrhalische Leiden, Kranklieiten der Harnwerkuge, so wie gegen Hautkrankheiten, Geschwüre u. s. w. rühmt.

III. Theil.

JF.

alica

. pol

19891

Bade Stell

10

0 15

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 317.

Beschreibung des Allwaueuer Schwefelbades, nach der Meinung Joh. Bawier's, Joh. Grassi's, wie auch M. Schwarz etc. Chur 1747.

täder

1)

en I

chiefe

efähr

enig

'ewic

ch hi

nd Ta

1

asse

Kiti Kirrs

Kol |

Koli

Kies!

Kohl

Get

rderne

erdam

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 83. Th. III. S. 112. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 19.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 54.

of the second of the second of

4. Das Bad Fideris liegt im Prättigau, drei m Viertelstunden südöstlich von dem Dorfe Fideris, in einer stand wild-romantischen Schlucht am rechten Ufer des Raschit- en scher Bachs, 3330 F. über d. M. (530 F. höher als das mil Dorf), - eine Stunde vom Jenatzer Bade, siehen von ein Chur, fünf und eine halbe von Mayenfeld, zehn und eine ereg halbe, von Alvanen entfernt.

Das Bad gehört zu den ältesten der Schweiz und id li warde schon im Mittelalter stark besucht: im J. 1497, etd, unter Kaiser Maximilian I., wurde die Badegerechtigkeit dräu an Heinrich Mathis von Schiers verpachtet, und im end J. 1545 das noch jetzt stehende Badegebäude, mit Ausnahme des obern Trinkhauses, aufgeführt; der gegenwärtige Eigenthümer, Donau, kaufte die Anstalt im J. 1817 und verbesserte sie vielfach. Sie besteht aus zwei parallel neben einander befindlichen Hänsern, die im zweiten Stock durch eine verdeckte Brücke verbunden sind und aufser Wohnungen für Kurgäste die nöthigen Einrichtungen zu Wannenbädern enthalten. Das Bad hat seinen eigenen Arzt und eine Apotheke.

Die nächsten Umgebungen bieten schöne Fernsichten dar. Das Klima ist trotz der vielen Nebel, welche aber nicht lange dauern, dem starken Luftzuge der Schlucht und dem stoßweise aus dem Antonienthal wehenden, znweilen recht unangenehmen Nordwinde, dennoch gesnud, weder zu warm noch zu kalt: der mittlere Thermometerstand beträgt nach Rüsch im Sommer des Nachts 12-130, Morgens 9 Uhr 15%, Nachmittags um 3 Uhr 18° R.

Von den Mineralquellen sind die wichtigsten der obere und antere Sauerbrunnen; - eine sehwache Schwefelquelle, im Schaberau genannt, die sonst zu Bädern benutzt wurde, soll nach Rüssch nicht minera-seh sein.

Die obere Quelle entspringt 450 Fuß südlich über cem Bade, aus einem bittersalzreichen Thon- und Mergelchieferfelsen, ist mit einer Mauer umfast, giebt uncfähr drei Maafs Wasser in einer Minute, und wird nur Trinken benutzt. Sie befindet sich vor einem 1822 bauten hölzernen Hause, dessen oberer Saal und Galent prie bei üblem Wetter den Trinkenden zugleich Obdach da and Raum zur Bewegung gewähren. Das Wasser derselvo en ist hell, durch aufsteigende Gasblasen unaufhörlich ewegt, von einem angenehmen, stechenden, sänerlichen, intennach tintenhaften, zusammenziehenden Geschmack m and bildet, der atmosphärischen Luft längere Zeit ausge-Wirstzt, einen ocherartigen Niederschlag. Ihre Temperatur eträgt 7,5° R. bei 10° R. der Atmosphäre, ihr specif. di Rewicht 1,005.

Die untere Quelle enthält fast keine Kohlensäure, eniger Eisen und wird nur zu Bädern benutzt; ihr specif. rewicht beträgt nach Rüsch 1,004. Der in derselben ch bildende Badeschann besteht aus kohlensaurer Kalkbloomid Talkerde, nebst etwas Extractivitoff.

Aus

181

nise.

ell T

relle

J. D. dauen

Nach Capeller's Analyse enthalten seehzelm Unzen Tasser der oberen Quelle:

| Kryst. kohlensaures Natron   | ·15,18 Gr.   |
|------------------------------|--------------|
| Kryst. schwefelsaures Natron | 6,07 —       |
| Chlornatrium                 | 0,02.—       |
| Kohlensaure Kalkerde         | 1,52 —       |
| Kohlensaures Eisen           | 0,18         |
| Kieselerde                   | 0,80 —       |
|                              | 23,77 Gr.    |
| Kohlensaures Gas             | 27,0 Kub. Z. |

Getrunken wirkt dasselbe die Se- und Excretionen berdernd, vorzüglich sehr diuretisch, schleimauflösend, die erdauung verbessernd, den Appetit vermehrend, anfängth die Stuhlausleerung anhaltend.

Man trinkt täglich vier Gläser, steigt jedoch allmählig bis zu acht und zehn und noch mehr; in den Bädern verweilt man anfänglich nur eine halbe Stunde, später eine bis zwei Stunden. 11110

restl

'tun'

Tale

rāch

ind :

1 311

mre

Van

Viere

mlag

ade

efals

08, T

pzufi

Chwei Wassi

em (

tein.

Loble

ur fa

das sp

II. Was

Egh

Koh

Koh

Chlo

Ein ,

hold

Der o

chlensan

Die g

limilat &

aken R

I

Zu widerrathen bei activen Bhitcongestionen, Disposition zu Entzündungen und Schlagfluß, bei organischen Krankheiten des Herzens, eitriger oder knotiger Lungensucht, hat man dagegen dies M.wasser namentlich empfohlen gegen:

1. chronische Leiden der Organe der Digestion und Assimilation, — Verschleimungen, Stockungen im Leber- und Pfortadersystem;

2. Krankheiten der Harnwerkzeuge, — Verschleimungen, Blasenkrämpfe;

3. Stockungen im Uterinsystem, — Bleichsucht, unterdrückte Menstruation;

4. chronische Brustleiden, veraltete Brustkatarrhe, Astlma pituitosum.

Eschenrenter, a. a. O. 1580. S. 50.

· · · Huggelin, a. a. 0. 1559. S. 32.

Günther. Andern. a. a. O. T. I. Cap. 86. S. 467.

J. E. Eckholt, Beschreibung des weitberühmten Sauerbrunnen zu Fideris in Prettigow. Kempten 1611.

Fiderischer Sauerbrunnen durch weil. Herrn Obrist J. Gulern v. Weineck etc. Jetzund aber etwas vermehrt und an Tag gegeben durch Andersen, seinen Sohn. 1642.

Joh. Bawier, Kurze und gründliche Beschreibung des weitberühmten heilsamen Sauerbrunnens und Bads zu Fideris, in dem Thale Prettigau. Bonaduz 1707; — Chur 1744.

Schench zer, Naturhistoric a. a. O. Th. H. S. 238 ff.

Capeller und Kaiser, a. a. O. S. 61.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 343. Th. III. S. 248.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 86.

Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre. Bd. X. S. 331. Buchner's Repertorium für die Pharmacic. Bd. XXX. S. 372. Brandes, Archiv. Bd. XXIII. S. 211.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 56.

5. Das Jenatzer Bad liegt in einem südlichen Seitenthal des Prättigaus, in der bewaldeten, vor übermäßiger Hitze wie vor starken Winden geschützten, ein-

aamen Davossehlucht, 3740 F. üb. d. M., eine Stunde siidcestlich von Jenatz, anderthalb Stunden von Fideris, fünf tunden von Mayenfeld, sieben Stunden von Chur. Das reste Badehaus wurde sehon 1733 erbaut und 1766 berächtlich vergrößert. Die jetzige, seit 18,13 neu errichtete nd 1827 erweiterte Badeanstalt besteht aus zwei durch auben verbundenen Gebäuden, und enthält außer Wohungen für Kurgäste auch zweekmäßige Einrichtungen zu Wannenbädern. - Man findet hier auch Gelegenheit zu hiegenmolken- und Mineralwasserkuren.

em.

Thal

215

Die Mineralquelle entspringt aus einem mit Thonerde ımlagerten Sandsteinhügel einige Schritte südwestlich vom ade und ist in einem geschlossenen, gewölbten Behälter cefasst. Das Mineralwasser ist hell und perlend, geruchs, von tintenhaftem oder alkalischem Gesehmaek, fettig mzufühlen und setzt an die: Gläser einen schmutzigen, chwer abzuwaschenden Stoff an. An der Oberfläche des Wassers bildet sich eine fette, schillernde Haut, an seicem Grunde ein dicker, rothgelber Bodensatz; der Badecein ist dick, braun, perös und schmierig und besteht aus oblensaurem Kalk mit etwas Eisenoxyd. Die Temperaur fand Rüsch bei 16° R., der Atmosphäre 10° R., us specifische Gewicht 1,002. - In seehzehn Unzen des .. wassers sind nach Bauhof enthalten:

| Kohlensaure Kalkerde                      |   |
|-------------------------------------------|---|
| Kohlensaure Talkerde                      |   |
| Kohlensaures Eisenoxydul                  | , |
| Chlorcalcium Schwefelsaure Talkerde       |   |
| Schwefelsaure, Talkerde                   |   |
| Ein eigenthümlicher Fettstoff. unbestimmt |   |
| 3,37 Gr,                                  |   |
| Kohlensaures Gas                          |   |

Der getrocknete Schlamm aus der Quelle bestand aus Eisenoxyd, Thlensanrem Kalk und etwas Fettstoff.

Die durch die Analyse ermittelte fettige Substanz, in dem Mine-Ilwasser ist bemerkenswerth: bei gewöhnlicher Temperatur talgartig, hmilzt sie bei 30° R. zu klarem Oel, macht Fettslecke, hat einen was ranzigen Geruch, wie entfernt nach Steinöl, verbreunt mit urkem Rauch- und Fettgernch, ohne Flamme, wenig Kohle hinter-

lassend; ein damit getränkter Baumwollenfaden brennt mit Flamme. Sie löst sich in Alkohol nur wenig auf, und scheint Aehnlichkeit mit der Substanz zu haben, welche Fuch's und Buchner im Steinöl weit von Tegernsee fanden.

Mreich uwand

Die

n dem

ottall pruset

escha

hnat

er 410 r. dal

oer K

Aep f

em be

Da

Sch

(1) Kol

K

K

Es

Fig.

H

en qu

adste

end A

ie Fra

ticher

ie mai

.Dang

edane oitelle

Top' Tasser

ride

Entri 1 2 Sc

120 bp

mterno

Das M. wasser, das zu der Klasse der alkalisch-salinischen Eisenquellen gehört, wird als Getränk und Bad with benutzt: man trinkt täglich 6 - 12 Becher allein, oder, wenn es stopft, mit einem abführenden Salze vermischt.

Die allgemeinen Wirkungen desselben bestimmt Eblin als säuretilgend sowohl im Magen als Darmkanal, wie bei überwiegender Säure überhaupt, das Lymphsystem belebend, Resorption befördernd, gelind stärkend. Als Bad angewendet, hebt es die krankhafte Spannung und Trokkenlieit der Haut, das Gleichgewicht zwischen Sensibilität und Irritabilität wieder herstellend, besänftigend, krampfstillend.

Die besondern Krankheiten, in welchen man dasselbe vorzüglich als Bad empfiehlt, sind: Uebersäuerung (Säure des Magens, Uebersäuerung als Folge von chemischen Metallvergiftungen, Harnsäure), Hämorrhoidalbeschwerden, Schleimflüsse, ehronische Hantausschläge, Gelbsucht, Hysterie, Hypochondrie und andere chronische Nervenkrankheiten, Skropheln, rheumatische Beschwerden, Steifigkeit der Glieder, beginnende Lähmungen, ehronische Brustleiden.

Sulzer, kurze Beschreibung des vortrefflichen Gesundbrunnens zu Jenatz. Trogen 1768.

P. Eblin, Mineralquelle und Bad zu Jenatz im Prättigan', Canton Graubundten. Ein Beitrag zur Beschreibung der biindnerischen M.quellen. Chur 1828.

G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. III. S. 141. Th. III. S. 135. Beschreibung aller berühmten Bäder etc. S. 336.

R. Brandes, Archiv. Bd. XXXVII. St. 3. S. 371.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 57.

1 1 15 4 5 4 1 1 10 1 15 25

An diese schließen sich die weniger benutzten Bilder und Mineralquellen: The many transfer of the same

Die M.quellen von Tarasp. Das zerstreute Dorf T. liegt in Unter-Engadia, hoch iber dem rechten Innufer 4280 F. iber d. M.,

rne Stunde südlich von Schuols, fünf und eine Viertelstunde südwestche th von Finstermünz, zehn Stunden nordöstlich von St. Moritz.
ureinrichtungen fehlen bis jetzt noch, und es müssen sich daher die
ahlreich aus der Schweiz, Granbündten und besonders von Tyrol her
unwandernden Kurgäste in den Wirthshäusern des Dorfes aufhalten.

Die beiden M.quellen entspringen dicht bei einander, zwei Klafter ber dem Flusbette des Inn, in der Höhe von 3970 F. üb. d. M., zehn dem Veiler Vulpera, von welchem ein steiler Fussweg zu enselben führt, aus einem von Serpentinfelsen überragten Kalkbecken, dem viel Bittersalz answittert und dessen Bildung noch dem die entralkette der Alpen durchbrechenden Uebergangskalk des Orteles izugehören scheint. Das Wasser beider M. quellen ist von gleicher eeschaffenheit, hell; von einem salzig-bitteren, adstringirenden Getlimack; die stärkere Quelle hat die Temperatur von 7° R. bei S° R. das sie das 180 Maafs haltende Bassin, dessen Boden sie mit mer Kruste von Eisenoxyd überzieht, in zwei Stunden und vier Minten füllt; die zweite Quelle fliest weniger reichhaltig. Ansertem besindet sieh beim Schlosse Tarasp ein stärker Säuerling.

Das M. wasser enthält, nach Capeller's an den Queller (1822)

äure
chen
chen
yste
khei

(ler

en.

|     | Schwefelsaures Natron 2000 2 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | Chlornatrium mas. ast. see deriver . see en very no 24,000 miles       |
|     | Kohlensaures Natron. 0, 1                                              |
|     | Kohlensanres Eisenoxydul                                               |
| -   | Kohleusaure Kalkerde , ar lei edulisi prie in institut 7,50, -         |
| 0 1 | Kohlensaure Talkerde 5,00 - 5,00 - 5,00                                |
| v   | Extractivstoff                                                         |
| -   | 1- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |

Kohlensaures Gast. ( income nicomen bank and 32,0 Kubi Za

Hiernach ist das M. wasser von Tarasp, unfehlbar eines der wichtigen und arzueikräftigsten der Schweiz, mit dem sich selbst die bedeuandsten Natronsäuerlinge und Bittersalzquellen nicht messen können; de lenn weder der Sprudel, noch der Marienbader Kreuzhrunnen, noch e Franz- und Salzquelle zu Eger, noch Bilin lassen sich damit ver-Bi leichen und auch die Littersalzquellengvon Saidschitz, Sedlitz n. a., c man öfters mit den Tarasper! Heilquellen zusammengestellt :: ltat, Irmangeln durchaus der Alkalität der letztern.! Um so mehr ist es zu bdauern, dafs es, wie an Kureinrichtungen; so-auchzan-ärztlicher eitung der Kur, wie in vielen Schweizerbädern, mangelt. Die Folge uvon ist, das das im Uebermaafsenind oft ohne Auzeige getrunkene Masser nicht kelten Appetitlosigkeit, Blällungen, Schwindel, entkräfnde Diarrhöen; Zehrsieber, Convulsionen, Starrkrampt, gänzliche utkräftung und Tod herbeiführt, welcher namentlich Reconvalescen-Ru, Schwindsüchtige und Nervenschwache schnell wegzuraffen pflegt. an bedient sich iibrigens dieses M. wassers, das auch versendet wird, hauptsächlich als Abführungsmittel und Rüsch bemerkt, daß es in größern Gaben abführend, in mittlern auflösend, in kleinern vermöge des Eisengehaltes gelinde stärkend wirke. Gerühmt wird es namentlich gegen Verschleimungen und Verstopfungen der ersten Wege, gegen Infarcten, Würmer, Stockungen und Atonie des Pfortadersystems und dadurch bedingte Hypochondrie, Hysterie, Melancholie, Hämorrhoidalbeschwerden, Skropheln, Kröpfe, tuberculöse und floride Schwindsucht im ersten Stadium, hartnäckige Hautansschläge, Gicht u. dergl.

'Capeller u. Kaiser, a. a. O. S. 51.

G. Riisch, Anleitung etc. a. a. O. Th. II. S. 307. Th. III. S. 242. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 368.

Wettstein, Beschreibung der St. Moritzer Brunnen- und Badeanstalt. 2te Auflage. Chur 1833. S. 51 ff.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 48.

Die M. quellen von Schuols oder Scuols. Bei diesem am linken Ufer des Inn, der Oeffnung des Scharlthales gegenüber, 3730 F. über d. M., in angenehmer und fruchtbarer Gegend des Unterengadins gelegenen, von S. Morizzo nordöstlich zehn Stunden, von Finstermünz südwestlich vier und eine Viertelstunde entfernten Marktflecken entspringen in dem Umfange einer Quadratmeile, außer einigen Salzquellen, gegen zwanzig Sauerbrunnen, von denen einige von Capeller für noch wirksamer als S. Morizzo gehalten werden, die aber fast alle unbenutzt sind.

In geognostischer Beziehung ist zu erwähnen, das die Felsen der Umgegend aus Schiefer und Speckstein, bald dunkel, bald hellgrün und bisweilen mit Glimmer gemengt, bestehen, in senkrechten Schiehten von Westen nach Osten streichend; in den Büchen liegen viele Ophitsteine (Kalkstein und Serpentin gemengt). Durch das Scharlthal streicht unter andern Urfelsarten auch viel Urkalkstein; auch findet sich daselbst eine weiße Erde wie Kreide und im Hintergrunde eines Nebenthales ein reicher Gang Bleiglanz.

Es werden folgende M.quellen unterschieden:

1. Der Sauerbrungen, deine halbe Stunde nordöstlich von Schuols, — von Capeller im J. 1822 chemisch analysirt, die wichtigste von allen. Sie kommt unter einem kleinen Felsen von Glimmerschiefer, worüber eine Sumpfwiese ist, zu Tage, setzt vielen kalkartigen Eisenocher ab und liefert in zehn Minnten 350 Pfund (zu 16 Unzen) eines klaren, angenehm säuerlich schmeckenden Wassers, dessen Temperatur 8° R. bei 21 °R. der Atmosphäre und dessen specif. Gewicht 1,003 beträgt. Sechzehn Unzen desselben enthalten nach Capeller 1200

| Schwefelsaure Kalkerde   | . 0,02 Gr.     |
|--------------------------|----------------|
| Schwefelsaures Natron    | 0,38 —         |
| Kohlensanre Kalkerde     | 5,25 —         |
| Kohlensaure Talkerde     | . 1,03 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,46           |
|                          | 7,14 Gr.       |
| Kohlensaures Gas         | . 29,4 Kub. Z. |

2. Zwei Sauerquellen nahe am Fusswege nach dem Dorfe Fetnn (Ftaun im Romanischen), eine Viertelstunde von Schuols; nördbh davon sind zwei schwächere Adern. Die eine der Sauerquellen purde von Morell, später von Capeller untersneht: Letzterer and sie der vorigen ganz gleich. Ferner eine Sauerquelle nahe bei cettan; eine ähnliche in der Valpuzzaschlucht nordwestlich Fii Fettan; eine ähnliche im Weiler Braila, 500 Schritte über dem in; zwei Sauerquellen weiter gegen das Dorf Sins, und zwei andere gen das Dorf Remüs hin; zwei schwache Sauerquellen im un-Theile von Schuols.

3. Eine Schwefelquelle oberhalb Schuols.

es in Seom! ment.

stems amor. Wind. dergl

Bade.

30F.

adins

ister-

Salz-

Ca-

g der

and hten

phit-

Ithal

jodet

e ei-

4. Drei jetzt verschüttete, von ältern Schriftstellern oft erwähnte id von Walser ausführlich beschriebene, Salzquellen am linken feer des Inn.

Von allen diesen M.quellen wird nur der unter Nr. 1. aufgeführte beuerbrunnen benutzt, bei welchem jetzt eine Trinklaube und ein eines Badehaus errichtet worden ist. Die Kurgäste müssen jedoch Schnols wohnen. Man empfiehlt das M.wasser in denselben Krankliten, in welchen das von San Morizzo und Fideris benutzt wird.

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 272. 317. Walser, Schweizer Geographie. Zürich 1770. S. 485. Capeller u. Kaiser, a. a. O. S. 50. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 356. Th. III. S. 252. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 360. A. Vetter, a. a. O. S. 51.

Die M. quellen bei Peiden entspringen im Lugnetz-Thale auf mer Anhöhe über dem linken Ufer des Glenner, eine halbe Stunde Dorfe Cumbels, eine und dreiviertel Stunden südlich von Ilanz, and sind mit einem Badehause versehen, das in der Tiefe des Thales Af dem rechten Ufer des Glenner, 2400 F. über d. M., durch die örtthen Verhültnisse sehr beengt liegt. - Die Anstalt ist sehr alt; hon Wagner gedenkt ihrer im J. 1680, nach ihm Seheuchzer d Walser unter dem Namen des Cumbelshaiderbades; sie fird jedoch nur wenig benutzt.

Der M.quellen sind vier von fast gleicher Qualität, nur quanativ verschieden: 1. diel erste M. quelle entspringt nur sparm aus verwittertem Mergelschiefer hart am linken Ufer des Glenner und wird durch Röhren über den Fluss zum Badehause geleitet; — 2. die zweite oder die Trinkquelle quillt ans einem Thouschieferfelsen vor dem Badehause, ist, wie die vorige, nicht gefast und giebt in einer Minute gegen 4 Maafs Wasser; — die dritte wird vorzugsweise zu Bädern benutzt; — die vierte, kleine, unbenutzte Quelle entspringt gerade vor dem Hause. Eine fünfte, angeblich stärkere Quelle soll vom Glenner verschwemmt worden sein.

Das M. wasser ist klar, vor einem angenchmen, stark tintenhaften, säuerlich - salzigen Geschmack, bildet, längere Zeit der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt, einen ocherartigen Niederschlag; die Temperatur beträgt 5% R., das speeif. Gewieht 1,0039.

Nach Cap'elle'r's Analyse enthält die Trinkquelle in sechzelm Unzen Wasser:

| Schwefclsaures Natron     | 5,93 Gr.  |
|---------------------------|-----------|
| Schwefelsauré Talkerde    | 2,31 = "  |
| Schwefelsaure Kalkerde    | 10,15     |
| Chlorcalcium              | 1,95 —    |
| Kohlensaure Kalkerde      | 7,52 —    |
| Kohlensaure Talkerde      | 3,15 —    |
| Kohlensaures, Eisenoxydul | 0,23 —    |
| Extractivstoff,           | 0,20 -    |
|                           | 31,44 Gr. |

Das M wasser besitzt stärkende, auflösende, Se- und Excretionen befördernde Wirkungen. Man benutzt dasselbe innerlich und äußerlich bei chronischen Leiden der Reproduction und Assimilation, Magenschwäche, Verschleimungen und Säure der ersten Wege, allgemeiner und örtlicher Nervenschwäche und den dadurch bedingten hysterischen und hypochondrischen Beschwerden, passiven Schleim- und Blutflüssen, chronischen Hautaussehlägen, atonisch-gichtischen und rheumatischen Leiden.

Kaiser und Capeller, a. a. O. S. 79. G. Rüsch, Anleitung etc. Th. II. S. 339. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 351. A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 54.

Die M. quelle von St. Peter oder Vals, entspringt in dem vom Lugnetzer Thale durch eine Schlucht getrennten Vals- oder St. Petersthale, zwischen den Dörfern St. Peter oder Vals und Camps, drei Stunden von Peiden, eilf und eine halbe Stunde südwestlich von Chnr, an der westlichen Bergseite, zweihundert Schritte über dem Landwasser, unter einem kleinen Erlenwäldchen, amf einem der höchsten Standpunkte dieses romantischen Bergthales, 2450 F. über d. M. Sie wird von Capeller und Kaiser zu den Sänerlingen, von Rüseh zu den alkalischen M. wassern gerechnet und war früher mit einem Badehause verschen, das aber wegen der durch Zuslus von süßem

casser kälter gewordenen und darum nicht mehr benutzten Quelle nuzlieh verfallen ist.

Das ziemlich reichhaltig fiiesende M. wasser ist krystallhell, weich, reuchlos, von einem milden, leichten, seisenartigen, kaum eisenhaften eschmaek, und bildet einen starken rostfarbigen Bodensatz. Die emperatur desselben beträgt 20,5° R. bei einer Lufttemperatur von R., das specis. Gewicht 1,00499.

Nach Capeller enthält die M.quelle in sechzelm Unzen:

| Schwefelsaures Natron                   | 1,05 Gr.  |
|-----------------------------------------|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde                  | 10,06 —   |
| Chlorpatrium                            | 0,45 -    |
| Chlorealcium                            | 0,03      |
| Kohlensaure Kalkerde                    | 5.50 -    |
| Kohlensaures Eisenoxydul                | 0,19 —    |
| Harzigen Extractivstoff                 | 0,03 —    |
| the similar the said of the said of the | 17,31 Gr. |

Kohlensaures Gas . . . . unbestimmte, geringe Menge.

Capeller und Kaiser, a. a. O. S. 82.
G. Rüsch, Anleitung etc. a. a. O. Th. H. S. 29. 238.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 383.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 55.

schie.

et out

Win

Dotzie

eblich

aften rkon

Ten.

Izela

1. 7

oner

Ma.

mei

yste

Das M. b ad Belvedère beim Weiler Araschgen, am linken Ufer r Rabiosa, nahe beim Einfluss dieses Baches in die Plessur, eine ande südlich von Chur, 2470 F. über d. M., in einer düstern Schlucht. Its Landhaus Belvedère, wo nothdürftige Einrichtungen zum Gebrauch er Heilquelle getroffen worden sind, gehört zu dem nahen Dorfe alix, das 3650 F. über d. M. an der steilen, sogenannten Oberstraße Engadin gelegen ist. Die M.quelle wurde sehon im sechzehnten hrh. medizinisch benutzt, versiegte später und ward 1810 wieder afgefunden; sie ist gesast, aus ihrem Grunde steigen unaufhörlich aftblasen empor. Das M.wasser ist hell, von säuerlich-salzigem, sammenziehendem Geschmack, hat die Temperatur von 8° R. bei R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht von 1,005 und wird auch arsendet. Capeller fand in sechzehn Unzen desselben:

| Schwefelsaures Natron 2,08 Gr.  |
|---------------------------------|
| Chlornatrium                    |
| Kohlensaures Natron             |
| Kohlensaure Talkerde 4          |
| Kohlensaure Kalkerde            |
| Kohlensaures Eisenoxydul 0,14 — |
| Kieselerde 0,68 —               |
| 13,83 Gr.                       |
| Kohlensaures Gas                |

Aufserdem befindet sich unter dem Hause Betvedere noch eine Salzquelle, zu Malix ein Schwefelwasser und im Schwarzwalde ein den Sauerbrunnen.

izten,

sicher

erden.

1.1

r Kir

n kräf

0, 1

r. und

1 ... jitte

ee, Il

ande

4800

11.

slich

ch di

G.

Bes

Do Half. Bernh rande There

> filal 1 Ku estop Dden

Wird Wird Es ma 10 [3]s]·

- Filet

10Boc FILIP

Vibilic

ich Ar

11 au blen.

dine 1

th wird

Heigelin's Briefe über Bündten. Stuttgart 1793. S. 89.

Capeller and Kaiser, a. a. O. S. 89.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 353. Th. HI. S. 250.

Pierer, Allgemeine med. Annalen. 1827. Januar.

Trommsdorff's neues Journal der Pharmacie. Bd. XIII, S. 299.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 315.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 55.

Das Bad zu Thusis, am südlichen Ende des romantischen Domletschgerthales, beim Eingange in den Felsenpafs Via mala, unweit der Mündung der Nolla in den Hinterrhein, fünf Stunden südwestlich von Chur, zwei Stunden nördlich von Andeer, 2510 F. über d. M., in einer fruehtbaren und angenehmen, durch alte Schlossruinen und liebliehe Landsitze interessanten Gegend. Das Badehaus wurde 1825 durch Actien gegründet und ist gut eingeriehtet; die Kurgäste müssen indessen in Thusis wohnen.

Die gut gefaste M. quelle ist hell, von stark hepatisehem Geruch und Geschmack, bildet einen grauflockigen Niederschlag und hat das speeif. Gewieht von 1,001. Nach Capeller's im J. 1826 augestellter Analyse enthalten seehzehn Unzen Wasser:

| . , 1 4                  |               |
|--------------------------|---------------|
| Schwefelsaures Natron    | 1,025 Gr.     |
| Sehwefelsaure Kalkerde ' | 0,775 —       |
| Sehwefelsaure Talkerde   | 0,312 —       |
| Chlornatrium             | 0,062 —       |
| Kobleusaure Kalkerde     | 1,987 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,062 —       |
| Harzigen Extractivstoff. | 0,125 —       |
| Kieselerde               | 0,120 —       |
|                          | 4,468 Gr.     |
| Kohlensanres Gas         | 0,769 Kub. Z. |
| Sauerstoffgas            | 0.024         |
| Stickgas                 | 0,502 — —     |
|                          | 1,295 Kub. Z. |

Das M. wasser wird nur als Bad angewendet und vorzüglich gegen Haut- und Gliederkrankheiten gerühmt.

G. Rüseh, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 173. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 370. A. Vetter, a. a. O. S. 53.

Die M. quellen des Antonienthales. In diesem an romantischen Partien reichen, sich als ein Seitenthal des Prättigan's fast esi Stunden lang längs der Dalvaza anfwärts in den Rhätikon zienden, zerstörenden Naturereignissen, wie Lawinen, hänfig ausgetzten, Thale entspringen mehrere Quellen, deren Benntzung indessen
sicher ist, da bald neue hervorbreehen, bald vorhandene verschüttet
erden. Man unterscheidet folgende:

- 1. Die Quelle auf dem Badried in der Rifeni, nahe bei ir Kirche zu St. Antonien, nur 6 Schritte vom Bache Dalvaza, un kräftiges, einen rothen Niederschlag bildendes Sauerwasser.
  - 2. Die Quelle in der Scheri, am Zusammenfluß des Schnön- und Mutnerbaches, — der vorigen ganz ähnlich.
- 3. Die Quelle auf Aschuel, in einer Felsenschlucht bei einer mitte des Weilers Aschuel, auf der Wiese Büdern, eine seifenarmen ze, nie gefrierende Quelle.

stlich

d. U.

lav e

üsseb

eruch

it das

ellter

ŗ.

16. 7.

- 4. Das Gailenbad, 3200 F. über d. M., zwei und eine halbe unde vom Bad Fideris, am Dalvazabach. Schon früh bekannt, wurde 1822 neu erbaut, aber 1827 durch einen Erdrifs seiner Quelle beaubt. Es enthielt nur eine Badewanne, das M.wasser soll vorglich Schwefel und Salze enthalten haben. Gleichzeitig wurde sch die M. quelle im Krus, ein Sauerwasser, verschüttet.
  - G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 360, Th. III. S. 252. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 329.

Das Bad zu Andeer oder Pignieu (Pignol), im Thale blams, dieht an der großen Straße von Chur über Splügen und pruhardin nach Italien, 3240 F. über d. M., — von Thusis zwei unden südlich, von Chur sechs und eine halbe Stunde entfernt. Die übere nach dem Dorfe Pignieu benannte Badeanstalt ist seit dem 1828 am Eingange des Dorfes Andeer neu und geschmackvoll ganz if italiänischem Fuß errichtet, enthält außer eleganten Wohnungen Kurgüste freundliche und zweckmäßige Badekabinette mit Einthungen zu Donche- und Dampfbädern, und erfrent sieh einer reinden Aussicht auf das romantische Schamser Thal. Auch fehlt es iht an Gelegenheit zum Gebrauche von Milch- und Molkenkuren, wird hauptsächlich von Italiänern besucht.

Es giebt hier zwei M quellen, die etwas unter dem Dorfe Pignieu, wa 100 Fuß über dem Bette des Rheins entspringen und seit 1828 faßt und durch den moorigen Wiesengrund unmittelbar nach Andeer leitet wurden. Das Mineralwasser, welches auf seinem Laufe viel senocher absetzt, ist von hepatischem Geruch, von angenehmem, stringirendem Geschmack, hat die Temperatur von 15,5° R. bei gebihnlieher Lufttemperatur, erkaltet aber von seinem Ursprung bis ech Andeer um einen Grad, das specif. Gewicht von 1,004 und entlit außer einer Spur von Sehwefelwasserstoffgas freie Kohlensäure, hlen-, schwefel- und salzsaure Kalk-, Talkerde, Natron und Eisen ine Wassermenge wird auf 4 Knb. Fuß in jeder Minute geschätzt.

wird hauptsächlich als Bad, doch auch als Getränk beuntzt.

Morgenblatt. 1826. No. 48. S. 190.

Wanderungen nach den rhätischen Alpen. 1831. Bd. II. S. 252. Neujahrsgeschenke. Von der Gesellschaft der Aerzte zum schwarzen Garten. Zürich 1830. 1831.

ineral

offil d

n bef

S Th

nelle

ngnell G.

Da

Hart. he 21

s ist

- abäde

idliche

ensch,

50 R.

heint

n end

d Tal

chlich rätze,

Melg

07 19

o Wa

uerlin

G. I

Lest

Das

Cap

G. R

Die 1

unden , THED DI

th piec

jeid: [

G. R

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 392. Th. III. S. 268. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 353.

Das Bad Rothenbrunn, am rechten Ufer des Hinterrheins, im Domletseligthale, 1960 F. üb. d. M., drei Stunden südwestlich von Chur, zwei Stunden nördlich von Thusis. Die sehr gut eingerichtete, mitten im Weiler Rothenbrunn reizend gelegene Badeanstalt besteht aus drei Gebänden, in denen sieh aufser Wohnungen für Kurgäste eine hinreichende Auzahl Badekabinette befinden.

Die M.quelle, zu den Eisenwassern gehörig, entspringt ganz nahe dem Bade; das Wasser derselben ist klar, perlend, erfrisehend, geruchlos, von angenehmem, tintenhaftem Geschmack, hat das specifische Gewicht von 1,005, verhält sich aber nicht bei allen Zuständen der Witterung gleich, und enthält freie Kohlensäure, kohlensaures Eisen, kohlen-, schwefel- und salzsaure Kalk- und Talkerde. - Innerlich und äußerlich angewendet, wird es namentlich als stärkend und auflösend gegen Kröpfe, Gliederschmerzen, Krämpfe und hektische Zustünde der Kinder, durch Schwäche bedingt, gerühmt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 393. Th. III. S. 271. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 357.

Das Bad in der Spine, auf der Alp gleiches Namens, 4600 F. über d. M., im Davosthale, eilf Stunden südöstlich von Chur, zwei Stunden südlich von Davos und eine Stunde nordöstlich von Alvanen entfernt. Die Badeanstalt ist klein, aber gut eingerichtet, und bietet eine schöne Fernsicht über das romantische Davosthal, die Davoser Berge und die Schneekuppe des Tiezenhorns dar.

Die M.quelle ist gefast, gut bedeckt und wird durch Röhren zum Badehause geführt. Die Temperatur des Schwefelwassers, das am stark nach Sehwefelwasserstoffgas riecht, beträgt 7° R. bei 12° R. hill der Atmosphäre, das specif. Gewicht 1,0024. Das Wasser enthält him freie Kohlensänre, Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalkerde und Rules einen eigenthümlichen, dem zu Jenatz wahrscheinlich ähnlichen, Fettstoff. Man rühmt cs, als Getränk angewendet, als abführend, als Bad vorzüglich gegen Ausschläge und Gliederschmerzen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 212. Th. III. S. 170. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 366.

Die Mineralquellen bei Sertig, einem in einem reizenden Seitenthale des Davosthales, 5100 F. über d. M., zwei Stunden von Davos, eilf Stunden südöstlich von Chur, sechs Stunden östlich von Alvanen und chen so weit südwestlich von Klosters gelegenen

orfe, in welchem sich nothdürftige Einrichtungen zum Gebrauch des ineralwassers finden, seitdem das eigentliche Badehaus im J. 1792 reh den Sertigbach weggeschwemmt worden. In seinen Umgebungen befinden sich drei Mineralquellen: eine Sehwefelquelle am Ende stade, uahe bei derselben eine Eisenquelle und eine ähnliche nielle im Krachentobel. Die früher für das Badehaus benutzte Einunquelle ist verschüttet.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 210. Th. HI. S. 168. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 364.

leide |

17

iteu

biet.

3703.

130 1

enth

els B

1612

Das Serneuser Bad, im Prättigau, am linken Ufer der Landart, auderthalb Stunden von Klosters, drei Stunden von Fideris, the an der Landstrafse auf einer schönen Wiese, 3540 F. iib. d. M. ist gut eingeriehtet, mit Wohnungen für Kurgüste und mit Wannbüdern versehen. — Das M.wasser entspringt am Fuße des dliehen Waldberges, nur einige Schritte vom Bade, riecht stark hettisch, setzt viel Schwefelsschlamm ab, hat die Temperatur von 100° R. bei 18° R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht von 1,003, theint viel Schwefelwasserstoffgas, wenig freie Kohlensäure und Eina und eine ziemliche Menge kohlen-, schwefel- und salzsaure Kalkdard Talkerde, vielleicht auch Natron zu enthalten, und wird hauptechlieh zum Baden benutzt. Man empfiehlt es nameutlich gegen mätze, Rheumatismus, Anomalien der Menstruation, Hümorrhoidalbehrwerden und in Krankheiten, die von unterdrückter Hautthütigkeit eer von Stockungen der Säfte herrühren.

And dem vorhin gedachten, zwischen Serneus und Davos gelegenn Waldberge liegt in einiger Entfernung auch noch ein unbenutzter uerling.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 211. Th. III. S. 169. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 364.

Das Wilhelmsbad, am Abhange des Mittenberges, in einer stern Schlucht nahe am rechten Ufer der Plessur, drei Viertelstunin östlich von Chur, in der Gemeinde Maladers. Das Bad ist nur tthdürftig eingeriehtet. Das M.wasser erhält nach Capeller kohusaures Gas nebst sehwefelsaurer und kohlensaurer Kalk- und Ilkerde.

Capeller and Kaiser, a. a. O. S. 92.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 297. Th. III. S. 230.

Die Mineralquelle bei Tiefenkasten an der Albula, fünf unden von Chur, 2754 F. über d. M., in einem tiefen, von jähen ergen umgebenen Thale, wo Gyps und Serpentin streichen; im letzn brechen Kupfererze. Das Sauerwasser sprudelt aus mehreren ern; die früheren Badeeinrichtungen sind zerfallen.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 363. Th. HI. S. 253.

Die M. quellen zu Gancy, einer schönen Alp im Prättigau, 3260 F. über d. M., sieben und eine halbe Stunde nordöstlich von Chur, — früher mit einem Badehause versehen, das aber wegen öfterer Ueberschwemmungen des Ganeyerbaehes eingegangen ist. der Nähe des Badehauses kommt goldfarbiger Markasit und bläulicher Wetzschiefer zu Tage.

Es entspringen hier drei Schwcfelquellen aus Felsen, in deren Nähe einst eine Goldmine entdeckt, aber wieder vernachlässigt sein soll. Das sonst als Bad gegen Impotenz, Unfruehtbarkeit, Lähmungen, Gelbsucht, Wassersucht, Ruhr, Fieber, Fußgeschwüre, Leistenbrüehe, Nierenleiden viel gebrauchte M. wasser scheint ältern Nachrichten zufolge vorzüglich schwefel- und alkalihaltig zu sein.

Seheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 224.

Kurze Beschreibung des fürtreffliehen Bades Ganey genannt im Prettigau. 1647.

- G. Saluz, Beschreibung des Ganeybades. Chur 1646; 1730. Ganser, Tractat vom Ganeybad im Zehnt-Geriehtenbund, 1741.
- J. Bawier, Beschreibung des Bades Ganey. Chur 1741.
- G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 208. Th. III. S. 167.

Das Bad Fläsch, am rechten Rheinufer, 1740 F. über d. M., dreiviertel Stunden nördlich von Mayenfeld und fünf St. südlich von Feldkirch, unweit des Luciensteiges, jenes geschiehtlich und physisch merkwürdigen Felsenpasses, der in zahlreichen Treffen nur durch Umgehung bezwungen werden konnte. Das eine halbe Stunde westlich vom Dorfe entfernte Bad befindet sich am Fnsse der steilabgerissenen Felsenwand der Fläscherfluch zwischen zwei Rebenhügeln und erfreute sich einst drei Jahrhunderte hindureh eines großen Rufes. Später in Verfall gerathen, fängt es sieh wieder zu heben an.

Die M.quelle sprudelt aus zwei anderthalb Fuss von einander entfernten Spalten einer künstlichen Grotte in drei Adern und fliesst unter der Erde hindurch auf die unten durchgehende Fahrstrasse. M. wasser ist hell, hat die Temperatur von 11° R. bei 12° R. der Grotte und 18° R. der Atmosphäre, ein specif. Gewieht von 1,0015 und enthält kohlensaure Salze, namentlich Kalkerde und Natron. Es wird gegen Versehleimung, Steinbeschwerden, Podagra, Engbrüstigkeit, Gelbsucht, Schwäche, Hämorrhoiden u. a. gerühmt.

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 217.

Das Fläscher Badewasser durch P. N. N. Zürich 1658; — Bregenz 1699.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 294. Th. III. S. 230. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 326.

englastt; Das Bad Surrheim, am rechten Ufer des Vorderrheins, im la die Sumwixerthal, vier und eine halbe Stunde westlich von Hanz, zwei Stunden östlich von Dissentis und zehn und eine halbe Stunde südwest-

lich II. Theil.

1 50

Na

Di Pra

nen

glich

mr 50

n 1.6

50.116

Nar

a) ]

ken [

· lac i o Ilau

einem

: Albu

rfe H

[25 go

l'bille d

es zeri arle

leensch

ofse Ti

n eptie

ealt,

L.Ver:

2 Thesi

ei Ader hend, fr

Hensen

trom out

ogen Lo

(9 F. öb.

fà ist: \_

Kublis

Hr von Chur, 3660 F. über d. M., mit nothdürftigen Einrichtungen Wasserbädern, - ein Schwefelbad.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 143. Th. III. S. 140.

Die Schwefelquelle bei Klosters, 3700 F. über d. M., Prättigan, an der alten Landstrasse nach Davos, war früher mit mem Badehause versehen. Das M. wasser ist gelblich, triibe, von sen lich stark hepatischem Geruch und Geschmuck, hat die Tempetur von 10° R. bei 13° R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht n 1,002, und enthält freie Kohlensäure, Schwefelwasserstoffgas, kohssaure Kalkerde und Extractivstoff.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 214. Th. III. S. 171.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

J'nj

n if.

i. ] licher

it in

167.

d, H.

Feld

Imge-

jande.

d ent

a) Die Schwefelquellen: zu Samaden, im Obercngadin, am ken Ufer des Inn; - bei Puschlaf (Poschiavo), im Thalc gleiches mens, 3790 F. über d. M., an der Landstrafse ins Veltlin; - bei halac im Peilthale, unweit Vals; - zu Ruschein, eine Stunde m Hanz, in einiger Entfernung vom Dorfc Cette, und zu Bergünn, ceinem ganz abgeschnittenen Thalc, 4370 F. über d. M., am Fufse merk · Albula; — b) die alkalisch-erdigen M. quellen: bei dem irfe Haldenstein, am linken Ufer des Rheins und am östlichen fse des Calanda, eine halbe Stunde von Chur: die eine in einer Thle der Ruinen des Schlosses Grottenstein, die andere in der Nähe freuk ; zerfallenen Schlosses Haldenstein; — die M.quellen auf der Alp (arleira (Sterlera) bei Canicil im Schamserthale in der engen Hsenschlucht Klua; - c) die Sauerquellen: zu Razüns, an der safse von Chur nach Thusis, von diesem zwei, von jenem drei Stunn entfernt, am linken Ufer des Hinterrheins; - zum Stein bei field nealt, eine Viertelstunde höher als die vorige, Rothenbrunn ge-Diuber; - bei Tomils im Domletschgerthale, anderthalb Stunden Groll in Thusis, drei und eine halbe Stunde von Chur, - entspringt in ei Adern, deren Wasser klar, frisch, säucrlich-salzig zusammenhend, von einem specif. Gewicht = 1,001 und freie 'Kohlensäure, hilensaures Eisen, kohlen- und schwefelsaure Kalk- und Talkerde, trum und Extractivstoff enthalten soll; - oberhalb Tinzen, sieben unden von Chur, 3880 F. über d. M., und zu Samerz, beide im cerhalbsteinerthal; — bei Silvaplana im Oberengadin, nach v. Buch 19 F. üb. d. M., eine Stunde von San Morizzo, dessen Säuerling sie ähnin ist; — zu Pleif im Lugnetzthale, aus Urthon entspringend; lKublis, eine halbe Stunde von Dalvaza, am linken Ufer der Indquart; - zu Conters, eine Viertelstunde von Kublis, 3540 F. ber d. M., mit einer jetzt vernachlässigten Badeanstalt; - unterhalb las, auf einer Kublis gegenüberliegenden Bergwiese; — d) die Eiinquellen: im Miinsterthale, 20 Stunden von Chur; — an der III. Theil.

nördlichen Seite des Pizokel, in einem Tobel des Schwarzwaldes nuweit Chur; - in der Tobelmühle nahe bei den Trümmern von Strahlegg, bei einer Rifi in den Umgebungen von Fideris; - e) die Asphaltquellen: zn Kästris, am rechten Ufer des Vorderrheins, eine Stunde östlich von Hanz, und auf dem Vepehioberge in der Gemeinde Waltensburg, am linken Ufer des Vorderrheins. - Außerdem werden als gemeine Gesundbrunnen und Bäder, die jedoch von historischer oder medizinischer Bedeutung sind, aufgeführt: die Quelle zu Freiwis, am linken Rheinufer, eine halbe Stunde von Zizers, früher mit einer Badeanstalt versehen; - das Wasser in der Gerbe bei Zizers, etwa 50 Fuss iiber dem Rhein, 1760 F. über d. M., zwei Stunden nördlich von Chur; - das Wasser bei Vartaschia in der Gemeinde Sils im Oberengadin, 5630 F. über d. M.; - die kalte M. quelle im Maschanzer Tobel bei Trimmis, eine Stunde nördlich von Chur, welche starken Hunger erregen soll; - die Quelle zu Teglio im Unterengadin, von Ludw. Janet 1703 erwähnt; - die zu Teda, von Quadrio beschrieben.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 297, 319, 363, 409, 416, 419, 426. Th. III. S. 193, 253 ff. 255 257, 287, 297 ff. 301 ff.

Beschreibung aller berühmten Büder a. a. O. S. 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391.

es u

d de

ler i

We

sten

auton

fgeth Rochg

ittelg und t der

enze hen a lden;

indhil

lse de ien. —

lit rorste

1805

Som

## V. Die Heilquellen im Canton Unterwalden.

M.

hia kalı dlic Te

Der im Norden von Luzern und dem Vierwaldstätter Sce, Westen von Luzern und Bern, im Süden von Uri, im ssten von Uri und dem Vierwaldstätter See begrenzte unton Unterwalden enthält zwei Hauptthäler, ein westlires und ein östliches, die auch die politische Eintheilung Ob- und Nidwalden oder in Unterwalden ob- und d dem Walde bedingen. Das im Süden und Südosten fgethürmte, den Canton von Uri und Bern trennende ochgebirge geht in seinem westlichen Arme schnell zum ttelgebirge über, das im Brünig am tiefsten eingesattelt und bald darauf an den Quellen der kleinen Emmen t: der Pilatuskette zusammentrifft, welche die natürliche enze im Westen gegen Luzern bildet. Die Gebirge bethen aus Kalkstein und Thonschiefer, besonders in Ob-Ilden; — die in geognostischer Beziehung merkwürdigen indhöhlen, Acolsgrotten, in denen selbst im hohen Somrr 2 - 5° Kälte herrscht, sind besonders häufig am se des Pilatus und Stanzer Horns und in den Emmeter nen. - Das Klima ist im Ganzen mild und gesund: die wöhnliche Winterkälte erreicht - 7° R., die gewöhnli-Sommerwärme im Schatten + 15 - 18° R.

Mit Mineralquellen ist dieser Canton, der keine von worstechender Wichtigkeit hat, nur spärlich bedacht.

Der Canton Unterwalden. Von A. Businger. St. Gallen und 1836.

Das Bad bei Schwendi, auch das Kaltbad genannt, in Obwalden, in der Nähe der Rischialp, in einem wilden, einförmigen Thale, gall 3680 F. üb, d. M. gelegen und von Sarnen westlich zwei und eine halbe, auf von Luzern südwestlich sechs und eine halbe Stunde entfernt. Die folle mittelmäßig eingerichtete Badeanstalt erfreut sich nur geringen Zu- 1128 spruchs.

Die Mineralquelle, welche aus Torfboden entspringt, enthält einer bid von K. Voulauffer in Luzern 1812 angestellten Analyse zufolge Schwefel, Alaun, Kalkerde und Eisen; - letzterer Bestandtheil wurde indessen in schlecht verpichten Flaschen nicht gefunden, weil es sich vermuthlich niedergeschlagen hatte.

Das M. wasser wird als Getränk und Bad mit Nutzen gebraucht gegen Migräne, Augenkrankheiten, Magenbeschwerden, Harnleiden, Rheumatismen, Lähmungen, Contracturen, Geschwülste und Geschwüre Hautkrankheiten, Bleichsucht, Anomalien der Menstruation, Verstopfungen u. dergl., und soll seine günstigen Wirkungen sehr schuell äußern, da in der Regel zehn Tage zur Beendigung der Kur hinreichen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 130. Th. III. S. 130. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 362.

n dem

lopi,

Ende (

M., -

a, an

les Sei Das Wylenbad, in Obwalden, eine halbe Stunde von Sarnen. 1720 F. über d. M., anmuthig am Abhange des Schwendi- oder Sonnenberges, zwischen Wiesen, Gärten und Getreidefeldern gelegen Die erst 1819 erbante Badeanstalt ist freundlich eingeriehtet, mit Wohnungen für Kurgäste und Badeeinrichtungen versehen und erfreut sich zahlreichen Zuspruchs.

Die M.quelle entspringt auf einer Bergwiese, ist gehörig gefaß und wird von da in das Badehaus geleitet. Die Temperatur des Wassers beträgt 9° R. bei 16° R. der Atmosphäre, das specif. Gewich 1,003, und soll nach einer von Baurenheim in Luzern 1819 ange stellten Untersuchung Schwefel- und Salzsäure, an Natrum und etwas kin Sh Kalkerde gebunden, enthalten. - Eine andere, dieser ganz ähnliche M.quelle entspringt etwas tiefer, wird aber nicht benutzt.

Das M.wasser, das kühlend, auflösend und abführend wirkt, wird innerlich und äufserlich vorzüglich gegen gichtische und rheumatische Beschwerden, ehronische Hautkrankheiten, Gesehwüre, Verstopfung der Unterleibseingeweide, dadurch bedingte Atrophia mesenterica Rhachitis, Gelbsucht, Hypochoudrie, Hysterie, Blutbreehen und Magenbeschwerden angewandt. In der Form von Bad gebraucht, erreg es leicht einen nesselförmigen Ausschlag.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 314. Th. III. S. 240. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 378.

Die M.quelle in Rotzloch, einer romantischen, vom Mehlbach dnrehrauschten Felsschlucht, zwischen dem Vierwaldstätter See und dem Rotzberg, auf welchem einst Wolfenschiefs hauste, wo aber jetzt ein freundlicher Landsitz steht. Nahe bei diesem, eine Stunde

on Stanz, entspringt das M. wasser, das hell und klar, von pikantem eepatischem Geruch und Geschmack unter beständiger Gasentwickeang reichlich fliefst; sein specif. Gewicht beträgt 1,0016 und es soll cohlensäure und Schwefelwasserstoffgas, so wie kohlen-, schwefel- und Alzsaure Talk- und Kalkerde enthalten. — Dic Aulage einer Badeanwalt, wozu sich das freundliche Seegestade trefflich eignet, wird betein bosichtigt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 221, Th. III. S. 181.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

in Oll

ufol

Wur s sic

raut

hrür

V

r Se

elegi

W

plic

, 10

gtiso topf nien Mag esi

(O) SF

Die Schwefelquellen: in der Bachschweife bei Schwendi Obwalden, eine halbe Stunde oberhalb des Wylenbades, - wird uich zum Bade benutzt; - am Lopperberge, zwei Stunden von uzern, nahe beim See zu Alpnach in der Richtung gegen Stanz; dem bei Gstad sich öffnenden Thurbachthale; - bei St. Anoni, eine Stunde weiter östlich; - bei Lungern am südlichen inde des Lungernsces, drei Stunden von Sarnen, 2270 F. über d. ..., - besafs einst ein Badehaus, liegt aber jetzt unter dem Spiegel es Sees; - in der Gemeinde Gyswil, anderthalb Stunden von arnen und Lungern, - zwei Quellen, wovon die eine zu unter a, am ehemaligen Sce, die andere etwas höher bei der Riedern elegen, - werden auch zu Bädern benutzt; - die alkalischen quellen: im Gisi am Stanzerberge, eine halbe Stunde von Stanz ats and auf dem Berggute Kureggen in der Gemeiude Sachschen, erden beide nicht benutzt.

Außerdem sind früher noch mehrere Salzquellen benutzt woreen, so: die Salzquellen auf der über dem Dorfe Wolfenschiefs in iidwalden sich erhebenden Anhöhe Humlingen, zwei Stunden on Stanz; - bei Alpnach in dem Schierenthale in Obwalden, icer Stunden von Luzern.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 221, 322. Th. III. , 1S1 ff. 195. 233.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 386, 387, 390.

## VI. Die Heilquellen im Canton Schwyz.

Dieser im Norden von Luzern, Zug, Zürich, dem Züricher See und St. Gallen, im Osten von St. Gallen und Glarus, im Süden von Uri und dem Vierwaldstätter See und im Westen von letzterem und Luzern umgrenzte Canton liegt auf der Streiehungslinie des Alpenkalksteins, der Nagelfluh-Formation und der Molasse, im Süden dieser Linie im Mittelgebirge und tritt im Norden derselben durch das Plateau von Einsiedeln in die Hochebene der Schweiz vor; der Rigi bildet im Nordwesten eine vom Vierwaldstätter und Zuger See und dem Hauptthale von Brunnen, Selwyz und Arth vereinzelte Gebirgspartie; im Osten ist das Wäggi- und im Süden das Muotta-Thal mit mehreren Seitenzweigen; längs dem Linthkanal und Züricher See zieht sieh im Norden die Ebene der Mareh, über welehe der bewaldete Unterbuchberg als Hügel am obern See sich erhebt. Die östliehe Fortsetzung der Roßstockkette, von der sieh Aeste nach Norden ausbreiten, das Seheidegebirge im Osten vom Muotta- und Bisi-Thale und der Hintergrund des Wäggi-Thales haben Partieen ewigen Schnees und kleine Gletscher. Der Pragel bildet einen Gebirgsstock, von welehem Kalkketten nach Nordosten, Norden und Westen streiehen.

Die Berge des Cantons sind sämmtlich Flötzgebirge, wobei die Schichten der Kalkgebirge zwar vielfältig sich rümmen, umbeugen und Gewölbe bilden, im Allgemeinen per an die Gebirge im Süden sich anlehnend nach Noren einsenken, von der im Norden sie unterteufenden Naelflult, wie diese und eher noch steiler, nach Süden abachen; die Schiehten streichen von West-Süd-West nach sst-Nord-Ost.

Das Klima des Cantons ist schr verschieden: das hal von Schwyz hat ein sehr veränderliches Klima, ewöhnlich tritt der Winter mit aller Streuge erst Ende decembers ein und hält bis zum März an, der Sonnner huert bis Ende September. Rauh ist die Bergfläche von imsiedeln und starkem Temperaturwechsel unterworfen: er Winter währt meistens bis in den Mai, der Frühling tt sehr kurz, nicht selten findet gar kein Frühling statt, ce größte Hitze zeigt sich im August, - lange dauert er Herbst. Milder als das Thal von Schwyz ist die Geend von Küfsnacht, am mildesten aber die March. Die ochthäler haben mit dem nördlichen Uri gleiches Klima.

See

Jan-

der

eser

irch

reiz

ist

ren

See

See

tte

Für die Entstehung der Mineralquellen ist vielleicht us theilweise Vorkommen von Steinkohlenlagern und Torf emerkenswerth. Von Heilquellen werden die von Seewen, uolen und Iberg benutzt.

Kurze geographisch-statistische Darstellung des Cautons Schwyz. on Dr. C. Zay.

Der Canton Schwyz. Von G. Meyer von Knonau. St. Gallen

1. Die Mineralquelle zu Seewen, einem kleien Dorfe, das eine halbe Stunde westlich von Schwyz, unf und eine Viertelstunde südöstlich von Zug, am südstlichen Ende des Laverzer Sees, am östlichen Fuße des iigi, 1410 F. über d. M., in sehr angenehmer, durch die the des berühmten Bergsturzes von Goldau, und vieler Ls Wiege der eidgenössischen Freiheit geseierter Stätten, ic des Küfsnachter Passes u. a., interessanter Gegend, delegen ist. Es befinden sich hier zwei gut eingerichtete,

welcher letztere außerdem den Gasthof zum weißen Kreuz enies für Kurgäste hält.

Es entspringen hier zwei M.quellen von gleicher Beschaffenheit aus Alpenkalk. Das Wasser der von C. Lösten wig im J. 1834 untersuchten Quelle des Ab-Egg'sehen hat Badehauses ist frisch geschöpft klar und entwickelt durch aket Schütteln Blasen von kohlensaurem Gas, besitzt keinen, und nur stark geschüttelt einen sehwachen Geruch nach Polut Schwefelwasserstoffgas; — deutlicher zeigt sieh dieser Bend Geruch in dem Wasser des Schulersehen Badehauses, das de, nach Rüsch das spec. Gewicht von 1,0015 hat. 1000 Theile dem des erstern enthalten nach Löwig:

| Chlorkalium                |     | 1    |      | •      |     | 0,00528 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-----|---------|
| Chlornatrium               |     |      |      |        |     | 0,01585 |
| Quellsaures Natron         |     |      |      | •      | . 1 | 0,05044 |
| Kohlensaure Kalkerde .     |     |      | •    |        |     | 0,23378 |
| Talkerde                   |     |      | •    |        |     | 0,00487 |
| Kohlensäure und Wasser mit | der | Talk | erde | vereir | igt | 0,00601 |
| Phosphorsaure Thonerde .   |     |      |      |        | •   | 0,00063 |
| Quellsatzsaures Eisenoxyd  |     |      |      | •      | •   | 0,00137 |
| Kohlensaures Eisenoxydul   |     | . •  |      | •      |     | 0,00188 |
| Kohlensaures Manganoxydul  |     | •    | • ,  |        | •   | 0,00152 |
| Quellsaure Kalkerde        |     |      |      |        |     |         |
| Quellsaure Bittererde      |     |      |      | •      |     | Spuren  |
| Quellsaures Eisenoxydul    |     |      |      |        |     |         |
| Kieselerde . 7             |     |      | •    | •      | •   | 0,01392 |
|                            |     |      |      |        | -   | 0,33555 |

aralr

Mage

6D, 1

In

G.

Bes

K

ade. 8. 330

Jette.

Freie Kohlensäure, wodurch kohlensaure Kalkerde, kohlensaure Bittererde und kohlensaures Manganoxydul aufgelöst erhalten wurden.

Das, nach dieser Analyse zu den stärkeren Eisenwassern gehörende und hinsichtlich seiner Kohlensäure und seines Eisengehaltes dem Franzensbrunnen bei Eger am nächsten stehende M.wasser besitzt flüchtig und anhaltend reizende, die Thätigkeit des Nerven-, Gefäß- und Muskelsystems aufregende, die Functionen der Assimilation und Reproduction befördernde, die fehlerhafte Miselung der Säfte verbessernde, Se- und Excretionen vermehrende,

chleimlösende, urintreibende Eigenschaften und hat sieh, ach den bisherigen Beobachtungen, namentlich nützlich wewiesen bei: ehronischen, auf Atonie beruhenden Sehwähnezuständen der Verdauungsorgane, Appetitlosigkeit, Neimung zur Verschleimung und Säure, hysterisehen und hybochondrischen Leiden, allgemeiner Nerven- und Muskelchwäche, Erschlaffung, Reizlosigkeit oder zu großer Reizharkeit der Zeugungsorgane, Mangel an Erections- und conceptionsfähigkeit, Neigung zu Abortus, zu häufigen collutionen, Anomalien der Menstruation, Bleichsucht, lies Hämorrhoidalbesehwerden, Harnbeschwerden und hierenleiden, chronischen Hautkrankheiten, unreinen, schlaften Geschwüren, atonisch-gichtischen, rheumatischen und arralytischen Zuständen.

Man benutzt es sowohl innerlieh als äußerlich: man ingt, nach vorhergegangener Reinigung der ersten Wege, eewöhnlich mit zwei Bechern früh nüchtern an und steigt numit allmählig bis auf sechs; — gebadet wird Vor- und achmittags, und zwar eine Stunde, aber nur bis an die lagengegend. Bei abheilendem Badeausschlage wird die auer des Bades noch verlängert.

Ausführlicher Bericht vom Heilwasser zu Seewen, Schweizer Geets, welches schon vor undenklichen Jahren berühmt, aber 1718 von A. ab Iberg mit hochobrigkeitlicher Bewilligung abgesondert worden. 1721.

Irminger, von dem M. wasser zu Seewen. Schwyz 1824; — 1830. G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 123. Th. III. S. 128. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 363.

K. Löwig in: Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilnude. Von Chr. Fr. v. Pommer. Zürich 1834. Bd. I. Heft 3. 330.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 70.

1

33

1

53000

galte:

mas

all

lten

2. Das Nuolenbad, in der obern March, drei iertelstunden östlich von Lachen, anderthalb Stunden om Utznach, zwei Stunden von Rapperschwyl, am südlien Ufer des oberen Züricher See's, eine halbe Stunde

von der Einmündung der Aa, 1290 Fuß über d. M., in einer ungemein liebliehen, eines milden Klima's, einer reinen und gesunden Luft sieh erfrenenden Gegend gelegen.

Obgleich Nuolen (Naula) schon zur Zeit der Römer ein besuehter Hafen war und noch vorhandene Ueberreste aus früheren Zeiten auch auf eine hier befindliche Badeaustalt deuten, so schreibt sich die Geschichte des jetzigen Bades doch erst vom J. 1808 her, wo man in dem Keller eines alten Hauses eine Quelle entdeckte, welche man für die längst verloren gegangene Badequelle hielt, und sogleich Anstalten zu ihrer Benutzung traf. Die Gebrüder Diethelm, von welchen der eine selbst Arzt ist, gelangten im J. 1829 in Besitz dieser M. quelle, liefsen die vorhandenen alten Gebäude niederreißen und ein neues Gebäude aufführen, welches, in einem großartigen Style erbaut, mit schönen und bequemen Wohnzimmern für Kurgäste, so wie mit Badekabinetten und guten Vorrichtungen zur Douche ausgestattet, zu den besten Etablissements der Schweiz gehört, - auch sind damit Einrichtungen zu Dampfbädern, eine Molkenanstalt und ähnliche sehr zweekmäßige Vorrichtungen verbunden.

Die Mineralquelle, welche im Badehause selbst, in einer Tiefe von acht Fuß entspringt, ist gut in Quader gefaßt. Das Wasser derselben ist hell, perlend, ohne auffallenden Geschmack, hat die Temperatur von 10° R. bei 23° R. der Atmosphäre und ein specifisches Gewicht von 1,0015. Es bildet am Siedkessel einen dichten Badestein, wird an der Luft bald trübe und floekig und setzt später einen schwärzlichen Niederschlag ab. Prof. Fromherz fand darin: doppelt kohlensaures Eisenoxydul und Natron, doppelt kohlensaure Kalk- und Talkerde, Chlornatrium, schwefelsaure Kalkerde und Kieselerde. Augewandte Reagentien bestätigten im Allgemeinen die Richtigkeit dieser Angabe, und zeigten zugleich die Anwesenheit von freier Kohlensäure; auch will F. Fuchs Spuren von Schwefelwasserstoffgas vorgefunden haben. Das M.wasser scheint

blesen Untersuchungen zufolge zu der Klasse der alkalithen Eisenquellen zu gehören.

Der Erfahrung zufolge soll sich dasselbe sehr hülfich erwiesen haben bei Arthritis in Form von herumrender Gicht, Gelenkgeschwülsten, Contracturen, Rheuntismen, Lähmungen, besonders nach Schlagflüssen, ampfhaften Leiden, Magenkrampf und Kolik, nervöser pochondrie, hysterischen Beschwerden, Bleichsucht, rronischen Hautausschlägen, Flechten, veralteten Gehwüren, - so wie als belebendes und stärkendes Mittel ii allgemeiner Schwäche und bei vorgerücktem Alter.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 301. Th. III. S. 220. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 348. A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 69.

An diese schliefsen sich:

ide.

etzi.

lem

che

ielt.

Ge.

ist

fsen

eues tyle Kur-

sse.

tun-

n et

-9m

auf

, bei

stron,

rilli Rea

diesel freier

chein

Die Mineralquelle zu Schlagberg, eine Stunde von dem tühmten Wallfahrtsorte Einsiedeln, am Abhange eines Berges im azthal, - entspringt aus Thouschiefer und ist gefast. Das Wasderselben ist hell und farblos, von stark hepatischem Geruch und liebe sschmack, trübt sich nicht, setzt aber ein schwefeliehtes Sediment welches späterhin in Verbindung mit erdigen Theilen schwarz d, und enthält nach Irminger, außer Schwefelwasserstoffgas, Ilk - und Talkerde iu kohlensaurer und schwefelsaurer Verbindung. wird häufig nach der Umgegend versendet.

G. Rüsch, Anleitung a a. O. Th. II. S. 192. Th. III. S. 161.

Die M.quelle bei Iberg, drei Stunden östlich von Schwyz, ciner waldigen, schwer zugänglichen Sehlucht, einem Seitenthal des Ithales; - die Kirche des Dorfes liegt 3550 F. hoch über d. M. 55 1794 entdeckte M. wasser soll als Haupthestandtheil schwefelsaure Mkerde, aufserdem Schwefelwasserstoffgas und kohlensaure Kalkheft de enthalten und wird häufig in Krügen in die Umgegend versendet.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 193. Th. III. S. 162.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

Von Schwefelquellen: die Quelle in dem reizend am westbien Ufer des obern Züricher Sees gelegenen Flecken Lachen, der Herrenstrafse, bei einem eingegangenen Bade, - von

schwach hepatischem Geruch und Geschmack, dem specif. Gewicht von 1,001 und einem Gehalt an Schwefelwasserstoffgas, Kohlensäure, kohlensaurer Kalk- und Talkerde, — als Bad gebraucht und gegen Hautkrankheiten gerühmt; — die Quelle im sogenannten Hirschenkopf bei Lachen; — das Wasser in der Grobe, im Moorgrunde; — die Quelle im Philippenloch bei Lachen; — die Quelle auf der Alp Säbli, eine Stunde südöstlich vom Dorfe Alpthal, — klar, perlend, von stark hepatischem Geruch, salzigem Geschmack, dem specif. Gewicht von 1,0015 und einem Gehalt an freier Kohlensäure, Schwefelwasserstoffgas, Kohlen-, Schwefel- und Salzsäure in Verbindung mit Kalk- und Talkerde, Natron, nebst Extractivstoff, und von abführender Wirkung; — die der letztern ganz ähnliche Quelle auf der Alp Brünni, nebst einer nahe dabei befindlichen Salzquelle. — Das Willisbad in der Gemeinde Schübelbach ist wieder aufgegeben worden.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 196. 305.

anton as H

lochgo

on S

tzung

eckt

callel beid

irzli erung

gen de

rer G

es Lar wische andes

e zieh zeh N

0 03 5

can, d

## VII. Die Heilquellen im Canton Glarus.

n ,

of d

firen

Dieser im Westen von Schwyz, im Norden und Osten on St. Gallen, im Süden von Graubündten begrenzte anton lehnt sich im Südwesten, Süden und Südosten an ns Hochgebirge, im Nordwesten erhebt sich isolirt die ochgebirgspartie des Glärnisch, eine nordöstliche Fortetzung der Rofsstockkette, wild, fürchterlich zerrissen nd mit kleinen Schneefeldern und einigen Gletschern beeekt; - vom Pragel geht die Kalkkette des Wäggis pa-Illel mit dem Glärnisch aus, das Wäggi- vom Klönthale kheidend und einen Gebirgsast mehr nach Norden zum lirzli aussendend, dessen Vorsprung gegen die Linthnieerrung (der Rothenberg) schon zur Nagelfluhformation gebirt; - im Westen des Panixer Passes löst sich im Süen des Cantons vom 9610 F. hohen Hausstock ein mächger Gebirgsarm, der mit nordöstlicher Richtung ins Innere Es Landes dringt und gewöhnlich Freiberg genannt wird. wischen diesen Gebirgen liegt nun das Hauptthal des andes, vom Fusse des Dödi bis zur Niederung der Linth, iit drei Nebenthälern, Sernft-, Klönthal und Urner Boden; zieht sich längs den Quellen der Linth von Südwest nch Nordost bis zu ihrer Vereinigung mit der Sernft, von o es sich mehr nach Norden wendet.

Alle Felsen im Norden bestehen aus grauem Kalkein, dessen Schichten nach Südsüdost senken; derselbe alkstein findet sich auch auf dem Grenzgebirge gegen

St. Gallen mit merkwürdigen Zwischenlagern von Thonschiefer, Grauwacke und Gyps, die ein wunderbares Gemenge von Farben und Bestandtheilen zeigen: reiner rother Thonstein wechselt mit Schichten großkörniger Grauwacke, in welcher Quarzkörner, Kalk- und schwarze Schieferstücke, Jaspis- und Lavezkörner in großer Mannigfaltigkeit eingeknetet sind, - oder mit weißlichen oder grünen Schichten aus Quarz, Lavez und Jaspis ohne allen Thon. Rothe und grüne Schichten liegen unmittelbar übereinander, nur durch eine Quarzader getreunt; die große und grobkörnige rothe Grauwacke, deren Lager, wie die in ihr vorkommenden schwarzen Thonsteintrümmer beweisen, weit jünger sind, als die hohen schwarzen Thonschiefergebirge auf der südöstlichen Grenze, geht auch oft durch Verkleinerung des Korns in Grauwackenschiefer über. Diese rothen Grauwacke- und Thonsteinlager liegen im Canton beträchtlich hoch und streichen und senken wie die Kalksteinschichten, die mehrere 1000 Fuß mächtig darüber lagern; doch ist diese Decke zerstört und gänzlich weggeführt, die blosgelegten rothen Grauwackenlager zerrissen und in zahllosen Bruchstücken, oft von außerordentlicher Größe, nicht nur über das ganze Bassin der Linth und Limmat, in dessen Schutthügeln, sondern auch über Thur- und Aargau zerstreut.

ch is

ng is

mine

10

elberg

Sch

Du

Ver B

ath.

diese

arus

it der

m eir

idung

n Du

der he

in wil

13761

Das

Mari

rauche listierr

) eine

Erbei

Die

lat jet:

d Gas

ils in

Rind

dehe b

dicher

ude

dals

Den.

d auc

Noch mag erwähnt werden, daß die Gegend am Wallenstädter See ganz besonders dem Erdbeben ausgesetzt ist: so zählte man im 17. Jahrh. 33, — vom Aug. 1701 bis Febr. 1702 37, — vom Septbr. 1763 bis Mai 1764 50 Erderschütterungen, die alle ungefähr auf der Linie vom Linththale queer durch das Sernftthal nach Mühliborn am Wallenstädter See längs den Gypslagern des Cantons und den darin vorkommenden Schwefelquellen gespürt wurden. (Vergl. Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen, Th. IV. S. 225; — v. Hoff, natürliche Veränderungen der Erdoberfläche, a. a. O. Th. II. S. 340.)

Wegen seiner dem Nordwinde geöffneten Lage ist das Klima des Cantons rauh, aber gesund; nur in den Gegenden am Wallenstädter See und Linth-Kanal ist es mild, so daß selbst Pfirsiche, Kastanien und Mandeln reifen,— be well ist dieser Theil nicht ganz so gesund. Die Witteist ziemlich beständig: der Winter hart, und der mmer heifs in den tiefern Gegenden.

Von Mineralquellen genießen besonders die von Stacelberg eines ausgezeichneten Rufes.

Schuler, Beschreibung der Linththäler, Zürich 1814.

fa

in

Dai

W

ise\_

ergi

nr

age

en;

Das Stachelbergbad, auch Braunwalder Bad ler Bad im Secken genannt, liegt am linken Ufer der inth, da wo aus waldigem Tobel der Braunwaldbach diese mündet, 2140 F. über d. M., vier Stunden von aarus südlich entfernt, steht durch eine hölzerne Brücke tt dem jenseits gelegenen Wirthshaus im Secken und un eine Viertelstunde entfernten Dorfe Linththal in Verdung, und erfreut sich einer reinen und gesunden, mit Dufte balsamischer Kräuter geschwängerten Luft und ver herrlichen Aussicht über das liebliche, mit Wohnunund Fruchtbäumen belebte Thal, dessen Hintergrund anzende Gletscher und Bergspitzen bilden.

Das M.wasser war zwar schon früher bekannt und besonders von Wartin schon 1768 empfohlen, doch ist es dem eigentlichen Kurrauche erst seit 1812 eröffnet worden, wo der nun verstorbene Ibsherr Legler in den Besitz desselben kam und von 1812 bis eine großartige Kuranstalt errichtete, deren Einrichtungen von Erben des frühern Besitzers noch immer vermehrt werden.

Die im J. 1830 vollständig eröffnete Badeanstalt be-Int jetzt aus dem Wirthschaftsgebäude mit Gesellschafts-Gastzimmern und dem eigentlichen Badehause, wo ils in hölzernen, theils in zinnernen Badewannen gebadat wird. Auf Verlangen werden auch Molken gereicht, che hier wegen der schönen Gebirgsvegetation von vorlicher Güte jeden Morgen frisch von den nur eine inde entfernten Braunwaldbergen hergetragen werden als Getränk, wie in Form von Bädern benutzt werden men. — Die Frequenz ist bedeutend; — das M.wasser and auch versendet.

Die Mineralquelle, zu der Klasse der kalten erdigsalinischen Schwefelquellen gehörend, kömmt, 850 F. höher als das Kurctablissement, in einer zwei Klafter hohen, ausgesprengten Felsengrotte von weißlichem Kalkstein, in welchem häufig Schwefelkies eingesprengt ist, zu Tage, sickert an mehreren Stellen ans dem zerklüfteten Felsen und fliefst durch eine schräge Rinne sparsam aus einer Röhre in einem Strahle von der Dicke einer Federspuhle in einen größern Behälter, von dem es durch hölzerne, mehrere Fuss tief unter der Erde gelegte Leitungsröhren in den hinter dem Badehause gelegenen Sammler geleitet wird. - Das M. wasser ist klar, etwas ins Grünliche spielend, von einem starken Schwefelgeruch, einem anfänglich süßlichen, später hepatischen Geschmack; seine Temperatur beträgt  $6-7^{\circ}$  R., sein specif. Gewicht 1,008. Nach v. Kielmeyer's in Tübingen 1816 mit versendetem Wasser angestellter Analyse enthalten 38 Unzen desselben:

|                        |       |         |       |       |      | 2 00 8             | n Flei  |
|------------------------|-------|---------|-------|-------|------|--------------------|---------|
| Kohlenhaltigen Schwef  |       |         |       |       | •    | 2,00 Gr.           |         |
| Kohlensaure Talkerde   |       |         |       |       |      | 5,35 —             | dem 6   |
| Kohlensaure Kalkerde   |       | •       |       | •     |      | 2,55 —             | D.      |
| Schwefelsaures Natron  | und   | l, sehv | vefel | saure | Tall | ζ-                 | Die     |
| erde (ohne Krystalli   | isati | onswa   | sssei | ·) .  | •    | 8,48 —             | fohl    |
| Kieselerde             |       |         |       |       | •    | 0,S1 —             | a) I    |
| Unbestimmte Materie    |       |         |       |       |      | 0,81 —             | u) L    |
| 1                      |       |         |       |       |      | 20,00 Gr.          | 11-8 ZU |
| Kohlensaures Gas .     |       |         | •     |       |      | 2,451 Par. Kub. Z. | , bei T |
| Wasserstoffgas         |       |         |       |       |      | 0,190              | It them |
| Sauerstoffgas          |       |         |       |       |      | 0,328 — — —        | T THATE |
| Stickstoffgas          |       |         |       |       | •    | 1,578              | tander  |
| Schwefelwasserstoffgas |       |         |       |       |      | 0,241 — — —        | (b) (1  |
|                        |       |         |       |       |      | 4,788 Par. Kub. Z. | iet] 1  |
|                        |       |         |       |       |      |                    | ्याभाग  |

Dagegen fand Ruelen in Stuttgart in zwei Pfund ) des versendeten Wassers:

| Kohlensaure Kalkerde             |    | . 1,500 Gr.     |
|----------------------------------|----|-----------------|
| Schwefelsaure Talkerde (trocken) |    | . 1,125 —       |
| Schwefelsaures Natron (trocken)  |    | . 2,333 —       |
|                                  |    | 4,958 Gr.       |
| Kohlensaures Gas                 |    | . 5,333 Kub. Z. |
| Schwefelwasserstoffgas           | 11 | . S,000 — —     |
|                                  |    | 13,333 Kub. Z   |
|                                  |    |                 |

A

WI

otio

ren

Ent

en i

118

räol

Man

lle:

rei ; Flast

Miner

mbach

affenb Lode

badem

Auch

sich n Fle dem (

C029]

Arm an festen, aber reich an flüchtigen Bestandtheiwirkt dasselbe sehr diaphoretisch, diuretisch, die Reption bethätigend, auflösend. Contraindicirt ist es dagen in allen Fällen von activen Congestionen, Neigung Entzündungen, Beschwerden, hitzigen Fiebern, entzünduen oder subinflammatorischen Affectionen.

Man benutzt dasselbe innerlich und äußerlich, als ttränk und Bad.

Man trinkt es nicht unmittelbar au der schwer zugänglichen ille, sondern im Badeetablissement, wohin es sorgfältig geschöpft gut gepfropft täglich frich getragen wird, zu einer halben bis gan-IFlasche. Die warmen Bäder werden durch Vermischung des kal-Mineralwassers mit siedendem Wasser aus dem Braunwald - oder unbach gewonnen, welches durch seine weiche, seifenartige Bediffenheit sich vorzüglich als Zusatz zum M.wasser eignet. Die bhode des Badens ist hier noch so ziemlich allgemein die alte s. g. bbademethode, welche bereits S. 28. beschrieben ist.

Auch wird der Schwefelmineralschlamm, so wie derjenige, welsich im Brumbache bildet, äußerlich vielfach benutzt, besonders n Flechten und scrophulöse Geschwüre. Brustkranke verbinden dem Gebrauche des Wassers denjenigen der Milch und Molken.

Die Krankheiten, in welchen das M.wasser besonders ofohlen wird, sind folgende:

- a) Lähmungen; contraindicirt bei Vollblütigkeit, Neigzu activen Congestionen, ist es dagegen sehr geeigbei Lähmungen, welche als Folge von Apoplexie oder rheumatischen, gichtischen und psorischen Metastasen tanden sind.
- b) Chronische Hautausschläge, Krätze, Flechten, stbeulen.
  - c) Gicht, chronische Rheumatismen, Gelenksteifigkei-Coxalgie, Ischias.
  - d) Veraltete Geschwüre, Fisteln.
  - e) Scropheln, scrophulöse Augenentzündungen, scroöse Drüsenanschwellungen, Kropf, Gelenkgeschwülste.
- (f) (f) Chronische Brustleiden, Verschleimung der Brust, Ima, Lungensucht.
  - (g) Verschleinungen und Stockungen im Unterleib, U. Theil.

Hypochondrie, Hämorrhoidalbeschwerden, Säure und Krampf des Magens, Anomalien der monatlichen Reinigung.

- h) Wassersuchten, besonders wenn sie mit Stockungen im Unterleib complicirt, oder von unterdrückter Krätze oder andern Hautausschlägen entstanden sind.
- i) Chronische Metallvergiftungen, vorzüglich Bleikolik und Merkurialkrankheit.

Ebei 363 V

LI es D

sundba

G. (6

Korz

ode G

Sch

G. R

Besch

Die 1

Mile g

es, in

Behanse

einem

spfi, I

Bichen ( Wille steht ir Geschy

hause z

Schen

Schweiz

G. Rus

the best

Christoph Trümpy, Neue Glarner Chronik. Glarus und olle Winterthur 1774. p. 55.

Etwas Gemeinnütziges, physisch, medizinisch und ökonomischen de 26 Iuhalts für meine Mitbürger. Von. Joh. Martin, M. Dr. Glarus 1813.

Physisch - chemische Untersuchung des Schwefelwassers von Stachelberg im Canton Glarus. Von C. F. v. Kielmeyer. Stuttgart 1816.

Neujahrsgeschenk von der Gesellschaft der Aerzte zum schwarzen Garten in Zürich, Zürich 1819.

Kurze Nachricht von dem Gebrauche, den Bestandtheilen und der Wirkung des Stachelberger oder Braunwalderwassers bei Linthal, im Canton Glarus. Von J. Hegetschwyler, M. Dr. Zürich 1820.

Das Stachelbergwasser, eine schwefelhaltige Heilquelle im Can-Zuerst beschrieben von M. Dr. J. Martin. 2te Aufl. herausgegeben von M. et Ch. Dr. Joh. Triimpy. Glarus 1827.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O Th. II. S. 147. Th. III. S. 145. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 366.

Das Stachelbergwasser bei Linthal im Canton Glarns und die neu errichtete Badeanstalt daselbst. Eine historisch-topographisch-medizinische Skizze von Joh. Triimpy. Glarus 1831, 2te Ausg. 1837.

Les eaux minérales de Stachelberg, par J. Trümpy. Glarus 1831. A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 68.

## Hieran schließen sich:

Das Niederurnerbad unterhalb des Dorfes Niederurnen, 1370 F. über dem Meere, zwei Stunden nördlich von Glarus, eine Stunde westlich von Wesen und eilf und eine Viertelstnude südöstlich von Zürich entfernt, liegt am Fusse des Rothenberges, ganz in der Nähe der interessunten Linthcolonie Eschersheim. Diese schon von Alters her bekannte und von 1607 bis 1637, während der verheerenden Bündtner Kriege, besonders viel besuchte Badeanstalt gerieth später in Verfall und hat sich erst in neueren Zeiten, durch die Bemilhungen ihrer gegenwärtigen Besitzer, der Gebrüder Elmer, wieder gehoben, immer jedoch noch Vieles zu wünschen übrig lassend.

Die Mineralquelle ist sehr wasserreich, krystallhell und kalt, entingt aus eisenhaltigen Nagelfluhfelsen, nahr beim Badehause, woldas Wasser durch Kanäle geleitet wird. An den Boden und die linde setzt die M.quelle eine schleimige Materie ab. Scheuchtr will in zwölf Unzen Wasser ein Quint neun Gran weiße erdige eile gefunden haben, Trümpy und Martin behaupten dagegen, sei ohne allen mineralischen Gehalt; Andere halten es für alauntig.

Eben so widersprechend sind die Angaben über die Wirksamkeit ses Wassers: während es nach älteren Badeschriften ein Heer von unkheiten heilen soll, erwartet schon Scheuchzer davon nicht mehr von andern erdigen Wassern. Indessen rühmt doch Trümpy dasboe gegen arthritische und rheumatische Krankheiten, — getrunken es nach Andern sehr die Se- und Excretionen bethätigen.

Gesundbrunnen, d. i. Beschreibung des heilsamen Wassers und sundbades zu Niederurnen im Lande Glarus, beschrieben von R. G. (G. (Gwerp). 1657.

Kurze Beschreibung des heilsamen Bades zu Nieder-Urnen im mde Glarus von J. G. (Scheuchzer). 1711.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. II. S. 204

nd d

al, i

\$20.

Car , he

837.

as 183

de He:

TOD Z

er .

on Alternation Book

nasen

gehob

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 290. Th. III. S. 229. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 347.

Die Wichler Mineralquellen, auf der Alp Wichlen, 4160 F. or d. M., im obern Theile des Sernfthales, eine und eine Vierteltde südwestlich vom Dorfe Elm, am Fuße des waldigen Freitigs, in öder und rauher Gegend entspringend, früher mit einem Gehause versehen, das aber verlassen und 1764 ganz abgerissen de. Die Schwefelquellen kommen reichlich in einem Halbkreise einem Felsen auf sumpfigem Boden zu Tage; es sind ihrer viertut, — nach Chr. Trümpy nur sieben bis acht, aber alle vertuft. Das M.wasser, welches klar, von süßlichem Geschmack, heschem Geruch und der Temperatur von 7,5° R. ist, wird an Gehalt Wirkung dem Stachelberger Mineralwasser au die Seite gestellt isteht in der Umgegend wegen seiner Wirksamkeit bei scrophulögeschwüren und Geschwülsten in großem Rufe, — eine Wirkkeit, die sich gegen dieselben Krankheitsformen auch im Kranhause zu Zürich bewährt hat.

Scheuchzer, Naturhistoric Th. II. S. 207. Schweizerische Monatschronik. 1826. S. 232.

(G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 156. Th. III. S. 152.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

Die Schweselqnellen: bei Luchsingen, am linken User der Linth, und eine halbe Stunde von Glarus, dem Stachelbergwasser ähn-

lich, früher mit einem Badehause verschen, — am Fuße des Wallenberges, am See, in der Gemeinde Mollis, mit dem Nydelbade verglichen, — im Gegenloch (oder Geyenloch), im Weiler Nußbühl, auf einer von der Linth bespülten, gegen die Schwyzer Grenze hin gelegenen, der Gemeinde Bilten gehörigen Matte, drei Stunden von Glarus entfernt, — die Schwefelquelle auf dem Reichenburger Rieth, nicht weit von den vorigen, drei Stunden von Lachen, in der Gemeinde Bilten, gefaßt und häufig zum Baden gegen Krätze gebraucht, — das alte Leukelbacher Bad, drei Stunden von Glarus; — ferner die gemeinen Bäder zu Mollis bei der Linthbrücke, eine Stunde von Wesen, gut eingerichtet, — das Bad bei der Rüffi, in derselben Gemeinde, nur von der geringern Volksklasse benutzt, — das Lochseitenbad, in der Au an der Sernft und das Mattlauerbad, — endlich der Gletscherbach im Krauchthale, eine sehr kalte Quelle.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 221. 418. 424. Th. III Jesel S. 184.

det si

n Ost nem k

eitz un Deben

egen-

erg war Lor.

Das fer des Von

Dr. F.

pde zu

Day Ba at, eine S tend gele l and with Day alk

deaboden, daher be einen br

### VIII. Die Heilquellen im Canton Zug.

101.

Tell

Re

Lio ei

hal

Osten und Süden von Schwyz und im Südwesten von dem kleinen Theil Luzerns begrenzte Canton ist auf der ofsen Hochebene gelegen und nur an der Südgrenze det sich Bergterrain; hier liegen zwischen Zuger- und geri-See die Nagelfluhberge des Roßberges, des Wildlitz und des Kaiserstuhls, welche sich nicht über 5000 F. reben. Im Osten der Reufs, zwischen Zuger See und reg und der Züricher Grenze, dehnt sich eine weite, von Lorze bewässerte Thalfläche aus. Das bedeutendste al ist das Aegerithal.

Das Klima ist gesund und mild, so daß am östlichen er des Zuger Sees sogar Kastanien gedeihen.

Von M.quellen sind nur wenige, und zwar unbedeude zu erwähnen.

Dr. F. K. Stadlin's Topographie des Cantons Zug. Luzern 1819.

Das Bad zu Walterschwyl, nahe bei der Sihlbrücke, unweit ar, eine Stunde von Zug, 1620 F. über d. M., in sehr angenehmer gend gelegen, war früher sehr berühmt, kam aber seit 1748 in Verund wird nicht mehr benutzt.

Das alkalisch-erdige Mineralwasser entspringt sehr reichlich aus tenboden, kommt gutem Quellwasser gleich, ist bläulich von Farbe, id aber beim Sieden milchweifs, bildet einen erdigen Niederschlag einen bräunlichen brennbaren Schleim.

Scheuchzer, Naturhistoric a. u. O. Th. II. S. 197.

Bericht des nützlichen Walterschwyler Bades im Zuger Gebiet, beschrieben von J. J. Schenchzer. 1706.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 200.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 374.

Das Lorzenbad, bei Cham am Ausfluss der Lorze in den Zuger See neben der Brücke über die Lorze gelegen, in neuern Zeiten neu und elegant eingerichtet, ist wieder eingegangen, weil es keinesweges auf eine mineralische Quelle, sondern nur auf das Wasser des Lorzenflusses und des Zuger Sees berechnet war, dessen gegen Geschwüre, Gicht und chronischen Rheumatismus, Herpes, Entkräftung nach überstandenen Krankheiten und Verhärtungen nach Entzündungen gerühmte Heilkräfte, wenn auch Dr. Stadlin, der Verfasser einer Empfehlungsschrift für dieses Bad, sie dem tellurischen Galvanismus und der lebendigen Thätigkeit der Fluss- und Seebäder zuschreibt, doch nur auf den ausgelaugten Bestandtheileu des Kalkmergels in den Wasserbetten; Kalkerde und Gyps, nebst weniger Thon- und Kieselerde, beruhen.

Dr. Stadlin, das Lorzenbad. 1820.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 293. Th. III. S. 230.

A. Vetter, a. a O. Th. H. S. 71.

Aegeri zu gedenken.

0 1 11 17 17

G. Rüsch, Anleitung Th. III. S. 305.

\$253 ] Jen.

100 F

13

liese

sten

Säden

on Th

ko geb

hene a

DE ZW

risch

prasl

ie in i

dennie dager lit ko

lags d

ele m er jung tiden

ilzes ilk dei

# IX., Die Heilquellen im Canton St. Gallen.

l'Zei ıü'n

üb ühm apfe dd

230.

Dieser im Norden von Thurgau und dem Bodensee, im sten von Vorarlberg, Liehtenstein und Graubündten, im iiden von Graubündten, Glarus und Schwyz, im Westen en Thurgau, Zürich, Schwyz und Glarus begrenzte Canin gehört größtentheils der großen Schweizerisehen Hochmene an. Nur im Süden liegt an den Grenzen von Glas zwischen Graubündten und dem Kalfeuser Thal und vischen diesem und dem Weißtannenthal eine Hoehgerrgspartie, die grauen Hörner (deren höchster Gipfel sich (60 F. üb. d. M. erhebt), zu den Rhein-Alpen gehörend, e in ihrer nördlichen Fortsetzung zum Mittelgebirge wird, d im Südosten zwischen Rhein und Tamina der Calanda 253 F. hoeh), der nördöstlichste Ausläufer der Rheinpen. Die im Norden des Wallenstädter Sees sich über 100 F. Meereshöhe erhebenden, mit sehönen Alpen gehmückten Kuhfirsten und ihre Fortsetzung, die Toggenurger Berge, gehören ebenfalls dem Mittelgebirge an. iit Ausnahme der Ebene längs dem Rheine, die wie jene ings der Linth zwischen dem Züricher und Wallen-See ele moosige Stellen enthält, gehört der Boden überall rr jungen Flötzformation, der Molasse, an, und nur im liiden gehen die Bildungen in die Form des ältern Kalktzes zurück, welchem auch der sehwarze Uebergangs-Ilk der Thermalquellen von Pfeffers angehört. Die letzrren sind die einzigen Heilquellen dieses Cantons, welche in dem Grenzgebiete der Bündtnerischen Alpen hervortreten; die zahlreichen andern Mineralquellen dieses Cantons sind größtentheils unbedeutende, gewöhnlich Schwefelwasserstoffgas entwickelnde, gypshaltige Wasser nebst einigen Eisenquellen, die, zum Theil sehr gut eingerichtet, durch ind die mit ihnen gewöhnlich verbundenen Molkenanstalten zu ausgezeichneten Heilmitteln erhoben werden.

Das Klima ist im südlichen Gebirge, im Ober-Toggen- burg und im nordwestlichen Theile des Bezirks Sargans Lau (Kuhfirsten) rauh, — längs dem Rheine, zwischen diesem gicke und dem Wallen-See und längs der Linth milde, aber nicht immer gesund, — am lieblichsten und zuträglichsten ide, aber am Bodensee.

eo ein Jehend

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 57-68. 95-98.

Die Thermalquellen von Pfeffers oder Pfä-imi fers, - von alten Schriftstellern Thermae piperinae oder Lage fabariae genannt. - Dieser alte, berühmte und viel be-Lua suchte Kurort liegt im südöstlichen Theile des Cantons, lager im Kreise Ragatz, Bezirks Sargans, nur eine Stunde von Fern dem Flecken Ragatz, drei von Sargans, zehn von St. Gal-ier zu len in dem tiefen und schauerlichen Felsenthale der Ta-b-M mina, welches oberhalb des Bades von hohen und schroffen der s Felsenwänden ganz geschlossen, westlich unfern Ragatz de 1 sich erweitert und in das breite Thal des Rheines sich Blin öffnet, während es zwischen dem Badeort Pfeffers und dem Eintritt der Tamina in das Rheinthal so eng ist dass die in der Tiefe wild über Felsen sich stürzende Tamina kaum Raum hat, das in einer lichteren Erweiterung dieses Thales erbaute Badeetablissement aber den ganzen Raum dieser Erweiterung ausfüllt und der erst von wenig Jahren den steilen Felsen nicht ohne großen Aufwand und Mühe abgezwungene Weg, der einzige fahrbard nach dem Bade, nur von schmalen und kleinen Fuhrwerken mit einem Pferde benutzt werden kann. ET, in Die wilde Tamina entspringt im Sardonagletseher am jusse der 9380 Fuss über dem Meere erhabenen Scheibe, urchfliefst das Kalfeuser Thal in der Richtung nach Osten, vendet sich bei dem Dorfe Vättis nach Norden, stürzt ich dann in eine finstere Felsengrotte, verschwindet und commt erst oberhalb und unfern des Badeetablissements on Pfeffers zu Tage, um von da den tiefen, felsigen Einchnitt dieses Thales zu verfolgen und nach einem kurzen Rauf im Rheinthal zuletzt in den Rhein selbst sieh zu eries iiessen.

Die Lage dieses Kurortes ist eine höchst eigenthümche, aber zugleich auch sehr ungünstige. - Obgleich 1130 F. über d. M. erhaben, liegt derselbe dieht an der wilden Tamina in einem sehmalen und tiefen Felsenthal o eingeengt und geschützt, dass er nur sparsam der bebebenden und erheiternden Strahlen der Sonne sieh erfreut, Pfi war ein weniger rauhes Klima besitzt, als wohl die hohe d Lage erwarten ließe, dagegen bei der Beschränktheit der tion ligert ist und nur wenig Raum und Gelegenheit zur Beregung im Freien den Kurgästen gestattet. — Die Höhe Ger zunächst dieses Thal umsehließenden Berge beträgt 1 - 600 Fuss. An den längsten Tagen erfreut man sieh fer Sonne nur von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Abends, in en Monaten Juli und August von 11 Uhr Morgens bis Uhr Nachmittags. - Bei diesen ungünstigen äußern Werhältnissen des Badeetablissements ist die Leitung des hermalwassers von Pfeffers nach Ragatz und die Errich-Jung einer Badeanstalt daselbst in dem sehönen und freundchen Rheinthal gewiss als ein wesentlieher Gewinn zu beg reachten.

Das Badeetablissement besteht aus mehreren Gebäuden, - dem großen Haus, der Kapelle sammt Mittelgeäude, dem kleinen Haus und dem Trinksaal, — welche u einem zusammenhängenden Ganzen vereint, sehr mas-liv, in klösterlichem Style aufgeführt, sehr lang, nur 44 F.

11

breit, den beschränkten Raum zwischen der Tamina und den mit Laubholz bedeckten Bergen ausfüllen, außer Wohnungen für einige hundert Kurgäste und Sälen zu geselligen Vereinen, gewölbte Bäder, lange Corridors und Gänge und einen geräumigen Trinksaal enthalten. Die Wohnungen der Kurgäste sind sehr einfach, meist nur mit den unentbehrlichsten Geräthschaften versehen und wegen der Lage des Thales und der Höhe der dasselbe umschließenden Berge größtentheils düster; früheren wohl gegründeten Klagen über Mangel an Reinlichkeit hat man zu begegnen sich bemüht. Außer den gemeinschaftlichen Wasserbädern finden sich hier auch Einrichtungen zu Doucheund Dunstbädern. - Raum zur Bewegung im Kurgebäude gewähren der geräumige Trinksaal und lange, meist aber sehr düstere Corridors. - Das Th. wasser wird auch auf Flaschen gefüllt und versendet.

Die Berge, welche den Kurort im Umkreis von mehreren Stunden in der Fortsetzung des Gebirgszuges auf dem linken Rheinufer umschließen, erheben sich zu einer Höhe von 5 — 8000 F. über d. Meer, — der Mathon zu 5530 F., der Calanda zu 8253 F., die mit Eis bedeckten Grauhörner bis zu 8760 F.

Schr sehenswerth, aber beschwerlich und nicht ohne Gefahr zu besuchen, ist die schauerliche und mit Recht berühmte Felsensehlucht, welche nahe dem Badeetablissement beginnt und zu dem Ursprung der Thermalquelle führt. Diese Schlucht bildet ein hohes, rings geschlossenes, finsteres Felsengewölbe, in dessen Tiefe die Tamina sich tosend über Felsen stürzt; ihre Länge beträgt 6 bis 700 Schritte, die schroffen Felswände, die sie umschließen, bestehen aus schwarzem Kalkstein mit weißen Kalkspathadern, erheben sieh in kolossalen Formen zu einer Höhe von 200 bis 290 Fuß und vereinen sich dann zu einem geschlossenen, domartigen Gewölbe. Der einzige Weg durch dieselbe führt auf einem schmalen Steg von Brettern, welcher mittelst eingetriebener Keile an der östlichen Felswand befestiget, dreifsig bis vierzig Fuss über der Tamina sehwebt und von der Feuchtigkeit der Grotte meist schlüpfrig ist. Die Breite dieser Grotte beträgt in der Höhe des bretternen Steges 30 Fuß, verengt sich aber in der Tiefe.

Pfeffers gehört zu den ältesten deutschen Bädern, wie

ies uuter andern die häufige Erwähnung desselben in den Molitesten Schriften der deutschen Balneographen beweist. Die neueste, umfassendste Monographie verdanken wir Kaiser.

Schon im J. 1038 soll die Th.quelle entdeckt, später war vergessen, im J. 1240 aber von einem Jäger von ieuem wieder aufgefunden worden sein. Sehr früh schon sich dieselbe einen bedéutenden Ruf; um sie aber m benutzen, komite man damals nur mit großer Bechwerde und nicht ohne wirkliche Gefahr in die tiefe Vas ochlucht des engen Felsenthales gelangen, in welcher sie ntspringt. In der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrunderts erbaute, zufolge einer Urkunde vom J. 1382, zuabet rest der Abt Johann II. von Mendelburen mit großer auf Kühnheit an und über dieser Felssehlucht die ersten Bäder, nahe dem Ursprunge der Th.quelle unfern einer Oeffmel lung der dunkeln Felsengrotte, durch welche die Tamina all lich stürzt; Kranke, welche sieh zu diesen Bädern begeiner een wollten, mussten wegen der steilen Höhen rings umher nit verbundenen Augen an Stricken herabgelassen werkten cen. — Ein neues, geräumigeres Badehaus an derselben ingünstigen Stelle, welches als Zufluchtsort auch im Winer benutzt wurde, namentlich als im J. 1611 die Pest in er Umgegend wüthete, das Bad Pfeffers aber versehonte, wurde im J. 1543 erbaut, brannte aber in J. 1629 ab. ach dem Brande unternahm der Abt Jodocus im J. 1630 ie verdienstliche Leitung der Th.quelle von ihrem Urprung in Röhren durch die Felsengrotte der Tamina an ie tiefer gelegene und freiere Stelle des Thales, wo noch tzt die massiven Badegebäude sich befinden, welche Abt onifacius I. im Jahre 1716 aufführen liefs. Obgleich die age dieses Etablissements weniger ungünstig ist, als die er älteren Bäder, so ist sie gleichwohl noch immer schr ceschränkt, aber trotz dieser unfreundlichen Localität und des mühsamen und schwierigen Weges nach dem Kurort, refreute sieh letzterer gleichwohl eines so wachsenden Zu-

spruehes von Kurgästen, daß die zahlreichen Wohnungen in den Badegebäuden nicht immer alle Gäste aufzunehmen vermochten; - von Ragatz aus führten damals nur zwei Wege nach dem Bade, der eine über das Dörfchen Valens, der andere über die Abtei und Dorf Pfeffers, und beide konnten nur von Fußgängern und Saumpferden passirt werden. In neuerer Zeit bemühte sieh der Abt Placidus Pfister durch Verbesserungen vorhandene, aber wegen der örtlichen Verhältnisse schwer zu entfernende Uebelstände zu beseitigen, - die wichtigsten und erfolgreich- 1011 S sten Veränderungen erfuhr indess dieser Kurort erst in Kurge der neuesten Zeit. In Folge der Säeularisation des Klo- 1981, sters Pfeffers im J. 1838 wurde die Th.quelle für unveräußerliches Staatsgut erklärt und ein Theil des Ertrages zur Unterhaltung und Erweiterung des Badcetablissements bestimmt. Die erste und wichtigste Sorge der Regierung war nun der Bau des schon erwähnten fahrbaren Weges von Ragatz nach dem Bade zwischen der wilden Tamina und den auf dem linken Ufer derselben, dicht an dieser schroff sich erhebenden Felsenmassen, - ein Weg, der jetzt nieht bloss den Reisenden den Vortheil eines leichteren und bequemeren Verkehrs zwischen Ragatz und dem Badectablissement, sondern auch den Kurgästen zu Pfeffers die Annehmlichkeit gewährt, sich in dieser Richtung des Thales freier bewegen zu können. Noch wichtiger indess ist die später durchgeführte, ebenfalls schon erwähnte Leitung des Th. wassers von Pfeffers in Röhren nach Ragatz, einem Flecken von 1000 Einwohnern, wo aufser den Vorzügen der schöneren und gesünderen Lage, Kurgäste, welche hier baden wollen, noch geräumigere und bequemere Wohnungen finden. Die Anstalt wurde den 31. Mai 1840 unter der lebhaften Theilnahme einer zahlreieh herbeigeströmten Bevölkerung feierlich inaugnrirt, und hierdurch in kurzer Zeit vollendet, was in einem Zeitranm von Jahrhunderten nicht vollbracht werden konnte, so daß in der Folge theilweise wenigstens der Ausspruch über

relche

n dem

en U

ene k

and F

Kenz b

Apen !

bat, 1

Wohnur

Jer Ta

infern

trömt,

nit Fei

chiefer

inschli

then d

Grotte

citet R

In de

D

Die m 15. feffers in Erfüllung gehen dürfte, welchen der gelehrte elix Hammerlin im J. 1424 handschriftlich hinterlassen me at: Si talis fons thermarum in terra plana manabat, duo-Va us hominum millibus simul balneantibus abundantiam aquae m maret et virtutem thermarum totius Germaniae supera-Pas Pet. - Da das Th. wasser auf seinem Wege nach Ragatz Pa ur zwei Grad seiner Wärme verliert, lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten, dass hier bald eine zahlreich chel resuehte Badeanstalt erstehen wird, welche die Regierung eich oon St. Gallen bereitwillig zu fördern bemüht ist. - Die stin Turgäste haben nun die Wahl zwischen dem finstern und Mengen, von hohen Bergen umsehlossenen Badeetablissement mer. m der Tamina, und dem geräumigen, freundlichen Ragatz, rages celebres 600 F. tiefer als letzteres (1530 F. über d. M.) dem breiten, herrlichen Rheinthale gelegen, von reizenen Umgebungen begrenzt, durch bequeine und viel befahene Kunststraßen mit den namhaftesten Städten der Nähe und Ferne verbunden ist, - und die glückliche Concurieser enz beider, nun auch durch eine Kunststraße verbundeder en Anstalten, deren jede ihre eigenthümlichen Vorzüge at, wird ihnen gegenseitig förderlich sein.

Die Badeanstalt in Ragatz wird am 10. Mai, - die in Pfeffers n 15. Mai eröffnet; - in ersterer ist Badedirector Hr. Mächler, letzterer Hr. Egger, an die man sich wegen Bestellungen von des Wohnungen u. dgl. zu wenden hat; - Badearzt ist Hr. Dr. Kaiser.

ndels Die Thermalquelle entspringt auf dem rechten Ufer Le er Tamina, 680 Sehritte oberhalb des Badeetablissements, gall, infern der sehauerliehen Grotte, welehe die Tamina durch-Vor crönit, aus mehreren Spalten eines schwarzen Kalksteins it weißen Kalkspathadern, wie er, mit schwarzem Thonchiefer des Urgebirgs weehselnd, das ganze Taminabett Mi insehliefst, und wird in Reservoiren gesammelt, von welder der das Th. wasser mittelst Röhren durch die erwähnte fier rotte die Tamina entlang in das Badeetablissement getraum ritet wird.

In der Regel ist die Th.quelle sehr wasserreich (sie soll in einer inute über tausend Maass geben), erleidet aber gleichwohl Verände-

dals

rungen. In manchen Jahren sliest sie nur vom Frühling bis zum Herbst, in andern auch den Winter hindurch ohne Unterbrechung. Bei einem kalten oder trocknen Sommer ist die Wassermenge geringer, als bei einem fenchten. Im J. 1819 war der Wasserstand der Th.quelle so niedrig, dass man ihr gänzliches Versiegen befürchtete, auch schien die Temperatur und die Beschaffenheit des Th.wassers verändert, später glich sich gleichwohl alles wieder aus. Um aber einem ähnlichen Unfall vorzubengen, ließ der Abt Placidus Pfister eine tieser gelegene Th.quelle fassen, deren Wasser durch ein von der Tamina in Bewegung gesetztes Pumpwerk in die allgemeine Leitung

ölsert

or Que

12 H

rab f

I, mas.

isselli

Die

eile s

Nach

T255

-seam,

Trend

DE 11

eche

te als

An

äter i

agen

nzen:

Chlo

Sch

Seb

Kob

Chlo.

Extra

Kohl

Harz

Pa,

Chlor

Chlor

Chlor

Schwi

Schri

Kolik

Koble Loble

hiese]

10d, H

gefördert werden kann.

Die eigenthümlichen Verhältnisse dieser Quellausströmung hier im zerklüfteten Kalkstein dürften, nach Vetter, etwa folgende sein. Eine sehr tiefe, vielleicht mit dem Spiegel des Mittelmeers in gleichem Niveau oder selbst darunter gelegene Höhle, über deren Decke die Tamina hinwegströmt (denn an beiden Ufern derselben treten warme Quellen hervor), wird, wahrscheinlich vermittelst einer großen Anzahl von Klüften von dem Wasser der Hochgebirge, vornehmlich wohl des Calanda, gefüllt. Diese Klüfte werden aber im Winter geschlossen und schicken dann gar kein Wasser mehr in die Tiefe. Unter solchen Umstünden muss die Menge des Zuslusses zu der großen innern Kluft sich vermindern, während die in den Zuflufsröhren enthaltene Flüssigkeit sich senkt. Die Folge hiervon ist, daß die, zu der Temperatur der Ursprungsstätte erhöhten Quelladern versiegen und zwar von oben nach unten, so dass die tiefstgelegenen am längsten strömen. Ist nun der Wasservorrath der Zuflussschenkel über dem Niveau dieser tief gelegenen Quellen zureichend, um ihren Ausfluss während der Jahreszeit des Frostes zu unterhalten, so fahren diese Arme fort, warmes Wasser zu ergießen; dieser Fall tritt jedoch nur dann ein, wenn besonders reichliche Schneevorräthe alle Höhlen und Becken des Gebirges während des Sommers mit Wasser versorgt haben.

Früher fand sich der Th.quelle gegenüber auch ein Sauerbrunnen,

welcher aber jetzt gänzlich verschwunden ist.

Das Th.wasser ist klar, durchsichtig, fast geschmackund geruchlos, nur an der Quelle hat es einen sehr schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, ist dem Gefühl nach weich, seifenartig und bildet auf Flaschen gefüllt keinen Niederschlag; sein specif. Gewicht verhält sich zu destillirtem Wasser wie 10,004: 10,000.

In den Leitungsröhren setzt sich ein schleimiger Niederschlag ab, welcher zähe, von hellgelber Farbe unter dem Namen des "Badeleims" bekannt ist.

Die Temperatur des Th. wassers wechselt nach der

Wisseren oder geringeren Entfernung von dem Ursprunge Pr Quelle, doch beträgt die Abnahme derselben bis Raattz nur 2° R. Eine genaue Untersuchung im Mai 1840 gab folgendes Resultat: bei seinem Ursprunge hatte das n.wasser 29,75° R., auf dem Trinksaal in dem Badeeta-Essement 29,50° R., und zu Ragatz 27,75° R.

Die dem Th. wasser eigenthümlichen flüchtigen Bestandeile scheinen sehr fest an dasselbe gebunden zu sein.

Nach Scheitlin's wiederhohlten Versuchen erkaltete das wasser bis zu 17 und 15° R. ziemlich schnell, dann aber sehr egsam, so dass es nach vier und zwanzig Stunden noch laulich ist, thrend gemeines bis zu gleichem Grad künstlich erwärmtes Wasser net Wärme gleichmäßig verliert. Dagegen behaupten Pagenecher und Irminger, dass das Th.wasser eben so schnell erlite als anderes künstlich erwärmtes Wasser von gleicher Temperatur.

Analysirt wurde das Th. wasser schou von Morell, aiter im J. 1819 von Capeller in Chur, im J. 1832 von ngenstecher. Nach Capeller enthalten sechzehn zen:

r ge

Tiefe

län:

118

inne -

nack Tit

efiill 2 2

1/1 mte

| Chlornatrium           |   |   |   |   | •   |    | 0,21 Gr. |
|------------------------|---|---|---|---|-----|----|----------|
| Schwefelsaures Natron  | • | • |   |   |     | ~. | 0,62 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | • | • |     |    | 0,37 —   |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   |   |   | . ' |    | 0,87 —   |
| Chlortaleium ?         |   |   |   |   |     |    | 0.16     |
| Extractivstoff } .     | • | • | • | • | •   | ,  | 0,16 —   |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   |   |   |     |    | 0,32 —   |
| Harzstoff              |   | • |   |   |     |    | 0,06     |
|                        |   |   |   |   |     |    | 2,61 Gr. |
|                        |   |   |   |   |     |    |          |

Pagenstecher fand in 100 Unzen Nürnb. Med. Ge-Wht:

| Chlormagnium                 | 0,112 Gr.  |
|------------------------------|------------|
| Chlorkalium                  | 0,139 —    |
| Chlornatrium                 | 1,673 —    |
| Schwefelsaurc Kalkerde       | 0.170 —    |
| Schwefelsaures Kali          | 0,028 —    |
| Schwefelsaures Natron        | 1,514 —    |
| Kolmensaure Kalkerde         | 5,690 —    |
| Kohlensaure Talkerde         | 0,919 —    |
| Kohlensaures Eiscnoxydul     | 0,041 —    |
| Kieselerde                   | 0,880      |
| Jod, Harz und Extractivstoff | Spuren     |
|                              | 11,166 Gr. |

| Sauerstoffgas |     | • |   |   |   |   |   | 1,30 Kub. Z. |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Stickstoffgas |     |   |   |   |   |   |   |              |
| Kohlensaures  | Gas | • | • | • | ٠ | • | • | 4,15 — —     |
|               |     |   |   |   |   |   |   | 9,15 Kub. Z. |

aren

PECL

n all tre I

inders

dem icht:

Nach Pagenstecher enthielt der Badeleim in 100 Unzen:

| Kohlensaure | Kal | kerde | э.  |     | • |   |   |   | 28,25 Gr.  |
|-------------|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|------------|
| Kohlensaure | Tal | kerdo | 3 . | . , |   |   | • | • | 13,50 —    |
| Kieselerde  | •   | . /   | •   | •   |   |   | • | • | 151,00 —   |
| Thonerde    | •   | •     | •   | •   | • |   | • | • | 65,00 —    |
| Eisenoxyd   | •   |       |     | •   |   |   |   |   | 33,00 —    |
| Verlust .   | •   | •     | •   | •   | • | • | • | • | 9,25 —     |
|             |     |       | ,   |     |   |   |   |   | 300,00 Gr. |

Als Heilquelle benutzt wirkt die Th.quelle zu Pfeffers spre ganz analog den indifferenten Th.quellen (vergl. Th. I. zweite Aufl. S. 294), das Nerven- und Blutsystem bele- erkzeit bend, die Se- und Exerctionen bethätigend und verbes- des sernd, aber bei dem Mangel an festen Bestandtheilen, flüchtiger, geistiger, weniger materiell die Mischungsverhältnisse der festen und flüssigen Theile umändernd, weniger durchgreifend und kräftig auf vorhandene Krankheits- die producte und krankhafte Metamorphosen einwirkend, als andere an festen oder flüchtigen Bestandtheilen reichere M.quellen.

Getrunken veranlasst das Th. wasser bei gesunden In- weigte dividuen ein Gefühl von Leichtigkeit, allgemeiner behaglicher Wärme, vermehrten Appetit, mäßige Bethätigung in der Schleimhäute, Schweiss, zuweilen etwas Schwindel; Die die Ausseheidungen erfolgen außer durch die Haut, durch unter die Harnwerkzeuge, seltener durch den Stuhl. Kaiser will öfter beobachtet haben, dass eine künstliche Mischung de Ba von destillirtem Wasser und den demselben beigemischten bei Bestandtheilen des Th. wassers, von gleicher Temperatur als letzteres, in gleicher Menge getrunken, Ekel und Abspannung veranlasste, während das natürliche Th.wasser lesti von Pfessers den Appetit erregt und vermehrt, - ferner, dass Bäder von diesem künstlich nachgebildeten Th. wasser bei gleicher Temperatur von sehr versehiedener Wirkung sind. A Their d. — Auch dan vernendete mtürliche Thermalwasser I erkultet getrunken nehr hernhigend wirken bei eresch-krampfimiten Ahdominalleiden, innbesondere des genn.

Als Wasserhud angewendet ist dasselbe von einer h kräftigern und allgemeinern Wirkung, - wirkt mich rschiedenheit der Krankheitsconstitutionen und der Tematur herahigend und belehend, erregt weniger das Ge-l einer unangenehmen vermehrten Würme, mehr das ı illgemeiner Behaglichkeit und Leichtigkeit, eine geire Belebung des ganzen Organismus und eine dieser sprechende Bethütigung der Se- und Excretionen, heders der äufsern Haut, der Schleimbäute, der Harnkzenge und des Genitalsystems; die Haut wird weicher I geschmeidiger, und wenn später Schweifs erfolgt, pflegt selbe weniger profus and anbultend zu sein, als nach deren, au festen Bestaudtheilen reicheren und heifseren quellen. Gleichwohl ist eine ärtlich reizende Einwirkung die äufsere Hant nicht zu verkennen, welche sich in m Gefühl von Jucken, Prickeln, Stechen, und endlich lem Anshruch eines eigenthümlichen Ausschlages ausicht; - bei plethorischen, zu activen Congestionen eigten Subjecten erfolgen nicht selten stürmische Reonen des Blutsystems, Eingenommenheit des Konfes, windel.

Die mehr oder weniger reizende Wirkung dieser Büder wird dazuvörderst hedingt durch die Verschiedenheit der Krankheitscontion, nächst dieser aber durch die Art ihres Gebrauches, ihren nieder höhern Wärmegrad, durch kürzeres ader längeres Verweilen en Bädern und endlich durch seltnere oder hänfigere Wiederhoder letztern; und es folgt hieraus, daß der so modificirte Gech dieser Bäder einerseits Individuen von lymphatischer Constin, phlegmatischem Temperament, schlaffer Faser, Trägheit der und Excretionen, aber auch andererseits Personen von sehr zar-Jonstitution, einem sehr reizbaren und schwachen Nervensystem sagen pflegt.

Benutzt wird das Th.wasser als Getränk und als Bail; e Formen des Gebrauchs unterstützen sich gegenseitig, Theil.

nur selten ist die eine angezeigt. Mit sehr günstigem Er- professer werden auch damit Klystiere von Th. wasser verbunden, — nach Kaiser auch Bäder von Th. dämpfen, welche namentlich sehr vortheilhaft auf die Respirationsorgane wirden sollen.

Die hier übliche Bade- und Trinkkur danert gewöhnlich drei bis vier Wochen. Morgens sehr früh zwischen 5 bis 6 Uhr wird zu trinken begonnen, in Zwischenräumen von einer Viertelstunde anfänglich zwei bis vier Gläser getrunken, damit aber allmählig bis zu acht, ja funfzehn Gläsern täglich gestiegen, und, obgleich die Lokalität von Pfeffers die Bewegung im Freien sehr beschränkt, damit angemessene Bewegung verbunden. Gebadet wird meist später in einem Separatoder Vollbad, in welchem man eine Stunde und nach demselben im Bett kurze Zeit verweilt. Häufig werden auch noch Abends zwischen 5 und 6 Uhr einige Gläser getrunken, was aber bei Schwäche und Trägheit der Verdanungswerkzeuge, so wie bei sehr reizbaren, leicht aufzuregenden Personen nur bedingt zu empfehlen sein dürfte.

Die früher häufig beuutzte, sogenannte Ansbadekur ist jetzt fast ganz außer Gebrauch. Um einen kritischen Hautausschlag hervorzubringen (oder "auszubaden"), ließ man anfänglich früh eine ganze Stunde, Nachmittags eine halbe Stunde baden, und täglich um eine halbe Stunde so lange steigen, bis die Kranken täglich acht Stunden im Bade verweilten und der beabsichtigte Hautausschlag (Psydracia thermalis) hervorgerufen ward. Während der Dauer des Hautausschlages wurden die Bäder fortgesetzt, und erst bei Abnabme desselben wurde der lange Aufenthalt im Wasser in ähnlicher Art allmählig vermindert. Diese Kur dauerte gewöhnlich drei bis vier Wochen, wenngleich sich auch oft sehr zeitig der Badeausschlag zeigte.

Landlente gebrauchten früher eine Kur, die nur einige Tage forderte: sie badeten täglich zwei bis dreimal stundenlang, tranken Thermalwasser in großer Menge, ließen sich schröpfen, und nahmen dabei noch tüchtige Brech- oder Laxiermittel.

Bei einer gewöhnlichen Badekur befinden sich die Kranken im Anfang derselben wohl, — ein behagliches iten Gefühl von Wärme verbreitet sich über den ganzen Körder per, der Ausdruck des Gesichtes und der Puls werden lebhafter, der Appetit besser, der Schlaf ruhig; — zwischen genden sechsten bis neunten Tag der Kur aber treten wesentliche Veränderungen ein: Trägheit des Stuhlganges, schlaf, genden gleichzeitig merkliche Verschlimmerung der vorhandenen Krankheitserscheinungen. Nach Umständen wird dann die Krankheitserscheinungen. Nach Umständen wird dann die

ur auf einige Zeit unterbrochen. Gegen den neunten bis völften Tag bildet sich der Badeausschlag aus und nimmt ann wieder ab. Derselbe ist nicht bloss mit allgemein Reactionen, sondern auch häufig mit Geschwulst und ehmerzen an Händen und Füßen verbunden, oft sehr allend und angreifend und verlangt dann eine besondere ehandlung.

Zu widerrathen bei wahrer Vollblütigkeit; activen utcongestionen, Disposition zu Schlagslus, Neigung zu uthusten, fieberhaften Beschwerden, Wassersucht, scirtösen Leiden und ähnlichen krankhaften Metamorphon, — wird dagegen der Gebrauch des Th.wassers in den wähnten Formen gerühmt bei:

1) chronischen Leiden der Verdauungswerkzeuge, Säure d Verschleimung des Magens, habituellem Erbrechen (mit asnahme des Erbrechens bei Schwangern und in Folge den urrhöser oder ähnlicher Leiden des Magens);

irite,

Stu

(Psv

- 2) Stockungen und selbst beginnenden Verhärtungen Hall r Leber, Milz und anderer Abdominalorgane und dadurch dingten Hämorrhoidalbeschwerden, hartnäckigen Gelbchten und Kachexien;
- 3) chronischen Nervenleiden von erethischer und torer Schwäche, — nervösem Kopfweh, insbesondere eer krampfhaften Beschwerden der Abdominalorgane, ngenkrampf, Kolik, nervöser Hypochondrie, Hysterie, -Ikommenen und unvollkommenen Lähmungen der Extreäten in Folge von örtlicher Schwäche, Verwundungen er anderen äußeren Verletzungen;
- 4) Blennorrhöen, veralteten Brustkatarrhen, ann leb gender Schleimschwindsucht, - Verschleimung der er-Wege, Helminthiasis, Durchfall, - Fluor albus;
- angei 5) Krankheiten des Uterinsystems von Schwäche, Stőgen der naturgemäßen Entwickelung, Suppression und dern krankhaften Anomalien der Menstruation, Bleichtht, Unfruchtbarkeit;

6) Leiden der Harnwerkzeuge, - erschwertem, schmerzhaftem Harnen, Gries- und Steinbeschwerden;

ac da

31

is 8.

SEPE reck.

Ab

60":

en Pfe

pesho

Ra

e pol

TU

Ma

rancol

Mi

chreib

ben, Ei

sephie

J, 1

rope e

Gi

Millia !

y.

1.1

], ] taribus

Ma er cora,

Dr.

Altaba

. 7) rheumatischen und gichtischen Leiden, Rhenmatalgien, Contracturen, - chronischen Hautausschlägen, weniger bei schon veralteten Geschwüren.

Felix Malleolus, Tractat vou warmen Bädern und Sauer-1451. brumen.

Theophrastus Paracelsus von Hohenheim, Tugenden, Ursprung und Herkommen von dem Bade Pfeffers in der obern Schweiz gelegen; Strafsburg 1535. Von Joh. Bayer, Secretair des Klosters Pfeffers, neuerdingen übersehen und verbessert. Ems 1649.

- D. Aureoli Theophrasti Schreiben von warmen oder Wildbädern. Basel 1576.
  - J. Stumpf, Chronik. 2 Thle. Zürich 1548. L. III. c. 23.

Seb. Münster, Cosmographia, Basil. 1550.

. Casp. Brus chins, chronologia monasteriorum Germaniae praecipuorum. Ingolstadii 1551.

Conr. Gesner, de thermis fabariis in: de balneis. Venet. 1553.

- J. J. Huggelin, von heilsamen Bädern Deutschlands. Müld- etium hausen 1559. S. 26.
- J. J. Wecker, de Thermis Piperinis succincta relatio; in dessen: Antidotarium speciale. Basil. 1561; - 1606; - 1617.

Andr. Baccii Elpidiani de thermis libri septem. Lib. VI. Venet. 1571. p. 374; — Patavii 1711. p. 209.

Gallus Eschenrenter, aller heilsamen Büder a. a. O. 1580, Eicher S. 16.

L. Thurneisen, Tractat von kalten, warmen, mineralischen u. Mas metallischen Wassern. Frankf. a. d. O. 1572. L. VI. cap. 4.

Günther Andernac, a. a. O. S. 77.

Ruland, balneum restauratum. 1579; — 1613. L. I. c. 2. p. 83 Tabernaemontanus, a. a. O. T. II. Cap. 46. S. 568.

Casp. Sermond, Beschreibung der Bäder Wormbs, Valmaser und Pfeffers. 1590; - Mailand 1594.

Thermae Faveriauae, (lateiuisches Gedicht von Carl Pascal) in: Guler's Rhaetia. S. 82., und Stöcklin's Nymphaeum Faba 1,8 riense. S. 81 ff.; — auch ins Franz. übersetzt: Les bains de Fev 1 1 160 ver en Suisse. 1613.

- J. Guler von Winek, Rhaetia. Chur 1616.
- J. G. Gobelii epistola de thermis Piperinis et affectu quodan [1], gravissimo, in: Cent. I. Epistol. Guil. Fabricii Hildani. Oppenheim 1619 h
- G. Fabr. Hildani epistolae duae ad D. P. Croquerum' de Fala Thermis Fabariensibus s. Piperinis in Rhaetia d. 28. Aug. 1623 un 25. Jun. 1626; in dessen Werken. Francof. 1646. p. 653 ff., in sei Pete

cen Observat. med: LIII. p. 655, und in seinem Consilium de consersanda valetudine. Francof. ad M. 1629.

Aug. Stöcklin, Nymphaeum Beatiss. Virg. Mariae Fabarienis s. Tractatus de celeberrim. Fabarianis Thermis vulgo Pfeffersbad superiore Helvetia. Dillingae 1631; - deutsch von Joh. Kohlbreck. Dillingen 1631.

Observationes breves de Thermis Fabariensibus. August. Vindelic. 537; - dentsch: Etliche Observationes, oder Wahrnehmungen von em Pfeffersbad, von einem Pater der Societät Jesu (Lor. Forer). Jugsburg 1642.

aner

nde

IWe.

Will

n de:

) p. 1

ma

E

de f

980

in I

[10]

Barth: Moser, Collegii medici Augustani experimentum novum es potu aquae Thermarum Fabariensium cum notis clariss, medicomm. 1644.

Math. Merian, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae. rrancof. ad M. 1654.

Mich. Raph. Schmutz von Boistorf, Neue Wunderbe-Ehreibung des Wild- und Waldbades zu Pfäffers mit dessen Mineraen, Einsatz und Ingredienzien, in der Experienz und rationibus phisophicis beschrieben. Neuburg a. d. Donau 1665.

J. Rud. Wettstein, Thermae Favarienses, in montium Saru-Mi etium omnium totius Europae maxime salubres et mirabiles cavernis rrope confinia Rhaetiae, carmine elegiaco descriptae. Basil. 1672.

Giovan. Abys, Trattato o sia breve informazione della meravihiosa aqua minerale de Favera, meritamente della la Regina de tutte altre aque. Richenau nella Rhetia 1676; - deutsch. Feldkirch 1676.

Math. Zimmermann, Unda Jordanis Fabariana oder Pfeffesscher Jordan. Einsiedeln 1682; - Baden 1689.

- J. B. de Burgo, Hydraulica, o sia trattato dell' aequa minerali Il Masino, S. Morizio, Favera, Sculz et Bormio. Milano 1689.
- J. J. Vicari Hydrophylacium novum sive discursus de aquis sattaribus mineral. Ulm 1699.

Math. Blau, stranguriae ab urina crassa viscida, glutinosa oree cura, ab aquis Fabariensibus in potu et balneis adhibitis; in: Ephecerid. Natur. Curios. Dec. III. A. VII. p. 4. Norimberg. 1702.

Dr. Zach. Damar, delineatio et utilitas thermarum Favarienum Rhactiae, Basil, 1704.

J. Seheuchzeri commentariolus de Thermis Fabariensibus ad ad. Bonon. 1707., in: Comment. Bonon. Instit. T. I. p. 109.

Dr. Joh. Reydt, Hydrophylacium, oder neue Beschreibung des eitberühmten Pfeffersbades. Zug 1708.

Fr. Hoffmann, de aqua medicina universali. Halae 1712. S. 91. Dr. Henr. Goodt, historia physico-medica thermarum Rhaee Fabaricusium. Basil. 1719. — Desselben Theses medicae natuom et usum Thermarum Fabariensium concernentes., Basil. 1719.

Peter Bruesch, Kurzer Bericht der heilsamen Quelle des # ceffersbades. Zürich 1720; - 1728; - Chur 1744.

J. J. Schenchzer, itinera per Helvetiae Alpinas regiones Lugd. Bat. 1723. - Desselben Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 409. ft

Auszug eines Briefes von Pfeffers, d. 15. Juli 1741, sammt einer kurzen Beschreibung des Pfefferserwassers und Benennung einiger der ad vornehmsten Autoren, die davon geschrieben, durch P. O. M. D. (Pet al Ott, Med. Dr.). Zürich 1741. (Auch in: Vermischte Sammlung alter 1, 10 und neuer Merkwürdigkeiten. T. I. S. 171 ff.).

Dr. Balth. Walthier, Nene Beschreibung des Halts vom Pfäf einelf ferser M. wasser, mit 77 alten und 166 neuen practischen Observatio nen der Curen corroboriret. Zug 1749.

s den

rube 1

ische.

a Wa

ist l

telle a

n lass

esien

Kehl

Kohl

Kohl

Sch

Exil

Liese

Kohl

lite an

G. Ri

Beschr

1. TE

Dan R

-e Wes

e Jecker

b. und

Dr. Conr. Rahn, Dissertatio de aquis mineralibus Fabariensibue seu Piperinis. Lugd. Batav. 1757.

Joh. Casp. Lavater, ein Räthsel (auf das Pfäfferswasser. Chur 1784.

- J. K. Ch. Storr, Alpenreise. Th. II. Leipzig 1786.
- C. F. Morell, chemische Untersuchung der Gesundbrunnen Büder der Schweiz. Bern 1788. S. 145 ff.
- J. G. am Stein, die Pfefferser Quelle, eine Sammlung von Lie dern und Gedichten, größtentheils a. d. Lat. übersetzt von Magiste J. G. M. Thiele. Zizers 1793. - Dessen Briefe an Dr. Schin über das Wesen und die Heilkräfte des Pfefferserwassers; in: Gemein nützige Wochenschrift physisch-medizinischen Inhalts. Zürich 1792 Juni; - Bregenz 1804.

Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder de bekannten Länder, vorzüglich Dentschlands etc. Bd. II. Jena un Leipzig 1799. S. 22 ff.

Züricherisches Neujahrsgeschenk zum schwarzen Garten. Nr. III Beschreibung des Heilbades Pfessers. 1810.

Ziegler in: Hufeland und Osann's Journal der prakt, Heil kunde. 1825, März. ...

Bulletin des sciences méd. 1825. T. IV. p. 174.

Dr. J. R. Köchlin, über die Pfäfferser Heilquelle, in: Annale der allgemeinen sehweizerischen Gesellschaft für gesammte Naturwis 1 de senschaften. Bern 1825.

C. Rahn in: Abhandlungen der naturforschenden Gesellsehal D.F. in Zürich. Bd. III. S. 363.

Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise. Bern 1825. S. 11 Gabr. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 4. Th. III. S. 6 Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 198.

J. A. Kaiser, die Heilquelle zu Pfüfers, ein historisch-topogra phischer und heilkundiger Versuch. Chur 1822; - 1833. - Der selbe in: Verhandlungen der vereinigten medizinischen Gesellschafte der Schweiz: Zürich 1828. Th. I. Abth. 1.

J. v. Vering, eigenthümliche Heilkraft verschiedener M.wässe Zweite Aufl., Wien 1836. S. 87. fled ein

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 57.

Hieran schliefsen sich:

on Li

emei b 179

er de na un

Nr. II

t, Heil

llicha

S. 11

Die Mineralquelle zu Schmerikon, einem Dorfe im Bezirke mach am östlichen obern Ende des Züricher Sees, eine halbe Stunde dem Einflusse der Linth in denselben und eben so weit im Westen Uznach, 1290 F. hoch, auf der großen Straße nach Zürich gele-, von dem es südöstlich acht und eine halbe Stunde, so wie südstlieh von St. Gallen eilf Stunden entfernt ist. Die seit 1824 erhtete, mit Badekabinetten, Wohnzimmern n. s. w versehene Badestalt liegt am Gestade des Sees und bietet eine sehöne Aussieht den See und seine Ufer, das Linththal und die Glarner Gebirge dar.

Das M.wasser, eine Eisenquelle, hat seinen Ursprung in der Brauninlenformation, die sieh von Kaltenbrunnen ununterbroehen bis mmerikon ausdehnt, etwa 200 Fuss über dem See liegt und in der ube von Uznach ähnliche Wasser zu Tage fördert, zieht sieh dann jisehen Quadersandstein gegen den See und sprudelt etwas über Wasserstand des Sees aus einer Sehieht Geröll reiehlich hervor. ist hell, ohne besondern Gesehmack und Gerneh, obwohl an der celle selbst ein Geruch nach Sehwefelwasserstoffgas sieh wahrnehan lassen soll, und enthält nach Dr. Hüttenschmid's im J. 1825 Schin gestellter Analyse in seehzehn Unzen:

| : | Kohlensaure Kalkerde 2,50 Gr.  |
|---|--------------------------------|
|   | Kohlensaure Talkerde           |
|   | Kohlensaures Eisenoxydul       |
|   | Sehwefelsaures Natron          |
|   | Sehwefelsaure Talkerde         |
|   | Schwefelsaure Kalkerde         |
|   | Chloruatrium                   |
|   | Extractivstoff                 |
|   | Kieselerde                     |
|   | 6,00 Gr.                       |
|   |                                |
|   | Kohlensaures Gas geringe Menge |

Man benutzt das Eisenwasser innerlieh und äußerlich mit Erfolg. en rheumatische und arthritische Leiden, Hantkrankheiten, wie Ktze und Flechten, und Magenkrampf.

Dr. Fuehs, das Bad Schmerikon. St. Gallen 1825.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H S. 401.

Besehreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 359.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 96.

Das Riedbad bei Enatbühl in Obertoggenburg, in dem nur pe ven Westen offenen Thale des Luternbaches, während es südlich Stockberg, östlich vom Säntis und nördlich von dem zwisehen n Neeker- und Luternthale sich erhebenden Gebirgsrücken gesehlossen 2610 F. über d. M., vier Stunden westlieh von Wildhaus und If und eine halbe Stunde siidwestlich von Appenzell gelegen. Die aus bhn- und Wirthsehaftsgebäuden, Badehaus und Trinklaube bestehende Kuranstalt liegt eine halbe Stunde östlich vom Dorfe auf eine Wicse, "im Ried" genannt, ist sehr alt, — sie wurde schon 1537 er wähnt und 1677 beschrieben, — aber auch jetzt noch häufig besucht

Dic M.quelle, von Rüsch zu den alkalisch-salinischen Schwefel wassern gezählt, entspringt etwa 120 Klafter über dem Badehause und ist 1828 neu gefast. Das Wasser derselben ist hell, perlend von bedeutend hepatischem Geruch und Geschmack, von gleicher Tem peratur mit der der Atmosphäre bei 8° R., dem specif. Gewicht = 1,002 setzt einen aus Schwefelleber und Kalk bestehenden Schlamm ab und it bei enthält, nach Rüsch's im J. 1829 angestellten Versuchen, kohlen på enthält, saures und Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalk- und Talkerde Inass und Chlorcalcium.

Man benutzt cs in allen den Fällen, wo ähnliche M. wasser (vergl rattute Th. L. Zweite Aufl. S. 259.) angezeigt sind, mit Erfolg als Bad und als Getränk, doch in letzterer Form häufiger, wozu eine bei der Quelle errichtete Trinklaube jetzt Gelegenheit giebt, während das nach dem Badehause geleitete Wasser durch Zersetzung an seiner Wirksamkeit verliert.

Da

olse F

Das

Lotsprin D, e

CLRE

clive

Sel

G,

Lies

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 212.

Eigentliche Beschreibung des alten bei Enatbühl gegen Neu St und Johann über im Thurnthal gelegenen Riethbades. St. Gallen 1677; - 1885. 1725; - 1734.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. II. S. 132. Th. III. S. 131. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 324.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 97.

Das Bad bei Kobelwies im Rheinthal, eine Stunde südlich geft. von Altstätten, zwei Stunden südöstlich von Gais, drei Stunden öst- I neel lieh von Appenzell, 1520 F. über d. M., in einer durch die große leen Krystallhöhle und die Versteinerungen in dem engen Felsenpass Hirzensprung merkwürdigen Gegend am nördlichen Fussc des 5418 F. id a hohen Kamor gelegen. - Die Badeanstalt, von der aus man eine wills schöne Aussicht über das Rheinthal genießt, ist sehr alt und enthält night aufser Einrichtungen zu Wannenbädern auch Wohnungen für Kurgäste die hier meistens aus dem Stande der Landleute sind.

Die M.quelle, zu den alkalisch-erdigen gehörend, entspringt kalt und klar in den Höhlen des Kamor. Ihr Wasser setzt einen starken Bodensatz von kohlensaurer Kalkerde und vielen Tufstein ab, hat die Temperatur von 10,5° R. bei 15° R. der Atmosphäre und das specif-Gewicht von 1,0015. Es wird als Bad besonders gegen Gliederschmerzen und Wechselfieber gebraucht.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. II S. 232.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 286. Th. III. S. 229. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 337.

Das Bleichebad, im Rheinthal, eine Viertelstunde südwestlich von Altstätten, 1440 F. über d. M., in der Nähe eines "Eisenried'

enannten Moorgrundes gelegen. Die im J. 1821 neu ausgebaute mit enannten moorgrundes geleger.

enem Thurm, von dem man eine herrliche Aussicht hat, geschmückte uranstalt enthält außer freundlichen Wohnungen auch gut eingeriehtte Badekabinette und erfreut sich, da man hier auch die Molkenkur achen kann, eines zahlreiehen Zuspruchs.

Das M. wasser entspringt in drei Adern im Keller, von wo es in Te Siedkessel gepumpt wird. Es ist etwas gelblieh-trübe, von leicht patischem Geruch, ziemleich stark adstringirendem Geschmack, bilbet bei längerem Stehen und beim Sieden einen weißen Niederschlag and enthält als vorwaltenden Bestandtheil Eisen, nächst diesem Schwe-Hwasserstoffgas, Chlorsalze und kohlensaure Kalkerde. – Es wird s Bad besonders gegen rheumatische und giehtische Leiden, Contag aacturen und Geschwülste der Glieder gerühmt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 138 Th. III. S. 134. Besehreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 318.

id no

ei de

s bae Wij!

hat 6

speci

chm

37%

Das Bad bei Balzach, im Rheinthal, anderthalb Stunden von Mitstätten und zwei Stunden von Rheineek, 1360 F. über d. M., am unfse von Weinbergen gelegen. Es ist das älteste und trotz seiner aangelhaften Einrichtungen besuchteste unter den Bädern des Rheinii: - laales.

Das auf moorigem Wiesengrunde aus Alpenkalk in drei Quellen All atspringende Mineralwasser ist gelblieh-trübe, von zusammenziehenm, eisen - und sehwefelartigem Gesehmack, starkem Geruch nach bhwefelwasserstoffgas und enthält als vorwaltende Bestandtheile Ehwefel und Eisen, kohlensaure Kalkerde, Chlorsalze und Extractivboff. Zwei andere, noch nicht benutzte Quellen zeigten weder Schwe-1 toch Eisen noch Extractivstoff, verhielten sich aber übrigens wie gro e: erstere.

Das M, wasser wirkt als Bad angewendet flüchtig und durchdrin-Assert des Haut-, Gefäss- und mymphsystems vermehrend, gelind auflösend, tonisch und diaphoretisch, enthal d wird in dieser Form namentlich als beilsam gerühmt in chroninam hautkrankheiten psorischer und herpetischer Art, hartnäckigen afsgesehwüren, atonisch-gichtischen und rheumatischen Beschwerden, delenksteifigkeiten, Lähmungen; - innerlieh bei Drüsenleiden, Verppfung der Unterleibseingeweide, Dyskrasieen und den daraus herrgehenden Krankheitszuständen.

Ueber die Anwendungsart vergl. S. 27.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. H. S. 232. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 136. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 314. Außerdem sind noch zu erwähnen die weniger besuchten Bäder:
a) Im Toggenburg:

Das Ermetschwylerbad, drei Viertelstunden nördlich von Uznach, drei Stunden von Lichtensteig, zwei Stunden von Rapperschwyl, 2240 F. über d. M. Das Wasser der gefaßten M quelle enthült kohlensnures Gas, kohlensaure Kalkerde, Chlorcalcium und Extractivstoff, hat das specif. Gewicht von 1,0015 und wird als Bad gegen Lähmungen und Contracturen gerühmt.

Die Knranstalt zu Wattwyl im obern Rosengarten, wird sehr besucht und besitzt eine Schwefelquelle, die nebst Thonerde anch Kalkerde und Extractivstoff enthält. In der Anstalt befinden sich nebst Vorrichtungen zur Douche, Räucherungen und Dampfbädern, auch Einrichtungen zur Benutzung von Stallluft, so wie zum Gebrauche von Knh-, Ziegen- und Esclinnenmilch, Molken, Kräutersäften, andern Mineralwassern, Kräuter-, Molken- und Mineralbädern.

Das Mogelsberger- oder Neckerbad liegt auf einer Anhöhe nnweit des Necker, anderthalb Stunden von Lichtensteig, drei Stunden von Herisau, 1920 F. über d. M. Die M.quelle soll Eisen und kohlensaure Kalkerde enthalten.

Das Wildhaus bad oder Schwefelbädli liegt auf snmpfigem Wiesenthale, wenige Minuten von dem 3430 F. über d. M. gelegenen Dorfe Wildhans, zwei Stnuden westlich von Werdenberg, einsam in der Nähe von U. Zwingli's ehemaliger Wohnung und am Ursprung der Thur. Die einige hundert Schritte westlich vom Bade aus Felsengrund entspringende Badequelle ist schlecht gefast und mit Sumpfwasser vermischt, geruchlos und von moorigem Geschmack, — bei trocknem Wetter soll sie einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas und einen Geschmack nach Eisen besitzen, — hat die Temperatur von 10° R. bei 9° R. der Atmosphäre und das speeif. Gewieht von 1,002. — Außerdem entspringt am Fuße des mit Wildenburgs Ruinen gekrönten Schlosberges, östlich von Wildhaus, nahe bei der Straße ein unbenutzter Sauerbrunnen, — und beim Lisighause, westlich vom Dorfe, an der Straße über Zwingli's Hütte, ist seit 1829 eine sehöne, aber wenig besuchte Molkenkuranstalt von Beruhard Kuhn errichtet worden.

Das Bad zn Peterzell, zwei Stunden von Lichtensteig, zwei und eine halbe Stunde von Herisau, 2190 F. über d. M. gelegen, besitzt eine Schwefelquelle.

Das Bad zu St. Georgen, eine Stunde südöstlich von St. Gallen an der Steinach gelegen.

Das Lämmlibad an der Steinach in einer Vorstadt von St. Gallen wird von den Einwohnern fleißig besucht und besitzt ein reines, nur einen schwachen Schwefelgernch verbreitendes Quellwasser. Vormals besaß die Stadt noch zwei andere kleine Schwefelbäder. Anßerdem ist in der Langgasse, vor dem östlichen Thore der Stadt an der Straße nach Constanz im J. 1830 ein Bad eingerichtet, das eine Eisenquelle besitzt.

Das Schwefelbad zn Rorschach am Bodensec ist eingegangen.

Endlich finden sich noch eine Eisenquelle zu Lichtensteig, Knopfbrunn genannt, aus einer Felsenwand von Nagelfluh an Thur entspringend, und die Schwefelquellen auf der Alp osen in der Gemeinde Krumenau, zwischen dem Necker- und Lurenthale, — in der Gemeinde Nofslau auf einem Berge und am ulichen und westlichen Ende des Dorfes, - bei Waldkirch, eine nunde von Bischoffzell, am Wege nach St. Gallen, - und an vielen ddern Orten, wie z. B. im Röfsli bei Wattwyl, im Pfarrhof zu aud filchberg u. a.

#### b) In der Ebene zwischen Rhein und Wallen-See:

Die Schwefelquellen Wallenstadt gegenüber am südlichen Mise der Kuhfirsten, gegen das Schloss Greplang hin, und im Sumet unter dem Felsen des Schlosses selbst, in der Gemeinde Flums.

### c) Im Rheinthále:

Debs

Ein. 107

An.

Eisen

an in

knem .

on S:

in rel

richie

Das Ransbad, am Ende des Weilers Raus, eine Viertelstunde irdlich von Sevelen; eine Stunde von Werdenberg, zwei Stunden un Sargans, 1690 F. über d. M. gelegen. Das aus zwei Spalten des allkgebirges entspringende M.wasser ist klar, perlend, kaum merklich ppatisch, von der Temperatur von 12° R. bei 13° R. der Atmosphäre, nem specif. Gewicht von 1,0005, und enthält kohlensaures Gas, kohnnsanre Kalkerde und Chlorcalcium. Dicht in der Nähe befindet sich ne ganz ähnliche, unbenutzte Quelle.

Das Gempelenbad, in der Gemeinde Gams, eine Stunde von eine Verdenberg, vier und eine halbe Stunde von Altstätten, 1680 F. über R. M., im J. 1827 neu aufgeführt und stark von Landleuten besucht. det his Wasser der noch höher über dem Badehausc entspringenden quelle ist hell, perlend, von hepatischem Geruch, moorigem Gemack, einer Temperatur von 11° R. bei 16° R. der Atmosphäre, 6. 2 Dem specif. Gewicht von 1,0015, enthält kohlensaures Gas, kohlenmed ure Kalkerde, Chlorcalcium und Extractivstoff und soll als Bad gede en Glieder- und Ausschlagskrankheiten heilsam sein.

, रहत Das Grabser Bad, einsam auf einem ringsum etwas gelichteh Waldberge, eine Stunde von Wildhaus und Grabs gelegen, hat hien schwierigen Zugang, aber eine reizende Aussicht über das einthal, - im J. 1806 crbaut. Das 200 Schritte über dem Bade Espringende und schlecht gefaßte M. wasser ist gräulich trübe, von irk hepatischem Geruch, bitterlich-süßem und wenn es gekocht wird rk salzigem Geschmack, hat die Temperatur von 8° R. bei 9° R. der anosphäre, das spec. Gewicht von 1,0035 und enthält kohlensaures und hhwefelwasserstoffgas und Chlornatrium. Als Bad wird es sehr gchmt gegen rheumatische Leiden, Hautausschläge und Geschwüre.

Das Bad bei Forstegg, am Fusse des mit dem alten Schloss rrstegg gezierten Schlofshiigels, an der Landstraße, eine Viertelstunde von Sennwald und Saletz, zwei Stunden von Werdenberg und drei und eine halbe Stunde von Altstätten gelegen, im J. 1827 neu und massiv aufgebaut. Die M.quellen, zwei an der Zahl, entspringen in dem feuchten Forste der Umgegend, in ungleicher Entfernung vom Bade aus steinigem Grunde und verändern sich ihrer Quantität und Qualität nach mit dem Wechsel der Witterung. Das M.wasser ist klar, perlend, wird aber an der Luft bald trübe, hat einen hepatischen Geruch und Geschmack, eine Temperatur von 10° R. bei 10° R. der Atmosphäre, ein specif. Gewicht von 1,002 und enthält kohlensaures und Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalk- und Talkerde und Extractivstoff. Als Bad angewendet wirkt es erwärmend und auflösend. leicht Schweiße und Badeausschläge erregend; man rühmt es besonders gegen rheumatische Leiden. - Achnliche, bis jetzt noch unbeuntzte Qeullen finden sich in der Umgegend noch viele, namentlich bei Saletz und überhaupt vom Hirzensprung bis zum Schollberge.

Das Bad zu Marbach, am Fusse von Weinbergen, besteht seit 1812, - besitzt eine der zu Kobelwies ähnliche M.quelle.

Das Bad zu St. Margaretha, am südlichen Ende des Dorfes, eine halbe Stunde von Rheineck, an der Landstraße nach Altstätten, 1300 F. über d. M., sehr angenehm gelegen, - besitzt eine Schwe- de al felquelle.

h de

nd ser

achen

eigne

t die

es 2001 en eine

1923

Das Bad zu Thal, eine Victelstunde von Rheineck, zwei Stuu- effen den von Rorschach und Altstätten, am Wege nach Heiden, 1450 F. über d. M. reizend gelegen und 1831 von Dr. Bärlocher neu und massiv im modernen Geschmack aufgeführt und gut eingerichtet. Rüsch fand in dem M.wasser nur kohlensaure Kalkerde, Bärlo-lands cher will auch Schwefel und Alaunerde darin gefunden haben.

Endlich sind noch zu erwähnen die Schwefelquellen zu Sargans, id da einige hundert Schritte von dieser Stadt, einem dortigen Wirthshause, das von seiner ehemaligen Bestimmung her noch Schwefelbad genannt wird, gegenüber, mit einem Gehalt an kohlensaurem und Schwefelwas- ! a serstoffgas, kohlen- und schwefelsaurer Kulkerde, - auf der Alp Ellabria des aussichtreichen Berges Balfries in der Gemeinde Azmoos, zwischen Sargans und Seveleu.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 145. 223. 302, 425, 430. Th. III. S. 144, 185, 189, 192, 198, 294, 304.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 389. 390. 391.

zu icht au Dr J. H. Oberteuffer, Beschreibung der Heilanstalten Wattwyl, Wattwyl 1831.

## X. Die Heilquellen im Canton Appenzell.

este

Vieser ganz vom Canton St. Gallen eingesehlossene Cann hat im Ganzen auch die bei jenem erwähnte (S. 103) wsische Beschaffenheit. Nur im Süden desselben erhebt ch der Alpstein oder Säntis, ein bis zu 8000 F. Meeresthe ansteigendes Hoehgebirge (der Hoeh-Säntis 7760 F.) ed sendet nach Nordost und Südwest und Süd mehrere etten vielfältig gezackter und zerrissener Felsen aus. n den nördlichen Abhängen des Alpsteins lagert sich das nagelfluhgebirge; darauf folgt im Norden des Landes die andsteinformation, welche im Süden und Westen in Nagel-Ih übergeht, - ihre nördlichen Partien enthalten hier d da auch Mergelsandstein. Das Land hat keine großen häler, aber viele enge Bergthäler, Schluehten und Klüfte, es an ihren anmuthig wechselnden Abhängen zahlreiche ehheerden nähren, welehe mit den großartigen Fabritionsanstalten der Käse den Reichthum des Landes ausmehen und von jeher Appenzell als eine für Molkenkuren bellegenete Berglandschaft haben erseheinen lassen. Daher die Anzahl der Heilanstalten nicht sowohl mit Rückcht auf die Constitution der Mineralquellen; als auf dies "organische Getränk" ungemein groß, wie denn seln eine Localität, selbst die des mittlern Rheinthals nicht Asgenommen, eine größere Zahl von Kuranstalten auf eichem Raum vereinigen wird, als dies in Appenzell, user- und Innerrhoden der Fall ist, wo von Ort zu Ort unbedeutende Quellen kalkhaltiger Mischung mit geringem Gasgehalte durch Verbindung mit Molkenanstalten und andern kräftigen Heilmitteln der gleichen Klasse zur Bedeutung von Heilmitteln erhoben sind, die durch gute Einrichtungen den bedeutendsten Anstalten dieser Art, welche die Schweiz überhaupt besitzt, an die Seite gestellt werden müssen.

Das sehr veränderliche Klima ist mehr kalt als warm, theils der hohen Lage, theils der Nachbarschaft von Schneebergen und der starken nördlichen Abdachung wegen, welche letztere vom Säntis bis zur Tobelmühle, der tiefsten Stelle gegen Norden, auf kaum vier Stunden Entfernung 6334 F. beträgt.

J. H. Heim, über den medizinischen Gebrauch der Molken. St. Gallen 1824.

Zeller, die Molkenkur in Verbindung der Mineralbrunnenkur. Würzburg 1826.

Gais, Weifsbad und die Molkenkuren im Canton Appenzell. Von Fr. K. v. Kronfels. Constanz 1826.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. I. S. 252.

Hahn, Beschreibung des Cantons Appenzell. Heilbronn 1827.

Erfahrungen über die Wirkung der Molken und das Maafs ihrer Heilkraft in den einzelnen chronischen Krankheiten. Von Dr. Kraemer in: Hufeland's und Osann's Journ. der prakt. Heilk. 1833. Bd. LXXVI. St. 4. S. 3 ff.

Der Canton Appenzell, historisch, geographisch und statistisch geschildert von Dr. G. Rüsch. St. Gallen und Bern 1835.

Ueber die Molkenanstalten des Cantons Appenzell. Von Dr. Heyfelder in: Hufeland's und Osann's Journ, der prakt. Heilk. 1836. Bd. LXXXIII. St. 3. S. 86 ff.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 95. 98 ff.

1. Das Heinrichs-oder Moosberger Bad, in Außerrhoden, eine Viertelstunde von Herisau, zwei Stunden von St. Gallen, in einer sehr angenehmen Gegend beim Schlosse Rosenberg, etwas links von der Landstraße, die von St. Gallen nach Herisau führt, 2410 F. üb. d. M. gelegen und auf zwei Fahrstraßen, von Herisau und von St. Gallen aus erreichbar.

Obgleich sehon im vorigen Jahrhundert und vielleicht weh früher bekannt, ist das Bad doch erst seit dem 1824, wo es in den Besitz Heinrich Steiger's kam, arch diesen, nach dem es nun auch genannt wird, mit blichen Einrichtungen versehen, und dabei für die Bequemhkeit und das Vergnügen der Badegäste mit so großer mnsicht und Aufmerksamkeit und nach einem Maafsstabe Eleganz gearbeitet worden, dass es binnen wenigen lhren von einem unbedeutenden Localbad zu dem Range mer der ersten schweizerischen Kuranstalten erhoben und ederholentlich zum Aufenthaltsort selbst von Königen d Fürsten wurde.

Die neuen Badegebände bilden ein längliches Viereck mit einem geschlossenen Hofe und zwei gegen Westen und Norden vorsprinuden Flügeln, und enthalten außer eleganten Wohnungen für Kurtte, deren 120 auf einmal bequem logirt werden können, Speiseeen u. dergl., zweckmässig eingerichtete Badekabinette, auch ein nnilienbad für 6 - 10 Personen, Zimmer für Brustkranke über den histällen und alle Vorrichtungen zum zweckmäßigen Gebrauch von ch- und Molkenkuren. Die Molken kommen täglich frisch und noch rm von der Alp des hohen Messmer, dicht unter dem Säntis, der meinschaftlichen Quelle, von welcher auch Gais und Weifsbad ihre Iken beziehen, in der Kuranstalt au, wo Morgens 6 Uhr durch eine trat teke das Zeichen zum Trinken gegeben wird; doch befinden sich Ih im Bade selbst Eselinnen, Ziegen und Kühe zum Milch- und Ikengebrauch, so wie auch die vorzüglichsten Mineraiwasser zum istis unkgebrauch vorräthig gehalten werden.

eakus

Her

Str

nd r

Das Klima ist bei der hohen Lage des Bades sehr gemäßigt und Luft rein und gesund. - In geognostischer Beziehung besteht das liegende Gelände aus Nagelfluh und aufgeschwemmten Mergel- und onlagern.

Das Bad besitzt zwei M. quellen, die, von gleicher schaffenheit und nur quantitativ verschieden, zu den eren Eisenwassern gehören: eine alte, die nieht weit von h ehemaligen Badehause auf Wiesengrund zu Tage und eine erst 1831 aufgefundene. Das Wasser selben ist klar, wird aber, der atmosphärischen Luft gesetzt, trübe und bildet einen weißgelblichen, floeki-

Niederschlag, hat einen sehwaehen hepatischen Geh, der sieh aber bei längerem Stehen an der Luft oder durch Erhitzung verliert, und einen eisenhaften, zusammenziehenden Gesehmaek.

er H

(r. 1

Mai

H. R

Dür

resch

Die neue Quelle wird dazu benutzt, das kalte Wasser für die Bäder zu liefern, während das zum Erwärmen bestimmte Wasser von der alten Quelle genommen wird.

In seehzehn Unzen Wasser enthält nach Bauhof:

|                                          | 9  | die alte | Quelle         | - Fr | die | neue Quelle |
|------------------------------------------|----|----------|----------------|------|-----|-------------|
|                                          | u. |          | -              | D.   |     |             |
| *                                        |    | (1827)   |                |      |     | (1832):     |
| Doppelt kohlensaures Natron              |    | . 0,500  | Gr.            |      |     |             |
| Kohlensaures Natron<br>Kohlensaures Kali |    | -        |                |      |     | 0,125 Gr.   |
| Kohlensaures Kali                        |    | •        | •              | •    | •   | 0,120 GI.   |
| Kohlensaure Kalkerde                     |    | . 0,625  | <b>—</b> .     |      |     | 1,750       |
| Kohlensaures Eisenoxydul .               |    | . 0,375  |                | •    |     | 0,750 —     |
| Kohlensaure Talkerde                     |    | . 0,075  | <del>-</del> . |      | •   | 0,250 —     |
| Kieselerde                               |    | . 0,125  | <del></del> .  |      |     |             |
| Aufgelösten Humus                        |    | . Spur   |                |      |     |             |
|                                          |    | 1,700    | Gr.            |      |     | 2,875 Gr.   |
| Schwefelwasserstoffgas .                 |    |          | •              |      | •,  | unbestimmt. |
| Kohlensaures Gas                         |    | . 2,5 Ku | b. <b>Z</b> .  |      | •   | 3,0 Kub. Z. |

Das M. wasser wird als Getränk und als Bad angewendet und hat sieh in diesen Formen bei vielen mit materieller Sehwäehe verbundenen Krankheiten, bei Blutslüs sen, Blutverlusten, Reconvalescenzen, Chlorosis, so wie bei Schleimflüssen und Nervenleiden aus Sehwäehe Blutmisehung bewährt.

Daher ist der Aufenthalt in Heinrichsbad, bei der Verbindung und dem Zusammenwirken so vieler Heilmittel, der hohen und doeh bequemen und milden Berglage, der zwar gasarmen, aber vielleieht, weil das Eisen weniger leicht niedergeschlagen wird, in der Form von erwärmten Bädern nur um so wirksameren Eisenquellen, so wie der versehiedenen Formen von Mileh- und Molkenkuren (vergl. mehr darüber weiter unten bei Gais und Weißbad), die hier durchgeführt werden können, ungemein empfehlenswerth sehwaehe, lymphatische Individuen, welche an den Folgen der juvenilen Dyspepsie mit Sehwäehe leiden; es mögen nun diese Formen als Bleiehsucht, oder sieh entwickelnde Lungentubereulosis, als ehronisehes Erbreehen mit Säure oder Hysterismus, als allgemeine Lebenssehwäche, Nei-light ng zu Sehleimhautentzündungen aller Organe, Atrophie er Hektik, wo noch kein Ficher zugegen ist, auftreten.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 398. Th. III. S. 274. Scheitlin, Darstellung des Heinrichsbades. Constanz 1828.

Maclot, Beschreibung des Heinrichsbades. 1830.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O S. 335.

H. Rheiner, das Moosberger oder Heinrichsbad im Canton Apwell, historisch, chemisch und topographisch beschrieben. St. Gal-11S33.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 98.

36.

Gr.

tima

1b.Z

2. Die Molkenkuranstalten zu Gais und ceifsbad, in Außerrhoden.

a. Gais. Das Dorf Gais liegt zwei und eine halbe unde südwestlich von St. Gallen, anderthalb Stunden llich von Trogen, eben so weit westlich von Altstädten II nördlich von Appenzell, 1660 F. über dem Bodensee 2880 F. über d. M. (der Kurort selbst nach Mayer II F. über d. M.), in einem breiten nach Osten und Ih Südwesten geöffneten Gebirgseinschnitte, dessen südce Seite sich an, den Säntis und dessen nördliche sich den Gäbris lehnt. Das Klima ist gesund, der herrende Wind im Frühjahr der Süd, bei welchem der nee des Säntis schmilzt, im Sommer der Ost, im lbst und Winter der Südwest; gegen den Nordwind ist geschützt. Die mittlere Temperatur ist gewöhnlich in mmer 17° R., nach Heyfelder war sie im Julius 1835: le 6° R. Was aber Gais vor den meisten Molkenanstalder Schweiz und anderer Länder voraus hat, ist die hiel Fallende, der Brust ungemein wohlthuende Reinheit der tt, welche Autenrieth nicht allein der bedeutenden de des Landes, sondern auch den balsamischen Ausdüngen der freundlichen Matten zuschreibt und der vorzugsde c die großen und glücklichen Resultate beizumessen , welche nach einem kürzern oder längern Gebrauche Molken an diesem Orte wahrgenommen werden.

Gais ist schon seit 1749 als Molkenkuranstalt bekannt; 42 zum 1 schöne, doch meistens hölzerne Häuser, umschließen einen lünglich viereckigen Platz, an dessen einer Ecke das große Kurhaus zur iden Ochsen, das zu den ersten der Schweiz gehört, an der entgegenge in setzten aber das nen eingerichtete Kur- und Gasthaus zur Kron ist; die meisten der übrigen Häuser, von denen mehrere auch eigen liche Gasthäuser, sind zur Aufnahme von Fremden eingerichte Auch fehlt es nicht an geschmackvoll eingerichteten, geräumigen ur met heizbaren Gesellschaftssälen, in welchen bei ungünstigem Wetter d Molken getrunken werden können. Badeeinrichtungen zu Wasse nnd Molkenbädern finden sieh ebenfalls, werden aber verhältnifsmäß weniger benutzt. Die Knrzeit beginnt in günstigen Jahren mit de jus Anfang des Junius und endet mit dem August: am meisten ist Ga im Julius besueht, wo zuweilen 280 Kurgiiste auf einmal gefunde werden; in der Regel steigt die Zahl der Trinkenden während ein t, Sommers auf 400.

Auch felilt es nicht an Gelegenheit zu den herrlichsten Ausflüger Be wir erinnern nur an die näheren, nach Appenzell, Weifsbad und de einzig Stofs, von welchem letzteren Orte man das durch die Niederla, bill Herzogs Friedrichs v. Oesterreich und den Sieg der Appenzeller bi ab in rühmte Schlachtfeld von 1405 übersieht und die überaus reizende Au laten sicht ins Rheinthal und auf den Vorarlberg und die Tyroler Alpo enen geniesst.

In der Nähe finden sich einige M.quellen, deren chemische B schaffenheit noch nicht gehörig erforseht ist, und die auch verhä nifsmäßig wenig benutzt werden:

e heiz

Das J

1 oden

nachs

- 1. Das Grütibad enthält gegen 40 Badewannen, die aus draum zelm Minuten vom Dorfe auf einer seuchten Wiese, deren Grundla mie m Torf zu bilden scheint, entspringenden M.quellen gespeist werde. Das Wasser derselben unterscheidet sieh von dem gewöhnlichen Que. Die wasser nur durch größeren Gehalt an kohlensaurer Kalkerde u kohlensauren Salzen.
- 2. Das Bad in der Schüssenmühle, eine halbe Stunde vo Dorfe, in einem engeu Thale des Gäbris, am Wiesbach gelegen, n etwa 20 Badewannen, besitzt eine erdige M.quelle. ten, e
- 3. Die Quelle im Rohr, eine Viertelstunde östlich vom Dor Libel - setzt einen röthlichen Sehlamm ab, wird aber nicht benutzt.
- 4. Die Quelle in der Au, 1824 entdeckt, entspringt unt Torfboden und Leberfelsen aus Kieslager, enthält Eisen, - w ebenfalls nicht benutzt.
- b. Weissbad, ungefähr eine halbe Stunde von A et un penzell und anderthalb Stunden von Gais, 2443 F. üb. 1870 M., am Zusammenfluss dreier Alpenbäche, wodurch Sitter entsteht, in einem engen, mit Gebüschen bewachs nen, nach allen Seiten hin geschlossenen und nur na

rden zu geöffneten Wiesenthale, aber den mit ewigem mee bedeckten Gebirgen näher als Gais gelegen, entart der reinen, wohlthuenden Luft, wodurch sich Gais zeichnet, und ist überdies einem schnellen Wechsel der uperatur ausgesetzt. Die Morgen sind hier in der Rewarm und um einen Grad wärmer als in Gais, die ende dagegen kühl; die mittlere Temperatur im Julius 5 war nach Heyfelder 17,63° R. Nur wenn der Nordd weht, findet eine wirkliche Renovirung der Thalluft ut, die außer dieser Zeit immer etwas Drückendes hat.

Die Kuranstalten in W. stehen denen zu Gais nach. Zwar liegt teinzige große Gebäude, welches zur Aufnahme von Kurgästen it, in der Mitte artiger Anlagen, auch ist der Aufenthalt hier billials in Gais, aber der Kurgast entbehrt dagegen mancher Bequemteiten. Die Badeeinrichtungen, die aus 5 Zimmern mit 20—25 ternen Wannen bestehen, sind ebenfalls mangelhaft, wie es auch de heizbaren Säle giebt, um bei schlechtem Wetter die Molken zu stark besucht.

Das M. wasser entspringt eine Viertelstunde vom Badehause aus boden, sammelt sich in einer Wiese, von wo es in das Bad gett und zum Badegebrauche erwärmt wird. Es ist von weifslicher die und alkalisch-erdiger Beschaffenheit.

Die Molken, welche in Gais und Weißbad getrunken den, sind aus Ziegenmileh mit Hülfe des Kälberlaabs bitet; sie kommen täglich frisch bereitet von der Seelvergl. S. 127) in hermetisch geschlossenen hölzernen ten, damit sie ihre Temperatur und ihre flüchtigen Bedtheile bewahren. Nach Weißbad, das der Seealp nächsten liegt, kommen die Molken am heißesten, so es unmöglich ist, sie in diesem Zustande, bevor sie ekühlt sind, zu trinken, was bei der hier statt finden Einrichtung, daß das Gefäß alle Viertelstunden get und die Vertheilung der Molken vorgenommen wird, er großen Uebelstände hat. Während vier Wochen im Sommer 1836 angestellten Untersuchungen zufolge ein dieselben mit einer Wärme von 55 — 60° R. ein und dien zu 36—40° R. getrunken. In Gais dagegen langen

12

dieselben mit einem solchen Temperaturgrade an, daß sie eine künstliche Abkühlung nöthig zu haben, sogleie "dernuken werden können. — Das Molkentrinken begind an beiden Orten ohne Unterschied jeden Morgen un 6 Uhr, wo das Signal mit der Glocke gegeben wird. Di kungäste trinken in viertelstündigen Zwisehenräumen 8 500 Kungäste trinken in viertelstündigen Zwisehenräumen 8 500 10, ja 12 Gläser zu 9—12 Unzen, was leicht Magen drücken, Auftreibung der Präcordien, Eingenommenhe des Kopfes n. s. w. erregt, und besonders Lungenkranke gen vermehren und die Erweichung der noch rohen Tube kelmassen befördern mußs.

Die Wirkung der Molken äußert sich oft bald nach ihrem Gebrauch in den Krisen, die sie auf den Darmk nal, die Haut, den Urin und selbst auf die Brust hervobringen, indem sie braungelbe breiige Stühle, einen vermehrten Schweiß, einen stärkeren Harnabgang und selbeigenthümliche Sputa veranlassen; — alle diese Seere nehmen einen den Molken ähnlichen, säuerlichen Grueh an.

der Molken, verbunden mit dem gleichzeitigen Genuss dauf alle Organe mächtig influirenden Alpenluft, in Galen in und Weisbad oft von außerordentlieher Heilwirkung is sind: erstens chronische Brustübel, und zwar sowohl the bereulöse als pituitöse Lungensucht, — nur muß Krankheit noch in ihren ersten Phasen begriffen, die The berkeln noch nicht erweicht und noch keine Exercti vorhanden sein; — zweitens Unterleibsleiden, namentli Stockungen im Pfortadersystem, Leberanschoppungen, Honorhoiden u. s. w.

Endlich empficht Heyfelder noch die Anwendu Kollens der Molken in Klystieren, vor Allem bei solchen Pernen, welchen das Trinken derselben Beschwerden vern sacht, die ihren Fortgebrauch nicht gestatten. Sie zeige auf diesem Wege dem Organismus zugeführt, nicht b

eigenthümlich belebende Kraft bei Unterleibsbeschwer-, die in Stockungen des Pfortadersystems und in Atodes unteren Theils des Darmkanals begründet sind, -müssen sie lange fortgebraucht und in refracta dosi Hicirt werden, damit sie der Kranke bei sich behalte, sondern unterstützen auch in manchen Fällen die nkkur, indem sie die ersehnten Krisen schneller herführen.

(G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. I. S. 234, 252, 339, Th. II. 79. 283. Th. III. S. 218. 219.

Rahn, Beschreibung des Cantons Appenzell. S. 46. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 98. 376. Rheiner, das Moosberger Bad. S. 89. 92.

A. Vetter, a. a. O. Th. H. S. 101.

#### Hicran schließen sich:

en

la,

en

all

lert en

n

fobl.

ıl I

ich

Das Gontener Bad, eine halbe Stunde östlich vom Dorfe ten in Innerhoden, anderthalb Stunden westlich von Appenzell drei und eine halbe Stunde südöstlich von Herisan, auf einem en Wiesengrunde am Fusse des Kronberges, 2604 F. iiber d. M. den, erfreut sich guter Einrichtungen, großer Frequenz und eissehönen Anssicht in's Sitterthal,

Es entspringen hier vier nur quantitativ verschiedene, zu den alka-Men Eisenwassern gehörende, M.quellen am Fufse einer Bergwiese, gegen eine Nadelholzwaldung aufsteigt und in der Nähe von Torfrn: drei davon werden gemeinschaftlich aufgefaugen und als Badeer benutzt; die vierte, welche den Namen Goldbrunnen führt, resonders gefasst und wird zur Trinkkur verwendet. Das Wasde Herselben ist hell, perlend, von hepatischem Gerueh und tintenm Geschmack; an der Luft wird es schnell tribe, das hepatische kohlensaure Gas entweichen und es bildet sich ein eisenhaltiger cel als Bodensatz. Die Temperatur beträgt 5° R. Nach Stein's .. 1836 angestellter Analyse enthalten scelizehn Unzen

'des Goldbrunnens: des Badewassers: 2,03 Gr. . . . . . 2,40 Gr. Kohlensanres Natron Eisenoxydhydrat 0,58 - ... 2,00 -B Gyps, mit Spuren von kohlensanrem Kalk und Eisen-0,04 - . . . 0,06 e 1 Alamerdeliydrat 0.05 - . . . 0.31 -Talkerde . 0.04 - . . 0.04 -

| Humussäure      |   |   |   |     | ٠ | 0,44 Gr  |   | 0,44 Gr. |
|-----------------|---|---|---|-----|---|----------|---|----------|
| Phosphorsäure : | • |   |   | 114 |   | Spur .   |   | Spur     |
| Kieselerde.     |   | • | • |     | ٠ | Spur .   | • | 0,27 —   |
|                 |   |   |   |     |   | 3,18 Gr. |   | 5,52 Gr. |

Bobli

ir. Ka

ES T

änden

werder

mail?

unre

G. R Besch

West

Derfe

26913

Die

Noch

F. lan

Ser he

Da jedoch das Eisen nicht als Oxydhydrat, sondern als kohle saures Eisenoxydul, und das Natron als doppeltkohlensaures Natro im Wasser aufgelöst ist, indem sich das kohlensaure Natron nur kohlensäurehaltigem Wasser ohne Zersetzung auflöst, dabei aber i vorliegenden Falle keine freie Kohlensäure vorhanden ist, so sind d Bestandtheile des Goldbrunnens in sechzehn Unzen:

| Doppelt kolilensaures Natron | 2,92 Gr. |
|------------------------------|----------|
| Kohlensaures Eisenoxydul     | 0,75 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde       | 0.04 —   |
| Kohlensaure Talkerde         | 0.02 —   |
| Humussaure Talkerde          | 0,47 —   |
| Phosphorsaure Alaunerde      | 0,12 —   |
| Kieselerde                   | Spuren   |
|                              | 4,32 Gr. |

Das Mineralwasser wird bei rheumatisch - atonischen Beschwerd i mit Erfolg benutzt. Es kann hier die Milch- und Molkenkur gebrauc werden, da die Milch und Ziegenmolken täglich frisch von den Alpaten nach dem Bade gebracht werden; auch sind Mineralwasser aller A frisch zu haben.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. II. S. 297.

Wartmann, Beschreibung des St. Jacobsbrunnens und Gonte I verd bades im Canton Appenzell, im: Helvet. Calender. Zürich 1787.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 394. Th. III. S. 273 wind Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 331.

Stein, in: Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkund Von Dr. C. F. v. Pommer. 1838. Bd. III. Hft. 2.

Die M. quellen bei Waldstatt, einem lieblichen, eine Stnn & Ri südwestlich von Herisau und drei Stunden nordwestlich von Appe Beselg zell entfernten, 2442 F. iiber d. M. sich erhebenden Dorfe Außerrh dens. Das Bad liegt fünf Minuten südlich vom Dorfe an der Straf Da 1 nach Liehtensteig, nahe bei der düstern Schlucht, welche die Urnäs an Ha durchströmt, auf einer anmuthigen Wiese, 2411 F. über d. M., u litter, besteht aus einem großen hölzernen, gut eingeriehteten Gebäude n bu etwa 60 Badewannen.

Von den fünf hier aus Torfboden entspringenden, zu den erdig bitige Eisenwassern gehörenden M.quellen wurde die ülteste 1772, die jür ligui ste vor etwa 15 Jahren und die drei übrigen 1790 entdeckt; di ding Wasser derselben ist kalt, klar, von eisenartig-zusammenziehende Geschmaek, bildet beim Stehen einen gelb-flockigen Bodensatz n din see enthält nach Sulzer in sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Kalkerde    |   |   |   | • | 0,439 Gr. |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------|
| Kohlensaure Kalkerde .    | • |   | • |   | 2,851 —   |
| 1Kohlensaures Eisenoxydul |   | • |   | ٠ | 0,700     |
|                           |   |   |   |   | 3,993 Gr. |

Eine Unze des Badesteins bestand nach Sulzer ans 5 Drachm. Natr. Kalkerde, 1 Dr. 24 Gr. Eisenerde und 1 Dr. 53 Gr. Selenit.

IEs wird nur äußerlich als Bad benutzt bei chronischen Schwächealer Händen des Nerven-, Gefäß- und Muskelsystems, Digestionsbeind werden, scrophulösen, rhachitischen und chlorotischen Affectionen, emalien der Menstruation, passiven Schleim- und Blutflüssen, schlafunreinen Geschwüren, Knochenfrafs, Lähmungen.

JJ. A. Sulzer, Beschreibung des Bades bei Waldstadt im Can-Appenzell. St. Gallen 1792.

(G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 396.

Gr.

G. ---

(il.

gleen

Str

M.

181

die 1

rili .

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 374.

Die M. quelle zu Urnüschen, einem 2514 F. hoch, zwei Stunwestlich von Appenzell und eben so weit südlich von Herisan, genen und von schönen Wiesen, Alpen und Waldungen umgebe-Dorfe Außerrhodens. Das Bad, "zur Wyden" genannt, liegt Minuten im Südwesten auf einer Wiese an der Urnäsch, und de 1824 nach langem Verfall wieder neu eingerichtet; es enthält ller Awweckmäßig construirte Bäder. Auch kann man hier die Molkengebrauchen.

Die M.quellen, deren zwei sind, gehören zu den alkalisch-erdigen for werden nur als Bad gegen Gliederkrankheiten benutzt.

Noch ist hier die eine Stunde vom Dorfe am Wege nach der Manuagalp in Nagelfluh liegende Fläscherhöhle zu erwähnen, die 1F. lang, 100 F. breit und an einigen Stellen 9 F. hoch, und von in östlichem Theile ein sehr kaltes, klares, schuell incrustirendes sser herabtröpfelt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 281. Th. III. S. 229. Beschreibung aller berühmter Bäder a. u. O. S. 373.

Das Unter- oder Dorfbad bei Appenzell liegt nahe bei em Hauptort Innerrhodens, 2130 F. über d. M. am linken Ufer Sitter, und befindet sich in einem vernachläfsigten Zustande. dazu gehörige, alkalisch-erdige, 200 Schritte vom Badehause aus gelboden entspringende M.quelle ist hell, kalt, geruchlos, von eterdigem Geschmack, wird bei bevorstehendem Regen jedesmal kig und trübe, zeichnet sich vor anderen Quellen der Umgegend ch ihren Gehalt an Talkerde aus, hat laxirende Eigenschaften und besonders bei Anlage zur Schwindsucht dienlich sein. Sulzer In in sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde |  |  |   |   | 1,0 Gr.     |
|----------------------|--|--|---|---|-------------|
| Kohlensaure Talkerde |  |  |   |   | 2,6 —       |
| Extractivstoff       |  |  | • |   | 0,5 —       |
|                      |  |  |   | - | 4,1 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .   |  |  |   |   | 2,3 Kub,-Z. |

B Tr 2168

d mi

dit, ndile

(ct. 93

ripker

G.

Das

Christe chritter

andthei bin b.

> G. R Besel

at nach Edies Ei [alterde

Das M. wasser wird als Bad und Getränk, zugleich mit Ziegenmolken benutzt.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. II. S. 276. Th. III. S. 217. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S.311.

Das Bad im Tobel bei Trogen, einem am nordöstlichen dwel Fusse des Gäbris, 2691 F. hoch (nach Mayer), zwischen zwei Armen der Goldach gelegenen Flecken Aufserrhodens, befindet sich eine salt Viertelstunde östlich davon in einer engen Sehlucht der Goldach, in de Tobel genanut, auf Wiesengrund und enthält 55 Badewannen. Das id ge zum Bade gehörige M. wasser entspringt nahe dabei in mehreren Aderi ams Mergelsandstein, welchen sehwefelhaltige Steinkohlenlager durch ziehen, und fliesst in einen verschlossenen hölzernen Behälter, aus Bes dessen Grunde beständig Gasblasen heranfsteigen, von wo es durch ein Triebrad in die Siedpfannen getrieben wird. Es hat einen be trächtlich hepatischen Geruch und Geschmack und ist mit einem bin schillernden Häutchen bedeckt. Als Bad augewandt, hat es sich in and Hautansschlägen, rheumatischen und gichtischen Affectionen, Fußge 14schwüren, nuterdrückter oder unregelmäßiger Menstruation nützlich bewiesen. - In derselben Schlncht, eine Viertelstunde weiter nuten E am rechten Ufer der Goldach, entspringt aus einer Felsspalte die ganz inähnliche

Mineralquelle im Kastenloch, deren Wasser von den Be wohnern der Umgegend seit undenklichen Zeiten als besonders heil 1923S sam getrunken wird, sich aber nur gegen Kröpfe wirksam bewiesen Nach Dr. L. Rahn's in Zürich 1825 vorgenommener Analys sind in 1000 Grammen (= 33,523 Unzen) des Wassers enthalten:

| Extractivstoff         |     |   |     |     | 0,0015 Grammen  |
|------------------------|-----|---|-----|-----|-----------------|
| Schwefelsaures Natron  | •   |   | .9  |     | 0,0099 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde | £ . |   |     |     | 0,0015 —        |
| Chlortalcium           | •   | • |     |     | 0,0596 —        |
| Chlorealcinm           |     |   | ,   |     | 0,0102          |
| Kohlensaure Kalkerde   |     |   |     | •   | 0,0387 —        |
| Kohlensaures Natron    | ٠.  |   |     | •   | 0,2095 —        |
| Kohlensäure            |     |   | , . | F   | 0,0137 —        |
| Hydrothionsänre .      |     |   |     | • 1 | Spur            |
| · ·                    |     |   |     |     | 0,3446 Grammen. |

Aufserdem fand er noch 0,1203 Grammen Kieselerde, die er abe la 337 Edetaliz | größtentheils von der schlechten Fassung herleitet.

G. Rüsch, Anleitung a. n. O. Th. H. S. 183. Th. III. S 159. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 370.

irb.

Zieg

110

date

Das Schönenbühlerbad in Außerrhoden, anderthalb Stunden ldwestlich von Rheineek, zwei und eine halbe Stunde nordöstlich m Trogen, in einer mahlerischen Schlucht, 1730 F. hoch gelegen, zwar sehon sehr alt, doch sind die Gebäude neu, gut eingerichtet dd mit 52 Badewannen versehen. Die M.quellen, deren man fünf Iblt, die aber nieht alle benutzt werden, entspringen ans Mergelandstein; die sogenannte neue Quelle ist besser als die iibrigen geist, ganz hell, von starkem hepatischen Gerneh und wird allein zum rinken benutzt. Das M.wasser enthält nach Rüseh vorzüglich thwefel und in Kohlensüure aufgelöste erdige und salzige Theile; hält sieh lange und wird weder trübe, noch bildet es einen Bomsatz. - Als Bad angewendet, wird es gegen giehtische, rheumacehe und Hautaffeetionen gerühmt; - getrunken führt es ab und rrd gegen Unterleibskrankheiten gebraucht.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S 187. Th. III. S. 160. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 360.

Das Bad Unterrechstein liegt in einem engen Wiesenthal, Grubbache, in Ansserrhoden, zwei Stunden nördlich von Trogen sich de anderthalb Stunden südlich von Rorschach entfernt, 1720 F. über M., - angenehm, aber einsam, und ist nur für Landleute einrrichtet.

10 Es entspringen hier drei M.quellen, die den Namen Schwefel-, er - und Kupferquelle führen: die letztere aus Kiesgrund einige Mritte vom Bade, die beiden anderen in der Entfernung von 80-100 hritten vom Bade aus Felsen. Sie sind gut gefasst und bedeckt; et des Behälters steigen Luftbläschen empor. Das sasser ist kalt, hell, von hepatischem Gerueh und Geselmack und mer ummt bei den beiden ersten Quellen dem Schönenbühlerwasser enich, - in dem Wasser der Kupferquelle fehlen die salzigen Beamdtheile. Als Bad angewendet, erregt es leicht einen Ausschlag ed wird gegen Haut - und gichtische Leiden gerühmt.

G. Rüseh, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 190. Th. HI. S. 161. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 372.

Das Bad zu Heiden, einem am linken Ufer des Gstaldenches, 2424 F. hoch, nordöstlich von Trogen an der Strafse nach heineek liegenden Dorfe, - erst seit 1830 errichtet. Das dazu gelirige, 1830 beim Graben eines Brunnens entdeekte M.wasser ent-Tilt nach Rüsch kohlensanres und Schwefelwasserstoffgas, kohlenures Eisenoxydul, kohlen-, schwefel- und salzsanre Kalkalkerde und Extractivstoff, - vielleicht auch Natron und Thonerde; nn 32 Unzen eingedampftes Wasser gaben eine braune, schmierige hibstanz und 4 Gr. eines weißgrauen, salzigen Rückstandes, der mit

Schwefelsänre stark aufbrauste. — Aufserdem finden sich hier noch zwei unbenntzte Quellen: die eine in der Wüsseren, einer waldigen Kluft au der Strafse nach Obereck, — die andere südlich vom Dorfe in der Bissan, von schwefeligem Geruch und salzigem Geschmaek, die Schwefelwasserstoffgas, kohlensaure Kalkerde und Chlorcalcium enthält.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 226. Th. III. S. 200.

Aufserdem sind noch einige unbedeutende Bäder und ganz unbenntzte Quellen zu erwähnen:

Das Dorf Speicher, am südlichen Fns der Vögliseck und auf der Strasse von St. Gallen nach Trogen, 2796 F. hoch gelegen, besitzt drei Bäder: das kräftigste ist bei Hrn. Tobler, bei der Brügg, in Erlen nächst der Strasse nach Trogen gelegen, wozu eine Schwefelwasserstoffgas, Eisen, Extractivstoff, Thonerde und kohlensaure und salzsaure Kalk- und Talkerde enthaltende M.quelle benutzt wird; — das zweite ist von gewöhnlichem Wasser anf der Vögliseck; — das dritte in dem nahebei gelegenen kleinen Dorfe Flecken und besitzt eine schwache Schwefelquelle.

Der Fleeken Tenfen, eine Stunde von St. Gallen, anderthalb Stunden von Trogen und Gais, zwei Stunden von Appenzell, 2640 F. über d. M. gelegen, hat drei Bäder: das Bad im Löwenbächli, im J. 1812 gegründet; — das Bad im Sonder, eine Viertelstunde südwestlich vom Fleeken, 2520 F. über d. M.; — das Bad im Schlatt, im vorletzten Hause des Fleekens, — sämmtlich Schwefelbäder.

Das Bad bei dem Dorfe Stein, 1860 F. hoch, anderthalb Stnnden nördlich von Appenzell, eben so weit östlich von Herisau entfernt, — besitzt eine Schwefelquelle.

Von unbenutzten M.quellen sind zu erwähnen: die Sehwefelquellen zu Obereek, östlich von Trogen, und die des eingegangenen Bades zu Kressau in der Gemeinde Rehtobel; — ein inerustirendes Wasser in der Grotte beim Waldkirchlein, zwei und eine halbe Stunde von Appenzell; — die sehr kalten Quellen: der St. Jacobsbrunnen an der Nordseite des Kronbergs, unfern des Weißbades, und die Quelle im Guggerloch, eine Viertelstunde von Appenzell, und einige andere.

G. Riisch, Auleitung a. a. O. Th. H. S. 146, 226, 302 ff. 323. Th. HI. S. 201, 225, 232, 243.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 383. 384. 386. 388. 389. 391.

### XI. Die Heilquellen im Canton Thurgau.

Dieser im Norden vom Rhein, Schaffhausen und Baden, Osten vom Bodensee und St. Gallen, im Süden von Gallen und im Westen von Zürich begrenzte Canton gt ganz auf der Hochebene: mit Ausnahme des im südestlichen Theile, auf der Grenze von St. Gallen und Zürch gelegenen Hörnli finden sich nur einzelne Hügelketin, die sich nicht viel über 2000 F. erheben; dahin gebren hauptsächlich die zum Theil waldigen Höhen im iidosten von Frauenfeld zwischen Murg und Thur, die Wasserscheide zwischen Thur und Bodensee, mit vielen chluchten, worin der 2050 F. hohe Hohenrain ein ausgebiechneter Punct ist. Auch an Mineralquellen ist dieser aunton arm.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 93. 94.

malin General Chloroman

)(),

uph

id a

Prigg Chw Isaor

21.

Die M. quelle zu Luxburg, einem Schlosse dicht am Bodenee, 1250 F. über d. M., eine Stunde nordwestlich von Arbon, vier
unden südöstlich von Constanz gelegen, entspringt in der Nähe
ss Schlosses, eine Viertelstunde von dem Dorfe Sahnsach. Das
asser derselben ist hell und klar, von der Temperatur des gewöhnthen Quellwassers, von schwach hepatischem Geruch und säuerlimem, stark eisenhaftem Geschmack.

Analysirt wurde sie von Itner in Freiburg, Gmelin in Tütugen, Irminger in Zürich. Sechzehn Unzen des Wassers enthalan nach Itner:

| Kohlensaures Eisenoxy   | dul |   |   |   |   |   | 1,60 Gr.  |    |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|---|-----------|----|
| Kohlensaure Kalkerde    |     |   | • | • |   |   | 2,72 —    |    |
| Kohlensaure Talkerde    | •   |   | • |   | • |   | 0,52 —    |    |
| Chlornatrium            | ٠   |   |   |   | • |   | 1,43 —    |    |
| Krystall, schwefelsaure |     |   |   |   |   |   | 0,90 —    |    |
| Kohlensaures Natron     |     | • |   |   |   | • | 9,25 —    |    |
| Extractivstoff          |     |   |   |   |   |   | 0,25 —    |    |
| Kicselerde              |     | • |   |   | ٠ |   | 0,25 —    |    |
|                         |     |   |   |   |   | - | 16,92 Gr. | -/ |
| Kolilensaures Gas .     | •   |   |   |   | • |   | 6,00 Kub2 | Z. |
| Schwefelwasserstoffgas  |     | • | • |   | ٠ | • | 0,34 —    | -  |

Gmelin fand davon abweichend statt kohlensaurer Talkerde schwefel- und salzsaure Talkerde, statt schwefelsauren Natrons schwefelsaures Kali und Gyps, — Irminger faud kohlensaures Eisen, Kalk und Chlortaleium.

Aehnliche M. quellen kommen fast überall bei einiger Tiefe in der Nähe des Sees vor, wo der Boden aus einer ziemlich tiefen Lage schwarzer lockerer Dammerde besteht, auf welche ein gelblicher, sehr harter und steiniger, 6—20 F. müchtiger Thon folgt, dem Thon- und Sandmergel unterliegt.

Nenning, die M.quelle bei Luxburg. Coustanz 1821.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. II. S. 119. 145. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 343.

Die M. quelle bei Arbon, auf einer kleinen Landzunge am Bodensee, 1240 F. über d. M., mit einer kleinen Badeaustalt versehen, die sich in einem abgelegenen Theile des Städtchens befindet. Sie entspringt in der Höhe des Wasserspiegels, wird daher bei hohem Wasserstaude nicht selten mit Seewasser vermischt, und wird nur als Bad benutzt.

Die M. quelle zu Frasnacht, eine Viertelstunde von Arbou, 1240 F. über d. M., mit einem Badehause versehen, wird ebeufalls nur als Bad benutzt.

Das Bad zu Hub, in der Gemeinde Romanshorn, eine Stunde von Neukirch nud zwei Stunden von Arbon autfernt.

Die ähnlichen M.quellen zu Güttingen, einem Schlosse am See, und zu Altnan, einem Dorfe am See, beide zwei und eine halbe Stunde von Constanz entfernt, besitzen keine Anstalten zu ihrer Benutzung.

G. Riisch, Anleitung a. a. O Th. H. S. 145. Th. III. 143, 144. Beschreibung aller berühmten Bider a. a. O. S. 312, 327, 388, 389.

Das Bizibad vor dem oberen Thore der Stadt Bischofzell auf einer Wiese am linken Ufer der Sitter, 1670 F. über d. M., — von Constanz vier, von Arbou drei und eine halbe Stunde entfernt, — mit emlich guten Einrichtungen versehen. Die dazu gehörige M.quelle hört zu den alkalisch-erdigen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 301. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 317.

16.-7

ker.

tro

s E

tiefr telbt

de l

e a

i li

irb info

ell

11

Noch sind zu erwähnen die Alaunquelle zu Mühlheim, einem wei Stunden von Frauenfeld entfernten Dorfe, — das Junkholzd.d, in der Nähe von Frauenfeld, mit künstlichen Mineral- und aumpfbädern, das aber später wieder eingegangen ist, — eine ähnlige Austalt im Kloster Paradies, am linken Ufer des Rheins, wischen Schaffhausen und Diessenhofen, 1180 F. über d. M. gelenn, — die Badeanstalt zu Neukirch, drei Viertelstunden westlich un Arbon, drei Stunden von St. Gallen, 1360 F. über d. M. gelegen, dd mit Schwefeldampfbädern verschen, — die Bade- und Molkenkurstalt auf dem Schlosse Wolfsberg u.m.a.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 302, 425, 430. Th. III. 300, 305.

### XII. Die Heilquellen des Cantons Schaffhausen.

60 (1) 50 Kil

de, 5

nders se M

thritis Sci G. ]

Bes

estiich

Den Boden dieses im Westen, Norden und Osten von Baden und im Süden von Zürich umschlossenen Cantons bilden Ebenen und kleine mit Hügeln abwechselnde Thäler. Diese Hügel, von denen sich der Hohe Randen am 1, 133 höchsten (2527 F.) erhebt, sind eine Fortsetzung des Jura und bestehen aus feinem Kalkstein; in der Nähe des liden, Rheins steht Nagelfluh mit Thon bedeckt an; unterhalb des Rheinfalls folgen auf Kalkstein Nagelfluhfelsen, in welchen bis Waldshut größtentheils das Bett des Rheins eingeschnitten ist. Das Klima ist mild und gesund; Mineralquellen sind nur wenige vorhanden.

Der Canton Schaffhausen. Von Ed. Im - Thurn. St. Gallen und Bern 1839.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 93.

Das Bad bei Osterfingen, einem drei Stunden von Schaffhausen, Eglisau und Stühlingen entfernten, 1320 F. über d. M. gelegenen Dorfe, befindet sich zehn Minnten von letzterem in einem engen Thale, ist zweckmäßig eingerichtet und erfreut sich eines ziemlich bedeutenden Zuspruchs.

Die zu den salinischen Eisenwassern gehörende M.quelle entspringt als Bach im Hasenberge und sammelt sich in einem bedeckten steinernen Brunnen, von wo sie in die Siedkessel gepumpt wird Das Wasser derselben ist klar, geruch- und geschmacklos und hat die Temperatur von 8-9°R. Apotheker Laffon in Schaffhausen fand nach einer 1830 angestellten Analyse in 36 Unzen:

| Kohlensaures Eisenoxydul   |       |       |        |     | • | 0,04 Gr. |
|----------------------------|-------|-------|--------|-----|---|----------|
| Kohlensaure Talkerde .     |       |       | •      |     |   | 1,38 —   |
| Kohlensaure Kalkerde .     |       | •     | •      | •   |   | 1,90 —   |
| Chlornatrium, Chlorealcini | n und | Chl   | ortalc | ium | • | 0,92 —   |
| Schwefelsaures Natron, K   | alk - | und ' | Talke  | rde |   | ,        |
| Kieselerde                 | •     |       | •      | •   |   | 0,73 —   |
|                            |       |       |        |     |   | 6,00 Gr. |

Der Badestein enthält in 100 Theilen: 91 Th. köhlensaure Kalklle, 8 Th. Kieselerde und 1 Th. Eisen.

Das M. wasser wird vorzugsweise als Bad benutzt, und ist beanders wirksam gegen Leiden von zurückgetretener Krätze, scrophnse Metastasen nach dem Knie- und Hüftgelenke und chronische khritische Leiden aller Art.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. II. S. 211.

en.

10

inter else

hei

Schaff

em e Ties

le eli lecht I WILL ind a ha!

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 275. Th. III. S. 216. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 351.

Das Schwefelbad in Unterhallau, einem drei Stunden Ili stlich von Schaffhausen, fünfviertel Stunden südlich von Stühlinm, 1530 F. über d. M. gelegenen Flecken, wurde, nachdem es frürr schon in Verfall gekommen, 1825 wieder neu eingerichtet. Die quelle entspringt im Hallauerberge, einer Abdachung des Hohen hunden, der aus Kalkstein und Gyps mit wenig Steinkohlen besteht, opalisirend und enthält Kalk, Eisen, kohlen- und schwefelsaure

Das Bad im Zollikow bei Stein, dem vorigen ähulich, ist ngegangen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 226. Th. III. S. 192.

## XIII. Die Heilquellen im Waadtlande (Pays du Vaud).

risci

Hich

Dieser, im Norden von Frankreich, dem Nenenburger See, den Cantonen Neuenburg und Freiburg, im Osten von Freiburg, Bern und Wallis, im Süden von Wallis, dem Genfer See und dem Canton Genf, im Westen von Wallis (Rhone), dem Genfer See, Frankreich und einem kleinen Theile von Neuenburg begrenzte Canton ist, mit Ausnahme einiger Ebenen am Südende des Neuenburger Sees und im Broye- und Rhonethale, größtentheils Hügel- und Gebirgsland: jenes wird vom Jorat und Jura, dieses von letzterem und der westlichen Fortsetzung der Berner Alpen gebildet. Er ist nicht arm an Mineralquel und len, unter denen besonders die in dem Wallis benachbarten Theile, nördlich vom Rhone und östlich vom Genfer See, wo am Rande des Kalkgebirges zwischen Bex und Aigle ein mächtiger Salzstock sieh hinstreckt, den mar bis durch Auslangung ausbeutet (Näheres darüber s. bei Bex S. 145), hervorzuheben sind. Gelegenheiten zu Molkenkuren finden sieh fast überall, - in Bevieux eine sehr gnt eingerichtete Molkenkuranstalt; - ansserdem kam man in Vevay (Vivis). die Traubenkur unter Leitung des Herrn Dr. Convers fils machen.

Das Klima ist sehr verschieden: im Jura und der bi Gegenden im Osten und Südosten rauh, aber gesund etwas hel ttwas milder auf den nördlichen Abhängen des Jorat, am ingenehmsten am Genfer See, vorzüglich im Ryf- und thonethal.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 25 ff.

s Hü-

1. Die Mineralbadeanstalt zu Bex u. die Salzquellen vischen Aigle und Bex. — Das Mineralbad ist in dem am ordwestlichen Fusse der Dent de Morcles, zwanzig Mitten vom rechten Rhoneuser, am Avengonbach, 230 F. eer dem Genfersee und 1380 F. über d. M., drei Viertelunden nördlich von St. Maurice, anderthalb Stunden dlich von Aigle, an der von Lausanne und dem Innern re Sehweiz nach dem großen Bernhard und Simplon fühnden Straße, in reizender Gegend gelegenen Städtehen x errichtet und mit allen erforderlichen Bequemlichkeit, wie mit warmen und kalten Bädern, Sehwefel-, Dampfdurch geöffnet; die größte Frequenz findet aber im mit und Juli statt.

Obgleich ringsum von Berggipfeln, die sich von 4000 — 11000 F. eeben, umgeben, herrscht doch selbst im Winter hier keine begide chtliche Kälte; im Sommer beträgt die mittlere Temperatur Morgelles und Abends 18° R., bis Mittag steigt das Thermometer oft auf 1R., — unter 12° R. fällt es in dieser Jahreszeit selten. Außerun wird durch den jedesmal nach Untergang der Sonne längs dem ençon und dem Rhone wehenden Luftzug die drückende Schwille

Merkwürdig sind die auf dem District zwischen Aigle und Bex andlichen Salzbergwerke, lange Zeit hindurch die einzigen der weiz; sie bestehen aus Salzsiedereien und Gradierhäusern zu Deund Bevieux. Die vorzüglicheren Salzquellen, welche, 1554 bei ex und Bevieux entdeckt, als Fontaua salaye in der Gegend bent sind und durch Auslaugung des Steinsalzes entstehen, sind: lie Quelle zu Arveye, 1591 entdeckt; der gewölmliche Eingang derselben liegt 2150 F. über d. M., eine Stunde von Bex und st le Bouillet; sie communicirt mit der von les Fondemens, che früher 2714 F. über d. M., jetzt 500 F. tiefer liegt, und beide den nach Bevienx geleitet; — 2) die zu Panex (3066 F. hoch), i entdeckt und zu la Roche gradiert und versotten; — 3) die im

Berge Chamossaire 3412 F. hoch über d. M. und 2900 F. unter de pel Bergspitze entspringenden, werden nach dem Salzwerke zu Aigle ge leitet; - 4) die Quellen zn' Chessière, erst seit 1789 bearbeitet Diese Quellen, deren jährlicher Salzertrag 20,000 Centner beträgt liegen in einem weit ausgedehnten Gypsgebilde, dessen Schichten mi verschiedenen Einsenkungen von Nordost nach Südwest streichen und das von Flötzkalkstein bedeckt ist. Dieser Kalkstein ist mit Thor und auch Quarz gemengt, geht daher oft in Thonschiefer, oft in ei nen äufserst festen, harten, aus groben Quarzkörnern bestellende Sandstein über. Die Salzquellen liegen wahrscheinlich in dem Salz thon über dem Gyps zwischen dem Avençon- und Grionnebach i den mehr oder minder mit Kalk und Quarz gemengten Thouschiefer felsen, welche man Roc gris nennt und oft so hart sind, dass sie ar Stahle Feuer geben; unter diesen grauen Felsen liegt gemeiner Gyp ho von weißer oder grauer Farbe. Mit dem Namen Cylindre bezeich nete man bisher den Kern dieser Gypsfelsen und als den wahre Born der Soole; er ist eine fortgesetzte Schicht von schwarzblauer glänzendem und zartem Thon, voll Spalten und Löcher, und kei Cylinder. - Das 1825 begonnene Salzwerk verdankt man der wiel tigen Entdeckung einer ungeheuern Masse sehr stark gesalzenen Arhydrits, die durch Charpentier im Decbr. 1824 gemacht wurde Diese Salzsteinschicht oder Salzsteingung ist eine im Anhydrit un den ziemlich senkrecht fallenden Schiehten parallel entstanden Spalte von 30-40 F. Mächtigkeit, dieselbe wieder von Bruehstücke Wass von Anhydrit, dichtem Kieselkalk und vielem Anhydritsand und Stauling angefüllt und alles dies durch Steinsalz in eine feste mit Pulver zu sprengende Masse zusammengekittet, und enthält gar keine Druser Das Salz ist ungewöhnlich rein, durchsiehtig und völlig wasserlo Alise Die Soole von den Desaloirs entbält gar keine oder wenig erdig oder fremdartige Salze und gieht wenig oder gar keine Mutterlauge

M.quellen, welche beide in Kalksteingrüften der Salzgemannt gend zu entspringen und durch geschwefeltes Wasserstofferung gas gesättigt zu werden scheinen: 1) die Source de la lat iles, 1768 entdeckt, kommt 25 Minuten von B. am recle den ten Rhoneufer zu Tage, giebt in 24 Stunden regelmäßigen auf des Kubikfuß Wasser; — 2) die Source des mine entspringt im Innern der Salinen und kommt nahe bein aus Eingang des Hauptstollens zwischen lehmigem Kalkstei zu Tage; sie giebt in 24 Stunden 96 Kubikfuß Wasser.

Das Wasser beider Quellen ist klar und durchsiel tig, riecht und schmeckt stark nach faulen Eiern (das de transporten hat einen leicht salzigen Geschmack) und bilde

inen gelbgrünlichen, seifenartigen Bodensatz. Die Temceratur beträgt constant 8-9° R., das specif. Gewicht er ersten 1,0022, — das der zweiten 1,0089.

Nach der von Mercanton in Lausanne angestellten malyse enthalten sechzehn Unzen Wasser:

ende

leh iefe: ie a Gr Zeic rahr lane dke Wi

rit a

tande

|                           | 1. der Inselquelle: 2. der Minenquelle: |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde    | . 6,950 Gr 0,153 Gr.                    |
| Schwefelsaure Talkerde    | . 1,529                                 |
| Schwefelsanres Natron     | 0,795 3,778 -                           |
| Chloruatrium              | ,                                       |
| Chlortalcinm              | . 0,013 —                               |
| Kohlensaure Kalkerde      | . 1,234 1,936 -                         |
| Kohlensaure Talkerde      | . Spuren Spuren                         |
| Animal. Substanz (Barègia | ine) Spuren Spuren                      |
|                           | 10,659 Gr. 23,646 Gr.                   |
| Kohlensaures Gas          | . 0,53 KubZ. 4,00 KubZ.                 |
| Schwefelwasserstoffgas    | 0.13 0.67                               |
|                           | 0,66 KubZ. 4,67 KubZ.                   |

Hieraus ergiebt sich die Minenquelle als eine schwewasserstoffhaltige Salzquelle, die Inselquelle als ein er-States Schwefelwasser. Man bedient sich der letzteren rnehmlich als Bad, der ersteren als Getränk, weil diese iflösender, eröffnender, überhaupt wirksamer beim innerlben Gebrauch ist, den Magen weniger belästigt, den ppetit und die Verdauung befördert, Atonie des Darm-I Inals und der Verdauungswerkzeuge, Magenbeschwerden, All Asammlung lymphatischer Flüssigkeiten, Verstopfungen ur Unterleibseingeweide und Hämorrhoiden beseitigt. Als ne bud hat sich das M. wasser besonders heilsam erwiesen chronischen Hautausschlägen, hartnäckigen Geschwüund lymphatischen Geschwülsten, - in Verbindung mit Trinkkur gegen Verschleimungen, Scropheln, Atrohe ha mesenterica, Kopfgrind u. dgl.

Außerdem bietet Bex noch die Vortheile der Bevzung der Salzquellen, in denen Baup auch Brom entnchi inkt hat, und der mit Salztheilen geschwängerten Luft der Nähe der Gradierhäuser (Vergl. Thl. I. Zweite Aufl. 445.) dar, wozu besonders in Bevieux und le Devin, beide nordöstlich, ersteres drei Viertelstunden, letzteres eine Stunde von Bex gelegen, Gelegenheit gegeben ist.

tre.

null

214

SI

8 (

Ch

Ko

Ko

Kie

Kol

Stic

e un

palog

Cweite

erren.

ingt un

verme

latigend

reulatio

Heimbi

Scheuchzer, Naturhistor. a. a. O. Th. H. S. 315.

v. Razoumowsky, phys.-mineralische Reisen, A. d. Franz. von J. M. Tzschoppe. Dresden 1788.

Essai sur la montagne salifère du Gouvernement d'Aigle, par F S. Wild. Génève 1788.

Théorie des Sources salées, par Struve. Lausanne 1802.

Mercanton, Analyse des eaux minérales de Bex. Lausanue 1824

Charpentier in: Poggendorff's Annalen Bd. III. S. 75.

- G. Bischof, die vulkanischen M.quellen Deutschlands u. Frankreichs. Bonn 1826. S. 280.
- G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 158. 310. Th. III S. 152. 236.

Annales de la société helvétique. 1830. p. 51.

Ch. Keferstein, Deutschland a. a. O. Bd. III. Heft 3,

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 51.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 24.

2. Die Thermalquelle von Lavey entspringt in den Bette des Rhone, am Fusse der Dent de Moreles, unsern St. Maurice, aus einem Lager von Gneus, der in fast ver tiealen Schiehten von Nordost nach Südwest streicht, ist erst am 27. Febr. 1831 entdeekt und bereits mit einer Badectablissement verschen, das außer den zur Anfnahme werüre von Kurgästen bestimmten Hôtels mit den nöthigen Bade einrichtungen und Apparaten zu Douche- und Dampfbä. dern, so wie mit einer zur Aufnahme von armen Kranker bestimmten Heilanstalt ausgestattet ist und dessen Lage zwischen dem Rhone und dem steilen Bergabhange, wel chen die Deut de Moreles krönt, nicht allein einen großer Reichthum an Naturschönheiten, sondern auch durch die Nähe von St. Maurice, in welchem sieh die Hauptstraßer des Simplon von Savoyen und Lausanne vereinigen, ei uen besonderen Vortheil darbietet. Die Badesaison beginn Mitte April und endet Ende September.

Das Thermalwasser ist klar, durchsichtig, von schwa chem liepatischem Geruch, hat an der Quelle die Tempe ratur von 36° R., in dem Badectablissement von 29° R. eine specif. Schwere beträgt 1,00114, die Wassermenge Pots Vaudois (1 Pot Vaudois = 1 Litre und 35 Centittres) in einer Minute.

Nach der von Sam. Baup im October 1833 untermen analyse enthalten sechzehn Unzen des Theralwassers:

e 193 . 10, Frank

h. II

a der mfer. ver t, i eine

Bade

| Schwefelsaures Natron    | •  | • | • / | • 1 |     | 5,401 Gr.   |
|--------------------------|----|---|-----|-----|-----|-------------|
| Schwefelsaure Talkerde   |    | • |     |     |     | 0,052 —     |
| Schwefeisaure Kalkerde   | •  | • | •   |     |     | 0,696 —     |
| Schwefelsauren Strontian | ٠  |   |     |     | •   | 0,017 —     |
| Chlornatrium             | •  | • |     | ٠   | , • | 2,790 —     |
| Chlormagnesium           |    |   | •   | ٠   | •   | 0,034 —     |
| Chlorcalcium             | •  | • | •   |     |     | 0,011 —     |
| Chlorkalium              | •  |   |     | •   |     | 0,026 —     |
| Chlorlithium             |    |   | •   |     | •   | 0,043 —     |
| Kohlensaure Talkerde .   |    |   | •   |     |     | 0,013 —     |
| Kohlensaure Kaikerde .   | •  |   | •   | •   |     | 0,561 —     |
| Kieselerde               | 1. |   | •   |     |     | 0,434 —     |
|                          |    |   |     |     |     | 10,078 Gr.  |
| Kohlensaures Gas .       |    | • |     |     |     | 0,113 KubZ. |
| Schwefelwasserstoffgas   |    |   |     |     |     | 0,091 — —   |
| Stickstoffgas            |    |   |     |     |     | 0,728 — —   |
| - 3                      |    |   |     |     | -   | 0,932 KubZ. |
|                          |    |   | 1   |     |     | ,           |

Außerdem finden sich noch Spuren von Jodüren, Bromüren, Juoruren, phosphorsaurer Kalkerde, Eisenoxyd und Extractivstoff.

Das in Form von Getränk, Wasserbad, Wasserdou-Photo und Einspritzungen benutzte , Thermalwasser wirkt, malog ähnlichen Schwefel-Thermalquellen (Vergl. Th. I. weite Aufl. S. 259.), erregend und belebend auf das erven- und Blutsystem und die Se- und Excretionen; roße etrunken (wobei man mit einem Glase zu 4 Unzen anden Appevermehrend, die Functionen der Digestionsorgane beatigend, das Blutsystem im Allgemeinen erregend, die reculation des Blutes beschleunigend, die Secretion der Chleimhäute, besonders die Expectoration, so wie die nätigkeit der äufsern Haut befördernd, diuretisch; fer ußerlich in Form von Wasserbädern angewendet (indem an anfangs eine, später 3-4 Stunden im Bade ver-

weilt), crweichend auf die außere Haut. Benutzt wurde es bisher nach Besencenet gegen chronisch-entzündliche und congestive Leiden, wassersüchtige Beschwerden, Krankheiten der Digestionsorgane, der Milz, Leber, Harnwerkzeuge, der Respirationsorgane, der äußeren Haut, des Uterinsystems, Neurosen, Gicht und Rheumatismen, - endlich äußerliche Verletzungen und chirurgische Krank. heiten.

Nouvelliste Vaudois, 1832. 17. u. 24 Febr. und 2. März.

- G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III S. 239.
- v. Minutoli in: Erdmann und Schweigger-Seidel's (M Journ. für prakt. Chemie. 1834. Bd. II. S. 82.
  - S. Baup in: Annales de Chimie et de Physique. 1835. T. LVIII.

mosp

che

In

Kohi

Sch Koh

Schi

- G. Besencenet, notice sur les eaux thermales de Lavey. Lausanne 1836.
- 3. Das Mineralbad Lalliaz oder La Liaz, eins der besuchtesten der Schweiz, liegt sehr malerisch auf Gest einem Bergabhange, hoch über dem linken Ufer des oft verheerenden, in der Nähe entspringenden und bei Cla- Da rens in den Genfer See mündenden Bachs la Baye de dalle Clarens, 1760 F. über dem Spiegel des Genfer Sees, De 2910 F. über d. M., eine Stunde von Blonay, zwei Stun- ut den nordöstlich von Vevay, nördlich von Montreux, süd- mde östlich von Châtel Saint Denis und sechs Stunden östlich sch von Lausanne entfernt.

Obgleich die M.quelle schon im sechzehnten Jahrh, bekannt war, it Ver so kam sie doch eine Zeitlang in Vergessenheit, erlangte aber in neuerer Zeit wieder so großen Ruf, dass zu der im J. 1813 neu angelegten und mit zweckmäßigen Einrichtungen zum Baden und zur Jate, Bequemlichkeit der Kurgäste versehenen Badeanstalt im J. 1827 noch en 6 ein zweites großes Gebäude zur Aufnahme der zahlreichen Kurgäste errichtet werden mufste.

Die Hanptquelle kommt ganz in der Nähe des Bades zwischen Rasi senkrechten Lagern von Kalkstein - und Mergelschiefer zu Tage und G.R. wird in einen Behälter geleitet, aus welchem das Wasser in eine besonders erbaute Siedehütte gelangt.

Das M.wasser ist an der Quelle durchaus klar, bildet jedoch einen weißen, schwefelartigen Niederschlagz hat bei 15° R. der Atmosphäre eine Temperatur von Linger In thmack des Wassers ist dem der Schwefelwasser gleich, ich weniger unangenehm als bei denjenigen, welche har Schwefelwasserstoffgas enthalten. Der Schwefelgehar ch erhält sich lange und verliert sich erst nach anhalmendem Kochen, wonach das Wasser trübe wird, bittertal dzig schmeckt und einen erdigen Bodensatz bildet. Der
mosphärischen Luft ausgesetzt, entsteht auf der Oberche des Wassers ein leichter, schwefeliger Ueberzug.

In sechzehn Unz. d. Wassers fand Struve i. J. 1813:

| Chlortalcium           |     |   | • | 0,67 Gr.            |
|------------------------|-----|---|---|---------------------|
| Köhlensaure Talkerde . | , - |   |   | 0,08 —              |
| Schwefelsaure Talkerde |     |   | • | 6,72 —              |
| Kohlensaure Kalkerde . |     |   |   | 1,92 —              |
| Schwefelsaure Kalkerde |     |   |   | 13,12 —             |
|                        |     | - | _ | 22,51 Gr.           |
| Kohlensaures Gas       |     |   |   | 1,772 KubZ.         |
| Geschwefeltes Stickgas |     |   |   | 1,590 — —           |
| -                      |     | , | - | 3,362 KubZ.         |
|                        |     | 1 |   | 0,000 = 22 000, 220 |

Dr. Verdeil fand auch Schwefelwasserstoffgas, und zwar im dr. khältnifs zu Stickgas wie 19:11.

Das M.wasser wird innerlich und äußerlich gebraucht: In trinkt 4—6 Gläser täglich, badet zuerst nur eine sid unde lang und steigt dann allmählig bis zu drei und rr Stunden. Getrunken vermehrt es den Appetit, befört die Verdauung und bethätigt die Se- und Excretionen Verdauungswerkzeuge. Aeußerlich bedient man sich selben besonders bei chronischen Hautausschlägen, lätze, Flechten, chronischen Geschwüren und lymphatiten Geschwülsten, — in Verbindung mit der Trinkkur gen Kopfgrind und bei alten Wunden, schlaffen und skrasischen Geschwüren.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 164. Th. III. S. 154. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 139.

#### Hicran schließen sich:

del'

LVIII Lan

es of

15

Die Mineralquelle bei Iferten (Yverdun), mit einer nleingerichteten Badeanstalt, welche früher sehr stark besucht

wurde, versehen, entspringt eine Viertelstunde siidlich von der Stadt, unfern der Strasse nach Lausanne, von der sie sechs Stunden nördlich entfernt ist, am Fusse des Jura und am äußersten Ende des Neuenburger Sees, 50 F. über dem Spiegel des Neuenburger Sees, 1340 F. über d. M., in einer offenen Gegend. Die Badeanstalt wurde 1730 gegründet, die noch stehenden Gebäude sind von 1760 und enthalten aufser Wohnungen für Kurgäste eine hiureichende Zahl von Cabinetten, in denen 30-40 Personen gleichzeitig baden können, und Einrichtungen zu Douche- und Gasbädern.

Best

. Stral

M. gel

pee gel

einge

de ein

prefafa

G, I Besc

Das

ele

ri Sto

G. B

Besc

Das M. wasser der lauwarmen Schwefelquelle ist klar, perlend, von einem hepatischen Geruch und Geschmack, hat die Temperatur von 19,5° R. und das spec, Gewicht von 1,0015. Chemisch untersucht wurde dasselbe von Struve, Morell und Peschier. Sechzchn Unzen Wasser enthalten:

|                             | nach Morell:          | nach Struve      |      | 33123   |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------|---------|
| Chlornatrium                | 0,403 Gr              | . 1,000 Gr.      |      | Chlor   |
| Schwefelsaure Kalkerde .    | 0,300 — .             | . 0,400 -        | ш    | Chlo    |
| Kohlensaures Natron .       | 0,155                 |                  | - 0  | Kohl    |
| Kohlensaure Kalkerde .      |                       | . 1,200 —        | - 1  | Kohl    |
| Kohlensaure Talkerde .      | Spuren .              | . 0,400          |      | Thor    |
| Schwefel                    | 0,125 — .             |                  | -11  |         |
|                             | 0,983 Gr.             | 3,000 Gr.        |      | Das     |
| Kohlensaures Gas            | 1 10                  |                  |      | öffgend |
| Schwefelwasserstoffgas }    | unbestimmt.           |                  | J.   | eicheus |
| Dagegen fand Peschier       | 1826 in einer Pinte   | oder Litre Wasso | er:  | 6.      |
| Chlornatrium                |                       | . 14,00 Gr.      |      | Bes     |
| Kohlensaures Natron .       |                       | . 1,75 —         | -    | Die     |
| Kohlensaure Kalkerde        |                       | 0.10             |      | er d, A |
| Eisen, Kieselerde, organisc |                       | 1,02 —           |      | Tales   |
| ,                           |                       | -17,23 Gr.       |      | Tiel    |
| Schwefelwasserstoffgas      |                       | . 1,25 Kub.      | -Z.  | # HATEL |
| Kohlensaures Gas .          |                       | . 5,50 —         |      | fieden  |
| acomondation (its           | •                     | 6,75 Kub.        | -    |         |
| Clark and the st Col        | Calama and Canadan ha |                  | 2.1. | . com   |
| Gimbernat will auch Sti     | ickgas gerunuen na    | Den.             |      | ECH!    |

Gimbernat will auch Stickgas gefunden haben.

Als Bad und Getränk ist das M. wasser gleich ähnlichen Schwefelwässern benutzt und empfohlen worden bei chronischen Leiden der bie Schleimhäute, des Drüsen- und Lymphsystems, der äußeren Haut, Auf der Leber und Nieren und Hämorrhoidalbeschwerden.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. II. S. 133.

Mercure Suisse 1736. Jun. 123, 1740. Mars 83, 1741. Mars 309 bis 312. 1742. Mai 92-96. 1747. Mai 493-495.

Mémoires oeconom. de Bern. 1764. T. III. p. 193 – 218.

Dr. Struve, das Bad bei Iferten, übers. durch A. v. Haller Bern 1779.

Morell, chemische Untersuchung a. a. O. S. 225.

Verhandlung, d. schweizer, naturforsch, Gesellschaft, 1826. S. 65. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 78. Th. III. S. 109. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 289.

Stad

See

Mark

Sech

re:

-

-

TI.

len de

Hall

313 3.

12/11

Die Mineralquelle bei Rolle, einer Stadt fast in der Mitte strasse von Genf nach Lausanne, am Genfer See, 1160 F. über M. gelegen. Die dazn gehörige Badeanstalt, la Foutaine de Jouina once genannt, befindet sich nahe an einer hübschen Promenade, ist ut eingeriehtet und war ehemals, besonders von Frauen, die dem de eine verjüngende Kraft zuschrieben, stark besueht. Die 1831 etale vugefaste M.quelle ist von Peschier 1818 chemisch untersucht mte orden; derselbe fand in 36 Unzen Wasser:

|                      | im August: | im October: |
|----------------------|------------|-------------|
| Eisenoxyd            | 0,35 Gr    | 0,50 Gr.    |
| Salzsaures Eisen     |            | 0,13 —      |
| Chlornatrium         |            | 0,62 —      |
| Chlorcalcium         | 0,25 —     |             |
| Kohlensaure Kalkerde | 4,75 —     | 6,15 —      |
| Kohlensaure Talkerde | 0,15 —     |             |
| Thonerde             |            | 0,60 —      |
| -                    | 5,50 Gr.   | 8,00 Gr.    |

Das alkalisch-salinische Eisenwasser zeigt sich als auflösend, iffnend und stärkend nützlich bei Verstopfungen der Eingeweide, michsueht und andern Frauenkrankheiten.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 385. Th. III. S. 265. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 356.

Die Bäder zu Lausanne, der Hauptstadt des Cantons, 1640 F. er d. M. Es waren ihrer sonst mehrere, wie auf den Landsitzen Valency, Solitude, Boverat und la Poudrière; sie sind aber eingangen, da sie größtentheils ihre Badequellen, unbedeutende Schwcwasser, durch Ueberschwemmungen verloren haben. Gegenwärtig linden sich noch Bäder zu Vallon, nahe bei Solitude, deren inwefelquelle indessen auch verloren gegangen ist, so daß daselbst gewöhnliche, nach Umständen auch mit heilkräftigen Substanzen setzte Wasserbäder und Dampfbäder gebraucht werden. he ist kürzlich eine Eisenquelle zu les Eaux gefasst worden, III wird häufig zum Trinken benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 387. Th. III. S. 266. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 340.

Das Bad St. Loup befindet sich etwas oberhalb des Weilers rière oder Ferreyres, zwanzig Minuten westlich von Lasarraz, cei Stunden von Orbe, 1850 F. iiber d. M. Es besitzt eine schwas Schwefelquelle und hat mittelmäßige Einrichtungen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 204. Th. III. S. 165. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 342.

Das Bad Etivaz oder Etuves befindet sieh zehn Minnten von dem Dorfe gleiches Namens in einem von steilen Firnen umgebenen Alpenthale, fünf und eine halbe Stunde östlich von Villenenve und eben so weit nordöstlich von Aigle, 3270 F. über d. M., — wurde 1719 errichtet, hiefs sonst Seisapels (six Sapins), ist aber jetzt sehr vernachläfsigt. Die 1650 entdeckte Quelle ist ein Schwefelwasser und soll dem zu Leuk ühnlich sein.

G. Rüsch, Acleitung a. a. O. Th. H. S. 127. Th. III. S. 129. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 325.

liese

rrer

nton

en T

ch vo

r des

birge

eten 1

den

ehrere

Südy

18 si

talkste

ndste

oft .

ar me

Esnahn

le sie c

Das

heil de

TL6

Wenig oder gar nicht benutzt werden:

Die Schwefelquellen auf der Alples Moses, vier Stunden von Aigle, 4440 F. über d. M. gelegen, drei an der Zahl, in deren Nähe beim Wirthshaus Comballaz sieh auch eine periodisch fliesende Quelle befindet, - zu Villeneuve am Waldberge Arvel, zwei und eine halbe Stunde von Vevay (die nach Anderen eine Salzquelle sein soll), - zu Vallorbe, vier Stunden von Orbe, zu Lucens, fünf Viertelstunden von Moudon, - zu Morges oder Morsee, zwei Stunden von Lausanne, - zu Lussi und zu St. Prex, beide eine Stunde von Morges, - bei Brent, anderthalb Stunden von Vevay, - zu Süllens, zwei Stunden von Lausanne, - das Bad zu Henniez, - beim Schloss zu Prangins, eine Viertelstunde von Nyon, - die zu Grande our, zwei Stunden von Payerne, - das Bad zu Milden, 2080 F. über d. M., - die Schwefelquelle zu Pindoux im Jurtengebirge, 2190 F. über d. M.; - die Eisenquellen zu Pompigny, fünf Stunden von Lausanne, - zu Praberg, eine Viertelstunde von Peterlingen und von Morell 1786 untersucht, - bei Ouehy, am Fusse des Hügels Mont Rion, eine halbe Stunde von Lausanne. - Endlich ist noch zu erwähnen, dass sich zu Orbe, seehs Stunden von Lausanne, ein neun Schuh mächtiges Asphaltlager findet, aus welchem Bergöl fliefst, und dass die meisten der zwischen dem Inselsehlosse Chillon und dem Dorfe Clarens sich in den Genfer See ergießenden Bäche Tufstein absetzen.

Verhandlung. d. sehweizer. naturforseh. Gesellsehaft. 1824. S. 33. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 143. 216. 298. 412. 416. Th. III. S. 141. 176. 194. 243.

Beschreibung aller berühmt. Bäder a. a. O. S. 384. 389, 390, 391.

## XIV. Die Heilquellen im Canton Freiburg.

]0

onde

A:

0de

L. M.

DOP

T

Dieser im Süden und Westen von Waadt und dem Neuenrger See, nördlich und östlich von Bern umschlossene n, unton liegt mit Ausnahme des südlichen und südöstlien Theils auf der großen Hochebene: im Süden zieht Ih von der Dent de Jaman, dem nordwestlichen Ausläudes westlichen Endes der Berner Alpen, ein Mittelbirge bis zum Moléson (6181 F. hoch), und im Südten löst sich vom Ganterisch in der Stockhornkette ein den Mittelalpen gehörender Gebirgsast ab, der wieder In threre Zweige nach verschiedenen Seiten hin entsendet; Südwesten liegt das Hügelland des Jurten oder Jorat. e südlichen und südöstlichen Gebirge bestehen aus ulkstein, das übrige Berg- und Hügelterrain gehört zur indsteinformation, die sich an das Kalkgebirge anlegt Il oft von Nagelfluh überlagert ist. Der Canton besitzt ar mehrere Mineralquellen, doch sind sie mit wenigen snahmen unbedeutend an Mischung und Heilkräften, sie das Alpenkalkgebirge in großer Zahl hervorbringt. Das Klima ist im Allgemeinen gesund; der südliche eil des Cantons ist kälter als der nördliche, wo der ühling um einige Wochen früher eintritt.

Dictionnaire géographique, statistique et historique du Canton de bourg, par Fr. Kuenlin. 1832.

Der Canton Freiburg von Fr. Kuenlin. Bern u. St. Gallen 1834. A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 27.

Das Schwarzseebad (Bains du lac Domène), hoel aufwärts im Gebirge gegen die Berner Grenze im Hinter grunde eines waldigen Thals, 30 F. hoch über dem west lichen Ufer des Schwarzensee's, 3269 F. über d. M., sechs Stunden südöstlich von Freiburg gelegen, - ein zu Pferde zu Fuß oder in Sänften, von Gutmannsdorf her auch zu Wagen zugängliches Alpenbad. Nachdem dasselbe 1811 durch einen Erdsturz in den See gestürzt worden, ware Rest durch die Gebrüder Blanc das gegenwärtige Badegebäude M an einer bequemern Stelle für etwa 130 Personen und Ein richtungen zu Wannen- und Douchebädern aufgeführt Das Klima ist zwar etwas raub, aber gesund.

anklu

ass(1

G. F

Hieri

Koble

Das Schwefel-M. wasser entspringt aus zwei, 40 Schrit Der von einander entfernten Quellen, ist ursprünglich hell trübt sich an der Luft und bildet einen graulichen, seifen der artigen Bodensatz, hat einen ekelhaften, faden Geschmack it een hepatischen Geruch, die Temperatur von 9° R. bei 14° R amey der Atmosphäre. Nach Lüthy's in Freiburg 1819 an gestellter Analyse enthalten seehzehn Unzen des Wassers

| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   |   | , |   |   | 6,00 Gr.  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde   |   |   |   |   |   |   | 1,66 —    |
| Chlortalcium             |   | • |   |   |   | • | 1,00 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   |   | • |   |   | 2,66 —    |
| Kohlensaure Talkerde     | • |   |   | • | • |   | 2,00 —    |
| ,                        |   | 9 |   |   |   | ~ | 13,32 Gr. |
| Kohlensaures Gas         | • |   |   |   |   |   | 2,0 KubZ. |
| Schwefelwasserstoffgas . |   |   | • | • | • |   | 6,0 — —   |
|                          |   |   |   |   |   |   | 8,0 KubZ. |

Das M. wasser wird fast ausschliefslich änsserlieh als lief Bad angewandt; da es aber durch die Erwärmung von seinem Gasreichthum verliert, so badet man so lan als Die möglich. Es wird als durchdringend, säuretilgend, auflö send und abführend in denselben Krankheiten gerühmt wie das zu Lalliaz und Bex; da es aber schwächer ar de lei festen, jedoch reicher an flüchtigen Bestandtheilen als an die genannten Bäder ist, so möchte es am meisten zu fig Einathmungen in Lungenschwindsuchten zu empfehler bei in, so wie zu bloßen anhaltenden Waschungen in Hautaukheiten, zu Gasbädern u. dgl., da die Form erwärmter asserbäder für M.wasser solcher Art als die unzweckilsigste zur Entfaltung ihrer specifischen Heilkräfte erbeint.

Description des bains du lac Domène. Fribourg 1815. Alpenioseu 1823.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 168. Th. III. S. 156. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 257.

A. Vetter a, a. O. Th. II. S. 27.

#### Hieran schließen sich:

ch z

181

TET

bäul

dEi

\_\_

ab.-2

ub.2

ch

g T

all

311

rü

191

Hg

tell

pfe

Das Bad Montbarri liegt am nordöstlichen Fuße des Moléhe na, bei dem Dorfe le Paquier, eine halbe Stunde westlich von dem udtehen Gruyère und eine und eine halbe Stunde südlich von Bull, alo F. über d. M., 207 F. über dem benachbarten Schloß Greyerz gewährt eine schöne Aussicht über die Thäler von Gruyère, paarmey und Val-Sainte.

Die Badeanstalt wurde im J. 1780 von Dr. Thorin von Villars Mont, welcher die Schwefelquelle entdeckt hatte, gegründet und teht aus zwei hölzernen Gebäuden mit Badeeinrichtungen und behnungen für Kurgäste.

Das M. wasser wurde zuerst im J. 1825 von Lüthy chemisch eersucht. Dasselbe hatte die Temperatur von 9° R. bei 21° R. der mosphäre, war hell und klar, wurde aber an der Luft milchigbe, von einem hepatischen Geruch und einem faden Geschmack. Ehzehn Unzen desselben enthalten:

| Sehwefelsaure Kalkerde | •               |     | • |     |   | 3,75 Gr,  |
|------------------------|-----------------|-----|---|-----|---|-----------|
| Schwefelsaure Talkerde |                 |     |   |     |   | 2,00      |
| Chlortalcium           |                 | , . |   |     |   | 0,66 —    |
| Kohlensaure Kalk - und | <b>T</b> alkerd | e   |   | • 1 |   | 4,00 —    |
| Kieselerde             | •               |     |   | •   |   | 0,66 —    |
|                        | 1               |     | £ |     | - | 11,07 Gr. |

Die flüchtigen Theile, kohlensaures Gas und Schwefelwasserfligas, wurden nicht bestimmt.

Nach den bisherigen Beobachtungen hat das M. wasser in Form von Hern gegen veraltete krätzartige und flechtenartige Ausschläge, so bei Nervenschwäche sehr reizbarer Personen sich hülfreich erssen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 173. Th. III. S. 158. Beschreibung aller berühmten Büder a. a. O. S. 346.

Das Bad Garmiswyl, in der Pfarre Düdingen, fünf Viertelstunden nördlich von Freiburg und sieben Viertelstunden südlich von Laupen, auf einer einförmigen Höhe am rechten Ufer der Saane, 1950 F. über d. M. gelegen, im J. 1810 errichtet, besitzt eine Schwefelquelle von der Temperatur von 9,5° R. bei 18° R. der Atmosphäre, deren Wasser hell und perlend, von schwachem hepatischem Geruch und Geschmack, nach einigen Stunden sich trübt und gelbliche Floeken niedersehlägt. Nach Lüth y's Untersuchung vom J. 1826 enthalten sechzehn Unzen desselben:

usch

1 32

Ge

Ret

En

Die

Bad Cie ei Stu ei 1911

ladi F

elwe

bi. -

Erten,

jimon:

Men. d

le and

G. 1

138.

Best

| Chlorcalcium  | 0.        |     |   | • |   |   | 0,066 Gr. |
|---------------|-----------|-----|---|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaure | Talkerde  | 3 . |   |   |   |   | 0,266 —   |
| Schwefelsaure | Kalkerde  |     |   |   |   | • | 0,533 —   |
| Kohlensaure K | alkerde . |     |   |   |   |   | 1,066 —   |
| Kohlensanre T | alkerde . |     |   |   |   |   | 0,133 —   |
| Kieselerde .  |           |     | • |   | • |   | 0,066     |
|               |           |     |   |   |   |   | 2,130 Gr. |

Kohlensaurcs und Schwefelwasserstoffgas in unbestimmter Menge. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 178. Th. III. S. 159. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 329.

Das Bad Bonn, am linken Ufer der Saane, 1580 F. über d. M., zwei Stunden nördlich von Freiburg, eben so weit südwestlich von Lanpen und zwei und eine halbe Stunde südöstlich von Murten, am Fuße eines steilen Hügels unfern des Dorfes Düdingen gelegen, war schon im Mittelalter bekannt und bedarf einer Verbesserung in seinen Einrichtungen. Die aus drei Adern entspringende M.quelle ist der vorigen gleich.

Fous aquae bonae, d. i. kurzer Begriff von dem Bade zu Bonn, durch Franc. Prosper Dugoz. Freiburg 1662.

Schüler in: Journal Helvétique 1758. Mars p. 356. 1761. Avril p. 462. Juin p. 226. 1763. Juin p. 697. 1777. Mai p. 81.

Mémoires et observations recueillies par la Société économique de Berne. 1762. P. IV. p. 179. (Deutsch 1762. T. IV. p. 187.)

Theses inaugurales medico-chemicae propugnabit Joach. Raedle d. 28. Septbr. 1744. Basileae.

Dissertation sur les eaux savonneuses et en particulier sur celles de Bonn par M. Schüler. Fribourg 1779.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 176. Th. III S. 159. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 318.

Das Bad Champ-Olivier (oder - Noé), eine Viertelstunde südlich von Murten, 1400 F. über d. Meere, angenehm gelegen und von der Umgegend stark besucht. Die nahe beim Bade entspringende M.quelle wurde früher für eine Eisenquelle gehalten, Lüthy faud aber 1826 nur 2 Gran fixe Bestandtheile (nämlich kohlensaure Kalkerde 1,875 Gr., und schwefelsaure Kalkerde 0,125 Gr.), während

misch 1831 ihr die physikalischen Eigenschaften des gemeinen assers, ein specif. Gewicht = 1,0015 und einen Gehalt von kohlenld salzsaurer Kalk - und Talkerde zuschreibt.

Gemeinnützige schweizerische Nachrichten. 1812. Nr. 104. 105. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 272. Th. III. S. 228. Beschreibung der berühmtesten Bäder a. a. O. S. 322.

Endlich sind noch zu erwähnen:

1

hw

D S

le

Bot

A

miq

cell

Sid 119 ore F

äl

Die Schwefelquelle auf der Alp Fin de dom Hugon oder Nuin, 2967 F. iiber d. M., fünf Stunden von Bulle, welche ehemals Bad besessen haben soll, - ähnlich der von Garmiswyl, - die (Ciernes, einem eine halbe Stunde von Galmis (Charmais) und Bi Stunden von Bulle gelegenen Weiler, von 14° R. Temperatur 19° R. der Atmosphäre, - die sogenannten Schwefelbäder in der len adt Freiburg, 1630 F. über d. M., nämlich das Neigeln-oder geln-Bad vor dem Berner Thore, und das Bad zu den drei hweizern in der Neustadt, welche jedoch nicht mineralisch d, - eben so das Bad bei Vüissens, zwischen Milden und dy rrten, 1880 F. über d. M.; - der Dürrfinh auf dem Berge Pemont in der Landschaft Jaun, fälschlich für eine Salzquelle gen mitten, da sie nur Mergelerde anfgelöst enthält, nebst weniger Kalk-, we und Eisenoxyd.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 172. 217. 298. Th. III. 1158, 176, 231,

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 383, 389.

# XV. Die Heilquellen im Canton Bern.

Der Haupttheil dieses im Süden von Wallis, im Osten 1.1 von Uri, Unterwalden, Luzern, Aargau und Solothurn, im sed Norden von Solothurn und Frankreich, im Westen von gist Waadt, Freiburg, Frankreich und Neuenburg begrenzten intel Cantons, das viel besuchte Berner Oberland, liegt im IF. Hochgebirge der Berner Alpen und in deren nach Norden ein und Nordosten ausgehenden, allmählig zu Mittelalpen er werdenden Verzweigungen, indem es sich an den gewaltigen Alpenstock anlehmt, welcher das Quellthal der Aar wu, von dem des Rhone abscheidet, während der nordwestli- isen che Theil, dem Juragebirge angehörig, als eine Fort- der setzung der Cantone Waadt und Neuenburg erscheint. Lauf In diesem letzteren Theil tritt keine Mineralquelle von Lehol Bedeutung hervor, und wenn auch die zahlreichen, ja fast seine zahllosen Heilquellen des Berner Oberlandes, mit wenigen Ausnahmen, gleichfalls unbedeutend in ihren Mischungsverhältnissen sich erweisen, so treten doch hier die bekannten Bedingungen der Alpenlage hervor und erheben die Bedeutung auch schwacher Mineralwässer weit über ihren gewöhnlichen Werth. Das erwähnte Hoch- und Mittelgebirge besteht aus Flötzkalkstein mit vielen Quarzkörnern gemengt, auf Granit, Gneus oder Thonschiefer rühend; nur die höchsten Felsen auf der Walliser Grenze bestehen aus Urgebirge. J. Their

Das

Erec

1,5

bringe

Das Br

Landstei

ten T Dit II.

lase, E

erstree

Seen. feat 20

Das Klima ist im Allgemeinen sehr veränderlich und as rauh, aber gesund; am mildesten am Bieler See leinigen Tiefthälern.

lHeinzmann's Beschreibung der Stadt und Republik Bern.

(C. F. Morel, Abrégé de l'histoire et de la statistique du ci-de-Exéché de Bâle. Strasbourg 1813.

Déscription topographique et statistique de l'Evéché de Bâle. St. cen 1814.

Heyfelder in: Hufeland's uud Osann's Journal der prakt. kk. 1836. Bd. LXXXII. St. 4. S. 62 ff.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 29-39.

I. Das Bad Gurnigel liegt im Amte Seftigen, am see der hohen Felsenwand, welche vom Stockhorn nach ggisberg sich zieht, am nordwestlichen Abhange des migelberges, einem Vorberge der Stockhornkette, (OF. über dem Thuner See, 3590 F. über d. M., in der tte eines hohen Tannenwaldes unfern der Dörfer Rignerg und Rüthi, sechs Stunden südlich von Bern, acht maden östlich von Freiburg, fünf Stunden westlich von mn, wenige Stunden von den Bädern Blumenstein und behauptet unter den Schweizerbädern der ersten Stellen, bei dessen arzneilichen Wirkunden, außer seinen bittersalzhaltigen Schwefelquellen, auch er hohe Lage, die Alpenluft, die der Kurgast athmet, seine grandiosen Umgebungen wesentlich in Anschlag bringen sind.

Das Bad liegt in der Waldregion der Alpen, auf einem aus Quandstein (Flysch) bestehenden, mit einer tiefen, schwefelkiesgen Thonlage bedeckten Berge, der jedoch von mehreren Seiten mit Wagen und Rofs zugänglich ist. Die Aussieht von dem Bause, besonders aber von dem noch 1190 F. höhern Hoch-Gurniterstreckt sich über die ganze westliehe Schweiz, eine große Anschen, wie den Thuner- und Neuenburger See, und viele der mit Seen, wie den Thuner- und Neuenburger See, und viele der mit Schnee bedeckten Höhen, namentlieh das Faulhorn, Wetterstelle, Schreekhorn, Möneh, Jungfrau, Silberhorn u. s. w. — Die Luft vo rein, wie man sie in der Schweiz vielleicht nur noch in Gais (J. S. 129) findet, die Temperatur im Sommer selten über 20° R.,

dabei aber schr wechselnd, besonders im Brachmonat, am wenigsten im Juni und August.

Von den beiden hier eutspringenden M.quellen wurde des "Nordwassers" zuerst im J. 1561 gedacht, doch scheint es schon früher benntzt worden zu sein; das "Schwarzbrünnli" wurde erst 1728 eutdeckt. Das erste Badegebäude wurde im J. 1591 aufgeführt, im J. 1740 das untere Haus, und 1824 und 1825 ein drittes sehr großes erbant. Die Einrichtungen sind gnt; 200 Personen können auf einmal Unterkommen finden. Da aber vorzüglich getrunken wird, so ist den Badeeinrichtungen seither weniger Aufmerksamkeit geschenkt: man badet in hölzernen Wannen; außer einem Dampfkasten ist für eine aufsteigende Douche gesorgt. Die in einiger Entfernung von dem Hauptgebäude, zwischen den M.quellen gelegene "Senne" oder "Sennerei" ist zur Aufnahme unbemittelter Kranken, deren 50 hier Unter kommen finden, bestimmt. — Während der Kurzeit ist hier ein Badearzt gegenwärtig.

- a) Das Stockwasser, oder die untere Quelle, ent springt eine Viertelstunde über dem Badehause auf einer sumpfigen Wiese, 3850 F. über d. M. unter einer bedeck ten Gallerie und wird, da es vorzüglich zum Baden be nutzt wird, durch Röhren in die Bäder geleitet. Seine Menge beträgt 7—8 Maafs in der Mihute. Es ist ur sprünglich klar, wird aber leieht durch die Einwirkung de atmosphärischen Luft getrübt, an der Quelle von hepati schem Geruch, der in dem in kleinen Quantitäten geschöpf ten Wasser nur schwach hervortritt, von der Temperatu von 6° R. und dem specif. Gewicht von 5280:5300.
- b) Das Schwarzbrünnli, oder die obere Quelle entspringt fünf Minuten höher östlich, 4040 F. über d. Munter einer offenen, von Säulen getragenen Trinklaube neben der auch ein Zimmer zur Benutzung der Douch eingerichtet ist, und wohin auch ein fahrbarer Weg führ Sein Wasser ist von gleicher Temperatur mit dem vorgen, aber von einem stärkeren hepatischen Geruch, usprünglich klar, wird aber durch Einwirkung der atmer sphärischen Luft leicht und schnell getrübt, milchweil und bildet später einen schwarzen Bodensatz, woher oden Namen erhielt. Um die Quelle setzt sich eine weiße

ing in

ruste ab, welche Schwefel, schwefelsaure Kalkerde und alkerde enthält.

Eine dritte, eine bisher noch nicht benutzte Eisenquelle, liegt vas höher, eine Viertelstunde südwestlich vom Bade. Rüsch fand 1831 frisch, hell, perlend, von angenehm dintenhaftem Gesmack, einem specif. Gewicht von 1,002, und glaubt, dass sie viel een, freie Kohlensäure, kohlensaure und salzsaure Talk- und Kalkee, wahrscheinlich auch Natron und Extractivstoff enthalte.

Die M.quellen wurden zu verschiedenen Zeiten von orell, Beck und Pagenstecher der chemischen Anae unterworfen, deren Resultate im Wesentlichen über-Bat sstimmen und nur in der Quantität der Bestandtheile ets abweichen. Nach Pagenstecher's neuester Unterchung enthalten sechzehn Unzen:

ein.

edec

en b

Sein

hepat

schöf

klaub

1. d. Stockwass.: 2. d. Schwarzbrünn.: Schwefelsaures Natron . 0,076 Gr. 0,110 Gr. Schwefelsaure Talkerde 1,282 — 2,600 -10,820 -8,970 -Schwefelsaure Kalkerde 0,100 --Schwefelcalcium 0,080 Schwefelmagnesium st u Strontian Spuren 0.040 ng de Chlornatrium Chlormagnesium ) 0,040 ---0.271 -0,270 ---Kohlensaure Talkerde . Kohlensaure Kalkerde . 1,540 -2,000 ocrat Kohlensaures Eisenoxydul 0,008 -0,010 — 14,138 Gr. 14,159 Gr. 0,421 Kub.-Z. 0,380 Kub.-Z. Kohlensaures Gas Quel Schwefelwasserstoffgas . . 0,071 — — 0,550 --Stickstoff . . . 0,444 - -0.540 - -0,936 Kub.-Z. 1,470 Kub.-Z.

Das M. wasser wirkt reizend auf die Se- und Excre-Douck uen, ihre Ab- und Ausscheidungen befördernd, auflöd, gelinde stärkend namentlich auf die Organe der Diuch, tion und Assimilation, besonders auf das Leber- und rtadersystem, die Harnwerkzeuge, das Uterinsystem, Schleimhaut der Luftwege und die äußere Haut, diuretisch und diaphoretisch.

Lutz hält das Stockwasser seit seiner neuen Fassung für kräftr und in den Fällen vorzugsweise indicirt, wo eine kräftige Bethätigung der Excretionen und Auflösung erfordert wird, empfiehl dagegen das Schwarzbrünnlein, wo eine mehr reizende und tonisch Wirkung angezeigt ist. Er lüfst daher im Allgemeinen die Kur mi dem Stockwasser anfangen, allmählig steigen, dann zum Schwarz gidel brünnlein übergehen und mit geringen Gaben desselben beschließer Man trinkt auf diese Weise in den ersten Tagen jeden Morgen ei halbes Maafs Wasser in vier Absätzen binnen zwei Stunden un kelt steigt später bis zu zwei Maafs. Das Bad, welches hier nur als Ut 1810 terstützungsmittel der Trinkkur dient, wird zwei Stunden nach der Frühstück, das nur aus einer Suppe besteht, genommen. Nach zehr bis zwölftügigem Gebrauch treten in der Regel kritische Reactic nen meistens mit merklicher Erleichterung der vorhandenen Beile Sch schwerden ein: auf der äufseren Haut erscheinen papulöse Eruptione es erfolgen kritische Sputa, Schweifs und Urin haben den Geruckente des Wassers und die vermehrten und breiartigen Stuhlgünge entleerer 6 viel Schleim.

Zu einer Kur in G. wird ein Aufenthalt von drei Wochen erfo dert. Brustkranken ist eine Vorkur in Weißenburg zu empfehlen.

Der Gebrauch der M.quellen zu G. ist contraindiciriste bei acuten Entzündungen, so wie bei activen Congestie nen nach Kopf und Brust, — den meisten chronische Entziindungen erethiseher Art, — der Mehrzahl chronica scher Nervenkrankheiten, welche durch erethische Schwilde che bedingt sind, - Bluthusten mit dem Charakter eine For erhöhten Reizbarkeit des Blutsystems und der Respir d D tionsorgane, - in den späteren Stadien der Lungen- ur liche Halsschwindsucht. - Nur mit Vorsicht zu empfehlen sir sen, sie bei Neigung zu Congestionen und Entzündungen, Durchen, fall mit erhöhter Reizbarkeit des Darmkanals, Verhärtusten gen im Unterleibe, Rheimatismen, erethischen oder en et zündlichen Lungenkatarrhen, anfangender Phthisis trached lis und asthmatischen Leiden krampfhafter Art. — Dag gen sind sie vorzugsweise indicirt bei vorwaltender Schweite che torpider Art und zwar nach Haller's Erfahrung namentlich gegen' folgende Krankheiten:

a. chronische Leiden der Verdauungswerkzenge, hartnäckige Verschleimungen, Dyspepsie, ehronisches H brechen, Säure des Magens, habituelle Trägheit des Dari kanals, Spuhl- und Bandwürmer;

b. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem,

More

Die H

Beach

Verhal

Les bi

Depla

G. Ri Beschi pertrophie und Verhärtungen der Leber, Polycholie, pochondrie, Hämorrhoiden, namentlich Blasenhämorooiden;

c. Gicht, - atonische Gichtanschwellungen und Steikeit der Gelenke, besonders wenn diese Beschwerden tt Störungen oder Stockungen in den Digestions- und ssimilationsorganen complicirt sind;

d. chronische Leiden des Uterinsystems, durch torde Schwäche bedingt, - Amenorrhoe, Menstruatio parva, ber regularis, profusa, suppressa, Fluor albus;

e. chronische Brustbeschwerden, auf Schwäche und sschlaffung gegründet, — Verschleimungen, veraltete ustkatarrhe, anfangende Phthisis pituitosa, tuberculosa, ssive Bluthusten;

f. chronische Hautausschläge, besonders wenn sie mit tterleibsleiden complicirt sind, namentlich Gutta rochro cea.

Außerdem benutzt man das M.wasser noch äußerlich Form von Waschungen, Klystieren, Einspritzungen Douchen, — die Douche des Schwarzbrünnleins bei . llicher Schwäche, namentlich Disposition zu habituellen ssen, Migräne, Brustverschleimung, veralteten Brustka-Du rrhen, Schleimschwindsucht, gegen die Folgen zurücktretener Gicht, beginnende tuberculöse Lungenschwindder erliht.

Seheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 193.

\_ Da, Wahrhafte Beschreibung des Gurnigelbades, nebst dem eine halbe Schrende davon liegenden und mit dem Bade vereinigten sogenannten warzbrünnel. 1742.

Morell a. a. O. S. 297 — 311.

tleer

Schw

trach

drui:

blast

achea

es Da

rstem

Die Heilquellen des Gurnigels von Dr. Lutz. Bern 1813.

Beschreibung des Gurnigelbades von Dr. G. Rüsch. Ebnat 1825.

Verhandlungen der naturf. Gesellsehaft. Chur 1826. S. 82.

Les bains du Gurnigel, Berne 1827.

Denkwürdigkeiten der Schweizer, naturf. Gesellsch. Bd. I. 1829. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 88. Th. III. S. 115. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 120.

Verhandlungen der vereinigten ärztlich. Gesellschaften d. Schweiz Jahrg. 1829. 2 te Hälfte S. 215.

Bericht über die in den Sommern 1827 und 1828 zu Gurnigel ge machten Beobachtungen, von E. D. Füter. Bern 1830.

Bulletin des seiences méd. 1830. Juillet p. 141.

Badeärztliche Beobachtungen, gesammelt in Gurnigel in den J 111 1829 und 1830 von Dr. Haller, mit einem Vorwort von Dr. Lutz e der

: 192

Che

Keh

Chlo

Schn

Solar

Schr

Kiese

Eisen

Koble

Heyfelder a. a. O. S. 80.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 32.

2. Das Weissenburger- oder Buntschi-Ba. liegt, ähnlich wie Pfäffers, nur weniger finster und zu gänglicher, in einer tiefen, vom Buntschibache durch strömten engen, von wilden Kalkfelsen umschlossenen südlich bei Weißenburg oder Wyssenburg sich öffnender eisch Felsenschlucht der Stockhornkette, von diesem Dorfe vier zig Minuten, fünf Stunden südwestlich von Thun und sie Ilio ben Stunden nordöstlich von Saanen entfernt, 1000 F. übe dem Thuner See, 2750 F. über d. M. r. L

Die M.quelle ist seit dem Anfange des 17. Jahrh. bekannt un im Gebrauch, wurde aber erst zu-Ende desselben mit Badegebäude versehen. Die in Form eines Hufeisens erbaute Badeanstalt en spricht billigen Anforderungen hinsiehts der Wohnungen für Kurgäste nur in Bezug auf die Badeeinrichtungen sind Verbesserungen erfolderlich, da zwar jeder Badende seine Badewanne (deren, hier Baden särge genannt, etwa 40 vorhanden sind) hat, aber dennoch wege mangelhafter Einrichtungen im eigentlichen Sinne ein Zusammenba den und selbst keine eigentliche Trennung der Geschlechter dabstatt findet. Das Bad ist von Weißenburg aus für Reiter und Fuß günger bequem zugänglich; vom Gurnigelbade ist der Zugang ibd Ame das Gebirge beschwerlich und gefährlich. Die Badesaison daue Sangt vom 1. Juni bis Ende September.

Die das Bad umgebenden Felsen von 600-1000 F. Höhe ve statten selbst in den längsten Tagen den Sonnenstrahlen nur vo 10t - 3t Uhr freien Zutritt; daher ist das Klima rauh: die Nächt State und Morgen meistens kühl, aber den Tag über steigt das Thermome if G. ter zuweilen bis auf 25° R. Indessen ist die Vegetation des Tha la sehr üppig und haucht balsamische Diifte aus. Die nächste Umgeman bung ist zu artigen Anlagen benutzt; der Weg nach dem Dort gleicht einem englischen Park.

Die Gebirgsformation besteht aus einem dichten, bald hellgrane bald dunkeln, an einigen Orten mit Steinkohlen, Kalkspath, Gyp Terebratuliten und anderen Versteinerungen vermischten Kalkstei Fusse der Gebirge streicht auch ein eigenthümlicher, mit Schichvon rothem Thonschiefer durchbrochener Sandstein.

Die M.quelle entspringt 20 Minuten vom Bade auf um linken Ufer des Buntschibaches aus einem Kalkfelm und gelangt von hier aus in einer hölzernen Wassertung in's Kurhaus. Die Temperatur des Wassers ist der Quelle 22° R. und in der Trinklanbe des Badehauss 19° R. bei 14° R. der Atmosphäre, und nimmt des der der genes und Abends an beiden Orten einen höheren der armegrad an. Es ist vollkommen klar, durchsichtig der geruchlos, von süßlichem oder schwach salzig-säuerden der genehm schwach schwefligem, nach Brunner schwacher eisehbrühe ähnlichem, nach Heyfelder angenehm säuerden Geschmack; das specif. Gewicht nach Morell 10075, nach Brunner 1,00326 bei 11° R. der Atmosphäre, ich Rüsch 1,002.

Chemisch analysirt wurde es von More II und Brunir. Letzterer fand in sechzehn Unzen des Wassers:

ebāu alt 🌼

erl

d F

146

13

| A A                                 |
|-------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde 0,178 Gr.      |
| Chlortalcium 0,276 —                |
| Schwefelsaures Natrou 1,440 —       |
| Schwefelsaure Talkerde 0,972 —      |
| Schwefelsaure Kalkerde 8,270 -      |
| Kieselerde 0,146 —                  |
| Eisenoxydul und Manganoxydul Spuren |
| 11,282 Gr.                          |
| 11,202 01.                          |
| Atmosphärische Luft 0,488 KubZ.     |
| Sauerstoffgas 0,078                 |
| Kohlensaures Gas 0,980 — —          |
|                                     |
| 1,546 KubZ.                         |
|                                     |

Später fand er mit Pagenstecher in 24 Unzen Wasser noch 774 Gr. schwefel- und kohlensauren Strontian. — Der Badeschlamm hält uach demselben: Extractivstoff, Kieselerde, kohlensaures enoxyd, kohlensaure Kalkerde und Pflanzenfaser.

Eine andere, eine Achtelstunde vom Dorfe Weißenburg am rech-Ufer des Schindbaches aus Kies entspringende, noch unbenutzte quelle ist hell, von hepatischem Geruch, salzigem Geschmack, vom cif. Gewicht = 1,0025 und enthält kohlensanres und Schwefelsserstoffgas, kohlen - und salzsaure Kalkerde und Extractivstoff.

Das M. wasser wird innerlich und äußerlich benutzt doch ist die erste Gebrauchsweise hier die Hauptsache und die Badekur wird nur zur Unterstützung der Trinkkur an gewendet. Innerlich gebraucht wirkt es auflösend un den Stullgang befördernd, letzteres aber nur, wenn es il großen Quantitäten getrunken wird.

Der jetzige Badebesitzer, Dr. Müller, lässt beim Trinken i der Zahl der Gläser so lange steigen, bis das M. wasser auf de Darmkanal wirkt, so dass die Patienten oft 20 und noch mehr Be cher des Morgens lecren müssen, wodurch leicht Eingenommenhe des Kopfcs und Uebersättigung eintritt. Auch herrscht hier die Ge wohnheit, dass jeder Brunnengast den Abend mit einem Schoppe Wasser schließt, was den Stuhlgang befördern und eine ruhig Nacht machen soll. Bemerkenswerth ist noch, dass der innerlich Gebrauch des M. wassers sich mit dem Genuss des Kaffee's und de säuerlichen Weins durchaus nicht verträgt, welche beide daher streu gemieden werden müssen.

1

H

Das Bad wird gewöhnlich 3-4 Stunden nach dem Frühstüc ichten genommen und eine Stunde in demselben zugebracht. Ein Badeaus ageba schlag erfolgt nicht darnach. Die Dauer einer Kur wird auf 4 - I gele Wochen berechnet.

Das M.wasser hat sich in den genannten Formen besor ders nützlich erwiesen bei Stockungen im Unterleibe, Hä ang morrhoidal- und Menstrualbeschwerden und nach Dr. Lut feie wahrhaft specifisch gegen Gallensteine. — Brustkranke welche häufig hierher kommen, trinken dasselbe mit Zichen genmilch, und bereiten sich dadurch auf eine Molkenku! 10 vor, die man im Dorfe Weissenburg, wo'eine Molkenkur anstalt eingerichtet ist, in einem für Brustkranke geeig neteren, milderen Klima machen kann.

Ein neu Licd von dem neu aufgerichteten warmen Bad un bei al Wasser, so jetzt gen Wyssenburg geleitet worden. Durch A-durch W. M. 1658.

Kurze Beschreibung der von neuem wieder hervorgesuchten un wieder in branchbaren Stand gesetzten milchwarmen M.wasser hinter Weis senburg, Ampts Wimmis, Berner Gebiets im niederen Siebenthal gelegen. Durch J. J. Ritter. Bern 1696.

Scheuchzer, Hydrograph. Helvet. S. 342 ff.

Wolfg. Chrusten, substanzieller Bericht von dem hinte Weissenburg in der Landschaft Nieder-Simmenthal, Berner Gebie gelegenen heilsamen Trink - und Badewasser. Bern 1726.

Morell a. a. O. S. 248 ff.

epu

d

63

hen of A

elir P

menhdie F

chop ruh" perli bau

r stre

ien

1

Neujahrsgeschenk der Gesellschaft zum schwarzen Garten in W Zürich. 1822 u. 1823.

Meifsner's Annalen. 1824. Bd. II. Hft. 1.

Denkwürdigkeiten der Schweiz. naturf. Gesellschaft. 1829. Abth, I. 83d. I. S. 257.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 229. Th. III. S. 202. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 269.

Heyfelder a. a. O. S. 67.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 36.

#### Hieran schliefsen sich:

Das Bad Limpbach, einsam, aber freundlich in einer grünen Wiederung, zwischen sanft ansteigenden, mannigfaltig bewaldeten und ader angebauten Hügeln, 40 F. tiefer als der Thuner See, 1710 F. über d. 14- II. gelegen, vom Dorfe Uttigen zehn Minuten, von dem nordwestlich gelegenen Bern vier und eine halbe, von dem westlich gelegemen Freiburg acht und eine halbe, und von dem südöstlich gelegenen Thun anderthalb Stunden entfernt, bietet eine nach den Hochalpen, e, Inden Gebirgen am Brienzer und Thuner Sec und der Stockhornkette Lumbffene Aussicht dar und erfreut sich bei einem sehr milden, wenig-Geränderlichen Klima (der Thermometerstand ist im Sommer zwichen 18 und 25° R.) eines sehr zahlreichen Besuchs, auch von sol- $\sharp \, T$  when, die hier andere beliebige Mineralwasserkuren gebrauchen wollen.

Zuerst im J. 1680 erwähnt, wurden die jetzigen Badegebäude in enkaller Mitte des achtzehnten Jahrh. aufgeführt. Das Hauptgebäude ent-Mält die zum Baden und zu Wohnungen für Kurgäste nöthigen Eingeel iichtungen.

Die vier Hauptquellen entspringen nahe bei einander aus der Moalsse auf Moorgrund, ungefähr 8 Minuten westwärts vom Badehause; - durch hölzerne Röhren geleitet, ergießen sie sich in ein gemauerees Reservoir, aus welchem das Wasser in den Wärmekessel gebumpt und dann in die Badewannen geleitet wird.

Das M. wasser ist an den Quellen hell, hat einen starken Schwetelgeruch und Geschmack, den es im Reservoir verliert, nach der Brwärmung jedoch wieder gewinnt und sogar gelblich wird. Sein pec. Gewicht fand Studer in Bern 1,002, seine Temperatur 10° R. oei 16° R. der Atmosphäre. In sechzehn Unzen sind nuch Studer's ge 823 angestellter Analyse enthalten:

| Kohlensanre Kalkerde | e   | •    |       |       |     | •  | 0,8800 Gr.  |
|----------------------|-----|------|-------|-------|-----|----|-------------|
| Kohlensanre Talkerde | mit | eine | r Spu | r von | Eis | en | 0,1216 —    |
| Schwefelsaure Kalker | de  |      |       |       |     |    | 0,1600 —    |
| Chlornatrium .       |     |      |       |       |     |    | 0,1600 —    |
| Harzige Substanz     |     |      |       |       |     |    | 0,0384 —    |
| Organische Substanz  | ٠   |      | ,     | •     |     | ٠  | 0,0800 —    |
|                      |     | ь    |       |       |     |    | 1,4400 Gr.  |
| Kohlensaures Gas     | •   |      | •     |       |     | •  | 1,556 KubZ. |

Die Haupteigenschaften dieses bis jetzt nur als Bad benutzte: M. wassers sind seifenartig, mild und weich. Es wirkt erweichen bernhigend, ohne sehr zu erschlaffen, und wird bei krankhaft erhöhter Reizbarkeit zur Berahigung empfohlen, namentlich bei rhenmat schen und gichtischen Leiden, nervöser Ueberreizung, Hysterie ich Stockungen, Hämorrhoidalbeschwerden u. dergl.

Neujahrsgeschenk d. Gesellsch. z. schwarzen Garten. Zürich 182 Morgenblatt. 1824. No. 96, S 382.

of he

€.

No

G.

Bes

Da

bilie

वी हो

W fin

d ton

3: 26

d Bri

100

19

18

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 240. Th. III. S. 226. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 179.

Das Bad Blumenstein, am nördlichen Fuße des Langeneck, wom Grats, der sieh von der Stockhornkette gegen das Gürbenthal er dass streckt, 20 Minuten nördlich von dem Dorfe Blumenstein, fünf Stunden den südlich von Bern, zwei Stunden westlich von Thun und aeh Beich und eine halbe Stunde östlich von Freiburg, auf einem sumpfigen der moorigen, aus angeschwemmtem Schutt, Sehlamm und Geröll beste henden Terrain, 320 F, über dem Thuner See, 2070 F, über d. M. ge Se legen, erfreut sich einer schönen Aussicht auf die bis zu 7000 F. sie erhebenden, dasselbe umgebenden Berge, eines milden und gesunden nur häufigem Temperaturwechsel unterworfenen Klima's und zahlrei chen Zuspruchs.

Die Budeaustalt, die schon früh vorhanden gewesen zu sei scheint und 1722 erweitert wurde, ist seit 1828 den jetzigen Bedürf nissen angemessen verbessert worden und enthält Wohngebäude fü Kurgäste und Badeeinrichtungen. Das Weißenburger und Gurnigel M.wasser wird zweimal wöchentlich frisch von der Quelle hierhe gebracht und Ziegenmolken sind täglich frisch zu haben; auch ist eit Badearzt angestellt.

Vier M.quellen von gleicher Beschaffenheit entspringen in un hinter dem Bade und werden in ein steinernes, mit dem Wärmekes sel in Verbindung stehendes Becken geleitet. Das Wasser derselbei ist klar, geruchlos, von angenehm - tintenhaftem Geschmack, wird a der Luft bald trübe und setzt einen gelben ocherartigen Bodensat ab. Die Temperatur der im Bade selbst eutspringenden Quellen is 12º R., der aufser dem Bade 13,5º R. bei 14º R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht 1,002. Sechzehn Unzen desselben enthalten:

|                        | nach Morell: | nach Fueter: |
|------------------------|--------------|--------------|
| Kohlensaures Eisen .   | . 0,432 Gr   | . 0,15 Gr.   |
| Kohlensaure Kalkerde   | . 0,166      | . 3,60       |
| Kohlensaure Talkerde   |              | . 0,83 —     |
| Chlortaleium           | . 1,700      | . 0,25 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | . 2,000      |              |
| Schwefelsaures Natron  | . 0,500 — .  | . 0,16       |
| Extractivstoff         | . 0,056      | . 0,48 —     |
| Thonerde               |              | . Spuren     |
|                        | 4,854 Gr.    | 5,47 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     | . 3,42 KubZ. | 1,4 Kub.Z.   |

Das zu den alkalisch-salinischen Eisenquellen gehörende M.waseer bringt, obwohl von nicht besondern Mischungsverhältnissen, doch
icht unbedeutende Reactionen hervor und greift, als Bad angeweneet, heftig an, zuweilen einen leichten Ausschlag hervorrufend, der
af fünf bis sechs Tagen wieder verschwindet. Innerlich wird es
iicht gebraucht; statt dessen Gurnigel- oder Weißenburger M.waseer. Als Bad nur mit großer Vorsicht zu empfehlen bei Vollblütigeit, Straffheit der Fibern und großer Erregbarkeit hat es sich daeegen als nützlich bewährt bei ehronischen, auf Atonie beruhenden,
heumatischen und gichtischen Leiden, selbst mit Knoten und Gemit ernenksteifigkeiten verbunden, Schwäche der Verdauungsorgane, Magenschwerenksteingkeiten, Scropheln, Hysterie und Entkräftung, besonders nach
mit gleichsucht, Scropheln, Hysterie und Entkräftung, besonders nach

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 192.

C. F. Morell a. a. O. S. 260 ff.

Gr.

outzte Picheoethö Jeuman

besto

M. go F. sic

sanden

zahlre

N 861

Beugr.

Neujahrsgeschenk der Gesellschaft zum schwarzen Garten. 1824. Morgenblatt. 1824. Nr. 96. S. 382.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 368. Th. HI. S. 259. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 70.

Das Bad Leensingen oder Leissigen, zwanzig Minuten vestlich von diesem Dorfe, am südlichen Ufer des Thuner Sees, hield 760 F. über d. M., zwischen dem See und dem weiter südlich sieh teil erhebenden Leissigrat, drei Stunden südöstlich von Thun, zwei ind eine Viertelstunde südwestlich von Unterseen, eine Stunde südich von Merligen und drei Stunden nordöstlich von Frutigen gelegen, gewährt eine reizende Aussicht über einen Theil des Thuner und Brienzer Sees, Unterseen und Interlaken, den Bratenberg und ilie von niederen Alpen umgebenen Eisgebirge. Der Boden ist trocken, ilie Luft sehr rein und gesund und auch im Sommer nicht leicht zu neifs. Die aus einem stattlichen Gebäude bestehende Badeaustalt ist ieit 1824 verbessert und 1827 mit ihr eine Molkenkuranstalt verbunden.

Die M.quellen, drei an der Zahl, entspringen in der Gypsforma tion des Grates aus Gyps, in welchem C. Brunner und J. Pagen stecher 36 Proc. schwefelsauren Strontian fanden: die erste nah dem Dorfe bei der Gypsfabrik, welche an der Stelle des chemaliget Badehauses steht, 6 F. über der Fläche des Sees; die zweit 150 Schritt von der ersten entfernt, die dritte eine Stunde höher an Berge. Morell, der sie chemisch analysirt hat, fand die erst oder Hauptquelle von hepatischem Geruch und Geschmack, etwa trübe, an der Luft ein weißes Präcipitat bildend, ihre Temperatu von 10° R. bei 18° R. der Atmosphäre. A Nach Pagenstecher' neuerer Untersuchung enthalten sechzehn Unzen:

M

Tel

G.

Bes

Kato d'at 21125

161 ein

m tiel erif, ( 10762 ieba L

Sch

53to ETT

I TO

| 1. d. 1st. Badeq.: 2. d. 2t. Badeq.                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sser- 7,1400 Gr. 5,6600 Gr.                                                                                                              |
| Zu- 1,8200 — 1,2000 —                                                                                                                    |
| de. 0,1000 — 0,0400 —                                                                                                                    |
| . 0,7080 — 1,5400 —                                                                                                                      |
| . 0,0720 — 0,1328 —                                                                                                                      |
| . 0,0136 — 0,0128 —                                                                                                                      |
| . 0,0600 — 0,0400 —                                                                                                                      |
| . 0,0600 — 0,0600 —                                                                                                                      |
| . 0,0760 — 0,0912 —                                                                                                                      |
| 10,0496 Gr. 8,7768 Gr.                                                                                                                   |
| . 0,1432 KubZ. 0,2084 KZ.                                                                                                                |
| 0,6672 - 0,8240                                                                                                                          |
| 0,1600 - 0,1800                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |
| 0,9704 KubZ. 1,2124 KZ                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          |
| ıkquelle:                                                                                                                                |
| nkquelle:<br>sser 0,3800 Gr.                                                                                                             |
| nkquelle: sser 0,3800 Gr. Zu 0,3072 —                                                                                                    |
| kquelle: sser 0,3800 Gr. Zu 0,3072 — de 0,0728 —                                                                                         |
| nkquelle: sser 0,3800 Gr. Zu 0,3072 — de 0,0728 — 1,6800 —                                                                               |
| nkquelle: sser 0,3800 Gr. Zu 0,3072 — de 0,0728 —                                                                                        |
| nkquelle: sser 0,3800 Gr. Zu 0,3072 — de                                                                                                 |
| Akquellc:  sser 0,3800 Gr.  Zu 0,3072 —  de 0,0728 —  1,6800 —                                                                           |
| nkquellc: sser- 0,3800 Gr. Zu- 0,3072 — de. 0,0728 — 1,6800 — 0,1960 — 0,0104 — stickstoffbalti 0,1200 —                                 |
| nkquellc: sser- 0,3800 Gr. Zu- 0,3072 — de. 0,0728 — 1,6800 — 0,1960 — 0,0104 — stickstoffbalti 0,1200 — 0,1000 —                        |
| nkquellc: sser-                                                                                                                          |
| nkquellc: sser- 0,3800 Gr. Zu- 0,3072 — de. 0,0728 — 1,6800 — 0,1960 — 0,0104 — stickstoffbalti 0,1200 — 0,1000 — 2,8664 Gr. 0,3240 KubZ |
| nkquellc: sser-                                                                                                                          |
| nkquellc: sser- 0,3800 Gr. Zu- 0,3072 — de. 0,0728 — 1,6800 — 0,1960 — 0,0104 — stickstoffbalti 0,1200 — 0,1000 — 2,8664 Gr. 0,3240 KubZ |
|                                                                                                                                          |

Dicses zu der Klasse der kalten erdig-salinischen Schwefelquel len gehörende M, wasser wirkt analog ähnlichen kalten erdig-salini schen Schwefelquellen und ist in denselben Krankheiten, wie jene indicirt (vergl. Bd. I. Zweite Aufl. S. 257 ff.). Es wird als Getränl

ond Bad benutzt: zum Getränk vorzüglich die Trinkquelle, zu 4 s 8 Bechern täglich; zum Baden wird das Wasser auf 26-28° R. e pak rwärmt.

Morell a. a. O. S. 328. ff.

nalige

2 Weit

erst

etwa

peratu per'

Gr.

-

3-

) \_

) --

) ---

Gr.

K.2

K.

Gr.

Gr. Kab.

Gelis

Denkwirdigkeiten der Schweiz, naturf, Gesellsch, 1829. Bd. I. bth. 1. S. 258.

Verhandlungen der Schweiz. naturf. Gesellsch. 1831. S. 46. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 105, Th. III. S. 122. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 341.

Das Bad Engistein, in einem waldigen, aber angenehmen von em Worblenbache bewässerten Thalgrunde, 1830 F. über d. M., dicht daden in der großen Straße von Bern nach Sumiswald, von ersterer Stadt wei und eine halbe Stunde östlich, von letzterer südwestlich drei and eine viertel Stunde entfernt, erfrent sich eines gesanden und cockenen, nicht leicht schnellem Wechsel unterworfenen Klimas nid gut eingerichteter Wohnungen für Kurgäste, so wie Vorrichtungen Wasserbädern und Wasserdonche. Daher pflegen sich auch diejelegen, welche das benachbarte Wickartswyler oder Rütihiibeliwasser inken wollen, hier aufzuhalten. Während der Kurzeit ist ein Arzt mid ein Apotheker im Bade.

Das in der Molasse entspringende M. wasser ist hell, geruchlos, on tintenartigem Geschmack, hat die Temperatur von 11°R., das wecif. Gewicht wie 2254,5: 2250. Früher von Morell, wurde es 325 von Pagenstecher chemisch analysirt; derselbe fand in sechblin Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   | •  | • |   | 2,130 Gr.       |
|--------------------------|---|---|----|---|---|-----------------|
| Kohlensaure Talkerde     |   |   |    |   |   | 0,205 —         |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   |    |   |   | 0,108 —         |
| Schwefelsaures Natron    |   |   |    |   |   | 0,020 —         |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |   |    |   |   | 0,040 —         |
| Chlornatrinm             |   |   | -1 |   |   |                 |
| Chlortalcium             |   |   |    |   | • | 0,106 —         |
| Salpetersaure Talkerde   |   |   |    |   |   | ,               |
| Extractivstoff           |   |   | •  | • |   | 0,040 —         |
|                          |   |   |    |   |   | 2,649 Gr.       |
| W.III                    |   | - |    |   |   |                 |
| Kohlensaures Gas .       | • | • | •  | • | • | 1,650 KubZ.     |
| Stickstoffgds            |   |   |    |   | • | 0,502 — —       |
|                          |   |   |    |   |   | 2,152 KubZ.     |
|                          |   |   |    |   |   | 2,102 1kub. 22. |

Das M. wasser, zu den alkalisch-salinischen Eisenquellen gehörend, irkt tonisch-belebend, stürkend, die Functionen der Assimilation nd Reproduction befördernd, gelind auflösend, harntreibend, nud ist Form von Bädern bei Rheumatismen, Gicht, Lähmungen, chronihen Hautausschlägen, Atrophie, Geschwülsten, Gelenksteifigkeiten, ele uronischen Leiden der Harnwerkzeuge und im Stadium der Reconvalesnz nach schweren Krankheiten zu empfehlen; - innerlich gebrancht Fördert es den Appetit, wirkt auflösend, besonders auf das Uterinsystem und ist daher von Stuky auch als Getränk zur Unterstützung der Badekur empfohlen worden. Häufiger bedienen sich indessen die Knrgäste

0 50

Die

Sch

Kob

hol Kies

(hle Cale Exit

Kohl

G. R

Bese

A.

h-salzi

Chlor Schr Eoh)

Ezita

Robbe

lo de fiches

the sel

701

G. R

Besch

Des Wickartswyler M. wassers, auch unter dem Namen Rütihiibelein-Bad bekannt, entweder an der Quelle selbst oder in 1868 Engistein des versendeten, das eine halbe Stunde von Engistein entspringend, klar, von salzig-eisenartigem Geschmack und schwach hepatischem Geruch, auflösend stürkend wirkt und nach der unvollkommenen Analyse von Benteli in Bern in sechzehn Unzen enthält:

| Schwefelsaure Talkerde   |   |  | •   | 0,840 Gr. |
|--------------------------|---|--|-----|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde   |   |  |     | 0,051 —   |
| Kohlensaure Talkerde     |   |  |     | 0,910 —   |
| Kolilensaure Kalkerde    | • |  |     | 0,140 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |  |     | 0,102 —   |
| Kieselerde               | • |  |     | 0,102 —   |
| Extractivstoff           |   |  | . ' | Spuren    |
|                          |   |  |     | 2,145 Gr. |

Schwefelwasserstoffgas in unbestimmter Menge.

Morell a. a. O. S. 273 ff. Bericht über das Bad Engistein. Von Dr. Stuky. Bern 1825. G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 373. 118. Th. III. S. 261. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 80.

Das Lochbachbad, zwanzig Minuten südöstlich von Burgdorf Das und vier und eine halbe Stunde nordöstlich von Bern, 1810 F. über dem ide s M. am rechten Ufer der Emme und am Ausgang einer vom Lochbach er der durchströmten Schlucht gelegen, ist gut eingerichtet, mit Wohnungen für Kurgüste und Badezimmern versehen.

Die M.quelle, zu den alkalisch-salinischen Eisenwassern gehörend, dende ist hell, geruch- und geschmacklos, hat die Temperatur von 9° R. bei R. 6,5° R. der Atmosphäre und enthält nach Morell in sechzehn Unzen dallen Wasser:

| Chlornatrium Schwefelsaures Natron | • •• | • |   |   | 5,560  | Gr.           |    |
|------------------------------------|------|---|---|---|--------|---------------|----|
| Chlorcaleium                       |      |   |   |   | 2,420  |               |    |
| Schwefelsaure Kalkerde             |      |   |   | • | 0,840  | <del></del> , |    |
| Kohlensaure Talkerde               |      |   | • |   | 0,348  | _             |    |
| Kohlensaure Kalkerde               |      |   |   |   | 0,700  | _             |    |
| Kohlensaures Eisenoxydul           |      | • |   |   | 0,230  |               |    |
| ·                                  | •    |   |   |   | 10,098 | Gr.           |    |
| Kohlensaures Gas .                 |      |   |   |   | 5,140  | Kub           | Z. |

Morell a. a. O. S. 240.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 375. Th. III. S. 262. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 342.

Das Bad zu Worben, einem anderthalb Stunden nördlich von

harberg und ebensoweit südöstlich von Nydau, am linken Ufer ber Aar, 1320 F. über d. M gelegenen Dorfe, ist gut eingerichtet und bird von den Landleuten hänfig besucht.

Ri.

11 1

eat. he.

3, 261,

Gr.

Gt.

hob. L

262.

lich 18

Die der vorigen ähnliche, nur schwächere M.quelle enthält nach angenstecher in sechzehn Unzen Wasser:

| • |                          |     |     |    |   |   |               |
|---|--------------------------|-----|-----|----|---|---|---------------|
|   | Schwefelsanre Kalkerde   |     |     |    | • | • | 0,066 Gr.     |
|   | Kohlensaure Kalkerde     | •   |     |    | • |   | 2,530 —       |
|   | Kohlensaure Talkerde .   | •   | •   | •  |   |   | Spuren        |
|   | Kohlensanres Eisenoxydul | •   |     |    | • |   | 0,115 —       |
|   | Kieselerde               |     |     |    | • | • | 0,040 —       |
|   | Salpetersaures Kali      |     |     |    |   |   | , .           |
|   | Chlornatrium .           | •   | •   | •  | • | • | 0,090 —       |
|   | Chlorcalcium'            |     |     | ** |   |   |               |
|   | Extractivstoff           | •   | •   | W. | • | • | 0,040 —       |
|   |                          |     | ٩   |    |   |   | 2,881 Gr.     |
|   | Wallanganga Can          |     |     |    |   |   | 0,65 KubZ.    |
|   | Kohlensaures Gas .       | •   | • 1 | •  | • | • | •             |
|   | Stickgas                 | • 1 |     |    | • | • | 0,56 — —      |
|   |                          |     |     |    |   |   | 1,21 KubZ.    |
|   |                          |     |     |    |   |   | 1,21 110,-24. |

G. Rüsch, Anleifung a. a. O. Th. H. S. 377. Th. III. S. 262. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 378. A. Vetter, a. a. O. Th. H. S. 30.

Das Aarzihle- oder Marcihle-Bad bei Bern, eine Viertelerden unde südwestlich von der Stadt, am linken Ufer der Aar, 1708 F.
echtet vor dem Meere gelegen. Das M.wasser, ein schwaches Schwefelssser, aus fünf Quellen entspringend, hat einen unangenehm bitterhi-salzigen Geschmack und einen bald mehr bald weniger hervorcchenden Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, die Temperatur von
R. bie R. und das specif. Gewicht von 1,001. Sechzehn Unzen desselben
linken nach Morell:

| Schwefelsaures Natron Chlornatrium | • | . ( | • |   |   | 2,000 Gr. |
|------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde             |   | •   | • |   |   | 0,710 —   |
| Kohlensaure Talkerde .             |   |     | • |   |   | 0,426 —   |
| Eiscnoxydul                        |   |     |   |   |   | 0,111 —   |
| Extractivstoff                     | • | •   | • | • | • | Spuren    |
|                                    |   |     |   |   |   | 3,247 Gr. |

Kohlensaures und Schwefelwasserstoffgas in geringer Menge.

In der Nähe vom Bade, fünf Minuten weiter befindet sich ein liches Schwefelwasser, das Sandozbrünnlein, das an der elle selbst und in der Stadt häufig getrunken wird.

Morell a. a. O. S. 348.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 110. Th. HI. S. 123. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 309.

Das Bad Thalgut, im Amte Seftigen, einsam am linken Ufe der Aar, 1650 F. über d. M., vier Stunden südöstlich von Bern und zwei und eine halbe Stunde nordwestlich von Thun gelegen, ist ziem lich gut eingerichtet, mit Wohnungen für Kurgäste und Vorrichtun gen zu Wasserbädern versehen. Das fünf Minuten vom Bade an Fnsse eines Berges, wenige Schritte von der Aar aus der Molassi entspringende, zu den eisenhaltig-salinischen Schwefelquellen gehö rende M. wasser ist hell, von sehwach hepatischem Geruch und styp tischem Geschmack, wird an der Luft bald milehig und setzt einer eisenartigen Bodensatz ab; die Temperatur desselben beträgt 9,5° R bei 14,5 ° R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht 1,003. Früher vol Morell, wurde es 1823 auch von Wagner chemisch untersucht sechzehn Unzen Wasser enthalten:

Fri

Sibr

Best

n an schmi

1995

Schne

Calorci

Inhlen

Siesele

|                                         | nach Morell: | nach Wagner: |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Chlornatrinm                            | . 1,182 Gr.  | 0,028 Gr.    |
| Schwefelsaures Natron .                 |              | 0,137 —      |
| Schwefelsaure, Talkerde                 | . 1,700 —    |              |
| Kohlensanre Talkerde .                  | . 1,913 —    | . 0,708 —    |
| Kohlensaure Kalkerde,                   | . 0,616 —    | 1,191 —      |
| Kohlensaures Natron .                   |              | 0,388 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul                | . 0,094 —    | 0,074 —      |
| Thonerde                                | . 0,376 —    |              |
| Extractivstoff                          | . 0,840 —    | Spur         |
|                                         | 6,721 Gr.    | 2,526 Gr.    |
| Kohlensaures Gas Schwefelwasserstoffgas | } 4,0 Kub.Z. | 0,763 Kub.Z. |
| Atmosphärische Luft .                   |              | 0,223 —      |

Das M. wasser wird nur als Bad angewendet, das zwischen Blu menstein und Limpbach die Mitte haltend, besonders gegen Gieht un Rhéumatismus indicirt sein soll, bei solchen Personen, denen nu mäßige Reize zusagen.

Morella, a. O. S. 285 ff. Morgenblatt. 1824. Nr. 96. S. 382. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 112. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 370.

Das Schwefelberger Bad, in wilder Abgeschiedenheit, dre hand Stunden von den Bädern Gurnigel, Blumenstein, Weissenburg un Schwarzsee, in der Nähe einiger Sennhütten, am nördlichen Fusse de Biren, westlich von Ganterisch und Seelibühl, einige hundert Sehris Biren, über dem linken Ufer der kalten Sense, die unweit davon ihren Un sprung nimmt, 4170 F. über d. M. gelegen, ist nur für Landleute ein gerichtet. Das M.wasser, auf einer sumpfigen Alpenwiese entsprin gend, wird eine Achtelstunde weit ins Bad geleitet, verbreitet eine starken Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, ist an der Quelle kla wird, der Luft ausgesetzt, milchigweis und verändert seine Quant

und Qualität beim Wechsel der Witterung. Das specif. Gewicht trägt nach Rüsch 1,0045. Sechzehn Unzen Wasser enthalten nach nder's im Jahre 1821, fern von der Quelle, angestellter Analyse:

| S | chwefelsaure K   | alkerde    | •    |    | •  |      |       | 9,666  | Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------|------------|------|----|----|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŀ | Kohlensaure Kall | kerde .    |      |    |    |      | •     | 1,333  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| j | Cohlensaures Eis | senoxydul  |      |    |    |      |       | 0,166  | <i>Districts</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C | chlorealcium und | l Chlortal | cium |    |    |      | •     | 0,166  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S | chwefelsaure T   | alkerde    |      |    |    | •    |       | 1,000  | Diplomin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S | ehwefelsaures N  | latron     |      |    |    |      |       | 1,066  | and the same of th |
| E | extractivstoff   |            | •    |    |    |      | •     | 0,266  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                  |            |      |    |    |      | •     | 13,663 | Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| К | ohlensaures Ga   | s .        |      | •  | •  |      |       | 1,666  | Kub.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S | chwefelwasserst  | offgas     |      | •  |    |      | •     | unbest | immt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G | Risch Aule       | eituno a   | a 0. | Th | II | S 11 | 7. TI | THE S  | \$ 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

G. Rüsch, Anleitung a. a. Beschreibung aller berühmter Bäder a. a. O. S. 362.

Das Bad Bellerive, in dem malerischen Thale gleiches Na-Ms, am rechten Ufer der Birs, hart an der großen Strasse von Baunach Biel, eine halbe Stunde nordöstlich von der Stadt Delémont c Delsberg, sieben Stunden von Basel, 1230 F. über d. M. gele-, wurde schon von den Römern benutzt, ist aber erst in der neue-Zeit hergestellt, bequem und zweckmüssig eingerichtet.

- Die salinische Eisenquelle entspringt aus einem dem Bade gegenliegenden Hügel und hat eine, wie es scheint, altrömische Fas-Das M. wasser ist von milchweißer Farbe, setzt beim Sieden on aus kohlensaurer Kalk- und Talkerde bestehenden Badestein - schmeckt hepatisch und bitter-salzig und hat das specif. Gewicht 11,00256. Sechzehn Unzen desselben enthalten nach einer vom Merian in Basel, entfernt von der Quelle, angestellten chemicht II un Untersuchung:

| Schwefelsaure Talkerde | ٠ |  |   | 4,992  | Gr.    |
|------------------------|---|--|---|--------|--------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   |  | • | 8,861  |        |
| (Chlorealeium          |   |  |   | 0,061  |        |
| Kohlensaure Kalkerde . |   |  |   |        |        |
| lKiesclerde            |   |  |   |        |        |
| ,                      |   |  |   | 17,346 | Gr.    |
| Kohlensaurcs Gas .     |   |  | • | 0,523  | Kub.Z. |

Dem Geruche nach zu urtheilen enthält das M. wasser auch urnglich Schwefelwasserstoffgas; der Schlamm an der Quelle zeigt Eisenspuren.

Dasselbe wirkt auflösend, eröffnend, secernirend, gelind reizend, wird innerlich und äußerlich empfohlen bei Verschleimungen der tt und des Unterleibes, Obstructionen, Congestionen, Scropheln, ochondrie, Hysterie, Gelbsucht, Nierenleiden, Uterinbeschwerden, nischen Hautausschlägen; - in Form der Douche bei Rheumatis-Gicht, Lähmungen und Wunden.

. Theil.

8 1 lase gehi. T13 eine jo p 97 1 such!

Der: 31,

nen Ri

HI.

Fusse

rt Seb

ents,

itet e

selle !

ne (1:2

Merian, Déscription suivie de l'analyse et de l'avis des méd cins sur l'usage des eaux minérales de Belle-Rive. Basle 1823.

G. Risch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 180. Beschreibung aller berühmter Bäder a. a. O. S. 314.

Das Rosenlauibad, in einer waldigen Schlucht des Oberhasien thals, die sich vom Rosenlaui-Gletscher gegen die Alp Breitenma zieht, nahe am Zusammenflufs des Weifsen- und Reichenbaches, Fusse der sich von 9500-11,540 F. erhebenden Engel-, Well-, Dosc L. und Wetterhörner, 4200 F. über d. M. in großartiger Alpennatur ge gen, und von Meiringen südlich drei, von Grindelwald nordöstlich vi Stunden entfernt, vereinigt alle Bedingungen eines gesunden Aufeil halts für nicht allzukranke Kurgäste. Die 1793 eröffnete Badeanst ist billigen Anforderungen entsprechend eingerichtet und anch mit ner Molkenkuranstalt verbunden.

Die erst 1771 entdeckte M.quelle entspringt 150 Sehritt oberha des Bades aus einem bläulichen Felsen zwischen Glimmerschief in einer Höhe, welche, nach der Temperatur der Quelle zu sehliefse gegen 4500 F. betragen mufs, ist rein und krystallhell, von erfrische dem Geschmack und sehwachem, bald verschwindendem hepatischen Geruch. Die Temperatur des M. wassers beträgt 2,5° R. bei 5° der Atmosphäre; - Rüsch fand sie jedoch 1831 unmittelbar na Kelle der großen Wasserfluth 7° R. bei 9° R. der Atmosphäre, und dischne specif. Gewicht = 1,0015.

Koble

Schwe

and an

Nach Pagenstecher's Analyse enthalten sechzehn Unzen d Stane Wassers:

| u | ssuis.         |       |         |        |     |    |   |     |        |           | 77      |
|---|----------------|-------|---------|--------|-----|----|---|-----|--------|-----------|---------|
|   | Schwefelsaur   | es Na | atron   |        |     |    | • |     |        | 0,10 Gr.  | Estra   |
|   | Chlorkalium 1  | nnd ( | Chilori | iatrii | ını |    | • | 4   |        | 0,08 —    | Chl     |
|   | Kohlensaures   | Natr  | on      |        |     |    |   | • 1 | •      | 1,73 —    | Kohler  |
|   | Kohlensaure    | Talk  | erde    |        |     | •  |   |     |        | 0,05 —    |         |
|   | Kohlensaure    | Kalko | erde    |        | •   |    |   |     |        | 0,12 —    | Kohlen  |
|   | Thonerde .     |       | •       |        |     |    |   |     |        | 0,03 —    | Sapers  |
|   | Kieselerde     | •     |         |        |     | 0. |   |     |        | 0,12 —    | Sticks  |
|   | Extractivstoff |       | ٠       |        | •   | •  |   |     | h<br>m | 0,05 —    |         |
|   | P              |       |         |        |     |    |   | ,   |        | 2,28 Gr.  | In.     |
|   | Kohlensaures   | Gas   |         |        |     |    |   | •   |        | 1,027 Kub | 1 le l  |
|   | Stickgas .     |       |         |        |     |    |   |     | •      | 0,457 —   | 7.00 ~  |
|   | Sauerstoffgas  |       |         |        |     |    |   |     |        | 0,015 —   | ि विकास |
|   |                |       |         |        |     |    |   |     |        | 1,499 Kub | tu. Ki  |
|   |                |       |         |        |     |    |   |     |        | -,        |         |

Nach Rüsch ist das M. wasser ärmer an Salzen, namentli Da Oh vermiste er die Reactionen auf schweselsaures Natron und kohle saure Talkerde.

Rüsch, der dasselbe zu den leichtesten und reinsten alkalisch Wassern rechnet, schreibt ihm, getrunken, eine auflösende, zerth lende und secernirende Wirkung zu und rühmt es in dieser Fo gegen Verschleimung der Brust und des Unterleibes, Stockungen und des Unterleibes, Anschannung der Unthätigkeit, Verstopfungen, gallichte Anhäufungen, Auschoppung der Mitteller, phatischen Gefäße, Hämorrhoiden u. dgl.; - als Bad gegen chrothe Exantheme, Gicht und Rhenmatismus, Caries, veraltete Gewüre, Gesehwülste und Drüsenverhärtungen. Offenbar aber ist Wasser, als eiu ehemisch sehr reines und sehr kaltes, in Form Getränk angewendet, allen Ueberfüllungs - und venösen Zuständer Darmsehleimhaut entgegen zu wirken, übermäßige Erregung Torpor dieser Verrichtungen zu heben im Stande, - während es ärmt, als Bad, in die Reihe der indifferenten Thermen tritt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 246. Th. III. S. 209. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 356.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 37.

eanst

i jo )ar br

lzen .

3 j -19-3-12-(i) -

199 80

jeser f

Die M.quelle im Grünen, einem Weiler am Horisberg, Suwald gegenüber gelegen, im seehzehnten Jahrh. mit einem Bade bei cehen, wurde durch einen Erdsturz versehüttet und erst in neue-Zeit wieder aufgefunden. Sie quillt aus hundert Felsenrissen, zzieht sie mit einem schwarzbraunen an der Luft schnell roth nicht dienden Schlamme und enthält nach Pagenstecher in sechzehn een Wasser:

| ĺ | Kohlensaure I       | Kalkerde         |       | ٠   |        |     |     |   | 2,535 Gr.    |
|---|---------------------|------------------|-------|-----|--------|-----|-----|---|--------------|
| ľ | Kohlensaure !       | <b>F</b> alkerde | -     |     |        |     | •   |   | 0,114 —      |
| l | Schwefelsaure       | Talkerd          | e     |     |        | •   |     |   | 0,333 —      |
| l | Sehwefelsaure       | s Kali           |       |     |        |     | •   |   | 0,073 —      |
| ŀ | Schwefelsaure       | s Natron         | •     | •   |        | •   |     |   | 0,213 —      |
| l | Schwefelsaure       | Kalkerd          | e     |     | •      |     |     | • | 0,083 —      |
| l | Extractivstoff,     | , Chlorka        | lium, | Chl | ornatr | ium | und |   | 1            |
| 1 | Chlortalciun        | n .              |       |     | •      |     |     |   | 0,166 —      |
| ļ | <b>Kohlensaures</b> | Eisenoxy         | dul   |     |        |     | •   |   | Spur         |
|   |                     |                  |       |     |        |     |     | - | 3,517 Gr.    |
|   | lKohlensaures       | Gas              | •     |     |        |     |     |   | 0,906 Kub.Z. |
|   | Sauerstoffgas       |                  |       |     | •      |     |     |   | 0,225 —      |
|   | Stickstoffgas       |                  |       |     |        | •   |     |   | 0,552 —      |
|   |                     |                  |       |     |        |     |     | , | 1,683 Kub.Z. |

Der abgesetzte Schlamm besteht aus 3 Thelen Eisenoxydul, eil Kieselerde und etwas kohlensaurer Kalkerde.

iji - Lum äußeru Gebrauch des M.wassers ist Vorsorge getroffen.

Mi G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 287.

Das Oberwylerbad, auf einer fruchtbaren Anhöhe im obern egyberge, eine halbe Stunde von Büren, sieben Minuten von Oberan der Landstrasse von Bern nach Solothurn gelegen, mit wimmern und Wannenbädern ausgestattet. Die M.quelle wurde beim Graben eines Brunnens entdeckt, gefafst und von Dr. inffter und Apotheker Moser in Biel chemisch untersucht. Das sser ist hell, von hepatischem Gerueh und Geselmack, hat die peratur von 12° R. bei 16° R. der Atmosphäre, ein specifisches Gewicht wie destillirtes Wasser, wird beim Kochen trübe und sei eine ocherartige Erde ab, was auch bei blos gestaudenem, gut vier schlossenem Wasser binnen 24 Stunden geschieht. Seelizehn Ung desselben enthalten:

| Kohlensaures Eisen      |          | •       |      |        | •      | 0,180 | Gr.  |
|-------------------------|----------|---------|------|--------|--------|-------|------|
| Kohlensaure Kalkerde    |          | •       |      | •      | •      | 2,041 |      |
| Kohlensaure Talkerde    | • •      |         | -1   |        |        | 0,083 |      |
| Schwefelsaure Kalkerde  |          |         | •    |        |        | 0,250 | 1    |
| Chlorealeium und Chlor  | rkalium  |         |      | •      | ٠,     | 0.291 |      |
| Grauliche Substanz (Sc  | liwefel  | milch?) |      |        | •      | unbes | tim  |
|                         | -        |         |      |        |        | 2,845 | Gr.  |
| Atmosphärisches, Sticks | stoff in | uebei   | rsch | ıfs ba | ltiges |       |      |
| Gas                     |          |         |      |        | •      | 0,777 | Kuli |
| Kohlensaures Gas .      |          | •       |      | •      |        | 0,353 |      |
| ,                       |          |         |      |        |        | 1,130 | Kul  |
|                         | _        |         |      |        |        |       |      |

Das M.wassser wirkt getrunken stark auf den Stuhl und Und und dient vorzüglich bei Schwäche der Verdauung; - als Bad es sieh bei Brustkraukheiten, Hautaussehlägen und Sehwäche der G der hülfreich erwiesen. Sehaffter empfiehlt es außerdem Bleichsucht, Rheumatismns und Schwäche nach Lähmungen.

Mach

and, e

k (m) a

bach

C'Der I

obern 7

-Itland

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 290.

Das Hübernbad, eine halbe Stunde von Hutwyl und Rohrb die zwei und eine halbe Stunde von Langenthal, am rechten Ufer anden Langetenbaches, 1880 F. über d. M. gelegen, ist gut eingeriehtet, andel mit einer Molkenkuranstalt verbunden. Das M. wasser, - das eine stark hepatischen Geruch hat, wird gegen Rheumatismus, Wpn iber Verhärtungen, Lähmuugen u. dgl. gerühmt. Eine nahe Trinkque lind soll dem Gurnigelwasser ähnlich sein.

G. Rüsch, Anleitung a. a. C. Th. H. S. 208. Th. III. S. 10 Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 334.

Das Bad zu Brüttelen, einem drei Viertelstunden südwes von Erlach (Cerlier), drei Stunden westlich von Aarberg, ebensol nördlich von Murten und östlich von Neuenburg gelegenen D 1360 F. iiber d. M., besteht seit 1737, hat sieh in der letzten sehr gehoben und erfreut sich eines milden, doch, wegen eines hen großen Torfmoors, etwas feuehten Klimas. Das M.wasser, ches dem zu Worben (vergl. S. 174) gleich kommt, wird gegen 1 4 % matische Affectionen, Nervenleiden und Hautkrankheiten empfohl de Bo

G. Rüseh, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 378. Th. III. S. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 321.

Weniger benutzt und zum Theil ganz unbenutzt sind folg Büder und M.quellen:

a. Schwefelquellen: das Bad zu Krattigen, einem nahe Leissigen liegenden Dorfe am Thunersee,- das Bad bei Frutigen, linken Ufer des Engstligenbaches, 2760 F, über d. M., in einer frenndlichen Einöde, eine Stunde südlich von Frutigen gelegen, -Bad zu Gutenburg, eine Viertelstunde südlich von Lotzwyl, e Stunde von Langeuthal, zwei Stunden von Hutwyl, 1720 F. iiber M., in angenchmer, gesunder Gegend, gut eingerichtet und viel bebht, - sämmtlich eisenhaltig, - zwei Quellen am Flüsschen Leuk Obersimmenthale, fünf Stunden von Leuk, die beide unbenutzt in Thalbach fliefsen, - das Bad Leuk im Hirsbodenthale, eine inde unterhalb Schwanden, drei und eine halbe Stunde von Frutia, 4170 F. über d. M., in dessen Nähe noch eine beim Graben des The opfererzes gefundenc Schwefelquelle im Sackgraben, im Engstg Jenthale, und auch ein Alannwasser sein soll, - das Turbachdd, am linken Ufer des Turbachs, zwei Stunden von Saanen, drei uden von Zweisimmen, 3720 F. über d. M., und das Trome-II, eine Stunde westlich vom Zusammenfluß des Lanenen - und Turhbaches, beide im Turbachthale, das sich 3230 F. über d. M. bei der sad, einem Filial von Saanen, öffnet, - zwei dem Stockwasser 162) ähnliche Quellen dem Weiler Lehmern gegenüber, hart am bten Ufer der Simme, am Fusswege über Darstätten nach Gurni-2270 F. über d. M., auch nach den Dörfern Darstätten und Ermbach, drei und eine halbe Stunde von Thun an der Landstrafse Robberth's Simmenthal gelegen, benannt, — das Langenthalerbad, eine Viet ertelstunde östlich von Langenthal, am rechten Ufer der Langeten, die Quelle im Grindelwald, einem an erhabenen Naturscenen dis enthen Thale, eine halbe Stunde von dem lieblichen Bergdorfe, 3510 Wie füber d. M., - die Quelle in Burglauenen, einem Seitenthal Grindelwaldes, anderthalb Stunden von diesem, zwei und eine Die Stunde von Unterseen, hart um linken Ufer der Zweilütschinen, Si ddie Quelle auf der Scheideeke, zwischen Grindelwald und Rohaui.

b. Alkalisch-erdige Wasser: das Schnittweiherbad, Viertelstunden von Thun, fünf Stunden von Bern, 1900 F. über des II., - das Lengnauerbad, am Fnsse des Jura, einige Minusiidlich von Lengnau, eine Stunde von Büren und dem Bachtehade, zwei Stunden von Solothurn, zwei und eine halbe Stunde Biel, nahe an der Straße, 1360 F. iiber d. M.

c. Salzquellen: die Quelle bei Grnbenwald, in der Ge-Boltingen im Niedersimmenthal, fünf und eine halbe Stande Thun, - die Quellen auf dem Felsen Salzfine bei Spiez, einer Landzunge am Thuncrsce, - die Quelle bei Dätlingen obern Theile des Thunersees, vier und eine halbe Stande von

rassel, aprell |

ffl. S.

d. Sanerwasser: die Quelle auf dem Murosried, auf dem mnzergeath, zwei Stunden von Brienz - die zu Riggisperg, am Wege von Bern nach Gurnigel, zwei Stunden von letzterem, 2570 über d. M.

e. Eisenwasser: die Quelle zu Mülinen, im Fruttigenthi drei Stunden von Thun, 2010 F. über d. M., — das Röthenb bei Diemtigen im Thale gleiches Namens, drei Stunden von Th 2520 F. über d. M., - der rothe Brunn auf dem Grimmiberg Wimmis, eine Stunde näher bei Thun, - das Langeneybad, Fusse des Seelibühls, drei Viertel Stunden vom Gurnigelbade, nicht bei Wisbaeh, 2640 F. iiber d. M., mit zwei Quellen, - das Otinglich leuebad, am südlichen Abhang der Pfeife und des obern Scheil in waldes, 3340 F. über d. M., am rechten Ufer der kalten Sense, Viertelstunden von Schwefelberg, - das Sommerhausbad, e Viertelstunde von Burgdorf, -- das Bad im Löchli, in einem gen Seitenthale des Hornbachgrabens bei einem zum Sumiswald hörigen Weiler, eine Viertelstunde von Wasen, - das Kuttleitzwie bad, im Kurzeneigraben, am Abhange des vorderen Arniberges, das Wiedlisbaeherbad, hundert Schritte außerhalb des Sta chens Wiedlisbach, mit sehr guten Einrichtungen und viel besuch -- das Bad im Emdthal, am Fusse des Niesen unweit des K der, 1940 F. über d. M., drei Stunden südöstlich von Thun.

Aufserdem sind noch zu erwähnen eine Asphaltquelle bei duden Dorfe Trammeln im, St. Immersthal, mehre ähnliche Bäche ligher Habkerenthale, zwei Stunden von Unterseen, die Bergöl in de bas Lohnbach und den Brienzer See führen, und eine bituminöse am Ei et hal des Adelbodenthales beim Weiler Wildensehwand, - lith sehr kalten Quellen des heil. Columban zu Untervillier in ner 60 F. breiten und 80 F. tiefen Grotte, das Juckibrünneli der Gemeinde Hofstätten, die Quelle im Maschanzer Tolleg, 16 bei Trimmis, welche starken Hunger erregen soll, - so wie die hele meinen Gesundbrunnen und Bäder: das Lungenbrünneli, zwisel Interlachen und Goldswyl, - das Kublisbad oder Sunglauene bad, auch Neuhausbrünnlein genannt, am rechten Ufer Thuner Sees, an der Mündung des Lombaches, eine halbe Stunde v Unterseen, 1760 F. über d. M., im J. 1786 erbaut, - das Bad Laufen, in einer engen Schlucht, anderthalb Stunden von Bei & 2360 F. über d. M., - das Neuhansbad, eine Stunde nordöstl von Bern, etwas westlich von Bolligen, - das Bad im Rohr Biglen, - das Zätzwyler Bad, drei und eine halbe Stunde Bern, zwei und eine halbe Stunde von Languau, nahe am Kiesenba 2190 F. über d. M., - das Brunnenbachbad, 2580 F. über d. fast ganz verlassen, - das Wildeneybad, am linken Ufer Kiesenbaches, am nördlichen Fuße des Kurzenberges, 2800 F. ül d. M., - das Schletlangbad, vier Stunden von Bern, 2530 über d. M., - das Riedbad, zu hinterst am Hornbachgraben, Abhange der Laushüttenalp, zwei und eine halbe Stunde südlich Sumiswald, 3240 F. über d. M, und das Tannenbad in der Gemeir Sumiswald, hinter dem Lempenmattgute, - das Unterholzba

ne Stunde von Wiedlisbach, nahe bei der Aar, - das Dettligerad, eine Stunde südlich von Aarberg, drei Stunden von Bern, am chten Ufer der Aar, 1500 F. iiber d. M., - das Hofstätterbad der Vorstadt von Than, welche sich längs der Aar nach dem See uzieht, 1740 F. über d. M., und das Allmendbad, an der Straße ch Blumenstein, 20 Fuls honer in der Nane der Abhange des untern ger, — das Magerubad, am nördlichen Abhange des untern Pheidwaldes, anderthalb Stunden westlich von Gurnigel, in der Gelinde Guggisberg, — die Seebadanstalt für Damen zu Biel, und gegisberg und Bernstelten zu Unterseen u. Interlacken. och Blumenstein, 20 Fuß höher in der Nähe der Militairschule ge-Bade- und Molkenkuranstalten zu Unterseen u. Interlacken.

Von Bädern oder Quellen von bieht bekanntem Gehalte wollen

thenh

Ton Th

e die 📗

Bad

n Be

rdisti

ohr

nde '

senba er d. [jet F. C

ji'ch

125

eose, ad, ar hier nur die zum Theil literarisch bekannten aufführen: das Wileinen genbad im Oberhaslithal, 20 Minuten siidlich von Meiringen, am linan Ufer der Aar, - die Quelle bei Tiefsbach, gegen Kopfschmeron gerühmt, - das Glütschbad, nahe am Glütschbaehe, am Fufse ette, tr Zwiselberge, an der Strafse von Thun nach Wimmis, anderthalb es of cunden von Thun, 1860 F. über d. M., - das Moosbad, südwesthh von Lauperschwyl, und ein gleichnamiges, eine halbe Stunde des i ddieh von Büren, - die Kalchmatt, nahe bei der Zollbrücke cer die Emme, zwei Stunden von Langnan, anderthalb Stunden von Imiswald, 1850 F. über d. M., - das Oberburgbad, dreiviertel bei ganden südlich von Burgdorf, 1880 F. über d. M., - das Burgiseeiherhad, an der Strafse nach Melchnau, 1520 F. über d. M., das Rütschgrabenbad, vier Stunden von Bern, zwei und amf ne halbe Stunde von Solothurn, 1970 F. über d. M., in dem Weiler "illehi, und die in dem benachbarten Hofwyl von Fellenberg römisehen Styl aufgeführte Badeanstalt, -- das Bad zu Reunell nenette in der Gemeinde Peri, an der Strafse von Basel nach To eel, von letzterer Stadt eine Stunde entferut, 1720 F. iiher d. M., die Quelle von Champoz, einem Filial von Bevillard, 1700 anderthalb Stunne südwestlich von Basel, 1540 F. über d. M., - die Quellen zu la labkeren, 1780 F. über dem M., zu Kappelen in der Gemeinde

yningen, und zu Rohrmoos. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 144. 218. 298. 321. 365. 3. 416. 418. 420. 427. Tb. III. S. 141. 177. 194. 231. 256. 285. 288. **65.** 297. 302. 305.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 384. 385. 387. J. 391.

### XVI. Die Heilquellen im Canton Solothurn.

Dieser, seiner Hauptmasse nach im Norden von Baschund Bern, im Osten von Basel, Aargau und Bern, im Steden von Aargau und Bern, im Westen von Bern begrenzt Canton wird in der Richtung von Süd-West nach Nordos vom Jura durchzogen, an dessen südlichem Fuße sich die große Hochebene ausdehnt, während jenseits der Birs das Hügelland des Blauen Berges liegt. Das Klima ist nu auf dem Jura etwas rauh, aber gesund. Von den hie vorkommenden M.quellen werden die meisten zu Bäder benutzt.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 31, 73, 74,

Das Bad bei Losdorf, eine Viertelstunde nordens westlich über dem Dorfe gleiches Namens, im Amte Gösgen, in einer Bergschlucht des Schwandenthals S40 F. über der Aar und 2030 F. über d. M. gelegen und nordöstlich von Olten anderthalb, westlich von Aarau zwei, südöstlich von Basel acht Stunden entfernt, erfreut sich einer aus gedehnten Aussicht und eines zahlreichen Zuspruchs.

Die M.quellen sind seit dem Jahre 1412 bekannt; die anfang dürftigen Badeeinrichtungen wurden erst 1810 wesentlich verbessert erweitert und verschönert und enthalten jetzt anfser Wohnungen für Kurgüste Vorrichtungen zu Wannen-, Douche- und Tropfbädern. Di Lage des gegen die Nordwinde durch den hohen Rücken des Jura, wi

egen die Sommerhitze durch die Nähe der Aar geschützten Bades t gesund, die Witterung keinem plötzlichen Temperaturwechsel ausesetzt, - der mittlere Thermometerstand während der Kurzeit vom ıfang Mai bis Ende September beträgt + 17,5° R. -, daher der ifenthalt in L. schwächlichen Personen sehr zu empfehlen ist, um mehr, da man hier auch Molken gebrauchen kann, welche man je-Morgen frisch von der nur eine halbe Stunde entfernten schöu Alp Burg erhält.

Man unterscheidet hier die alten M.quellen, welche der Nähe des Badehauses entspringen und sich in einem bhlverwahrten Reservoir, aus dem das Wasser in den färmekessel gepumpt wird, vereinigen, und eine neue nelle, welche zehn Minuten vom Bade in einer trichterrmigen Vertiefung nahe beim Wege ins Dorf entspringt, ch nicht gefasst und wenig benutzt wird. Das Wasser r ersteren ist klar, perlend, ohne Geruch, hat die Temratur von 8° R. bei 15° R. der Atmosphäre, und wurde n Bauhof 1818 chemisch untersucht, - das der letzteren cht und schmeckt stark hepatisch, setzt einen grünen, uleimigen, viel Schwefel enthaltenden Schlamm ab, hat Temperatur von 11° R. bis 22° R. der Atmosphäre und rrde 1830 von Aschbach in Aarau chemisch analysirt. sechzehn Unzen enthält das M. wasser:

renz

ordo-

nor

7, ih

löstli

theis. Birell

|                      |   | a. č | ler alte | n Qu | ellen: | b. 6 | ler neuen Quelle: |
|----------------------|---|------|----------|------|--------|------|-------------------|
| wefelsaure Kalkerde  |   |      | 9,4      | Gr.  |        | (.   | 1,152 Gr.         |
| ilensaure Kalkerde   |   |      | 1,3      |      |        |      | 1,411 —           |
| nlensaure Talkerde   |   | •    | 1,3      |      |        |      | •                 |
| Ornatrium            | • |      | •        |      |        |      | 10,867 —          |
| cortalcium           |   | 4    | 0,4      |      | •      |      | 0,813 —           |
| wefelsaure, Talkerde | • |      | $^{2,5}$ | _    | •      |      |                   |
| wefelsaures Natron   |   |      | 3,5      |      | •      |      | 1,388 —           |
| selerde              | • |      |          |      | •      |      | 0,008 —           |
| anische Materie.     | • |      | •        |      |        |      | 0,015             |
|                      |   |      | 18,4     | Gr.  |        |      | 15,654 Gr.        |
| lensaures Gas .      |   | ٠    | 0,6      | Kub. | -Z.    | •    | 0,047 Vol. Th.    |
| kstoffgas            | • |      | •        |      |        | •    | 0,024             |
| wefclwasserstoffgas  | • |      |          |      | •      |      | 0,039 — —         |

Gekocht wird das M. wasser der alten Quellen weiß und überzieht Kessel mit einer weißen Kruste, welche enthält:

| Kohlensaure Kalkerde .       |   |   |  | 15,7 | Theil. |
|------------------------------|---|---|--|------|--------|
|                              |   |   |  | 36,0 |        |
| Schwefelsaure Kalkerde .     |   |   |  | 4,0  |        |
| Chlorealcium u. Chlortalcium | n | • |  | 3,0  | - 1    |
|                              |   |   |  | 58,7 | Theil. |

Das M.wasser wird als Getränk und Bad benut: Man beginnt die Trinkkur mit einem Glase und steigt al mählig bis auf 7 oder 8 Gläser, wonach man die Zahl wie der vermindert; - die Dauer der Badekur ist zwei h drei Wochen: man badet sowohl Morgens als Nachmittag anfangs nur eine Stunde täglich, und steigt bis zu fü Stunden, wobei die Temperatur des Bades nicht über 25° und nicht unter 18°R. sein soll.

Es wirkt auflösend, eröffnend, gelinde stärkend un wird in den genannten Formen empfohlen bei Stockung im Leber- und Pfortadersystem, so wie bei Leiden d Schleimhäute, - Hypochondrie, Hämorrhoiden, gicht schen und rheumatischen Krankheiten, Blasenhämorrhoide Stockungen im Uterinsystem, Fluor albus und Anomalie in der Menstruation; auch sah man guten Erfolg bei Aufficht schlägen, Geschwüren und Knochenkrankheiten. Gegodin hartnäckige Unterleibskrankheiten hat sich besonders der Anwendung desselben in Klystierform hülfreich erwiesen

Epipon, Beschreibung der herrlichen und nützlichen Büder Lo dorf im Solothurner Gebiet, sammt derselben Kraft und Wirkur Freiburg in Breisgau 160S.

Scheuchzer, Naturhistorie Th. H. S. 210.

Schmitziger, das Losdorfer Heilbad. Aarau 1819.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 251, 422, Th. III, S. 21 Beschreibung aller berühmten Bäder S. 186.

G.R

Das

l sidlig Miles Herlich argers

all til

17

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 73.

Hieran schliefsen sich:

Das Allerheiligen-, auch Bachtelen- oder Grenche Bad (Bains de Grange) genannt, befindet sieh in einem freundlich Thale des Jura, zwischen Lenguau und Grenchen, nahe an der groß Landstrasse von Solothurn nach Biel, zwei Stunden von beiden Stiff lag ten entfernt, 1360 F. über d. M.

Die M.quellen scheinen schon von den Römern benutzt word

au sein; die gegenwärtige Anstalt besteht seit 1819. Sie ist zwecknässig eingerichtet, mit Vorrichtungen zur Douche, Räucherungen ind Dampfbädern, zur Benutzung der Kuhstallluft und zum Gebrauch on Milch- und Molkenkuren versehen, wird von einem Arzt geleitet.

nd erfreut sich eines großen Zuspruchs.

Dute

id v

en d

ider L

Das 250 Schritte von der Badeanstalt aus Dammerde, Thoneisentein, Kalk - und Tonlagern entspringende, zu den alkalisch-salinischen ehörende M.wasser ist krystallhell, geruch - und geschmacklos, von er Temperatur von 7° R. bei 12° R. der Atmosphäre, enthält nach einer on Pfluger in Solothurn 1820 angestellten Analyse kohlensaure Kalkind Talkerde, Chlorcalcium und Chlortalcium als vorwaltende Bestandacile und wirkt, innerlich genommen, verdünnend, auflösend, stärfreend, gelind zusammenziehend, secernirend, im Anfange öfters Bremen und Laxiren erregend. Es wird innerlich und äußerlich benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 255. Th. III. S. 214. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 309.

Allgemeine Augsb. Zeitung 1838. Beilage vom 7. Juni No. 298 u. Rung 199., v. 15. Juni No. 312 u. 313.

Die Badeanstalt in Attisholz, einem, eine Stunde von Solornrn an der großen Straße von Solothurn nach Aarau und Basel gebid genen Walde, erfreut sich bei gnten Einrichtungen eines ziemlich mal hofsen Zuspruchs, wozu auch die Nähe der Stadt Solothurn und des Assichtreichen Weißenstein (3970 F. über d. M.) vieles beiträgt. Das der Stärke eines Baches unter dem Hofraum des Badehauses hinle urchfließende und in die Bäder geleitete Wasser hat die Temperatur ers in 12° R. bei 10° R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht von 1,002 d enthält kohlensaure Kalk- und Talkerde, Chlorcalcium und Chlordeium. Es wird vorzüglich gegen Rheumatismus und Gicht gerühmt.

Leonhard Thurneissen, Attisholzer Badordnung mit einer With reschreibung dieses Bades. 1590.

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 210.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 258. 422. Th. III. S. 214. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 312.

Das Bad in Meltingen, 1720 F. über d. M., fünf Stnnin südlich von Basel und neun Stunden nördlich von Solothurn in sunder und anmuthiger Gegend gelegen, befindet sich in einem alten isterlichen Gebäude und erfreut sieh eines ziemlichen Zuspruchs, ssonders Seitens des weiblichen Geschlechts. Die M.quelle sammelt Th in einem unterirdischen Behälter, hat die Temperatur von 11,25°R. gleicher Luftbeschaffenheit und licfert in jeder Minute 27 Maß asser. Letzteres unterscheidet sich ursprünglich nicht von reinem ellwasser, wird aber beim Sieden milchig, setzt Eisenocher ab, bilam Siedekessel eine weifsliche, stellenweise röthlich-gelbe Kruste ld enthält nach der von Stähelein 1826 angestellten chemischen itersuchung in 100 Gewichtstheilen:

| Schwefelsaure Talkerde | • | • | • |  | 0,6188 Gew. T | 1 |
|------------------------|---|---|---|--|---------------|---|
| Schwefelsanre Kalkerde |   |   |   |  | 1,1866        |   |
| Kohlensanre Kalkerde   | • |   |   |  | 0,2352        |   |
| Chlorcaleium           |   |   |   |  | 0,0057        |   |
| Kieselerde             |   |   |   |  | 0,0035 — -    |   |
| Eisenoxydul            |   |   |   |  |               | ı |
| <i>2</i>               |   |   |   |  | 2,0498 Gew. T |   |
|                        |   |   |   |  | 2,0490 Gew. 1 | A |

Das M.wasser hat sich in Form von Bädern angewendet, besonder, wirksam erwiesen gegen Krankheiten des Uterinsystems von Schwä. che, Unfruchtbarkeit, Hautausschläge, Gicht und Rheumatismus, hei pctische Geschwüre und Augenbeschwerden.

Verhandlung. d. naturforsch. Gesellschaft. Zürich, 1827. S. 80. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 404, Th. III. S. 282. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 345. Kastner's Archiv. Bd. XV. S. 106.

-

da Bo

Mersi e G. ]

Res

Das Bad zu Flüe, in einer Schlucht des Blauen Berges, 1670 I über d. M., drittehalb Stunden südwestlieh von Basel und dreiviert Stunden östlich von der 1813 geschleiften Bergfestung Landskron gele im gen, besteht aus drei durch Gallerien verbundenen Häusern, und wurden werten gen, besteht aus drei durch Gallerien verbundenen Häusern, und wurden gen, obwohl schon lange bekannt, im Jahre 1819 mit zweekmäßigern Ein richtungen versehen. Die M.quelle hat eine constante Temperatur vo 16,3° R., ist ähnlich der vorigen und wird auch ähnlich und in den den selben Krankheiten wie diesc benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 405. Th. III. S. 283. Beschreibung aller berühmten Büder S. 327.

Das Bad bei Brunnenthal, einem zwei und eine halbe Stund südwestlich von Solothurn gelegenen Dörfehen. Die in neuem Sty erhaute, aber kleine und nur für Landleute berechnete, Badeanstall liegt 1840 F. über d. M. im Hintergrunde des kleinen Jschmatten-Tha les an einem Bache.

Das M. wasser entspringt in zwei Quellen aus Sandsteinfelser setzt im Behälter viel Eisenocher ab, ist hell und farblos, hat die Ten peratur von 8° R. in der ersten und 8,5° R. in der andern Quelle be 17° R. der Atmosphäre, das specif. Gewicht von 1,0005 der einen un 1,0002 der zweiten Quelle, einen tintenhaften Geschmack und enthä nächst einem bedeutenden Gehalte an Eisen und wenig kohlensaurer Gase noch Chlortalcium und Chlornatrium, kohlensaure Kalkerde und Chlorcalcium. Eine andere Eisenquelle fliesst an mehreren Stelle unbenutzt unter einer Hecke hervor.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 407. Th. III. S. 283. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 321.

Die Molkenkuranstalt auf dem Weißenstein. Auf die sem aussiehtreichen, 3950 F. hohen, bequem zugänglichen, Berge de Jura ist im Jahre 1816 eine schöne Kuranstalt errichtet worden, di nit geschmackvollen Wohnungen für Kurgüste und den Erfordernissen um Gebraueh einer Milch- und Molkenkur ausgestattet, sich besonlers im Juni und Juli eines zahlreichen Zusprnchs erfreut.

Der Weißenstein. Die Milch - und Molkenkuren, auch Molkenbäer auf dem Jura bei Solothurn. Von J. C. Kottmann. Solothurn, 1829. G. Rüseh, Anleitung Th. III. S. 305.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 277.

T.W

Obder ichni s, he

SO,

Stunt

em St

en.Th

infels

nen

DS3B erde Sie

jer.

Weniger benutzte oder zum Theil unbenutzte M.quellen sind: die rdig-salinische M.quelle bei dem aussichtreiehen Sehlofs Waldegg, ine Viertelstunde östlich von Solothurn, 1300 F. über d. M., mit einem leinen Bade versehen, dessen M.wasser die Temperatur von 8° R. ei 14-20° R. der Atmosphüre, ein specif. Gewieht von 1,003, eine Wibe Farbe, faden Gesehmack und hepatischen Gerueh hat, doch keine ppur von Sehwefel, sondern nur kohlen- und sehwefelsaure Kalkerde, twas Chlornatrium, Extractivstoff und freie Kohlensäure enthält; iven as Bad zu Ammansegg, eine Stunde südlich von Solothurn, am enken Ufer der Emme, 1350 F. über d. M., dessen M.quelle kohlennures Eisenoxydul, Chlorsalze, Thonerde und kohlensaure Kalkerde manthült; — die eisenhaltigen M.quellen in Lüterswyl, zwei Stunen von Büren, Sehnottwyl, anderthalb Stunden von Büren, Mühmaledorf, zwei und eine Viertelstunde von Büren, und Kipberg bei em Buchischlosse, die von den Umwohnern als Getränk benutzt wer-🐘 🖭, — der Junkerbrunnen zu Dutlikon, und das Wasser des langst eingegangenen Mümlisch wylerbades.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 219, 413, 421, Th. III .. 180. 286.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 384.

# XVII. Die Heilquellen im Canton Aargau.

Dieser im Norden von Baden, im Osten von Zürich un Zug, im Süden von Luzern und im Westen von Solothurra Basel, Bern und Luzern begrenzte Canton wird zwische Rhein und Aar vom Jura durchstrichen, während im Norden desselben längs dem Rhein sich eine Thalfläche hin zieht und im Süden der Aar die große Hochebene sich befindet; der Lägernberg bildet auf dem rechten Ufer der Limmat die Fortsetzung des Jura. Aargau ist von de Natur mit einem großen Reichthum an M. quellen beschenk worden, von denen mehrere oberhalb Aarau um Aar un kwie Wigger entspringende zum Theil bedeutende Mengen fest fran ter Bestandtheile besitzen, ohne sich bis jetzt wenigsten eines zahlreichen Zuspruchs von Kurgästen zu erfreuen. während die am Senkungsrande des Kalkgebirges, nah oberhalb der Zusammenmündungsstelle der Thäler der Aar Reufs und Limmat entspringenden Thermen von Schinznacken und Baden bereits seit den fernsten Zeiten zu dem Rang berühmter und vielbenutzter Heilquellen sich erhoben haben

Bauhof, Statistischer Abrifs des Cantons Aargau. 1816.

Heiyfelder, in: Hufeland und Osann's Journ. der prak
Heilk. Bd. LXXXII. 1836. St. 4. S. 62. ff.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 75-92.

<sup>1.</sup> Die Thermalquellen von Baden. - Dil

tadt Baden liegt auf dem linken Ufer der reifsenden Limat, zwischen dem engen Passe, der von dem daselbst nporsteigenden Schloßberge und dem gegenüberstehenm Lägernberge gebildet wird, zwei Meilen nordwestlich in Zürich und östlich von Aarau, vier Meilen südwestlich in Schaffhausen entfernt, am Eingang eines anmuthigen ings von Bergen umschlossenen Thales, 1150 F. über d. ... und 190 F. niedriger als der Spiegel des Zürichersees. ie 60 F. tiefer gelegenen Bäder befinden sich einige hunt schritte von der Stadt und die vier Wirthshäuser der einen Bäder auf dem rechten, die zehn Gasthöfe der vofsen auf dem linken Ufer der Limmat, — beide durch ine Brücke verbunden. Die Umgebungen sind sehr angehun, das Klima sehr mild: die mittlere Temperatur während des Sommers beträgt 16,5° R.

Baden gehört zu den ältesten Bädern der Schweiz; seine Heilellen erwarben sich schon sehr früh einen bedeutenden Ruf. Den imern waren sie bekannt unter dem Namen Aquae Verbigenae oder ermac Helveticae, - Baden selbst unter dem Namen Vicus Theror derrum, Thermopolis. Schon Tacitus neunt Baden einen angenehn, wegen seiner Bäder besuehten Ort. Den vielen ans den Zeiten Lavians, Vespasians und Decius aufgefundenen Alterthümern nach schließen, sind die Bäder ursprünglich von diesen Kaisern angett worden. Später kam Baden unter die Herrsehaft der Alemannen II Franken, dann unter die der Grafen von Kyburg und Lenzburg im dreizehnten Jahrh. unter die der Herzöge von Oesterreich. Die gsto dt erhielt damals den Namen "Herzogen Baden" und die warmen fielle eellen "der Herzogen von Oesterreich Bäder." Die ältern deutschen nriftsteller über Mineralbäder, wie Huggelius, Eschenreuter, pal A., gedenken ihrer rühmlichst unter dem Namen "Oberbaden in Ergau." er de leich hatten sie sich immer eines zahlreichen Zuspruchs zu erfreuen; glünzendste Epoche fällt jedoch in die erste Hälfte des funfzehn-Jahrhunderts, kurz vor und nach der Kirchenversammlung zu Ram stanz (1414), wovon Poggio Bracciolini (1417) in einem habe efe an Nicolo Nicoli zu Florenz eine pompöse Beschreibung tht. Auch Pantaleon stimmte 1518 in denselben Ton ein und der liderte sie als einen Centralpunkt des Vergnügens und der Uep-ceit, der sieh Weltliche und Geistliche, die zahlreich dahin wallteten, ergaben. Nach der Reformation erfuhr dies üppige Leben dthätige Besehränkungen, die sogenannten Badefahrten und die Pellosen öffentlichen Lustbarkeiten wurden verhoten und Baden, ob-Il immer noch sehr besucht, ist seitdem doch stiller und moralir geworden. - Die Saison dauert von Mitte Mai bis Ende September.

Gegenwärtig nach den im Jahre 1831 ausgeführten Ba ten, welche bei allem Ruhme der Pracht, dessen Bad aus früheren Zeiten her genofs, höchst nöthig ersehienen, um diesen ausgezeiehneten Kurort auf einen den mode nen Anforderungen mehr entsprechenden Standpunkt zu heben, zählt man in den großen Bädern 314, in den kleinen Privatbäder. Sie sind größtentheils sehr zweekmäßig un bequem, zum Theil groß genug für seehs bis zwölf Pel sonen eingeriehtet und einige derselben befinden sieh runden, mit Bänken versehenen Marmorbeeken. Die Ga entwiekelungen über den Bädern werden in einzelnen B dern durch Vorrichtungen mehr abgeleitet, in andern z sammengehalten, ein Untersehied, auf welehen man bei d Auswahl eines solehen Privatbades zu aehten hat, je nach dem man das wärmere Dampfbad und das reiehliehere Ei athmen des Verenischen Wassergases für zweckmäßig hä oder nicht. Eigentliehe Dampfbäder giebt es in den ground sen Bädern 13 private, in den kleinen 6 gemeinsame; jenen 18, in diesen 2 fallende und in jenen noch 14 ste gende Douehen. Die Dampfkästen sind durch Gimbe nat's Bemühungen ins Leben gerufen und die Einrichtungen in der Regel so, dass, während das Wasser durch Nebel röhren abfliefst, das Gas in dem durchlöcherten Bod des über die Quelle gesetzten Kastens emporsteigt; die Kasten hat Mannshöhe, eine gefensterte Thür und ein Beg Sitzbank; das Ankleidezimmer, worin er sieh befindet, bis 23° R. Wärme. Der Kranke verweilt eine halbe b eine Stunde im Gase.

Die Anzahl der gegenwärtig vorhaudenen Badehäuser, Bäder, Zimer u. s. w. ergiebt folgende Uebersicht:

| Gro   | 600 | DX    | a . | . 22 0 |
|-------|-----|-------|-----|--------|
| TALO. | ISP | 12 :3 | 0 6 | т.     |

|           | Zimmer: | Bäder: | Dampfbäder: |    | bäder<br>steigende |
|-----------|---------|--------|-------------|----|--------------------|
| Bär       | 48.     | 24.    | 1.          | 3. | 1.                 |
| Blume     | 22.     | 22.    | 1.          | 1. | -                  |
| Freihof   | 64.     | 21.    | 2.          | 1. | 2.                 |
| Hinterhof | 97.     | 40.    | 2,          | 2. | 2.                 |

Li

| m. 21                                     |
|-------------------------------------------|
| 1.                                        |
| Motor from                                |
| $m_{i}^{2}$ and $m_{i}^{2}$ , $m_{i}^{2}$ |
| 7 9 1 119 1911                            |
| 16 · 20.00                                |
| 14.                                       |
| OF CARE                                   |
| 1 1 1 to                                  |
|                                           |
| ei 1 - 111. 11.                           |
| Tille at the                              |
|                                           |
| -                                         |

zu e den

f Pe

e Ga

Aufer diesen sind noch zwei öffentliche Bäder: das Verenendas Freibad auf dem rechten Ufer der Limmat, geräumig genug
espective 100 nnd 60 Badende und für ärmere Kranke bestimmt,
die 6 öffentliche Dampfbäder, vorhanden; ferner finden sich noch
die öffentliche Trinklaube, der öffentliche Trinkbrunnen (das
nneli"), beide neu, bedeckt und großartig angelegt, das Stadtarad mit mehreren geräumigen Bädern, Dampfbädern, fallender und
ender Douche, — so wie mehrere andere Gasthäuser ohne eigentBäder.

Von den öffentlichen Bädern soll zwar nach der Verordnung das nachbad nur für Frauen und das Frei- oder Schröpfbad allein für mittelte Männer sein, so wie auch die einzelnen Dampfbäder für eerschiedenen Geschlechter bestimmt sind; doch sah Heyfel- im Verenenbade wenigstens beide Geschlechter neben einander ,, wobei die Männer sich auf der einen und die Frauen sich auf beintgegengesetzten Seite hielten, und auch in den Dampfbädern gt; der die Trennung der Geschlechter nicht streng durchgeführt.

nd ei na Betreff der hier im Bade herrschenden Sitte verweisen wir ... 26 ff., fügen indessen zur Vervollständigung des dort Gesagten remälde bei, welches Ebel (Manuel du Voyageur en Snisse et woie p. 156) von Baden insbesondere entwirft: "Les deux sexes Ignent ensemble, et la manière dont on est obligé de faire ee de cure est cause que les malades sont obligés de se réunir à fet. — On est assis sur des siéges mobiles ou sur des banes qui pit autour du earré, et, quand on va d'un endroit du bain à l'auna a soin de marcher dans la posture d'une personne assise. Un pourvu d'un robinet fournit incessament à chaque earré de l'eau glet propre, où chacun peut remplir son verre pour boire, et sert à renir la temperature convenable dans les bains. Plusieurs baigneurs hant devant eux une petite table flotante sur la quelle ils placent / éjeûner, leur verre, leur mouchoir de poche, leur tabatière, des des gazettes etc. Les jeunes dames valaisannes ornent ees tables d'une sorte d'autel garni de fleurs des Alpes, aux quel-Theil.

les la vapeur de l'eau thermale rend toute leur frascheur et tout léclat, alors même qu'elles sont déjà presque fanées. Des allées gnent autour des compartimeus, dout elles sont séparées par une gère halustrade. C'est dans ces allées que vont se placer les persones, qui ne prenant pas les bains, venlent aller voir leurs amis leurs connaissances, et leur aider à abréger le temps en s'entre nant avec eux."

Die Thermalquellen entspringen, dreizehn an der Za an den Ufern der Limmat, von fast durchaus gleicher e mischer Mischung, aber verschiedener Temperatur, in gri ser Reichhaltigkeit. Löwig fand letztere im Herbst Jahres 1835 bei 3°R. der Atmosphäre:

| in der Staadhofquelle :                           | 40,8° R.  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| in der kleinen Quelle im Bären                    | 40,8 -    |
| fin der Verenaquelle 📆 🗀 🖽 🗀 📜 📜                  | 38,9 —    |
| 'in"der Quelle unter dem heissen Stein im Staadho | of 39,5 — |
| in der Quelle unter dem heißen Stein im Brünnel   | i 39,5° — |
| in der Quelle unter dem heißen Stein im Schröpfba |           |
| iu der Limmatquelle im Staadhof                   |           |
| in der Limmatquelle im Freihof                    | 39,4 —    |
| in der Quelle im Hinterhof                        | 40,6 —    |
| in der Quelle der kleinen Bäder                   | 39,5 -    |

Ebe

lie T

Mele

. Wefels

stalci

Pactit8

Diese Angaben Löwig's übersteigen die von Bauhof Pfluger bei einer Lufttemperatur von 4° R. gefundenen Temper ren um 2-8° R., und als Löwig im Frühjahr 1837 die Que abernals untersuchte, fand er die Temperatur im Durchschnitte 1° R. niedriger, — was er jedoch der Verschiedenheit der Insmente zuzurechnen geneigt ist. — Die Wassermenge, der verschinnen Quellen beträgt nach Dr. Münnich in einer Minute:

| Limmatquelle                            | 88,00   | Badener Ma |
|-----------------------------------------|---------|------------|
| Heifser Stein mit Nebenquelle           | 118,00  | _          |
| St. Verenaquelle (uach älterer Messung) | 44,00   | Oct - 1 2  |
| Hinterhofquelle                         | 56,00   |            |
| Größere Staadhofguelle                  | 21,00   |            |
| Kleinere Staadhofquelle                 | 0,75    |            |
| Bärenquelle , ,                         | 4,50    |            |
| Gemeinsame Quelle vom Bären und Sonne   | . 38,00 |            |
| Ochsenquelle (ungefähr)                 | 22,00   | - 1        |
| Zwischen dem Bären nud der Sonne, eine  |         |            |
| noch unbenutzte Quelle                  | 45,00   | —          |
| Kleine Bäder                            |         |            |
|                                         | 482,25  | Badener Ma |

oder in 24 Stunden = 694440 Bad. Maass = 3,067110 med. Psun

Das Thermalwasser ist klar und farblos; - das bei itterungsveränderungen besonders in der Verenaquelle nerkte Trübewerden desselben beruht nach Löwig auf er optischen Täuschung, - der Geschmack ist nach yfelder fade, nach Löwig eigenthümlich salzig, mit 1 halzener Hühnerbrühe vergleichbar; das Wasser selbst uchlos und der Geruch von Schwefelwasserstoff, welcher ier Nähe der Quellen wahrgenommen wird, rührt von entweichenden Gase her. - Lässt man das Wasser der Luft verdunsten, so erscheint nach einiger Zeit sseiner Oberfläche eine weiße Haut, welche gewöhnlich Schwefel gehalten wird; aber dieser Absatz löst sich - kommen in verdünnter Salzsäure und ist vollständig - von Schwefel. In verschlossenen Gefäßen erleidet das sser keine Veränderung; während anderthalb Jahre - Inte Löwig nicht den geringsten Niederschlag beobach-Ebenso wird beim Oeffnen der Flasche kein Geruch

Schwefelwasserstoff bemerkt. - Das specif. Gett des Wassers beträgt nach Löwig bei 8° R. der pspliäre: 1,0042—1,0045.

6 -

5 -

ebet W

Analysirt wurde das Thermalwasser von J. J. Scheuch-(1730), C. F. Morell (1786), Bauhof (1816), und reschillöwig (1835).

## Die Verenaquelle enthält in sechzehn Unzen Wasser:

| ١ |                         | nach Morell:  | nach Bauhof: |
|---|-------------------------|---------------|--------------|
| k | chwefelsaures Natron .  | . 10,350 Gr.  | . 2,56 Gr.   |
| k | chwefelsaure Kalkerde . | . 9,500 —     | . 12,43 —    |
| ł | ohlensaure Kalkerde .   | . 0,916 —     | . 2,92 —     |
| Ì | hwefelsaure Talkerde.   | . 0,740 —     | . 1,65 —     |
| l | ilornatrium             |               | ." 9,92 —    |
|   | ilortalcium             | . 2,568 —     | . 2,72 —     |
|   | b) hlensaure Talkerde . | . 3,071 —     | . 0,58 —     |
|   | ssenoxyd                | . 2,125 —     | 0.05 -       |
|   | ttractivstoff           |               | . 0,16 —     |
|   |                         | 29,270 Gr.    | 32,99 Gr.    |
|   | bhlensaures Gas         | . 3,426 Kub.Z | 2,56 Kub.Z.  |
|   | hwefelwasserstoffgas .  | . wenig .     | . Spur       |
|   |                         |               | TAT O        |

N2

Die kleinere Quelle im Staadhof enthält nach Löw in sechzehn Unzen Wasser:

| Schwefelsaures Natron    |     | 60  |   |    |   | 2,28864 Gr.   |
|--------------------------|-----|-----|---|----|---|---------------|
| · Schwefelsaure Talkerde |     |     | • |    |   | 2,44224 —     |
| Sehwefelsaure Kalkerde   |     |     |   |    |   | 10,86090 —    |
| Chlorkalium              |     |     |   | à. |   | 0,71132 —     |
| Chlornatrium             |     |     |   | •  |   | 13,04218 —    |
| Chlortalcium             |     |     | • |    |   | 0,56640 —     |
| Chlorealcium             |     | , • | ¥ |    | • | 0,71900 —     |
| Fluorcalcium             | •   |     |   |    |   | 0,01605 —     |
| Phosphorsaure Thonerde   |     |     |   |    |   | 0,00660       |
| Kohlensaure Talkerde     |     |     |   |    |   | 0,15299 —     |
| Kohlensaure Kalkerde     |     |     |   |    |   | 2,59999 —     |
| Kohlensauren Strontian   |     |     |   |    |   | 0,00507 —     |
| Kieselerde               | . 1 | • 1 |   |    |   | 0,00737 —     |
| Bromtaleium              |     |     |   |    |   |               |
| Jodtaleium .             |     |     |   |    |   | ~             |
| Lithion                  | •   | •   | • | •  | • | Spuren        |
| Organische Materie       |     |     |   |    |   | - 1           |
| ,                        |     |     |   |    |   | 33,40875 Gr.  |
| Kohlensaures Gas .       |     |     |   |    |   | 32,80 Kub.Z.  |
| Nonicusaures das .       | •   | •   | • | •  | • | 04,00 K ab.Z. |

ische Z# Z#

125 T

: bragge

E.E.io

Dorcale a sphor 132251

Das Sehwefelwasserstoffgas findet sieh in der Quelle selbst u intel aufgelöst vor und die Quantität desselben in den entweiehenden D pfen ist zu gering für die quantitative Bestimmung. Das Wasser beim Kochen ferner 125,26 C. Cent. Stiekstoff und 5,91 C. Cent. Sa stoff. - Das aus der Quelle frei in Blasen aufsteigende Gas et eine bedeutende Verminderung des Sanerstoffgehaltes, zeigte 33,33 kohlensaures Gas auf 66,35 Vol. Stickgas und 0,32 Vol. Oxygen einen hepatischen Geruch, dessen materielles Substrat, das Hy thion, wegen der geringen Menge unbestimmbar blieb. Die Mel des aus der Verenaquelle emporsteigenden Gases bestimmt Lö auf 70 Kub. Zoll in der Minute.

Die Luft in dem Dampfkasten wurde ebenfalls durch Indee wig einer genauen Untersuchung unterworfen. Hiernach bestellt in 100 Volumtheile Luft im Dampfkasten aus:

| Atmosphärischer | Luft | • | • | • |   | • | 54,20  | Vol. The |
|-----------------|------|---|---|---|---|---|--------|----------|
| Kohlensaurem G  | as . |   | • | • | • |   | 13,76  |          |
| Stickstoffgas . |      | • |   |   | • | • | 32,04  |          |
|                 |      |   |   |   |   |   | 100,00 | Vol. The |

Hierzu kommt nun noch im Gaskasten der Wasserdampf, der & bein Spannung bei 28° R. und bei 757 Millimeter Druek 40,404 Millim beträgt; 100 Volumtlieile Luft enthalten daher bei 28° R. 5,35 H. lumtheile Wasserdampf. Sehwefelwasserstoffgas hat sieh hiernac dem Gaskasten durch ehemische Reaction ebenfalls nieht entde lassen, daher diese Bäder in ihren Wirkungen wohl besonders warme Lust - und Wasserdampfbäder mit Verminderung des athembili

standtheils angesehen werden müssen. Wie Löwig die Wirkung ildert, erscheinen sie anch so. Die anfängliche Beklemmung rührt der Wärme her (Temperatur der Luft 2,40 R., der Vorkammern R., des Budekastens 28° R.) Nachdem die allgemeine Expansieh ins Gleichgewicht gesetzt hatte (nach 12-15 Minuten), der Athmungsproeefs leichter von Statten. Nach 20 - 25 Minustellte sich eine brennende Wärme ein, mit Eingenommenheit des ofs, Müdigkeit und Erschlaffung der Muskeln, - Symptome, welche z sieher von einer lebhaften Beschleunigung der Respirationsbeaungen begleitet worden sind.

Die in den Kanälen des Thermalwassers in Form fascriger, weiund schleimiger Flocken sieh ansetzende organische Mateyon Gimbernat Zoogen genannt, besteht nach Löwig's mikkopischen Untersuchungen aus einer schleimigen Gangmasse, aus Jenen durchsichtigen Kugeln, ans einzelnen Fasern; außerdem erat man unorganische Theile, besonders Schwefel. In reinem Wasaufbewahrt, geht sie nach langer Zeit in Fäulnis über, wobei moniak gebildet wird. Die in Baden überall an Orten, über weldas Wasser fliefst, besonders hinter dem Hinterhof vorkommen-Oscillatorien, Conferven u. s. w. scheinen allerdings dieser rohen mischen Masse unter dem Einflusse von Licht und Luft ihre Entlung zu verdanken, im Thermalwasser selbst aber kann keine orha hirte Materie, sondern nur ein Hanfwerk organischer Ueberreste deal mommen werden.

Das Thermalwasser überzieht alle Körper, über welche es eine aang fliefst, mit einem weifsen, zuweilen auch gelblich gefärbten Ibraunen Sinter, der theils bröcklich und mürbe, theils schaairmig, theils sehr hart ist. Löwig hat zweierlei Sinter unter-: a. weißen, sehr harten, faserigen; b. schaalenförmigen, hardlichten, etwas gelblich gefärbten. Nach ihm enthält:

ent. S

Gas I

33,3

right.

23 1

Die | ni Li

h be

Vol. I

mpl;

I H

l pro

esoci 5 21

| ۱ |                          | Sinter a.: | Sinter b.:  |
|---|--------------------------|------------|-------------|
| Ì | Kohlensaure Kalkerde .   | 95,130 Th  | 95,230 Th.  |
| Ì | Schwefelsaure Kalkerde . | 2,723      | 3,009       |
|   | Klohlensaure Talkerde    | 0,023 —    | 0,005       |
| į | Kohlensauren Strontian . | 0,231      |             |
| ١ | luorcalcium              | 0,500 —    | 0,723 —     |
|   | "hosphorsaure Thonerde . | 0,300      | 0,245 —     |
|   | Wasser                   | 0,493 —    | 0,527 .—    |
|   |                          | 99,400 Th. | 100,000 Th. |

der beim Stehen des Thermalwassers sich bildende Absatz lilt nach Löwig:

| Cohlensaure Kalkerde . | • |   |   | 96,170 Th. |
|------------------------|---|---|---|------------|
| chwefelsanre Kalkerde  |   |   | • | 2,340 —    |
| Cohlensaure Talkerde . |   |   |   | Spuren     |
| Cohlensauren Strontian |   | , |   | 0,190 -    |
| luorcalcium            |   |   |   | 0,600      |

| Phosphorsau | re Tl | ionei | rde |   |   |   | 0,250 T   | h. |
|-------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----------|----|
| Wasser .    | •=    |       | •   | • | • | • | 0,450 -   |    |
|             |       |       |     |   |   |   | 100,000 T | h. |

Aufser den Thermalquellen kommen an verschiedeng Orten von Baden auch kalte zum Vorschein; eine solch findet sich im Bären und im Limmathof: erstere liefert der Minute 1, die andere 8 Maass Wasser. Das Wass! der Quelle im Bären ist vollkommen klar und durchsichtig besitzt einen salzigen Geschmack und bei 10° R. der Al mosphäre die Temperatur von 17° R. und ein specif. G. wicht von 1,0037. Die von Löwig unternommene Analy desselben wies eine große Uebereinstimmung mit dem Richt sultate der Analyse des Thermalwassers nach, daher Bad init großem Nutzen zur Abkühlung des heißen Wassers vollen wandt und nicht gezweifelt werden kann, dass diese Que berf gleichen Ursprung mit den Thermalquellen habe. leit e

Ueber die Ursprungsstätte der Thermalquellen von Baden herrs einige Verschiedenheit der Meinungen. Wir haben uns bereits dal beeh ausgesprochen (Th. I. Zweite Aufl. S. 201), daß sie aus Granit kol nie men, auf dem Mergelsandstein ruht; nach Bauhof besteht die El allen oberfläche bei den Thermen aus blauem fettem Thon, auf welch fach Nagelfluhe, Kies und Gyps folgen. Nach Ebel's Vermuthung li laten der Erhitzungsheerd der Thermalquellen in dem Gyps - und Merganting gebilde, welches von den Kalksteinschichten des Lägerberges bede ist. Gimbernat ist der Meinung, dass das Wasser in einem thierischen Ueberresten geschwängerten Braunkohlenlager seinen sprung habe. re Isi

Nach den mitgetheilten Analysen gehören die Bader Tin Thermalquellen, die einem gemeinschaftlichen Behälter e strömen und unter sich vollkommen übereinstimmen, nie zu den Schwefelthermen, sondern, je nachdem man den Kal Tas zu den Alkalien oder zu den Erden rechnet, zu den all lisch-salinisch-erdigen oder zu den erdig-salinischen Th men, vereinigen aber in sich die Wirkung der Schwef und Kochsalzthermalquellen.

Nach Kottmann ist ihre Anwendung contraindic bei großer Aufregung des Gefäßsystems, Disposition activen Congestionen, Blut- und Schlagflüssen und Eutzillehe

10, 1

ngen, - serösen Profluvien, - Verhärtungen der Le-r, des Pankreas, Magens, Tuberkeln der Lungen, Skiren, fieberhaften Beschwerden, - wirklichen Abzehrungen, och wieden scorbutischer Art, - endlich bei sehr hohem ad von Schwäche torpider Art oder mit dem Charakter fert ; Erethismus. Vase

Die Formen, in welchen sie benutzt werden, sind gende:

a. Als Wasserbad. - Man badet hier theilweise eine halbe bis eine Stunde; in andern Fällen jedoch th mehrere Stunden täglich und dann etwas kühler. s lange anhaltende Baden erzeugt hier, wie überall,

Badeausschlag, welcher unter Fieberbewegungen, die Ber Regel einen gastrischen Anstrich haben, in Form getter, frieselartiger, beim Zerplatzen eine wässrige Feuchceit ergiessender Vesiculae erscheint und mit heftigem ken verbunden ist. (Vergl. S. 28.)

Auch hier ist vor dem Missbrauch des zu heißen Badens zu warwie denn die meisten der vorhin angeführten Gegenanzeigen die allein auf dem hohen Wärmegrade, in welchem das Bad hier wit naucht wird, beruhen, um so mehr, da es bei den bestehenden Einmel tungen unter großem Zudrauge oft Mühe kostet, die Bäder beim Me urf rasch geung auf eine niedrigere Temperatur abkühlen zu lassen.

s bedi,

ell, I

den

611

6. Als Getränk. Früher wurde das Thermalwassehr selten getrunken; erst Kottmann führte im re 1803 die eigentliche Trinkkur ein. Er räth jedoch Trinken ab, wenn es dem Magen beschwerlich wird, Hauungsbeschwerden, Kopfweh, Durchfall, Aufstoßen, stopfung etc. verursacht. Aber auch selbst im Fall Wasser vertragen wird, soll doch die Monge nicht 2 Schoppen gesteigert werden, weil mehr gewöhnlich chwerden veranlassé.

Wach Heyfelder befinden sich ältere Individuen trefflich beim de Luch dieses Wassers und kehren nicht selten verjüngt in ihre bath zurück; vertragen auch eher als jüngere die zu häufige und Inge Anwendung desselben.

c. Als Klystier und Umschlag, Dampf- und Inchebad.

Bei der Lakalanivendung des Thermalwassers, besonders auf G. schwiire und gereizte Hautstellen lasse man das Wasser bis um 28° R. abkühlen und hüte sich vor zu heifser Anwendung, sowet sa der Umschläge als der Douchen und Dampfdouchen, - während m die letztgenannten bei rheumatischen Lähmungen, Tophen, Narh, und Contracturen, bei Anchyloson, abnormer Callusbildung nach Frag turen, und chronischen, nicht mehr entzündlichen, aber auch kei Tendenz zur zerstörenden Erweichung zeigenden, gutartigen Verhauf tungen mit großem Nutzen in aller nur ertragbaren Wärme anweil de den wird.

Die Krankheiten, in welchen die Thermen vorzugswei empfohlen werden, sind folgende:

a. Gieht und chronische Rheumatismen, - sell auf Steifigkeit und Contracturen einzelner Glieder von gielt indelen schen Ursachen; Blasenleiden und Krankheiten der Schlei 11 Pa häute der Urinwerkzeuge, welche mit gichtisehen und rheisbild matischen Dyskrasieen in Verbindung stehen.

Est

Marllp

An

Loca

1 1 W

- b. Scrophulosis in den mannigfaltigsten Formen, fal Pa sie nicht von einem höhern Grade des Erethismus begleit: 61 sind, - Drüsenleiden, Stockungen und Verhärtungen ler Art, chronische und torpide Schleimflüsse, insbesonde it der der Nasen- und Respirationsschleimhaut.
- c. Krankheiten des Uterinsystems, sparsame, un m regelmässige Menstruation, Stockungen im Uterinsyste The mit krampfhaften Beschwerden complicirt, Unfruchtbarke
- d. Hämorrhoiden, zur Zertheilung derselben od zur Beförderung des Hämorrhoidalflusses.
- e. Chronische Nervenkrankheiten mit dem Charakt! De des Erethismus, - krampfhafte hysterische Beschwerde Neuralgien, namentlich Migräne.
- f. Chronische Leiden der Brust, hartnäckiger Il sten, langwierige Heiserkeit, asthmatische Beschwerden Park
- g. Chronische Metallvergiftungen, namentlich dur U Blei und Queeksilber.
- h. Chronische Hautausschläge, besonders Geschwi giehtischer Art und nässende Flechten.

- i. Geschwülste, Milchknoten, kalte Kniegeschwülste, uftreibungen und Knoten der Gelenke von gichtischen brsachen.
  - Hypochondrie, Wurmbeschwerden.
- Endlich rühmt Kottmann das Thermalwasser ueh gegen Wechselfieber: der Fieberkranke muß kurz or dem Anfall Thermalwasser trinken, sich ins Bad seten, dessen Wärme bis zu 30° R. erhöhen und zwei bis wei Stunden im Bade verweilen.

Balueorum Badensium prope Turigum descriptio auctore Franc. e coggio Bracciolini 1416; - übersetzt u. d. T.: die Bäder zu anden in der Sehweiz, eine Beschreibung derselben aus dem funfhnten Jahrh. Mit neuen Anmerkungen. 1780.

Pantaleon, wahrhaftige und fleissige Beschreibung der uraln Stadt und Grafschaft Baden, sammt ihren heilsamen warmen Wild-

lidern. Basel 1578.

end

ch F ch 1

en, fa

ren

ISTS

)a

P

ar

TCI

ign

erd

Eschenreuter a. a. O. S. 2.

Paraceisus a. a. O. S. 47.

Guinth. Andernac. a. a. O. S. 72.

Huggelius a. a. O. S. 15.

Meuschlichs Lebensart und Ursprung, und wie man das befristen son bill durch die Wildbäder zu Oberbaden. Durch Alex. Sytzen, von harllpach neuerlich beschrieben. Basel 1516.

Andr. Baccius, de thermis libri septem. Patavii 1588; Lib. IV.

212; — 1711. p. 127.

Thermae Argobio-Badenses, d. i. eigentliche Besehreibung der aarmen Bäder insgemein, des herrlichen in dem Aargau gelegenen narmen Bades insbesondere, durch Salomon Hottinger. Baden

J. J. Scheuchzer, vernunftmäßige Untersuchung des Bades zu aiden, dessen Eigenschaften und Wirkungen. Zürich 1732.

Derselbe, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 387 - 409.

Derselbe, in: Aeta Acad. Nat. Cnr. T. II. Append. p. 41-46. . III. Obs. 42. p. 126. T. IV. Append. p. 7-46.

Dav. Fr. Merveilleux, Amusemens des bains de Bade eu

nisse, de Schinznach et de Pfeffers. Londres 1739; — 1742.

Amusemens des bains de Bade oder Zeitvertreib in den Bädern zu aden, zu Schwalbach u. a. des Reichs. Aus d. Franz. Danzig 1739.

C. F. Morell a. a. O. S. 206 ff.

F. Fr. Glueckherr, Observationes medicae de Thermis Badenbus. Argent. 1780.

Loealbeschreibung des Heilbades zu Baden in der Schweiz. Zü-

ch 1790.

F. S. Dorer, Wirkungen des natürlich warmen Mincralbades 21 Baden im Canton Aargau. Baden 1806.

Dav. Hefs, die Badenfahrt. Zürich 1818.

J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäder. Th. 1815 S. 3 - 93. Zusätze und Verbesserungen zu den zwei Bünden übe Gesundbrunnen. 1822. S. 3.

Verhandlungen der allg. schweiz. naturforsch. Gesellschaft 182 S. 35.

Schweizerische Monats-Chronik. 1826. S. 216.

J. K. Kottmann, über die warmen Quellen zu Baden im Aar, gau, oder die Trink- und Badekuren daselbst. Aarau 1826.

Neujahrsgeschenk d. Gesellsch. z. schwarzen Garten. Zürich 1829

Bulletin des sciences méd. 1830. Juillet p. 150.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 32. Th. HI. S. 72.

Schmid u. Wiederkehr, kurze Anleitung über den Gebrauc der Heilq. zu Baden. 1830.

bers

ben

s vie

en I

Laschy

olsel

clise

Di

Beschreibung der berühmtesten Bäder a. a. O. S. 31.

Actes Helvétiennes, 1830. S 88.1

Erzähl, von St. Gallen, 1830, S. 20.

Heyfelder a. a. O. S. 72.

Kastner's Archiv. Bd. XIV. S. 384. Bd. XX. S. 332.

Brandes, Archiv. Bd. XXII. S. 108.

Die Badekur in Aarganisch-Baden mit ihren Vor- u. Nachweher Ind von J. J. Schweizer. Ein Gegenstück zu Hegener's Molken W kur. Burgdorf 1834.

Die Heilquellen von Baden im Canton Aargau. In chemisch physikalischer Beziehung beschrieben von C. Löwig. Zürich 1837.

A. Vetter, a. a. O. Th. I. S. 269. Th. II. S. 83 ff.

Das Schinznacher- oder Habsburger-Bad, am rechten Aarufer am Fusse des Wülpelsberges den die alte Stammburg des Hauses Habsburg krönt, ziemlich in der Mitte auf der neuen von Baden nach Aarau ich führenden Strafse, 1080 F. über d. M. gelegen und von dem den auf dem jenseitigen Ufer liegenden Dorfe Schinznach drei- Valle viertel Stunden, ebensoweit südwestlich von Brugg, drei Stunden nordöstlich von Aarau, zwei und eine halbe Stunde westlich von Baden entfernt, erfreut sich einer aus allen Um Theilen der Schweiz und des übrigen Europa herbeiströmenden, auserlesenen Badegesellschaft, welche an Zahl die der meisten schweizerischen Bäder - Leuk, Gurnigel und Baden ausgenommen - weit übertrifft.

Der Kurort selbst besteht aus einem Dutzend wohlgebauter Häur in einer anmuthigen, wasserreichen, mit Bergen, Wiesen, Wälrn, Städten, Dörfern und Ruinen wechselnden Gegend, welche beits Weinberge und andere Zeugen eines milderen Klimas besitzt er mittlere Thermometerstand während des Sommers beträgt 17° R.) d an welche sich die reichsten historischen Erinnerungen römischer d germanischer Herrlichkeit knüpfen. Wir erinnern in dieser bziehung, außer an Habsburg selbst, nur noch an die Ruinen der ne Viertelstunde vom Bade entfernten altberühmten Vindonissa, die h in weiter Ausdehnung ihrer Ringmauern über den Raum des heugen Brugg, der Pfarrdörfer Windisch und Gebisdorf und der Wei-· Altenburg, Hausen, Lindhof, Aarburg, Königsfelden, Renfs und hhrwindisch im Umkreise von zwei Stunden hinstreckte.

11.1%

en j

ft jo

ch 195

Die Thermalquelle wurde 1658 entdeckt. Damals lag e auf dem linken Ufer des Strombettes, wurde durch eeberschwenunungen im Jahre 1670 in diesem selbst beraben und braeh 1692 auf einer Insel in Mitten des Fluss wieder dampfend hervor. Diese Insel, später durch maen Damm mit dem rechten Ufer verbunden, ist durch maschwemmungen und Ausfüllungen allmählig zu eigem theil des letzteren geworden und es treibt nun die Therme rr Wasser, 150 F. östlich von der Aar, reichlich in einen rofsen versehlossenen Behälter aus, von welchem es ein nglisches Pumpwerk den Bädern zuführt.

Die Badeanstalt hat durch einen im Jahre 1823 beomnenen und 1828 vollendeten circusartigen, eleganten, neh Wohnungen für Kurgäste enthaltenden Bau aufserorentlich gewonnen. Das neue und das alte Badehaus sind it einander durch zwei Gallerien verbunden: im ersteren nden sieh SS sehr geräumige, mit weißen glasirten Platen ausgelegte Badebassins, in welehe, wie bei den römihen Bädern, vier Stufen hinabführen. In jedem dieser Phörig getrennten Bäder sind doppelte Luftlöcher zur batfernung der Schwefeldämpfe angebraeht, so wie zwei löhren, die erwärmtes und nieht erwärmtes Wasser Mhren. Im alten Badehause sind 54 Bäder ersten und weiten Ranges, welche jedoeh von Holz und denen es neuen Badehauses schr nachstehen. Auch sind für rme Wohnungen mit Badekasten vorhanden. Die Einrichtungen zu Dampf- und Douchebädern sind zweckmäßig, und ein schöner Säulengang dient zur Promenade bei übler Witterung. Dagegen hat ein über der Quelle angebrachtes Gasbad dem Verlangen der Badegäste, die sich über seinen Gebrauch beschwerten, wieder weichen müssen. — Die Kuranstalt besitzt ihre eigenen Badeärzte; — die Saison dauert von Mitte Mai bis Ende September.

Der Wülpelsberg, ein Zweig des Jura, besteht aus Kalkstein mit vielen Versteinerungen; bei dem Schlosse Habsburg streicht dichter und feinkörniger Gyps, welcher für die Entstehung und Mischungsverhältnisse der Th.quelle von Wichtigkeit zu sein scheint. Auch findet man in den zerklüfteten Kalkfelsen Spuren anderer, schon versiegter Quellen; eine solche Stelle ist die sogenannte "Badematte", wo der fallende Schnee schnell von der Oberfläche hinwegschmilzt; die Quelle derselben wurde 1654 von Mayer beschrieben und 1686 von Th. Zwinger analysirt; eben so soll auch der Brunnen auf der Habsburg mineralisch sein.

Das Thermalwasser wurde früher von Morell, dann (1815) von Bauhof und später von Peschier chemisch untersucht, und übertrifft sowohl an Gasreichthum als an festen Bestandtheilen noch Baden, obwohl nach des Letztern Analyse, die dieselben Bestandtheile wie Bauhof und in ganz ähnlichen Verhältnissen ergiebt, das Wasser ärmer in seiner Mischung zu werden scheint.

Ursprünglich ist dasselbe klar, hat einen starken Schwefelgeruch, einen unangenchmen salzigen Geschmack, wird an der Luft schnell trübe, grünlich und mit einem schillernden Häutchen bedeckt; seine Temperatur beträgt 25° R., sein specif. Gewicht nach Bauhof 1,0026.

### Sechzehn Unzen Thermalwasser enthalten:

| ,                      |   | na | ich Bauho | f: | nacl | Peschier |
|------------------------|---|----|-----------|----|------|----------|
| Schwefelsaures Natron  | • |    | 6,40 Gr.  |    | •    | 5,98 Gr. |
| Schwefelsaure Talkerde |   |    | 1,76 —    |    | •    |          |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | •  | 7,00 —    |    | •    |          |
| Chlornatrium           |   | •  | 5,28 —    |    | •    |          |
| Chlortalcium           | • | ٠. | 2,00 —    | •  | •    | 0,40 —   |
|                        |   | •  | 0,94 —    | •  | •    |          |
| Kohlensaure Kalkerde   | • | •  | 1,00 —    | •  | •    | 1,62 —   |

| Kohlensaures Eisenoxydul |   | 0,16 Gr    |   | 0,05 Gr.    |
|--------------------------|---|------------|---|-------------|
| Erdbarz                  | • | 0,10 — .   |   |             |
|                          |   | 24,64 Gr.  |   | 15,84 Gr.   |
|                          |   | 1,3 Kub.Z. | • | 1,28 Kub.Z. |
| Schwefelwasserstoffgas . |   | 6,4 — .    |   | 2,56 —      |
|                          |   | 7,7 Kub.Z. | * | 3,84 Kub.Z. |

üh. 92 ich

Dit

175. lack Ter. tte", ilzt; VOI

atis-

ann

sch

an

etz.

hof

sser

nem

rägi

ieli

Von dem harten, aschgrauen Badestein, der sich in Behältern und Kesseln ansetzt, enthalten 1000 Theile:

| cm 11 7   |   |   |   |   |   |   |  |              |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| Talkerde  | • | • | • | • | • | • |  | 728 Theile   |
| Kalkerde  | • | • |   | • |   |   |  |              |
| Gyps      | • |   |   |   |   |   |  | 48 —         |
| Schwefel  |   |   |   |   |   |   |  |              |
| Bitumen   |   |   |   |   |   |   |  | 6 —          |
| Eisenoxyd |   | • |   |   |   |   |  | 6 —          |
| Wasser    |   |   |   | • | • | • |  | 26           |
|           |   |   |   |   |   |   |  | 1000 Theile. |

Die Th.quelle liefert in jeder Minute gegen 130 Maafs Wasser. Die Maafs zu 53 Unzen gerechnet, strömt die Quelle also in der Minute gegen 1120 Kub. Zoll, täglich 1612260 Kub. Zoll oder 930 Kub. Fuss Schwefelwasserstoffgas aus; das, wenn es unzersetzt sieh unmittelbar aus der Quelle in einem Raum von gewöhnlicher Zimmerggröße anhäufte, tödtliche Wirkungen hervorbringen müßte. Indessen zerstreut und zersetzt sich das flüchtige Gas viel zu rasch, um ceine solche Gefahr befürchten zu lassen und es bleiben nur geringe Quantitäten mit ihren, immer noch sehr heftig erregenden Wirkungen des flüchtigen Bestandtheils in der Athmungsatmosphäre der Badendden übrig.

Das Thermalwasser schliefst sich in seinen Wirkungen dem von Baden an (vergl. S. 198.), besitzt aber wegen sseines größeren Gehaltes an Schwefelwasserstoffgas eine reizendere und erregendere Eigenthümlichkeit als letzteres, und wirkt überhaupt analog ähnlichen Schwefelthermalquel-Hen (vergl. Th. I. Zweite Aufl. S. 257. ff.).

Man benutzt es als Getränk, als Wasserbad, als Klystier und Umschlag.

Man beginnt hier die Kur gewöhnlich des Morgens um 5 Uhr, und trinkt innerhalb einer Stunde 4, 6 und 8 Gläser Wasser; um Uhr geht man ins Bad, das gewöhnlich zu 26° R. genommen wird, und bleibt darin eine, zwei, drei und sogar vier Stunden. Nach dem Bade frühstückt man Suppe oder Kuffee. Viele Brunnengüste baden ogar zwei- und selbst dreimal täglich, und bleiben mindestens eine Stunde jedesmal im Wasser; viele trinken auch noch einige Gläser Wasser am Abend. Unter solchen Umständen kann man sich nicht wundern, wenn, worüber häufig geklagt wird, bei einer Kur in Schinznach leicht Gefahr bringende Congestionen nach Kopf und Brust entstehen. — Die Form von Klystieren wird am häufigsten bei Stockungen im Unterleibe angewendet. He yfelder erwähnt, daß, so oft er ein Bad in Schinznach nahm, seine sämmtlichen Se- und Excreta während 6—12 Stunden einen Schwefelgeruch behielten und auf der Hant ein schwarzes Pulver, wie von Kohlenstaub, zurückblieb. — Uebrigens wird hier eine strenge Diät erfordert, namentlich soll alles Fette und Schwerverdauliche, alles Obst, selbst das gekochte und gedörrte, sieh durchaus nicht mit dem äußerliehen und innerlichen Gebrauch des Schinznacher Wassers vertragen.

Die Krankheiten, in welehen das Thermalwasser in den gedachten Formen empfohlen wird, sind folgende:

- a. Hartnäckige rheumatische und giehtische Leiden.
- 6. Veraltete Hautausschläge, Psoriasis, Flechten, Gesehwüre.
- c. Chronische Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, besonders Scropheln in ihren verschiedensten und hartnäkkigsten Formen.— Lutz sehreibt demselben eine speeifische Wirkung bei gichtischen und scrophulösen Affeetionen der Augen, des Rückgrathes, des Hüft- und Kniegelenkes zu.
- d. Dyskrasien, in Folge ehroniseher Metall-, namentlich Queeksilbervergiftungen.
- e. Stockungen im Leber- und Pfortadersystem, Verschleimungen, Hypochondrie, Hämorrhoidalbeschwerden, Gelbsucht.
  - f. Stockungen im Uterinsystem, Chlorosis.
- g. Chronische Leiden der Harnwerkzeuge, Griesund Steinbeschwerden.

Jac. Ziegler, Heilbrunnen d. i. Beschreibung des köstlichen warmen Gesundbades bei Schinznach an dem Aarfluss etc. Zürich 1663; — 1670.

Sam. Herzog, kurze, doch gründliche und wahrhaftige Beschreibung des Habsburger, zuvor genannten Schinznacherbades. Bern 1708.

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 325 — 341.

J. R. Müller, Dissert. de Thermis Schinznacensibus. Basil.

1763.

J. X. Murer, Beschreibung des Habsburger Bades. Zürich 1787. Morell a. a. O. S. 145 - 205.

J. E. Wetzler, über Gesundbrunnen und Heilbäder. Mainz 1819. Th. H. S. 93. 11

Revue encyclopédique. Novembre, 1825. p. 622.

Neujahrsgesehenk von der Gesellsehaft zum schwarzen Garten. Zürieh 1825. S. 11.

Verhandlung. d. sehweizer, naturforsch. Gesellschaft. 4826. S. 65. Chr. Fr. Harless in: Neue Jahrbücher der teutsehen Medizin und Chirurgie. II. Supplementband. 1827; - besonders abgedruckt. Bonn

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 67. Th. III. S. 100. Besehreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 240.

Heyfelder a. a. O. S. 76.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 77.

Löwig, die M.quellen von Baden a. a. O. S. 10.

Hossauer in: Medizinische Zeitung; berausgegeben von dem Verein für Heilkunde in Preußen. 1838. Nr. 30, S. 151.

#### An diese schließen sieh:

en,

ms

che

ZU.

163.

ches

br.

Die jod-und bromhaltige Kochsalzquelle zu Wilde g.g. Bei Anlegung eines artesischen Brunnens auf den Besitzunen der Gebrüder Laui zu Wildegg wurde in einer Tiefe von 345 F. inter dem Spiegel der Aar im Jurakalke eine M.quelle angebohrt, welche durch ihren starken Salzgeschmack die Aufmerksamkeit der Mesitzer erregte, die, als vorläufige Untersuchungen einen beträchtlithen Jodgehalt anzeigten, und besonders noch durch Schönlein azu veranlasst, auf die Fassung der Quelle die größte Sorgfalt vervandten. Nachdem durch vielfache und zu verschiedenen Zeiten vor-- Genommene Untersuehungen dargethau war, dass der Gehalt des Wasers an fixen Bestandtheilen sieh stets gleich erhielt, unternahm Lörig im J. 1840 die genaue Analyse, welche in sechzehn Unzen Waser folgende Bestandtheile ergab:

| Chlornatrium                   |
|--------------------------------|
| Chlorkalium                    |
| Chlorealeium                   |
| Chlormaguium                   |
| Jodnatrium                     |
| Bromnatrium                    |
| Schwefelsaure Kalkerde         |
| Kohlensaure Kalkerde 0,6375, — |
| Eisenoxyd 0,0038               |
| 104,9478 Gr.                   |
| Koldensaures Gas               |

Hiernach ist zwar der Gehalt des Jodnatriums in der berühmten delheidsquelle zu Heilbrunn (Th. II. zweite Aufl, S. 655) dreimal so

grofs, als der im Wildegger Wasser; durch die vergleichenden Versuche Löwig's jedoch ist dargethan, dass der Unterschied in der That nur sehr unbedeutend ist und der größere Jodgehalt in der Adelheidsquelle auf der mangelhaften Methodo beruht, deren man sich bis jetzt zur Bestimmung des' Jodgehalts einer M.quelle bediente. Wäre nämlich im Adelheidswasser wirklich dreimal so viel Jod enthalten, als im Wildegger, so müßte eine Mischung von einem Theil Adelheidswasser und drei Theilen reinen Wassers noch eben so stark auf Jod reagiren, wie das unvermischte Wildeggerwasser; überhaupt müsste bis zum Verschwinden der Jodreaction dem Adelheidswasser dreimal so viel reines Wasser zugesetzt werden können, als dem Wildegger. Man überzeugt sich aber leicht, dass zum Wildeggerwasser bis zum Verschwinden der Jodreaction ebenso viel reines Wasser gesetzt werden muß, wie zum Adelheidswasser. Das letztere enthült aufserdem keine Spur Chlorcalcium und Chlormagnium, zwei Bestandtheile, welche an der ausgezeichneten Wirksamkeit des Wildeggerwassers einen höchst bedeutenden Antheil haben.

Das Wildegger M. wasser ist klar, setzt jedoch nach längerem Stehen einen gelblichen Niederschlag, aus Eisenoxyd und kohlensaurer Kalkerde bestehend, ab. Schönlein hat es zuerst im Cantonspital zu Zürich mit ausgezeichnetem Erfolg gegen mehr und weniger hartnäckige Scrophelleiden aller Art, von der leichten Form derselben bis zu ihrer höchsten Entwickelung, angewandt. Es muß mit Vorsicht gebraucht werden. Je nach dem Uebel, der Constitution und dem Alter des Kranken wird Morgens nüchtern ein viertel oder halbes Glas getrunken und nach und nach bis zu einem halben, höchstens einer ganzen Flasehe gestiegen. Verstopfungen treten nicht ein; es belästigt nicht die Verdauungsorgane und wirkt gewöhnlich

gelinde abführend.

Die Flaschen, in welchen das Wasser versandt wird, fassen einen französischen Litre; bereits im J. 1839 wurden allein in den Cantonen Zürich und Aargau 3000 Flaschen getrunken. Man wendet sich wegen der Versendung an die "Jodbrunnen-Verwaltung in Wildegg."

Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Herausg von Dr. C. F. v. Pommer. Neue Folge. Bd. I. Heft 1. 1839. S 102. Hufeland u. Osann's Journal der prakt. Heilk. 1840. Bd. XC. St. 5. S. 111.

Das Mineralbad Schwarzenberg, zwanzig Minuten südlich vom Dorfe Gundischwyl, vier Stunden südlich von Aärau und zwei Stunden nordwestlich von Münster, hart an der Grenze des Cantons Luzern, 2180 F. über d. M. gelegen, ist gut eingeriehtet und wird ziemlich stark besucht; früher badeten hier täglich 5-600 Personen.

Die alkalisch-salinische M.quelle, welche 1640 entdeckt wurde, im folgenden Juhre aber wieder verschwand, kam in neueren Zeiten in der Nähe eines Steinkohlenlagers und eines schwarzen Marmorbruches wieder zum Vorschein. Sie ist kalt, krystallhell, perlend, gernchlos, ohne hervorstechenden Geschmack, liefert in jeder Minute

eine Berner Maass Wasser (48 Uuzen), hat das specif. Gewicht = 1,0006 und enthält in sechzehn Unzen Wassen:

|                                | nach Fueter: | nach Bauhof:   |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Kohlensaure Kalkerde           | 2,03 Gr      | . 1,17 Gr.     |
| Sehwefelsaure Kalkerde         |              | . 0,21 —       |
| Kohlensaure Talkerde           | 0,20 —       | . 0,53 —       |
| Chlortalcium                   | 0,04 —       | . 0,10 —       |
| Schwefelsaure Talkerde         |              | . 0,10 -       |
| Kohlensanres Natron            | 0,05 —       | *              |
| Eîsenoxyd                      | 0,02 —       | • • •          |
| Kieselerde und Extractivstoff. | Spur .       |                |
| \.                             | 2,34 Gr.     | 2,11 Gr.       |
| Kohlensaures Gas               | 0,83 Kub.Z.  | . 1,28 Kub.Z.  |
| Stiekgas                       | 0,60 —       | . 1,20 100,21, |
| Sauerstoffgas                  | 0,27 —       |                |
| ,                              | 1,70 Kub.Z.  |                |

Scheuchzer, Naturhistor. a. a. O. Th. H. S. 193. Schweizerbote. 1827. Nr. 51. 1828. Nr. 1. 5. Actes de la société helvétique. 1829. S. 31.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. H. S. 243. Th. III. S. 207. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 361.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 76.

U.

299 299 284

Be.

Ten

sag.

rsel.

mit

and hal-

picht

bolick

en ei-

a Cap.

et sich

dere

eraliss

S 183

en s cas or cas

T. NE

Die Mineralquelle von Birmenstorf, welche sieh auf ma Gipfel des Petersberges, 1970 F. hoch, eine Stunde oberhalb Baden, ee halbe Stunde von Birmenstorf, dreiviertel Stunden von Brugg, rechten Ufer der Reufs, befindet, wurde 1816 zufällig beim Graben ees Brunnens entdeckt, und von Gimbernat zuerst 1825 in Aufume gebracht. Dieselbe erhielt 1831 eine neue tiefere Fassung, woch die ihr früher beigemischten, fremdartigen thierischen Bestandtheile Gernt wurden. Sie entspringt derselben Gebirgsformation, wie Baden Schinznach; ihre Mischungsverhältnisse sollen durch die Auslauge eines eisenschüssigen Thonschiefers bedingt sein. Die Tempe-

phäre. Peschier fand in sechzehn Unzen des Wassers:

| B. | Schwefelsaure Kalkerde 0,09 Gr. |
|----|---------------------------------|
|    | Chlornatrium 0,92 —             |
| Ą  | Chlorcalcinm                    |
|    | Kohlensaure Talkerde 0,51 —     |
|    | Kohlensaure Kalkerde 1,85 -     |
|    | Kohlensaures Eisenoxydul 0,44 - |
|    | Kieselerde 0,06 —               |
|    | Thierische Materie              |
|    | Verlust                         |
|    | 5,31 Gr.                        |
|    |                                 |

Kohlensaures Gas in unbestimmter Menge.

Theil.

Verhandlungen der Schweiz, naturf. Gesellsch. 1826. S. 66. Schweizerbote. 1831. Nr. 35.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 122. Th. HI. S. 126. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 317.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 77.

Das Bad zu Niederwyl, drei und eine halbe Stunde süd westlich von Aaran, seehs und eine Viertelstunde nordöstlich von Solothurn und zehn und eine halbe Stuude nördlich von Bern, 1450 F. über d. M. gelegen, ist unr für Landleute eingerichtet. Die dazu gehörige M.quelle entspringt bei der Kirche des Dorfes und enthält nach Bauh of in sechzelm Unzen Wasser:

| Chlornatrium         |   | •  | - | • |   |              |
|----------------------|---|----|---|---|---|--------------|
| Kohlensanres Natron  | • |    |   |   |   | 0,210 — -    |
| Kohlensaure Talkerde |   |    | • |   |   | 0,210 —      |
| Kohlensaure Kalkerde |   | ٠, | • | • | 1 | 1,170 —      |
| Kicselerde           |   | •  | • |   |   | 0,210 —      |
|                      |   |    |   |   | _ | 1,900 Gr.    |
| Kohlensaurcs Gas .   | • | ,  | • | ٠ |   | 1,070 Kub.Z. |

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II, S. 245. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 348. A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 76.

Das Römerbad, eine Viertelstunde von Zöfingen, unweit de Grenze von Luzern, 1450 F. über d. M. gelegen, wurde erst in den J. 1829 auf den Grundmauern eines alten römischen Bades aufgeführt auf das man zufällig bei Nachgrabungen gestofsen war. Die damal- M wieder aufgegrabene, wahrscheinlich schou von den Römern benutzte Badequelle hat die Temperatur von 8° R. bei gleicher Wärme de Atmosphäre und enthält nach einer offenbar die Spuren der Nach lässigkeit an sich tragenden, aber doch im Allgemeinen den Reichthunan Bestandtheilen darlegenden Analyse in sechzehn Unzen Wasser:

CFIC

Sets

hies

Lohl

Thon

Ges

ERE

by Sa

liala

dile

Bitz

| Chloruatrium und kohlensaures Natron            | 18,60 Gr.  |
|-------------------------------------------------|------------|
| Chlorcaleium und Chlortaleium                   | 5,36 —     |
| Kohlensaure Kalk- und Talkerde nebst Kieselerde | 172,23 —   |
| 1                                               | 196,19 Gr. |
| Sauerstoff- und Stickstoffgas                   | 2,2 Kub.Z  |
| Kohlensaures Gas                                | 0.0        |
|                                                 | 4,4 Kub.Z  |

Man rühmt es besonders gegen Krankkeiten des Unterleibes.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. III. S. 234. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 355. A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 76.

Das Bad zu Kirchleer au oder Moosleer au, im Ruedthal 1630 F. iiber d. M., drei Stunden siidlich von Anrau und drittehand

Stunden nördlich von Sursee gelegen, ist nur für Landleute eingerichtet. Die dazu gehörige M.quelle enthält nach Bauhof in sechzehn Unzen Wasser:

| Kohlensanre Kalkerde | • |    |   |   |   | 0,96 Gr.    |
|----------------------|---|----|---|---|---|-------------|
| Kohlensaure Talkerde | • |    | • | ٠ | • | 0,32 —      |
| Kieselerde           |   | ٠  | • |   | • | 0,08 —      |
| Kohlensaures Natron  | • | •  | • |   | • | 0,16 —      |
| -                    |   |    | 1 |   |   | 1,52 Gr.    |
| Kohleusaures Gas .   | • | •_ |   |   | ٠ | 0,96 Kub.Z. |

G. Rüseh, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 273. Th. III. S. 228. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 337.

Das Visibachbad, eine Viertelstunde von Kaiserstuhl, am Lingang eines Seitenthälehens, aus welchem der Visibach dem nahen Rheine zusliesst, auf der Hälfte des Weges von Schaffhausen nach Baden gelegen, ist erst neuerlich gegründet und mit einfachen, aber wweekmäßigen Badeeinrichtungen versehen.

Γ,

ub.Z

in der refuhr damai enutali rme E 7 130 eichili Vasselli

(fr.

36 -

13 -19 (st.

1Kall

1:1 -4.4 1/10

leibei.

Das M. wasser entspringt nahe beim Badehause aus Kalk- und Naelfluhfelsen, ist klar, geruch- und geschmacklos, bat die Temperatur on 10° R. und das specif. Gewicht von 1,0021. In gut verkorkten laschen setzt es einen zarten, staubähnlichen, wahrseheinlich aus sisenocher bestehenden Niederschlag ab. Apotheker Laffon fand in chzehn Unzen Wasser:

| Kohlensaure Kalk- und Talkerde                                              | <br>1,066 Gr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chlorealeium und Chlortaleium                                               | <br>0,155     |
| Sehwefelsaure Kalk- und Talkerde .<br>Sehwefelsaures Natron und Chlornatrim | 0,733 —       |
| Kieselerde                                                                  | <br>0,133 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                    | <br>Spuren    |
| Thonerde und Verlust                                                        | <br>0,066 —   |
|                                                                             | 2,153 Gr.     |

Das Bad wird gegen Flechten, zurückgetretene Hautaussehläge, trvenschwäche, Rheumatismus und Gieht, arthritische und syphilihe Geschwüre, und in Verbindung mit der Trinkkur auch gegen structionen des Unterleibes empfohlen.

Verhandlungen der Schweiz. naturf. Gesellschaft, 1831. S. 17. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 292.

Die Salzquellen im Sulzthale. Dieses vom Sulzbach durchomte, fünf Viertelstunden sieh nördlich vom Bötzberge gegen den ein hin ausdehnende, enge, von hohen, dem Gebiete des gypshaln Jurakalkes angehörenden Bergen umsehlossene Thal, enthält meh-: Soolquellen, die aber zum medizinischen Gebrauch noch nicht gerichtet sind. Die bedeutendsten derselben entspringen bei dem fe Bütz, fast in der Mitte des Thales in geringer Entfernung einander aus Kalkflötzen, welche theils von einer jüngeren Kalkschicht, theils von einem thonartigen Mergel bedeckt sind. Sie besitzen für medizinische Wirkungen hinreichende Kraft, da sie fast <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Procent, also nahe an 60 Gr. Kochsalz in seehzehn Unzen Soole, neben Chlortaleium und Gyps führen. Eine größere technische Förderung der Soolen wird ohne Zweifel auch ihre medizinische Benutzung herbeiführen, wozu sie um so mehr geeignet sind, als sich in der Umgegend noch andere, Schwefelwasserstoffgas entwickelnde, wahrscheinlich ebenfalls Gyps und Kochsalz führende Quellen, so wie in Mittelsulz eine Dunsthöhle befindet, die auf die Anwesenheit stärkerer Kohlensäure-Entwickelungen aus der Tiefe dieser Zerklüftungsgrenze schließen läßt.

Achnliche unbenutzte Salzquellen finden sich zu Gebisdorf bei Brugg und zu Mellingen, drei und eine halbe Stunde von

Aarau.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 315. 321. Th. HI. S. 242.A. Vetter a. a. O. Th. H. S. 77. 78.

Das Gränichenbad, einige Minuten vom Dorfe Gränichen, eine Stunde von Aaran, nahe beim Eingange ins Kulmerthal gelegen, ist im J. 1829 im ländlichen Geschmack aufgeführt und mit Wannen-, Douche-, Tropfbädern und einer Trinklaube ausgestattet worden.

Das M.wasser ist hell, von angenehmem, leicht hepatischem Gesehmack und Geruch, von einem speeif. Gewicht = 1,0015 und enthält aufser kohlensaurem Gas Eisenoxydul, kohlensaure Kalk- und Talkerde, so wie Chlortalcium und Chlorcalcium. Es wirkt innerlich gebraucht auflösend, oft abführend, selten verstopfend, — als Bad erregt es leicht einen Ausschlag und wird vorzüglich gegen Rheumatismus, Geschwülste, Nervenkrankheiten und unregelmäßige Menstruation benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 291.

Das Schöngauer- oder Mädchenbad, an der Grenze von Luzern, zwei Stunden von Muri, 1870 F. über d. M., angenehm gelegen, wird von Landleuten häufig gegen Hautausschläge, Verstopfungen, Rheumatismus, Bleichsucht, Nierenleiden und Lähmungen ju Gebrauch gezogen.

Avertissement des heilsamen sogenannten Mägdenbrunnens oder Schongerbades, von Andr. Weibel. Zug 1781.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 422. Th. III. S. 299.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

Die Sehwefelquellen: zu Herznach im Frickthale, auf welche man 1828 beim Graben eines Brunnens stiefs, — im Lindenhof zu Windisch bei Brugg; — die alkalische M.quelle zu Biberstein, Wildegg gegenüber, unweit der Strafse von Brugg nach Aarau: — die Eisenquelle in Unter-Entfelden, dreiviertel Stunden von Aarau, enthült salzsaures Eisen; — die sogenannte wunderthätige Quelle zu Birweil; — das Lauterbachbad, zwischen Aarburg und Zoingen in der Gemeinde Oftringen gelegen, 1817 angelegt, von Landeuten hänfig besucht, besitzt nur ein gewöhnliches hartes Quellwaser; — das kleine Bad auf dem Brestenberg bei Seengen und as Kunzenbad bei Zofingen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 300. 321, 422. Th. III. 197. 234. 291. 305.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 385. 386.

D.

eor eor

e i

100

P

#### XVIII. Die Heilquellen im Canton Luzern.

1)

eiffor end wi

ir Kal

en 000

197 BS

D

m Fi

berba

essel

Geruch

ich al

Farle

eträgt

m A

\asser

Self

Schn

Kohle

hohle

Koble Extra

hable

Dieser im Norden von Aargau, im Westen von Bern, im Süden von Bern und Unterwalden und im Osten von Schwyz, Zug und Aarau begrenzte Canton bildet fast die Mitte der Schweiz und liegt auf deren Hochebene. Mit Ausnahme der Nagelfluhberge des Entlibuchs im Südwesten, der Kalkkette des Pilatus im Süden und des südwestlichen Nagelfluhabhanges des Rigi finden sich nur sanfte Hügelreihen, mehrentheils von Südost nach Nordwest ziehend, welche fruchtbare, gut angebaute Thäler einfassen und sieh höchstens 1560 F. über den Vierwaldstätter See erheben; nur der Rother-Berg (2890 F.) zieht sich von Südwest nach Nordost, von der Halden am Luzerner See bis zum Zuger See.

Unter den hier vorkommenden M.quellen sind die des Entlibuchs, in Höhen von 2500 F. und aarüber die nördlichsten hoehgelegenen Quellen im Westen der Reufs und es endet hier, mit dem 47. Grade der Breite, das Gebiet der Alpenquellen in diesem westlichen Theile der Schweiz.

Das Klima ist nicht eben versehieden von dem des Cantons Bern: sehr milde und der Garten Luzerns ist die Gegend um Wäggis.

A. Vetter, a. a O. Th. H. S. 70.

Das Bad Knutwyl liegt eine Viertelstunde nordstlich von dem Dorfe gleiches Namens, am Abhange des Knutwylerberges, hoch über dem linken Ufer des Surenaches, der dem Sempacher See entströmt und unterhalb Narau sich in die Aar ergiefst, 580 F. über dem Sempacher See, 2110 F. über d. M. und fünfviertel Stunden nordwestlich von Sursee, sechs Stunden nordwestlich von Lntern, vier und eine halbe Stunde südlich von Aarau entfernt.

Das Snrenthal, in welchem das Bad liegt, ist fruchthar und mit ahlreichen Dörfern geschmückt. Die es auf beiden Seiten umschliesenden aussichtreichen Hügelketten sind theils mit Feldern und Wiesen, niels mit schönen Waldungen bedeckt. Das Klima ist mild, die Luft ein und gesund: der mittlere Stand des Thermometers während des mommers ist des Morgens 12, des Mittags 21, des Abends 16° R.

Die Badeanstalt, welche vom Anfang Juni bis Ende September eeöffnet ist, behauptet unter den Bädern des Cantons den ersten Rang ind wird ziemlich besucht. Das Hauptgebände mit den Wohnungen ir Kurgäste ist durch einen Gang mit dem zweckmäßig eingerichtenn und mit Vorrichtungen zu Douchebädern und Schwefelräucherungen verschenen Badehause verbunden.

we:

THE

Die M.quelle entspringt ungeführ 120 F. vom Badehause im Fuße der Anhöhe, und ist mit einer hölzernen Kuppel berbaut. Das Wasser wird durch Röhren in den Siedelessel geleitet. Es ist ursprünglich vollkommen klar, ohne beruch und selbst ohne besondern Geschnack, zersetzt ich aher schnell an der Luft, ninmt eine dunkelbraune arbe an und schmeckt dintenhaft. Seine Temperaturerträgt 8° R. bei 16° R. der Atmosphäre. Nach einer älern Analyse von Fix (1802) enthalten sechzehn Unzen Wasser:

|                           | 69 <b>(</b> |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| Schwefelsaure Kalkerde 0, | 37 -        |     |
| Kohlensaure Talkerde      | 22 -        |     |
| Kohlensaure Kalkerde 0,   | 31 -        |     |
| Kohlensanres Eisenoxydul  | 47 -        |     |
| Extractive toff           | 12 -        |     |
| 3,                        | 68 (        | är. |
| Kohlensaures Gas          | 5 Ku        | bZ. |

Das zu den alkalisch-salinischen Eisenwassern gehö-

rende M.wasser wirkt tonisch-zusammenziehend, die Contractilität der Muskelfasern, so wie die Thätigkeit des Nervensystems vermehrend, die Blutmischung verbessernd, gelind auflösend, Se- und Excretionen befördernd, und hat sieh vorzugsweise bewährt: in allen chronischen Sehwächezuständen, nach erschöpfenden Krankheiten, häufigem Blut- und Säfteverlust, bei atonisch-rheumatischen und giehtischen Beschwerden, chronischen Hautkrankheiten, serophulösen und rhachitischen Leiden, unregelmäßiger Menstruation, Bleichsucht, Kachexie, Lähmung, habituellen Schleimflüssen, Nieren- und Blasenkrankheiten.

Man gebraucht es innerlich und äußerlich: als Getränk zu einem bis seehs Gläsern, als Bad in der Dauer von einer halben bis zwei Stunden, zweimal täglich, in einer Temperatur von 26—30 Grad, — so jedoch, daß beim innerlichen Gebrauche mit der kleinsten Dose, beim äußerlichen mit dem geringsten Zeitmaaße und der niedrigsten Temperatur angefangen und täglich um etwas gestiegen wird.

Dr. Fix, die Badeanstalt von Knutwyl. 1802.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 379. Th. III. S. 263.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 129.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 72.

Hieran schließen sich:

Der Schwesterborn oder das kalte Bad auf der Südwestseite des Rigi, eine Stunde südlich unter dem Rigikulm, dreiviertel Stunden westlich vom Hospiz, zwei Stunden östlich von Wäggis und vier und eine halbe Stunde von Luzern, 4480 F. über d. M. gelegen, mit mittelmäßigen Einrichtungen zum Baden und einer gut eingerichteten, viel besuchten Molkenanstalt versehen, erfreut sich einer reinen und gesunden Bergluft und einer herrlichen Fernsicht auf den Vierwaldstättersee und das Hoehgebirge.

Die sehr kalte Quelle, die nur wenig mineralische Bestandtheile (darunter ein wenig Eisen) besitzt, entspringt in einem Raume, der auf drei Seiten von fünf großen Nagelfluhfelsen und auf der vierten

von einer Capelle eingeschlossen ist, aus einer Felsenspalte:

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 418. Th. HI. S. 296.

Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 363.

Das Bad Lützelau, etwas tiefer abwärts als das vorige am Südabhange des Rigi, in der Nähe von Wäggis, 1650 F. über d. M. gelegen und drei Stunden südöstlich von Luzern, zwei Stunden von Küfsnacht entfernt, wurde sehon 1601 von Rennward Sissa poetisch beschrieben. Das alte Bad wurde 1795 durch einen Erdstnrz verschüttet; die kalte Sehwefelquelle besteht noch.

Cor

8019

1

IN

itea

Sing

ello

GA

n ei

bein

63.

erto

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O Th. II. S. 194. G. Rüseh, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 220. Th. HI. S. 181. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 343.

Das Bad im Rothen, am Westabbang des Rigi, anmuthig am Fusse eines bewaldeten Hügels, einige hundert Sehritt vom rechten Wer der Emmen, nahe bei ihrer Mündung in die Reufs, dreiviertel Stunden nordwestlieh von Luzern, 1320 F. über d. M. gelegen, ist zweekmässig eingeriehtet und wird von Luzern aus sleissig besueht.

Die M.quelle, ein Säuerling, entspringt in dem nahen Buehenwalde, hat nach Rüsch die Temperatur von 11°R. bei 17°R. der Atmosphäre, das speeif. Gewicht von 1,0035, und enthält, augewandtten Reagentien zufolge, kohlensaures Gas, sowie kohlensaure Kalkund Talkerde. Das Wasser der nahen Emmen wird ebenfalls zum Baden benutzt und erzengt leicht einen Badeausschlag.

> G. Rüseh, Anleitung a. a. O Th. II. S. 220. Th. III. S. 180. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 357.

Das Farnbühlerbad, im Entlebueh, auf einer aussiehtsreicchen Höhe an der Strafse von Luzern nach Bern über die Brameek, ceinem alpenreichen Berggelände, drei und eine halbe Stunde westlich von Luzern und eine halbe Stunde über dem Dorfe Schachen, 2500 IF. über d. M. und 890 F. unter dem höchsten Uebergangspunkte der Brameek. Das Bad ist alt, in nenerer Zeit aber versehönert und bequem eingeriehtet. Das M.wasser soll Sehwesel, Eisen und Talkerde centhalten und wird besonders bei Gicht, Lähmung und Hautanssehlägen geriihmt.

Im Entlebuch befinden sich außerdem noch:

Das Krätzebad, sieben Stunden südwestlich von Luzern, 2850 F. über d. M. gelegen; - das Bad Salwyden, sieben und eine halbe Stunde südwestlich von Luzern, 2540 F. über d. M., beide nur für Landleute eingerichtet; - das Bad im Kragenthälehen, - und die salzigen Quellen bei dem Hofe Rorigmos, am Baiehlerberge, unfern Escholzmatt, acht und eine halbe Stunde von Luzern.

Seheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 194.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 145. 322. 383. 429. Th. III. 85. 265. 304.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 326. 338. 359. 386.

Das Bad zu Rufswyl, in einem Seitenthal der Emmen, drei und eine halbe Stunde nordwestlich von Luzern, 2040 F. iiber d. M. gelegen, seit 1680 bekannt und ziemlich gut eingerichtet. Das M. wasser, welches Schwefel, Eisen, Kupfer und flüchtiges Salz enthalten soll, wird mit Erfolg bei Hautkrankheiten, Lähmungen, Verdauungsbeschwerden und Nervenleiden benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 382. Th. HI S. 265. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 358.

Das Bad Ibenmoos, in einem kleinen Thälchen, am westlichen Fuße des Lindenberges, 1780 F. über d. M., vier und eine halbe Stunde nördlich von Luzern, reizend gelegen, ist schon seit Jahrhunderten bekannt, gut eingerichtet und wird zahlreich besucht. Die M.-quelle soll der zu Pfäfers ähnlich sein und kohlensaure Talk- und Thonerde enthalten, ist aber kalt, und wird innerlich und äußerlich benntzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 271. Th. HI. S. 227. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 336.

Das Luthernbad, dreiviertel Stunden südlich von dem Dorfe Luthern, am linken Ufer des Luthernbaches und am nördlichen Fuße des aussichtreichen Napf, 2340 F. über d. M. gelegen, verdankt seine Entstehung einem Traume und hat mittelmäßige Einrichtungen. Die Badequelle, welche keine mineralischen Bestandtheile zu enthalten seheint, wurde jedoch von Fäsi gegen Geschwülste, Milzkrankheiten und Schlagflüsse gerühmt.

Scheuchzer, Naturhistorie a a. O. Th. II. S. 194. G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 429. Th. III. S. 303. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 343.

Das Bad zu Pfeffikon oder Schwarzenbach, fünf Stunden nördlich von Luzern und eine halbe Stunde nordöstlich von Münster 2480 F. über d. M. gelegen, ist nur für Landleute eingeriehtet.

G. Rüsch, Anleitung a a. O. Th. H. S. 429. Th. HI. S. 303. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 352.

Das Augstholzbad, drei und eine halbe Stunde nördlich von Luzern auf einer Höhe über dem Baldeggersee, 2160 F. über d. M. anmuthig gelegen, besteht seit 1808 und hat eine gute Einrichtung. Die Badequelle soll der von Jbenmoos ühnlich sein.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 300. Th. III. S. 232. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 313.

### XIX. Die Heilquellen-im Canton Zürich.

ıli.

M. and lich

ine

Dieser, im Norden an Baden und Schaffhausen, im Osten an Thurgau, im Süden an St Gallen, Schwyz und Zug, im Westen an Aargau grenzende Canton liegt ganz, mit Ausnahme des Lägern und der Gegend des Rheinfalls, im Ihorizontalen Sandstein- und Mergelgebilde, das früher wahrseheinlich von Nagelfluh bedeckt gewesen und stellenweise noch davon bedeckt ist; bemerkenswerth sind auch die in verschiedenen Gegenden und Höhen z. B. der Albiskette, vorkommenden Steinkohlenfötze zwisehen blaugrauem Mergel, bisweilen von Stinksteinlagern durchzogen.

Die hier auftretenden M.quellen, obwohl zahlreich, sind doeh von keiner großen Bedeutung, wie überhaupt die Abdachungen des aufgesehwemmten Flötzes gegen den Rhein und Bodensee hin keine bedeutenden Heilquellen mehr besitzen. — Das Klima zeigt sieh sehr versehieden, die Witterung selten beständig, im Ganzen mehr feucht als trocken. Das Barometer in Zürich zeigt im Mittel aus Beobachtungen am Morgen und Mittage (von 1812—19): 26″8125 (Max. 27″386, Min. 25″858), — das Thermometer desgleiehen (von 1807—15) + 7°,07 R. (Max. + 27°5, Min. — 17°), — Saussure's Hygrometer ebenso (von 1816—21) zwischen 80°74 und 83°58 (Max. 94°5 bis 92°8, Min. 48° — 57°).

Heinr. Füfsli, topographisch-statistische Beschreibung des Cantons Zürich. 1814.

Der Canton Zürich, historisch, geographisch, statistisch geschildert von G. Meyer v. Knonan. St. Gallen und Bern 1834.

A. Vetter a. a. O. Th. H. S. 92.

Das Nydelbad, auf einem Landrücken, welcher den Lauf der Sihl von dem Becken des Zürichersees trennt, und von welchem man eine entzückende Aussicht auf den See und das Glarner Hochgebirge hat, zwei Stunden südlich von Zürich, 1860 F. über d. M., in der eine Viertelstunde östlich davon entfernten Dorfgemeinde Ruschlikon gelegen, ist seit 1709 im Gebrauch, doch neuerlich erweitert und mit einem neuen, bequem eingerichteten und mit Wohnungen und Vorrichtungen zu Wannen- und Douchebädern versehenen Gebäude so wie mit einer Molkenanstalt vermehrt worden.

Die Mineralquelle entspringt in einiger Entfernung von dem Badchause auf einem Moorgrunde, in der Nühe eines müchtigen Torflagers, unter welchem große Baumstümme liegen, und welches von einem an Muscheln und Wasserschuecken reichen Thonlager von einem halben Fuß Dicke bedeckt wird.

Das M. wasser der gefafsten M. quelle wird durch einen hölzernen Kanal in ein großes Reservoir beim Badehause, von diesem in die Siedekessel, und von da in die einzelnen Wannen geleitet; es ist klar, von schwach hepatischem Geruch, der sieh beim Schütteln des Wassers vermehrt, und hat im Sommer die Temperatur von 10° R. Die neuesten Analysen sind von Irminger (1824) und von Löwig (1838); nach letzterer, die auch Mangan in nicht unbeträchtlicher Menge nachgewiesen hat, enthalten 6516 Grammen dieses Wassers:

| Quellsäure                | 1,20600 Gr. | oder | in 10,000   | Gr. 1,850829      |
|---------------------------|-------------|------|-------------|-------------------|
| Kohlensaures Kali .       | 0,00734     |      |             | - 0,011400        |
| Kohlensaures Natron .     | 0,10074 —   |      |             | - 0,154457        |
| Kieselerde                | 0,06000 —   |      |             | - 0,092081        |
| Thonerde                  | 0,00500 —   |      | <del></del> | - 0,007673        |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,01500 -   |      |             | - 0,023020        |
| Kohlensaures Manganoxydul | 0,02400 —   |      |             | -0.036832         |
| Kohlensaure Kalkerde .    | 0,98500 —   | _    |             | <b>— 1,511663</b> |
| Kohlensaure Talkerde      | 0,11400 —   |      |             | -0,174954         |
| Phosphorsaure Kalkerde    | Spur        |      |             | Spur              |
|                           | 2,51708 Gr. | oder | in 10,000   | Gr. 3,862909      |

Aufser dieser M.quelle finden sich entfernter noch zwei andere, in denen sich aber nur kohlensaure Kalkerde vorgefunden hat.

Das Bad wird gegen chronische Hantkrankheiten, veraltete Geschwüre, Nervenleiden, Schwäche der Verdauung, Stockungen, gichtische und rheumatische Leiden gerühmt. Rüsch erinnert jedoch, dafs es hierin vor gewöhnlichen Wasserbädern nicht viel zum Vorans haben dürfte, da durch das Sieden des Wassers die flüchtigen Be-

standtheile verflüchtigt und die aufgelöste Kalkerde präcipitirt werde.

– Man badet übrigens sehr warm, und verweilt in der Regel eine oder mehre Stunden lang im Bade.

Tabernaemontanus a. a. O. Tom. II. Cap. 39. S. 553.

H. E. Escher, Beschreibung des Zürichsees. Zürich 1692. Th. III. S. 252.

Scheuchzer, Naturhistorie a. a. O. Th. II. S. 310.

J. C. Fäsi, Staats- u. Erdbeschreibung a. a. O. Th. I. S. 240. 308.

J. v. Muralt, eigentliche Beschweibung des vortrefflichen und uralten Nydelbades. Zürich 1731.

J. H. Rahn, Abhandlung von der Natur, Eigenschaft, Wirkung

und dem Gebrauch des Nydelbades. Zürich 1766.

Neujahrsgeschenk von der neu errichteten Gesellschaft zum schwarzen Garten zu Zürich. 1825. S. 7.

G. Rüsch, Auleitung a. a. O. Th. II. S. 194. Th. III. S. 162. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 348.

G. Meyer v. Knonau a. a. O. S. 303.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 92.

fd

En

bire

a de

l ii

His

Bade

[]10

101

D ej.

ernea

TOD

ssera

1000-

3381:

lack-

(11)

415

2181

683

1951 101

lett.

(11

rnch |

Löwig in: v. Pommer, Schweizerische Zeitschrift für Naturund Heilkunde. 1839. Bd. I. Heft 2. S. 265 ff.

Das üufsere Gyrenbad im Turbenthale, fast an der östlichen Grenze des Cantons, am südlichen Abhange des Schaumberges, 2190 F. bhoch über d. M. und auf dem rechten Ufer der Tös gelegen und zwei und eine halbe Stunde südöstlich von Winterthur, dreiviertel Stunden mördlich vom Turbenthal entfernt, — eine nach alter Sitte mit genneinschaftlichen Büdern in Wannen für zwei bis vier Personen, aber auch mit Einzelwannen versehene und zahlreich besuchte Bade- und Mampfbadeanstalt in einem zwar etwas rauhen, aber gesunden Klima.

Die M.quellen entspringen, zwei an der Zahl, einem vier bis fünf Zoll mächtigen Steinkohlenflötz aus der Molasse, etwa 100 Schritte vom Badehause, wohin sie durch hölzerne Röhren geleitet werden. Das Wasser derselben ist klar, geruch- und geschmacklos, hat die Temperatur von 8° R. bei 16—18° R. der Atmosphäre und enthält nach

Bauh of in sechzchn Unzen:

| Kohlensaure Kalkerde |       | 4 | • |   | 1,35 Gr.   |
|----------------------|-------|---|---|---|------------|
| Kohlensaure Talkerde |       |   |   |   | 0,80 —     |
| Kohlensaures Eisen . | •     |   |   |   | 0,05 —     |
| Kieselerde           | <br>• |   | 4 | • | 0,20       |
|                      |       |   |   |   | 2,40 Gr.   |
| Kohlensaures Gas .   |       |   |   |   | 2.5 Kub.Z. |

Das als Getränk nur selten, in der Regel nur als Bad benutzte und in dieser Form leicht einen Badeausschlag verursachende M.wasser wird bei Rheumatismen, Gicht, chronischen Hautausschlägen, Geschwüren, Hämorrhoidalleiden, Hysterie, krampfhaften Beschwerden und namentlich bei Krankheiten von unterdrückter Hautausdünstung gerühmt.

Das innere Gyrenbad, dreiviertel Stunden östlich über dem Dorfe Hinwyl, zwei Stunden östlich von Grüningen, drei Stunden nördlich von Rapperschwyl, am Allman, 2260 F. über d. M. gelegen, ist schon sehr lange im Gebrauch und wird besonders von Landlenten stark besucht. Es wird auch Frefsbad genannt, weil sein M.wasser, das dem des äußern Gyrenbades ühnlich, aber noch schwächer ist, den Appetit reizen soll. Man empfiehlt es gegen Gelbund Wassersucht, Ruhr, Verstopfungen der Leber und Milz, Ausschläge und Rheumatismen.

ed So

1:11

opt.

in.

I Fi

# 30°

git

: 19

's me

mell

E CO

dathi

4 gill

b.

er Str ged, er voi

Be

41

D

Dash

Date

9.0

23/150

G

Be

4 P.

77

the

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 262, 263, Th. HI. S. 227. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 332, 334.

Die Mineralquelle zu Mönchaltorf, einem im Bezirke Uster am Greifensee gelegenen Dorfe, wurde im J. 1838 entdeckt. Sie befindet sich einige hundert Schritt von der Burgruine Liebenberg auf einer mäßigen, seit den ältesten Zeiten Silbergrube genannten Anhöhe, tritt an drei verschiedenen Stellen in einem Umfange von etwa 4 F. hervor und liefert in fünf Minuten 45 Maaß Wasser, das an der Quelle einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas verbreitet. Nach Löwig's Analyse sind in 1,000 Gr. Wasser oder einem Litre enthalten:

| Kohlensaurc | Kalk | erde | <i>'</i> . |   | • |   |   | 0,244 Gr. |
|-------------|------|------|------------|---|---|---|---|-----------|
| Kohlensaure | Talk | erde |            |   |   |   |   | 0,073 —   |
| Eisenoxyd   |      |      |            | • |   |   |   | 0,006 —   |
| Kieselerde  |      |      |            |   |   |   |   | 0,008     |
| Chlor .     |      |      |            |   |   |   |   | 0,002 —   |
| Talkerde \  |      |      |            |   |   |   |   | 0,007 —   |
| Natron .    | • .  | •    |            |   | • | • | • | 0,003 —   |
|             |      |      |            |   |   |   |   | 0,343 Gr. |

Da beim stärkern Erhitzen des nach Abdampfung des Wassers erhaltenen Rückstandes derselbe sich schwärzte, so ist auch noch eine geringe Menge organischer Substanz vorhanden, vielleicht als Quellsäure in Verbindung mit ein wenig Eisenoxyd, Natron und Talkerde.

Nach Dr. Kündig's Beboachtungen ist das salinische Schwefelwasser als Getränk und Bad mit günstigem Erfolg bereits angewendet in Krankheiten, welche von Atonie und Stockung im Unterleibe, insbesondere in der Leber und Milz, so wie von Fehlern in der Blutbereitung herrührten, desgleichen gegen varieöse Geschwüre und Geschwülste der untern Extremitäten.

v. Pommer, Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Neue Folge. Bd. I. Zürich 1839. S. 405 ff.

Die Büder in Zürich. Diese auf beiden Ufern der Limmat bei ihrem Ausflufs aus dem Züricher See, 1280 F. über d. M. gelegene Hauptstadt des Cantons, besitzt mehrere mineralische Büder. Dahin gehören:

- a. Das Roeslibad, eine Viertelstunde von der Stadt, am Wege nach Schaffhausen, auf einer kleinen Anhöhe, mit alten Einrichtungen, in dem seit seiner Reorganisation vom J. 1818 jährlich 300 und mehr Armenkranke Verpflegung und die nöthigen Bäder erhalten, die aus mehreren alkalisch-erdigen und alaunhaltigen M.quellen gespeist werden. Jm J. 1833 wurden 252 Personen aufgenommen und verpflegt: lie im Allgemeinen auf S Tage beschrünkte Badezeit wurde bei mehmeren, theils an Paralysen, theils an carioseu und scrophulosch Geschwüren Leidenden bis auf zwei, selbst fünf Wochen verlängert, in welbhen Fällen das Bad über alle Erwartung heilsam wirkt. Die Zahl der sogenannten "Nebenbader", denen blos unentgeltliche Benutzung der Büder gestattet ist, belief sich auf 350. Es wurden Kräuterbä-Her mit Eichenrinde, Tropfbüder, künstliche Schwefelbüder und salinische Eisenbäder und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg angewendet. Die meisten Kranken litten an Rheumatismen und Gicht, viele an merpetischen und scrophulösen Geschwüren, Caries, Nekrose, Contractuoten ren und Paralysen, chronischen Ausschlägen und Marasmus. In dem 1007 gedachten Jahre war zugleich die Neigung zu Badeausschlägen im Verhältnifs zu andern Jahren auffallend, ohne dass sich dieselben gerade hils günstige kritische Erscheinungen herausstellten.
  - b. Das Drathschmidlihad, 10 Minuten nordwestlich von Mer Stadt, dem Zusammenfluss der Sihl und Limmat gegenüber gecegen, mit guten Einrichtungen. Seine seit 1772 benutzte Quelle ist lder vorigen ähnlich.
    - Die Schwefelquelle bei der Wasserkirche.
    - Das Bad vor der Siblpforte, das kleinste von allen.
    - G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 197. Th. III, S. 163. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 379.

Bericht an die hohe Regierung über die Verrichtungen des Gehundheitsrathes im Laufe des J. 1833. Zürich 1835.

Allg. Augsb. Zeitung. 1838. (17, Juni) Beilage Nr. 316, 317.

Das Bad zu Ehrlosen, underthalb Stunden östlich von Grüdingen und zwei Stunden nördlich von Rapperschwyl, 2080 F. über d. 11., ganz in der Nähe des innern Gyrenbades, mit einfachen Einrichlungen zu Bädern. Das M.wasser enthält kohlensaure und schwefelaure Kalkerde, Chlorcalcium und Chlornatrium und wird gegen rheunatische und paralytische Zufälle gerühmt.

> G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 260. Beschreibung uller berühmten Bäder S. 324.

Seli

ejce

gell-

Ten.

eibe.

Blote

G!

Hel.

Das Wengibad, unterhalb des Dorfes Aeugst, eine und eine aulbe Stunde siidwestlich von Zürich, zwei und eine halbe Stunde nördlich on Zug, 1620 F. über d. M. angenehm am Turler See, am westliehen Pufse des Albis gelegen, ist neuerlich wieder in Aufnahme gekomnen und wird stark besucht. Die M.quelle kommt in ihren physischen und medicinischen Eigenschaften der des äufsern Gyrenbades gleich.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 270. Th. III. S. 227. Beschreibung aller berühmten Bädef a. a. O. S. 375.

Nur namentlich zu erwähnen sind:

Die Schwefelwasser: zu Kilchberg, anderthalb Stunden von Zürich; - das Bad zu Derlikon, dreiviertel Stunden nördlich von Zürich, 1300 Fr über d. M., - das Bad zu Wyl, eine Viertelstunde westlich vom Dorfe Rafz; eine Stunde von Eglisau, 1160 F. iiber d. M., - mehrere unbenutzte Schwefelquellen in der Umgegend von Winterthur, - die a kalischen M. quellen; das incrustirende Wasser unterhaib Rüschlikon, am See, - das Bad zu Arni, drei Stunden von Zug und Zürich entfernt, 1920 F. über d. M., as Bad zw Richtersch wyl, im Gasthof zu den drei Königen, mit trefflichen Einrichtungen zu Bade - und Molkenkuren, - die Wasserbäder bei dem Dorfe Rorbas an der Tös, zwei Stunden westlich von Winterthur, welche viel Tufstein mit sich führen; - die gewöhnlichen Bäder: das Wannenbad in Oberhausen an der Strafse von Rapperschwyl nach Zürich, 1310 F. über d. M., - das Rad zur Sonne bei Küfsnacht, eine Stunde von Zürich, 1280 F. über d. M., beide mit guten Einrichtungen, - die Bäder zu Niederund Obernrdorf, im Reppischthale, zwei Stunden von Zürich und Baden, auf einer feuchten Wiese am nördlichen Fusse des Albis, the state of the s 1340 F. über d. M.

G. Rüsch, Anleitung a. a.O. Th. H. S. 222. 301. 423. 429. Th. HI. S. 198. 233.

Beschreibung aller berühmter Bäder a. a. O. S. 389.

#### Die Heilquellen im Canton Genf.

Dieser im Norden von Frankreich und Waadt, im ))sten vom Genfer See und Savoyen, im Süden von Savoyen and im Westen von Frankreich begrenzte Canton liegt im üdwestlichen Theile des mittlern Rhone-Bassins, das zwichen dem Jura, Jorat, den Kalkalpen Savoyens und dem ur Sandsteinformation gehörenden Berge Sion eingeschlosen, ein schönes, 6-7 Stunden breites und bis zum groen Rhonedurchbruch 18 Stunden langes Thal bildet.

Die wenigen hier vorkommenden M.quellen sind von E ceiner Bedeutung und werden kaum benutzt.

Die Quelle zu Frontenex, einem schönen Landgute eine Vier-Istunde von Genf, auf einer aussichtsreichen Höhe gegen Thonon, rrudelt aus vier starken Röhren in ein steinernes Bassin und wird I Rüsch als alkalisches Wasser bezeichnet. Es wird hänfig und rrn in Genf getrunken, wo es um einen Sol die Maafs verkauft wird. enthält kohlensaure Kalk - und Talkerde, nebst Chlorcalcium und hlortalcium.

Die eisenhaltige Quelle zu Drize, eine Viertelstunde südlich un Carouge, eine halbe Stunde von Genf, 1300 F. über d. M., wurde 33 entdeckt, zwei Jahre später von Tingri untersucht und mit nem schöuen Badehause ausgestattet, das aber bereits wieder eingangen ist und eine andere Bestimmung erhalten hat.

.Das Bad Coulovrinère, auf dem Schiefsplatze bei Genf, verent zwar seiner musterhaften Einrichtung wegen eine Erwähuung,

tt aber kein mineralisches Wasser.

Die Quellen zu Dardagny, einem schönen Dorfe, und zu Chatt, einem 4600 - 4900 F. über d. M. sich erhebenden Bergrücken, orden von Rüsch als Asphaltquellen bezeichnet; sie kamen beim aben nach Steinkohlen ziemlich reichlich zu Tage.

Froriep's Notizen. Bd. XVIII. S. 10.

G. Rüs'ch, Auleitung a. a. O. Th. H. S. 412, 420. Th. HI. S. 232. i. 295.

III. Theil.

das

-19 and

## XXI. Die Heilquellen im Canton Neuenburg.

Die

103

Koh

Thor Tege

Orga

Sauer

Stick

Schw

Dr. F

2 601 nachs

G, Ri

Besch

Terha!

-. 199 TLE

Die 1

- Locle

eine

Y. Was

egefie : en l'u Athalic

Ege S

Ligg

& Rigi

Terbani

20.8

Pricit

Dieser, im Norden von Frankreich und Bern, im Oster von Bern und dem Neuenburger See, im Süden von letzterem und Waadt und im Westen von Frankreich begrenzte und ganz im Jura und seinem östlichen Terrassen-Abhange gelegene Canton ist gebirgig und nur an den beiden Seer (Bieler und Neuenburger See) und an der Zihl hügelig In dem Mergel, welcher zwischen den Kalk schichten streicht, findet man hier und da verkohltes Fich tenholz in Stücken wie gewöhnliche Kohlen, sowie bitumi nöses Holz oder Braunkohlen, auch mehr oder weniger feine Steinkohlen.

Die wenigen hier auftretenden und benutzten M.quel len fließen bereits dem Doubsthale, der Westseite des Jura zu; es sind schwefelhaltige Eisenwasser mit dem erdharzi gen Charakter der Steinkohlenformation, welcher sie an gehören.

Das Klima ist im Jura rauh, aber gesund; an seinem dens östlichen Fuße, an den Seen, mild und dem Weinbau günstig

Das Mineralbad Combe-Girard, am westliehen Ende de Fleckens Locle, 2780 F. über d. M., zwei Stunden südwestlich vol-La - Chaux - de - Fonds, fünf Stunden nordwestlich von Neuenburg in einem vom Flüsschen Bied bewässerten Thale gelegen, dessen Versumpfung durch eine 800 F. lange, in den Felsen gehauene Gal lerie, wodurch das Wasser unschädlich abgeleitet wird, vorgebeug

ist. Die hier seit 1825 errichtete Badeanstalt ist zweckmäßig eingecichtet und wird stark, selbst aus Frankreich besucht.

Die eisenhaltige M.quelle kommt aus Moorboden, wurde erst 1825 gefast und sliefst so sparsam, dass ihr Wasser zu den Bädern nicht ausreicht, daher sie vorzugsweise innerlich als Getränk gebraucht vird. Das Wasser ist hell, doch nicht ohne seine weisse Flocken, aat einen zusammenziehenden, eisenhaften Geschmack, einen moortrigen Geruch und bildet, der Einwirkung der Luft längere Zeit ausesetzt, einen gelben Niederschlag. Die Temperatur beträgt 8° R. ei 10° R. der Atmosphäre, das specis. Gewicht 1,00098.

Nach Desfosses' in Besançon 1824 an der Quelle unternomme-

er Analyse enthält ein Kilogramm Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde 0,262 Gram.                    |
|-----------------------------------------------------|
| Kohlensaures Eisen                                  |
| Kohlensaure Talkerde 0,005 —                        |
| Thonerde 0,004 —                                    |
| Vegetabilischen Extractivstoff 0,008 —              |
| Organische Substanz mit Spuren von Schwefel 0,003 - |
| 0,314 Gram.                                         |
| Sauerstoffgas 0,004 K.Decim.                        |
| Stickgas 0,191 — —                                  |
| Kohlensaures Gas                                    |
| Schwefelwasserstoffgas leichte Spuren               |
| 0,700 K.Decim.                                      |

Dr. Flügel rühmt das Wasser nach mehrjährigen Beobachtungen gen endemische Flechten, Salzflüsse älterer Frauen, Stockungen, erwachsungen, Verhärtungen und Geschwüre in der Magengegend.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 390. Th. III. S. 267. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 322.

Verhandlungen der vereinigten ärztlich. Gesellschaften d. Schweiz. hrg. 1829. Erste Hälfte. S. 66.

A. Vetter a. a. O. Th. II. S. 30.

Die Mineralquelle zu La Brevine, einem drei Stunden Locle entfernten Dorfe, 3135 F. über d. M., entspringt in der ihe eines Torflagers und verliert sich sogleielt wieder in einen ach, dessen Grund ein röthlicher, rostartiger Bodensatz überzieht. Ist M. wasser wird meist nur von den Landbewohnern gegen Magenwäche und Krampf, Migraine, Bleichsucht und Fluor albus mit Disem Nutzen getrunken.

Aehnliche, aber unbenutzte Quellen befinden sich zu Brot, einen eine Stunde oberhalb Rochcfort gelegenen Dorfe, und zu Fleu-

er, im Thale de Travers.

han, S igel Kall Fid

1.que

dhara

ie a

gunst

tlieb

Offer

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 144. Th. III. S. 141. Verhandlung. d. vereinigten ärztlich. Gesellschaften der Schweiz. a. O. S. 65.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 389.

Die Mineralquellen bei les Ponts entspringen in eine sumpfigen, torfartigen Thalgrund, 3226 F. über d. M. Die Hauptquel ist schwefelhaltig und wird, in Fässern nach den gut eingerichtete Privathäusern des Dorfes geführt, zu Bädern gegen Flechten, Krätzbund Rheumatismen mit Erfolg benutzt. Doch beschränkt sieh ihr G. brauch wegen der rauhen Lage des Orts nur auf den hohen Somme

Verhandlungen der vereinigten ürztlich. Gesellsch. a. a. O. S. 6.
G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 129. Th. III. S. 129.
Beschreibung aller berühmten Bäder S. 353.

Die Quelle zu St. Blaise und die zu Cernier, einem Filivon Fontuines, der früher große Wunderkräfte zugesehrieben wurde werden nicht mehr benutzt.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 426. Th. III. S. 301.

liese uii

gel

YOU

Köln L 19

1 V

Das B Thal L geles

andert

die Gr bi wie Die Ma

it Da

Schwefe Schwefe Schotcal Chlorcal

Frebox

#### XXII. Die Heilquellen im Canton Basel.

Dieser von Solothurn, Bern, Frankreich, Baden und Aarun umsehlossene Canton liegt größtentheils auf dem irdlichen Abhange des Jura und in den von dessen Zweien gebildeten Thälern. Die hier vorkommenden M. quellen and von keiner großen Bedeutung.

Kölner, statistisch - geographische Beschreibung des Cantons esel. 1823.

A. Vetter, a. a. O. Th. II. S. 75.

chtete Krä ihr G omm

129

n Fil word-

301.

Das Bad zu Eptingen oder Räuch-Eptingen, in einem zen Thale, im höchsten südlichen Theile des Captons, 2020 F. über M. gelegen und von Basel südöstlich sechs, von Läufelfingen westn anderthalb Stunden entfernt, ist zwar schon lange im Gebraueh, ir die Gebäude sind neu und gut eingerichtet, daher es auch stark sucht wird.

Die M.quelle, welche auf einer Wiese nahe an der Erdoberfläche springt, hat die Temperatur von 5,2° R. bei 22° R. der Atmoäre. Das Wasser führt einen feinen schwärzlichen Sand mit sich trübt sich beim Kochen. Nach Christoph Stäheli's 1826 ernommener Analyse enthalten sechzehn Unzen:

| Schwefelsaure Talkerde   |         |           |        | 3,39 Gr.  |
|--------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde . |         |           |        |           |
| Chlorcaleium             | .1 • 1. |           | . • .  | 0,10 -    |
| Kohlensaure Kalkerde     |         |           |        |           |
| Kieselerde               |         |           |        |           |
| Eisenoxyd                | . 0 .   | 1 ** 1 ** | . And  | Spuren    |
|                          |         |           | Heat a | ·8,03 Gr. |

Das Bad wird besonders gegen Rheumatismen und Gelenksteifigkeiten gerühmt.

Kastner's Archiv. Bd. XV. S. 106.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 205. Th. III. S. 165. Beschreibung aller berühmten Bäder a. a. O. S. 325.

Das Bubendorfer Bad, in einer fruchtbaren, mit schöner Landsitzen gezierten Gegend, eine Viertelstunde von Bubendorf, zwe Stunden nördlich von Wallenburg, vier Stunden südöstlich von Basel, 1160 F. über d. M. gelegen, ist gut eingerichtet, auch mit Vorrichtungen zu Dampfbädern versehen und erfreut sich eines ziemlich zahlreichen Besuchs.

' stal

BOI

r oth

6.

Bes

Noci rf. z i Gel

alk

Sione M, -

rande.

- 7

tgen Laufse

e Sto

Lähn

' gut (

1, 930

drank)

olen 8

Birs

G. Ri

III. S

Besch

5 FOD 5:

Das in zwei Quellen entspringende und von Chr. Stäheli 1820 untersuchte M.wasser hatte die Temperatur von 10° R. bei 20° R. der Atmosphäre, wurde beim Kochen trübe und enthielt in sechzehr Unzen:

| Chiortalcium         | ٠. | 1.   |      |     |    | 0,09 Gr. |
|----------------------|----|------|------|-----|----|----------|
| Kohlensaure Kalkerde |    | 1.50 | 1000 | • . | e* | 2,30 —   |
|                      |    |      |      |     |    | 2,39 Gr. |

Das Bad wird besonders gegen Haut- und Gliederkrankheiten ge

Verhandlungen der schweiz. naturf. Gesellschaft. 1827. S. 80. Kastner's Archiv. Bd. XV. S. 106.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. II. S. 206. Th. III. S. 166.

Das Waidhaldenbad, in einem von niedrigen Bergen umge benen Thale des südöstlichen Abhanges des Jura, zehn Minuten vo Meisprach, anderthalb Stunden von Rheinfelden, nahe der Aargaui schen Grenze, 1340 F. über d. M. gelegen, ist neu und zweckmässi eingerichtet und bietet auch Gelegenheit zu Milch- und Molkenkurer Das Klima ist mild und gesund. Das Wasser der 1826 entdeckte Heilquelle schlägt, längere Zeit der Luft ausgesetzt, Eisenocher un eine weifsliche, wie Thon anzufühlende Materie in reichlicher Meng nieder; es wird als Bad gegen Rheumatismus gerühmt.

G. Riisch, Anleitung a. a. O. Th. III. S. 294.

Die Mineralquellen zu Oltingen, einem am nördliche Fuße der Schafmatte, 1860 F. über d. M., zwei und eine halbe Stund nordwestlich von Aarau und sechs Stunden südöstlich von Basel gelegenen Dorfe, entspringen in einem Thale, in welchem man viel Spuren von Eisenerz bemerkt. Man benutzt die obere und die unter Quelle als Getränk und Bad, wozu gnte Einrichtungen im Dorfe getroffen sind. Die obere Quelle färbt darin aufbewahrte Fische brüunlich-roth, enthält nach Fäsi wenig alkalische, aber viele erdige Theil und ist besonders gegen Blähungen nützlich; — die obere Quelle ode das Verenawasser überzieht alles mit einem braunweißen, harten Tu

stein und soll nebst erdigen Theilen auch Schwefel und Eisen ent-

G. Rüsch, Anleiting a. a. O. Th. II. S. 207. Th. III. S. 167. "Beschreibung aller berühmten Bäder S. 350.

(1)

chize

Mes

irdlick e Stan lasel:

ie 03 Jorfe: he b

re To

elle

ried T

Die Schauenburger Büder. Es giebt zwei Bäder dieses Namens: 1) das alte Bad, im Hintergrunde eines engen Thales, zwei und eine halbe Stunde südöstlich von Basel und eine Stunde westlich von Liestal, 1510 F. über d. M.; — 2) das neue Bad, zwanzig Minuten nördlich von dem ersten, 1440 F. über d. M. gelegen. Beide halle ein gute Einrichtungen; doch ist letzteres wieder eingegangen. — Das Ikalisch-erdige M.wasser wird gegen Verstopfungen, Krämpfe, Unter inigkeiten der Haut u. s. w. empfohlen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 274. Th. III. S. 228. Beschreibung aller berühmten Bäder S. 359.

Noch sind zu erwähnen von Schwefelquellen: die in Arisforf, zwei Stunden von Rheinfelden, - die unter dem Kienberg eei Gelterkinden, fünf Stunden von Basel, drei und eine halbe tunde von Aarau, 1140 F. über d. M., mit Badeeinrichtungen; tag oon alkalisch-erdigen Wassern: das Ramsachbad, dreivier-H Stunden von Läufelfingen, zwei Stunden von Lostorf, 2350 F. über M., - das Oberdorferbad, fünf Minuten vom Dorfe, eine Vier-Elstunde von Wallenburg, fünf Stunden von Basel, 1660 F. über d. S. 16 .... von eisenhaltigen Säuerlingen: die M. quellen zu Gundellingen und zu Brüglingen, beide eine halbe Stunde von Basel und aufser Gebrauch, -- die Quelle zu Ettingen, zwei und eine ulbe Stunde von Basel, welche Kupfer und Erdpech führen und geten Lähmungen, Nervenschwäehe u. s. w. nützlich sein soll, - das hhr gut eingeriehtete, eine halbe Stunde von Basel befindliche Neuand, 930 F. über d. M. gelegen, wird gegen Stein- und Frauenzimerkrankheiten gerühmt, — das Bad zu Arlesheim, anderthalb tunden südlich von Basel auf einer kleinen Anhöhe am rechten Ufer her birs, 1070 F. über d. M. gelegen, ist wieder eingegangen.

G. Rüsch, Anleitung a. a. O. Th. H. S. 220, 299, 366, 417, 428h. HI. S. 180, 231, 303.

Beschreibung aller berühmten Bäder S. 387, 388, 391,

#### Nachträge.

1. Im Canton Wallis (vergl. S. 33.) ist noch zu erwähnen:

Das Mineralwasser von La Golaise, einem Berge, 12 deues von Genf, das kalt, von sehwärzlicher Farbe, von hepati-

schem Geruch, gegen Krankheiten der Haut, Brust und Eingeweide wirksam sein soll und im J. 1838 von O. Henry in Paris untersuch worden ist. Derselbe fand in 1000 Theilen des Wassers:

| Freie Kohlensäure                   | 0,0861 Th. |
|-------------------------------------|------------|
| Doppelt kohlensaure Kalkerde        | 0,1436 —   |
| Doppelt kohleusaure Talkerde        | 0,0589 —   |
| Wasserfr. schwefelsaure Kalkerde    | 1,3700 —   |
| Wasserfr. schwefelsaure Talkerde    | 0,2900 —   |
| Chloruatrium                        | 0,0070 —   |
| Schwefelwasserstoffsaure Kalkerde   | 0,0886 —   |
| Schwefeleisen                       | 0,0200 —   |
| Phosphorsaure Kalk- oder Alaunerde  | 0,0360 —   |
| Kieselerde mit Spuren von Alaunerde | 0,0100 -   |
| Stickstoffhaltige Substanz          | 0,0180 —   |
| Stickstoff                          | unbestimmt |
|                                     | 2,12S2 Th. |
|                                     |            |

Journal de Pharmacie. Paris 1838. Mars p. 115-119.

#### 2. Im Canton Thurgan (vergl. S. 39):

Das neu errichtete Mineralbad in Horn am Bodensee, zwe Stunden von St. Gallen, zwischen Rorschach und Arbon gelegen, be sitzt eine eisen- und schwefelhaltige Quelle, die zu Bädern verwand wird, und Einrichtungen zu Seebädern im Bodensee und zum Gebrauch von Milch- und Molkenkuren.

# Vierte Abtheilung.

Die Heilquellen Frankreichs.

Auf drei Seiten vom Meere begrenzt bildet Frankreich den Westflügel des großen Dreiecks von mittelhohen Gebirgen, welche das westliche Europa erfüllen. An seiner Ostseite steht es vornehmlieh durch die Alpen mit dem übrigen Europa in unmittelbarem Zusammenhang, während res an seiner Südgrenze in den Pyrenäen als Wurzel der mesperischen Halbinsel erseheint, die als ein gewaltiges Bollwerk Europa gegen den Wogen-Andrang des Oceans sichützt. Beide genannte Gebirge gehören also nur zum Theil, als Grenzgebirge, hierher. Das erstere von beiden, llie Westalpen, füllt den Raum, der im Norden und Westen vom Rhone umflossen ist. In mehreren Terrassen, wisehen denen das Thal des Arc bei Aix liegt, steigt hier llas Gebirge vom Mittelmeere zu den Seealpen auf, die am Monte Viso den Namen der cottischen Alpen annehmen und die Provence und Dauphine ausfüllen. Die erstere von beiden ist von der Durance durehflossen, die von Briançon herabkommt und zweimal in rechtem Winkel nach Westen gewendet, dem Rhone zueilt, den sie bei Aviguon erreicht, nachdem sie von Digne und Gréoulx her Idie Seitenthäler des Bléone und Verdon aufgenommen; die detztere von der Jsère, die durch das Graisivaudan strömt und von Süden her den Drac aufnimmt. Zwischen beiden Flüssen ist die Gebirgsmasse des Obioux, Ventoux und Lure eingeschlossen, die nahe am Rhone noeh zu 6-9000 F.

aufsteigt und aufser dem Drome mehrere kleinere Flüsse zum Rhone hinabsendet, deren Thäler durch ihren Reichthum an Mineralquellen ausgezeichnet sind. Die östlichen Hauptmassen dieser Alpen sehließen sieh den Sehweizer Hochalpen an und bestehen wie jene aus Urgebirgen, während ihre zum Rhone und zum Meere vorgesehobenen Glieder der Kalksteinformation angehören,

Das zweite Grenzgebirge, die Pyrenäen, gehört nur mit seinem Nordabfall zu Frankreich. Zwei Ketten sind cs, welche dies Gebirge construiren. Die westliehe und zugleich südliche, die spanische, beginnt bei Fuenterabia, an der Mündung der Bidassoa, des Grenzflusses zwischen Spanien und Frankreich, und zieht, nach Osten immer mehr an Höhe zunehmend, bis über die Quellen der Garonne hinaus. In ihrem Ostflügel liegen die beiden höchsten Spitzen, der Montperdu und der Maladetta oder Pie Nethou, die eine Höhe von 10 - 11000 F. erreichen. Ihr nördlich vorgelagert, in einem Abstande von etwa 4 Meilen, beginnt eine zweite, die französische Kette, am Gave d'Ossau im Pic du midi d'Ossau, die anfangs vielfach durch den Gave de Pau und die Garonne mit ihren Seitenthälern zerschnitten wird, so dass nur die gleiche geognostische Beschaffenheit ihren Zusammenhang bekundet. Erst jenseits der Garonne und des Thales von Arran zieht sie als einfache Kette bis an das Mittelmeer, an welchem das Cap Creus ihren östlichsten Vorsprung bezeichnet. Beide Ketten bestehen aus Urgebirgen, von denen der Granit vorherrschend ist; beide sind aber größtentheils mit Kalk, Grauwacke und Thonschiefer, mit jüngerem Kalk- und rothem Sandstein bedeckt, doch so, dass diese Uebergangs- und secundaren Gebirge am Südabhange bis zu den Gipfeln hinaufsteigen, während die Nordgehänge von ihren Spitzen weit abwärts die primäre Bildung zeigen, besonders in der französischen Kette.

So sehr auch die Vegetation der Pyrenäen der alpinischen Flora nachsteht, so ist doch der Nordabhang noch

begünstigt gegen den südlichen. Kastanien, Oliven und der Weinstock gedeihen in den unteren Gegenden und bis zu einer Höhe von fast 3000 F. hinauf. In den Thälern sind Ulmen- und Buchenwälder, weiter aufwärts wechseln sie mit Eichen und Buxus, und über 5000 F. hinaus mit Wäldern von Kiefern, Fichten, Föhren, die anderthalb Tausend Fuss höher den aromatischen Kräutern Platz machen. Die Schneegrenze beginnt bei 8000 F. Höhe; doch fehlen den Pyrenäen die großartigen Gletscher der Alpen; mur kleinere hangen an der Nordseite herab und machen diese wasserreicher und ergiebiger als die südliche, zumal da sie nicht so steil ist als jene. Eine Reihe von Bergsströmen, Gaves, Nestes, Dours genannt, stürzen vom Nordrabhange der spanischen Kette durch terrassenförmig über einander gelagerte Becken hinab, welche durch enge Felssenspalten, Labats, verbunden sind; sie durchbrechen die Nordkette in engen Schluchten, ohne Thalsohle. Nur am West- und Ostende erscheinen Längethäler, doch von untergeordneter Größe. Dort in der Landschaft Labourd au und Navarra ist es die schon genannte Bidassoa und parallel mit ihr der Nive, der über Cambo zum Adour geht; thier die Parallelthäler des Tech, Tet und Gly, die alle drei mit heißen Schwefelquellen reich begabt sind und den nördlichen Vorsprung der Ostpyrenäen durchfurchen, welccher in Foix und Roussillon zwischen der Garonne und dem Meere scharf durch die Thalsenkung abgeschnitten wird, in welcher der Kanal von Languedoc oder du midi angelegt ist. Alle übrigen Thäler erscheinen als Querthäller und gehören im westlichen Theile, in Béarn, zum System des Adour, der selber aus dem Campaner Thale über Bagnères in einem großen Bogen zum Meere geht und aufser andern den Gave von Oléron, Ossau und Pau aufnimmt, welches letztere Thal mit dem Hauptthale durch das Seitenthal von Baréges in Verbindung steht. Gerade da, wo er sich mit den übrigen Gaves vereinigt, tritt in dem Hügellande von Gascogne ein großer Reichthum

988

ch.

igi.

en,

len

M

ind

und

bia.

hen

1ehr

nne

onit.

lou.

llich

innt

reus

be-

lend

acke

and

l se

bio.

itze

n der

alpi

noch

von Mineralquellen auf. Die östlichen Thäler gehen zur Garonne, so der Neste, der Salat und Arriège, welche die oben erwähnten Vorpyrenäen durchschneiden.

10

:pit

311f

itea

alie!

ig

ralle Sa

fall

.Bte

4 1

Ka

2 11

Qu

Ho

W

dies

Folder

den

07

Die Gebirgslandschaften innerhalb Frankreich's bilden zwei große Berginseln, die Vogesen im Norden, die Sevennen im Süden, beide durch eine niedere, schmale Bergzunge vereinigt. Die südliche hat ihre größte Höhe in den 3000 F. hohen Landschaften von Vivarais, Velay und Gevaudan um die Quellen der Loiré, des Allier, Lot, Aveyron und Ardèche. Im Osten fallen sie steil zum tiefen Rhonethale und zur Küstenebene von Languedoc am Mittelmeer ab, die heifs, trocken, baumarm, doch gut angebaut ist. Sie, wie die Abhänge zu ihr, gehört der Kalksteinformation an, die namentlich in den Garrigen in ihrer ganzen Oede erscheint. Die Tafelslächen finden ihre höchsten Höhen, die mehr als 5000 F. betragen, in dem Lozère - Gebirge, welches die Wurzel eines durch die tief eingeschnittenen Thäler der Loire und des Allier dreifach gegliederten Plateau's bildet. östliche dieser drei Zweige ist das Plateau von Lyonnais, im Mont Tarare etwa fünftehalb Tausend Fuss hoch, der mittlere das Plateau von Forez, in der Pierre sur haute 6000 F. und noch am Nordrande in der Cime de la Madelaine 4500 F. aufsteigend; der westliche das Plateau der Auvergne, nur schmal wie die beiden andern, steigt aber im Mont Cantal, Mont d'or und Puy de Dôme zu 4-6000 F. auf. Die Urgebirge dieser Hochflächen, die vorzüglich Granit, Gneus und Glimmerschiefer enthalten, zeichnen sich durch ihre vulkanischen Bildungen aus, und vorzugsweise tritt in der Auvergne die Trachytformation in den abgerundeten Kuppen hervor, während auf den Abhängen Basalt bald in einzelnen Kegeln, bald in ganzen Feldern sich findet, an einzelnen Stellen mit Kalkstein-Ablagerungen untermischt, welche versteinerte Süßwasser-Muscheln Dazu kommen noch die Lavaströme, die von

den zahlreichen, erloschenen Kratern sich hinabziehen, deren Wirksamkeit der vorgeschichtlichen Zeit angehört.

Während der Ost- und Südostabfall steil zur Ebene geht, schließen sich im Westen und Norden allmählig zur Tiefebene der Garonne und Loire abfallende Hochstächen an. Es sind dies am Tarn, Aveyron und Lot die 1800 F. hohe Terrasse von Rouergue, an der Dordogne, Vienne and Creuze die niedrigere Terrasse von Limousin und lim Norden am Cher, Allier und Loire die 6-900 F. hohe Terrasse von Marche und Bourbonnais, die jedoch quellgebiete der Youne da bis 1800 F. aufsteigt, wo sie sich der nördlichen Fortsetzung des Plateau's von Lyonnais, dem Gebirge von Charolais, ande sehliefst. Dies letztere, zugleich eine Fortsetzung der Urgebirge, fällt nach Norden in der Bourgogne zu dem F Spalte ab, in welchem der Kanal du Centre Loire und Saône verbindet und mit dem weiter nördlich ein zweiter parallel zieht, in welchem der Kanal von Bourgogne von De ller Saone zur Yonne und somit zur Seine geht. Abfall dieser Hochflächen zu den Ebenen der Franche Comté, die an Saône und Doubs bis zum Jura heranreichen, ist die 1700 F. hohe Côte d'or, der jenseits des zweidade en Kanals sich das Plateau von Langres anschließt, das dang und schmal in einer Höhe von mehr als 1200 F. an der Quellen der Seine, Aube, Marne und Maas das südliche Hochfrankreich mit der zweiten Gruppe, den Vogesen, iglid rerbindet.

Was die Vegetation dieser Gegenden betrifft, so biedet dieselbe eine große Mannichfaltigkeit dar. Die tiefer liegenden Thäler erzeugen Wein und Oel; die höher liegenden, z. B. die Limagne bei Clermont, so wie die westichen Terrassen haben den fruchtbarsten Kornboden, die Abhänge sind mit Wäldern und weit ausgedehnten Wiesen bedeckt, die selten mit Buchweizen- und Roggenfeldern abwechseln; die Kastanie bietet einen sehr wichtigen Nahrungsstoff, während der sandige, trockne Boden der

n sic

SHEISE

abre-

en Ba

elden

reful

ischeld

ie rol

höheren Gegenden kaum mit einer dünnen Rasendecke belegt ist und selten einen Ginsterstrauch, einige Junceen 

10 A

...]]6

Is L

A diels

न वे

sen al

SI ZW

F squag

Taitelb:

Thoe Ki

i rebiedo

iki darch

inschli

sich u

Theil

Die Vogesen (les Vosges) fallen ebenfalls mit ihrem Ostrande steil zum Rheinthale, dem Elsafs, ab. Ihre höchsten Gipfel gehören dem südlichen Theile an und erreichen im Ballon von Sulz und im Grand ventrou eine Höhe von 4-5000 F., während sie im Norden an Höhe verlieren; nach Deutschland hinüberziehen und dort in der tiefen Einsenkung von Kaiserslautern ihr Ende gewinnen. Mit der Meurthe und Saar fallen sie nordwestlich zur Int. Mosel ab, welche die 800 F. hohe Ebene von Lothrin- 1781 gen von Süden nach Norden durchschneidet; parallel mit wil ihr zieht die Maas. Beide müssen die niederrheinische nied Vorterrasse durchbrechen, ehe sie aus der lothringischen Vo Hochebene ins belgische Niederland übertreten. Ein dritter Parallelstrom, die Aisne, welche die Champagne nien pouilleuse durchfliest, ist von den beiden ersteren durch Juis den Argonner Wald getrennt, der eine von den Ketten deal ist, welche an den Flüssen hinab Lothringen durchziehen, mich zwar bewaldet, doch öde und unwirthlich. Nur ein kleiner Fra Theil der Vogesen bildet die Fortsetzung der südfranzö- lieben sischen Urgebirge und enthält vorherrschend Porphyr, der lenei eine große Menge der schönsten Varietäten zeigt; der Men größere Theil hat Kalksteinbildung, die westlich in Kreide- Vide formation übergeht, während die nördlich liegenden Ardennen im niederrheinischen Schiefergebirge Thonschiefer nicht enthalten.

Während die bisher beschriebenen Gebirge und Hochflächen den östlichen Theil von Frankreich einnehmen, gehört die größere Westhälfte dem Tieflande an, dessen drei Becken durch Höhenzüge von einander getrennt sind, welche von dem Gebirgslande bis an das Meer reichen. Der südliche derselben trennt sich von der Terrasse von Limousin zwischen Charente und Vienne, durchzieht als Bergebene Gatine Poitou und endet in der Vendée zwischen

then den beiden Sèvres, der Nantaise und Niortaise; mittlere begleitet die Loire auf ihrer Nordseite, nimmt namen Forêt d'Orléans an, und geht zwischen den mellen der Eure und Orne, die nach der Nordseite, und se Loir, der Sarthe und Mayenne, die nach der Südseite opfließen, in die Halbinsel Bretagne hinein. Endlich er dritte und unbedeutendste zweigt sich von den Ardennab, und geht als ein flacher Höhenzug, der von Kanäm zwischen Oise und Somme im Süden und Schelde im orden durchbrochen ist, durch Hainaut und Artois zum deere. Der mittlere dieser drei Züge besteht in dem äuseren Rande der Bretagne aus Grauit, weiter nach Osten aus Thonschiefer mit Versteinerungen eigenthümlicher Art, den sich Kalksteinformation anlegt.

Von den drei hierdurch getrennten Becken umfast is südliche das Gebiet der Garonne in Gascogne, und munis; das mittlere das Gebiet der Löire in Berry, ette reléannais, Touraine, Anjou und Maine; das irdliche das Gebiet der Seine in der Champagne, Isle France, Normandie und Picardie. Da, wo diese efebenen an das Gebirge stossen, ist die Kalkformation

eefcbenen an das Gebirge stofsen, ist die Kalkformation gemein verbreitet, die weiter nach dem Innern dieser k ecken mit einer weit ausgedehnten Ablagerung von reide bedeckt ist. Eine besonders merkwürdige Erheinung in diesen Gebieten bietet das Becken von ris dar, wo das Studium der Tertiärgebirgsbildunin nicht wenig zu der jetzigen geologischen Klassification getragen hat. Dort liegt auf dem Kreideboden theils mittelbar, theils nach einer Zwischenlage von plastischem one Kieschkalk, Süßwassergyps und Grobkalk in sehr rschiedener Mächtigkeit, letzterer besonders ausgezeicht durch die unermessliche Menge von Conchylien, welche einschliefst, so wie durch die großartigen Katakomben, sich unter einem großen Theile von Paris fortzichen. U. Theil. Q

Als oberste Decke findet sich Sandstein und Sand mit und ohne Seethier-Versteinerungen.

Unter einem milden Himmel gelegen zeiehnen sich die die französischen Ebenen durch außerordentlichen Reichthum von Produkten aus, und nur wenige Stellen, wie die Landes in Gaseogne, die Bruyères in der Bretagne, die im Sologne im Orléannais und die schon erwähnte Cham- 39 pagne pouilleuse machen hiervon eine Ausnahme Die Küstenlandschaften am Kanal ausgenommen gehört gol ganz Frankreich dem Weinklima an, und in jenen nörd-lad lichen Gegenden gedeiht das Obst. außerordentlich. Ja ben das Klima ist gerade hier durch die Einwirkung der Sec 1 50 luft ein mehr oceanisches zu nennen, und es kommen des intele halb die Feige und Melone an der Mündung der Seine, die under Myrte bis in die Halbinsel Cotentin fort, denen weiter nach dem Innern die Wärme fehlt. Die reichen Wiesen die z.B. in Flandern und der Normandie, begünstiger genäer die Viehzucht; Waizen und auf leichterem Boden Rogger wird in großer Menge gebaut, und während in der Süd fland hälfte Mais vorkommt, wird in der Bretagne und in der schei anstofsenden Küstenlandschaft Buchweizen angebaut. Rech net man hierzu noch den Reichthum an Wäldern, die holle sich von den östlichen Gebirgen weit nach Westen in die Ebenen hinabziehen, den großen Schatz an Steinkohlen deren reichhaltige Lager rings um die Urgebirge sich er strecken, an Eisen, Bleierz, Salz u. s. w., so muss man geste hen, dafs ,, la belle France"; wie die Franzosen ihr Vater land gern nennen, wie in Hinsicht auf zahlreiche und be deutende Heilquellen, so auch in jeder andern Beziehung deutende Heilquellen, so auch in jeder andern Beziehung des ein von der Natur vorzugsweise begünstigtes Land ist, da In si jeden Vergleich mit irgend einem andern aushalten mag R, GH

Nach dieser geographischen Uebersicht des Landes wei den wir uns zur Betrachtung der auf diesem Gebiete z Tage kommenden Heilquellen.

Line U

sische

i fi. g

Fanzy's

Frankreich zeichnet sich eben so wohl durch de Reichthum als durch die Mannigfaltigkeit seiner Minera

eellen aus: es besitzt fast in jeder Klasse vorzügliche tergl. Th. I. Zweite Aufl. S. 361. ff.) Besonders sind die Pyrenäen, die Gebirge der Auvergne und die Vossen, in welchen die bedeutendsten Heilquellen zu Tage mmen, die sich zugleich durch ihre hohe Lage bemerkmachen: so entspringen die Mineralquellen von Baré-3972 F., die von St. Sauveur 2370 F., die von Bagnède Bigorre 1139 F., — die von Mont d'Or 3139 F., von Clermont 1590 F., — die von Plombières 1368 F. er d. Meere. Diese Gegenden liefern zugleich, ihren geolochen Verhältnissen eutsprechend, einen überaus gro-Schatz an wirksamen Thermalquellen, besonders an wefelthermen, und an kräftigen Säuerlingen: erstere sind conders zahlreich und fast vorherrschend in den Pyreen, letztere in den Gebirgsländern der Auvergne, wähdd die Vogesen und die westlichen Verzweigungen der stie renäen durch Reichthum an Kochsalzquellen, sowohl Sen als kalten, sich auszeichnen und das französische ffland, besonders im Loire- und Seinegebiet eine vorreschende Menge von Eisenquellen besitzt.

Unter den französischen Thermen sind mehrere durch hohe Temperatur bemerkenswerth, wie sie nicht leicht andern europäischen Mineralquellen übertroffen werzu den heißesten gehören unter vielen andern: Chauaigues von 70° R. (nach Berthier), Ax von 61° R. (nach hes). Unter den Thermen haben mehrere einen solution Temperaturgrad, daß sie zum Badegebrauch weder r Erwärmung, noch einer Abkühlung bedürfen und h dieses glückliche Temperaturverhältniß gerade sehr sam sind; dahin gehören unter andern: Molitg von

PR., Greoulx von 31° R. Temperatur.

Eine Uebersicht über die Temperaturverhältnisse der zösischen Mineralquellen ist bereits Th. I. Zweite Aufl. 57 ff. gegeben worden; — über den eigenthümlichen, onders in den Schwefelquellen der Pyrenäen und in aufranzösischen Mineralwassern aufgefundenen, und unter

dem Namen der Glairine, Barégine u. s. w. bekannter still Stoff, vergl. ebendaselbst S. 110-115.

Ueber die Abnahme der Temperatur der Miquellen Frankreichs ist unter den Chemikern dieses Landes ein lebhaft geführter Strei ausgebrochen. Während Chevallier (Bulletin de l'Académie royale de Médecine. Nr. 1.) durch genaue Untersnehungen, die er zu Vichy und Mont d'Or, Molin zu Luxenil, Longchamp und Fontan an der Pyrenäenquellen angestellt, eine wirkliche Abnahme in der Tempe ratur der genannten Quellen nachweist, behanptete Bertrand (in seiner Antwort auf Chevallier's Bemerkung, a. a. O. S. 604), das sche die Temperatur der Quellen zu Mont d'Or seit 32 Jahren sich nich verändert habe; eben so erklärte Legrand (in einer vor der Aca démie des Sciences d. 14. Septbr. 1835 gelesenen Abhandlung), auf Er fahrungen gestützt, dass seit 1754 keine bemerkenswerthe Verände rung in der Temperatur der Quellen der Ostpyrenäen vorgegange sei, und anch Ganderax sagt (in seinem Bericht für das J. 1836) dass Arago, als er im Sommer 1826 die Temperatur der Quelle intelle von Bagnères de Bigorre untersucht, in ihnen denselben Temperatur grad gefunden habe, welcher von Secondat im J. 1750, von Dar quier im J. 1760 und von Marcorelle im J. 1766 angegeben wor den. Dennoch lässt sich die von Andern nachgewiesene Verschieden hier heit des Temperaturgrades, welchen manche Quellen in einem Jahr vor einem andern, selbst im Laufe einiger Monate und in noch kür zerer Zeit darbieten, auch abgesehen von den Abweichungen, di elbsta durch mehr oder minder genaue Messinstrumente entstehen können id de leicht durch die Vermischung von Regenwasser mit dem Thermal wasser erklären. In der That haben alle Médecins-inspecteurs di Bemerkung gemacht, dass die Thermalquellen während des Sommers wihrte wo eine große Trockenheit herrscht, und eine Vermischung mit Re file genwasser nicht mehr statt findet, wirksamer als im Frühling sind außerdem kann das Schmelzen des Schnees, wie es auch im Somme zuweilen in den Pyrenäenbädern, namentlich in Baréges, vorkomme Auf oder das Austreten von Flüssen, wie in Cambo, Chateauneuf, di 18 70 Meerfluth oder das Durchdringen der Wasser eines Sumpfes, wie z Balaruc, zu einer Veränderung der Temperatur eines Mineralwassen beitragen: Ursachen, welche nicht allein auf die Abnahme der Tem Universitätigen. peratur, sondern auch auf die chemische Mischung und die Verringe rung der therapeutischen Wirkung von Einfluss sind und bei de Wahl eines Brunnenortes und der Zeit, ihn zu benutzen, berücksich Et Wied tigt werden müssen.

Die praktischen Franzosen haben die heiße Temperatu ihrer Quellen auch zu häuslichen und technischen Zwecker verwandt. Man benutzt sie zur Zubereitung der Speisen zur Erwärmung der Badezimmer, selbst der Wohnungen

e in Chaudes-Aigues, der Vestibulen, der Gallerien und rr Ankleidezimmer in den Thermal-Etablissements. D'Art hatte den Pächtern von Vichy vorgeschlagen, die Hitze er dortigen Quellen zur künstlichen Bebrütung zu verenden: dies ist zwar in Vichy nicht zur Ausführung geimmen, aber in Chaudes-Aigues ist ein solches Etablisse-Te ent gegründet und wird mit Vortheil betrieben.

Die Thermalquellen theilen auch dem Terrain, durch Alches sie fließen, eine solche Hitze mit, dass dadurch Erzeugung einer eigenthümlichen Art von Schlangen oluber thermarum) begünstigt wird. Diese lästigen, aber inesweges gefährlichen Thiere sind sehr gewöhnlich zu gnères de Luchon, Saint-Sauveur, Digne, Sylvanès, und angen bisweilen in die Badekabinette ein, woraus man jedoch leicht entfernt.

and

bea =

och

gen,

tens

Som

ing . So

W al Fig

der I

Ved

bet

npe -

T. TON

Die Geschichte der französischen Bäder und Heilquelbeginnt erst mit der Regierung Heinrichs IV., der in men Jünglingsjahren die Thermen der Pyrenäen durch Albstanschauung kennen gelernt hatte. Zwischen ihm i dd der Römerzeit liegt in dieser Beziehung ein wüster jitraum: denn was Karl der Große für Aachen gethan, mührte Frankreich nicht und blieb ohne Rückwirkung if die französischen Bäder.

Heinrich IV. stellte die Bäder und Heilquellen unter Aufsicht von Generalintendanten und that Manches, ss zu ihrer Emporbringung beitragen konnte. Mehr noch bechah unter den Regierungen Ludwig's XIV., Ludwig's XV. Il Ludwig's XVI. Duclos und Bourdelin analysirten meisten französischen Mineralwasser in der zweiten Ilfte des siebzehnten Jahrhunderts, was zum zweiten Male it wieder durch Longchamp im Jahre 1820 geschah. tter Ludwig XV. bekam Sénac die Oberaufsicht über Heilquellen, welcher das Institut der Brunnenärzte (Méins-inspecteurs) in's Leben rief. Seitdem erhielten mehte Brunnen-Etablissements große Verbesserungen, wie turbonne, Plombières, Luxeuil, Baréges, Vichy und an.

dere; noch größere waren in Aussicht gestellt, als 1789 po die Revolution störend dazwischen trat. Während der Republik geschah nichts für die Bäder, in der Kaiserzeit we- 1 B. nig. Seit der Gründung der Académie royale de méde- mg cine ist in dieser eine aus Aerzten und Chemikern gebil- m der detc Commission für die Heilquellen und Bäder niedergesetzt, welche als technische Behörde dem Ministerium zur geht, Seite steht, und von Zeit zu Zeit, in Folge des Art. 2. der sogleich weiter unten zu besprechenden Ordonnance royale, weiter über den Zustand, die Verbesserungen u. s. w. der Mineralwäs in III ser nach den jährlich von den Brunnenärzten eingeschick- stim ten Documenten Bericht abstattet: der erste dieser Art, doch e Bri nicht veröffentlichte, ist vom Jahre 1822 von Chaptal unter- ilen, zeichnet, die neuesten sind von Mérat über die Jahre 1834 bed - 1836 und von Patissier über die Jahre 1837 und 1838 jantos -1839, ersterer im J. 1838, letztere im J. 1839 und 1841, chalt. veröffentlicht. Schon früher (1785) hatte Carrére, im Auf trage der Königl. medicinischen Gesellschaft ein ausgezeichnetes Werk über die französischen Mineralquellen abgefaßt, welches außer der Aufzählung und kurzen Beschreibung louis, sämmtlicher bekannten Heilquellen Frankreichs auch eine Aton ausführliche Analyse aller über dieselben erschienenen Schriften enthält. — Die Commission des caux minérales de l'Académie hielt ihre erste Sitzung den 28. Mai 1824, um sich net zu constituiren, und versammelt sich in der Regel jeden 105 De Monat einmal.

Unter dem 18. Juni 1823 wurden in einer besondern Grdonnance royale Ludwig's XVIII. in Bezug auf die Mineralwasser Bestimmungen erlassen, welche noch gegenwärtig gelten und hauptsächlich den Geschäftskreis der Médecins-inspecteurs, die Beaufsichtigung und den Verkauf der künstlichen und natürlichen Mineralwässer, so wie die Verwaltung derjenigen Heilquellen näher erörtern, die entweder Eigenthum des Staates oder einzelner Gemeinden oder wohlthätiger Anstalten sind. Wenn hiernach die Franzosen noch manche medizinisch-polizeiliche Einrichtun-

een entbehren, die sich bei uns schon lange als zweckäfsig bewährt haben, so ist dagegen vieles Andere, wie B. die vorhin erwähnte Commission mit ihrer Verpflichung zur öffentlichen Berichterstattung aus den Berichun der Brunnenärzte,\*) ferner die Directionen ihrer Bäber und Gesundbrunnen, an deren Spitze der Brunnenarzt eht, der auch allein die Bedürfnisse eines Kurorts ermesben und ihnen am schnellsten und wirksamsten entgegenbimmen kann, aller Anerkennung werth und verdient auch on uns adoptirt zu werden, während wir andererseits die estimmung nicht billigen können, dass die Besoldungen Brunnenärzte durch die Badbesitzer entrichtet werden Illen, weil dies mancherlei Inconvenienzen erzeugen muß, urch welche ein Kurort nicht gewinnen kann. anzösischen Brunnenärzten beziehen nur sieben ein Staats-Mhalt.

Wir lassen hier diese Ordonnance vollständig folgen.

RDONNANCE royale qui régit les établissemens thermaux et les eaux minérales factices.

buis, par la grâce de Dien, Roi de France et de Navarre,

ha A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

m ,

der

ralı

IN.

efal

eib

Sch

PA

je

one'

ge

919

vie

lie I

Dell

ch

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'état au département H'intérieur,

Informé que l'exécution des lois et réglemens sur l'administraon et la police des eaux minérales est négligée; que leurs disposinas ne sont point assez connues, faute d'avoir été rappelées et miensemble; qu'il n'en a point été fait une suffisante application : eaux minérales artificielles;

Vu la déclaration du 25 Avril 1772, les arrêts du Conseil des Avril 1774 et 5 Mai 1781; ainsi que l'article 11 de la loi du 24 it 1790, et l'article 484 du Code pénal, qui ont maintenu en vicur ces anciens réglemens;

<sup>\*)</sup> Hierbei ist nur der Uebelstand beklagenswerth, dass die Brunmärzte nicht selten sich sehr säumig in Einschickung ihrer Bente zeigen: fast alle Berichterstatter der Commission klagen über sse Nachlässigkeit der Médecins-inspecteurs und Patissier führt er anderm (rapport etc. 1841. p. 8.) an, dass von 104 Berichten, dche jährlich hätten einlaufen müssen, im Jahre 1838 nur 40, im nre 1839 gar nur 35 an die Académie eingegangen wären.

Vu les arrêtés du Gouvernement des 18 Mai 1799 (29 Floréal an 7), 23 Avril 1800 (3 Floréal an 8), 27 Décembre 1802 (6 Nivôse an 11), et la loi du 11 Avril 1803 (21 Germinal an 11);

Vu enfin, en ce qui concerne le traitement des Inspecteurs, les

(eldie

ils por

signale

ces, à

100/00

les 21

cessali cessali

et pro

d

tributi

anmoi.

evirre

même

**Etablis** 

necess

faite p

A

apres

régle

des e

beure

tection

80BS ]

L

The c

er 70

Å

transp

y fair

1909

attach

de cer

et dar

rife of

cembr

Probat

Mis 6

L

lois des finances des 17 Août 1822 et 10 Mai 1823;

Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l'intérêt de la santé publique, à l'égard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit de médicamens quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative;

Que l'expérience u'a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvéniens

inséparables de toute négligence dans leur exécution;

Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation;

A ces causes, Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

## TITRE PREMIER. - Dispositions générales.

ART. 1er Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au publie des eaux minérales, naturelles ou artificielles, demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont

lieu dans des pharmaeies.

ART. 2. Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.

Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui scraient

de nature à compromettre la santé publique.

ART. 3. L'inspection ordonnée par le même article 1er, continuera à être confiée à des Docteurs en médecine, ou en chirurgie; la nomination en sera faite par notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un Inspecteur par établissement, et à ce qu'un même Inspecteur en inspecte plusieurs, lorsque le service le permettra.

Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des Inspecteurs-adjoints à l'effet de remplacer les Inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

ART. 4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. Les inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou ffermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui ssignaler les abus venus à leur connaissance.

1,311

itd i

121

rénie

ds

Š.

- ART. 5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sourcces, à leur amélioration; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, cet provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit.
- ART. 6. Ils surveillent, dans l'intérieur des établissemens, la distitribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades; sans nésanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de ssuivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.
- ART. 7. Les traitemens des Inspecteurs étant une charge des établissemens inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront mécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être ffaite par les Préfets, et confirmée par notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur.

Il n'est point dû de traitement aux Inspecteurs-adjoints.

ART. 8. Partout où l'affluence du public l'exigera, les Préfets, après avoir entendu les propriétaires et les Inspecteurs, feront des réglemeus particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence daus les lheures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité.

Lorsque l'établissement appartiendra à l'État, à un département, une commune, ou une institution charitable, le réglement aura aussi

cen vue les autres branches de son administration.

ART. 9. Les réglemeus prescrits par l'article précédent seront transmis à notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires.

Ils resteront affichés dans les établissemens, et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les Inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.

ART. 10. Resteront pareillement affichés dans ces établissemens et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales, les tatrifs ordonnés par l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 Décembre 1802.

Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des Préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

ART. 11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des

prix supérieurs à ces tarifs.

Les Inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers.

Ils continueront à soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépendans des établissemens thermaux, et seront tenus

de les visiter au moins une fois par jour.

ART. 12. Les divers Inspecteurs remplirent et adresseront chaque année à notre Ministre de l'intérieur des tableaux dont il sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les Mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

#### TITRE II.

Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.

ART. 13. Tous individus fabricant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'article I., qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance; de subvenir aux frais d'inspection; de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

ART. 14. Ils ne pourront s'écarter dans leurs préparations des formules approuvées par notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, et dont copie restera dans les mains des Inspecteurs chargés

de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies.

Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecinc ou en chirurgie.

Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'In-

specteur, s'il le requiert.

ART. 15. Les autorisations nécessaires pour tous depôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans des lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront parcillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection.

Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédens réglemens donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales

pour son usage et pour celui de sa famille.

ART. 16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sons la surveillance de l'Inspecteur; les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases

ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée i à la source.

Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'Inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.

ART. 17. Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les Inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitans devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes.

ART. 18. Là où il n'aura point été nommé d'Inspecteur, tous établissemens d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 11 Avril 1803 (22 Germinal an 11).

### TITRE III.

De l'Administration des Sources minérales appartenant à l'État, aux Communes ou aux Établissemens charitables.

ART. 19. Les établissemens d'eaux minérales qui appartiennent à des départemens, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour leur compte. Toutefois les produits ne seront point confondus avec leurs autres revenus, et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissemens, sauf les excédans disponibles après qu'il aura été sattisfait à ces dépenses.

Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres

de services publics.

ART. 20. Ceux qui appartiennent à l'État continueront à être administrés par les Préfets, sous l'autorité de notre Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur, qui en arrêtera les budgets, et les comptes, et fera imprimer tous les ans, pour être distribué aux Chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses; sera aussi imprimé à la suite dudit tableau, le compte sommaire des subventions portées au budget de l'État pour les établissemens thermaux.

ART. 21. Les établissemens, objet du présent titre, seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre Ministre de l'intérieur n'ait auto-

risé leur mise en régie.

ART. 22. Les cahiers des charges, dont feront nécessairement partie les tarifs exigés par l'article 10, devront étre approuvés par les Préfets, après avoir entendu les Inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères.

Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le Conseil de préfecture, en cas de violation du cabier des charges. ART. 23. Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes, ni les Inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés.

ART. 24. En cas de mise en régie, le Régisseur sera nommé par le Préfet. Si l'établissement appartient à une commune on à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du Maire, ou de cette administration.

Seront nommés de la même manière les employés et servans attachés au service des eaux minérales, dans les établissemens, objet

du présent titre.

Toutefois ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l'avis de l'Inspecteur.

Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le Maire de la commune où il sera situé.

Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

ART. 25. Il sera procédé pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l'établissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 Août, 31. Octobre 1821, et 22. Mai 1822.

Toutefois ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l'Inspecteur ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis.

ART. 26. Notre Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 18. Juin de l'an de grâce mil huit cent vingt-trois, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Als ein wesentlicher Gewinn, der unzweifelhaft aus den Berichten der Brunnenärzte und aus der öffentlichen Berichterstattung der Commission der Mineralwässer an die Akademie resultiren muß, ist die Feststellung der sonst so vagen Indicationen zur Anwendung und die davon abhängende Wahl eines Mineralwassers gegen diese oder jene Krankheit zu betrachten. Wir geben Beispielsweise hier die von Patissier\*) aus den bisherigen Berichten über französische Bäder in dieser Hinsicht gezogenen Resultate:

In Beziehung auf die Anwendung der Heilquellen gegen chronische Nervenkrankheiten (Hysterie, Hypochondrie, Chorea, nervöse Gastro-Intestinalleiden), gegen die vor-

e) Rapport pour les années 1838 et 1839. Paris 1841. p. 17. ff.

zugsweise Mineralwässer benutzt zu werden pflegen, unterscheidet Patissier vier Ursaehen derselben, deren jede eine verschiedene Art von Heilquellen erfordert: wenn die Neurosen aus moralischen Eindrücken, einer Aufregung der Sensibilität, Straffheit und Erethismus der Gewebe hervorgehen, so bieten die milden, weichen und in der Temperatur gemäßigten Quellen von Saint-Sauveur, Salut zu Bag. nères de Bigorre, Ussat, Néris, Bains u. a. ein mächtiges Heilmittel dar; - wenn aber die Neurosen aus Schwäche der Constitution, Missbrauch wässriger Getränke und Mangel an Bewegung, wie man dies bei gewissen Frauen in großen Städten häufig findet, Ursprung und Nahrung erhalten, dann sind, zur Kräftigung des ganzen Organismus, eisen- und schwefelhaltige Quellen, ferner die Quellen zu Mont d'Or, Bourbon-l'Archambault, Bourbonne, Seebäder und dergl. in Gebrauch zu ziehen; - wenn ferner die Nervenzufälle metastatischer Natur sind, wenn sie entspringen aus unterdrücktem oder irregulärem Monats- oder Hämorrhoidalfluss, aus Unterdrückung gewohnter Schweisse, gichtischer, rheumatischer oder herpetischer Metastase, dann muss man zu an mineralischen Bestandtheilen sehr reichen Bädern und Douchen seine Zuflucht nehmen; - wenn endlieh die Nervenkrankheiten, wie in der Hypochondrie, von Ansammlung von Unreinigkeiten und Anschoppungen in den Eingeweiden des Unterleibes begleitet sind, dann findet das Mineralwasser von Vichy, Balaruc, Plombières seine Anwendung.

Gegen Dermatosen werden die Schwefelquellen als specifik-wirksam betrachtet; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, dass die berühmtesten Quellen dieser Art, wie Baréges, Bagnères de Luchon, nur dann mit Erfolg dagegen gebraucht werden, wenn die Krankheiten alt, ohne Entzündungszustand und wenn lymphatische Individuen davon ergriffen sind; wenn aber die Hautverletzungen frisch und die davon befallenen Personen nervösen Temperaments sind, so bekommen die schwachen Schwefelquellen von Saint-

Sauveur, Evaux, Bagnoles (Orne), die schwach salinischen Wasser von Foulon zu Bagnères de Bigorre, von Néris, Luxcuil, Bains u. a. besser.

Die Mincralquellen von Vichy, die im Allgemeinen Flechten verschlimmern, sind jedoch nützlich, wenn dies Exanthem der Reflex einer Veränderung der Leber-Functionen ist; so werden sie auch mit Recht gerühmt gegen chronische Hepatitis, wenn die aeute Entzündung verschwunden und der Kranke wenig reizbar ist, während sie im entgegengesetzten Falle sehaden und vortheilhafter durch kalte Säuerlinge ersetzt werden.

Die Erfahrung hat ferner gelehrt, sagt Patissier, dass die alkalischen Mineralwasser, durch Verslüssigung der Säste, bei der Behandlung passiver Hämorrhagien, des Skorbuts und der Hydropsien sehädlich sind, während diese Krankheiten mit Vortheil durch die Eisenwasser, welche dem Blute mehr Consistenz und Lebensfülle ertheilen, bekämpst werden. Eben so äußern die Seebäder eine stärkere Wirksamkeit gegen Skropheln, als andere Mineralwasser.

Die Rheumatismen endlich, gegen die sonst alle Thermen empfohlen werden, erfordern nicht minder eine Auswahl unter denselben: so werden die eingewurzelten rheumatischen Affectionen, und die, woran robuste, für Eindrücke wenig empfängliche Personen leiden, vermindert oder ziemlich rasch beseitigt durch die wirksamen Wasser von Mont d'Or, Baréges, Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, Balarue, Bagnères de Luehon u. a.; ist aber der Rheumatismus jung, von entzündlichen Symptomen begleitet, und der Kranke von großer Nervenschwäche, so verdienen die milder wirkenden Quellen von Néris, Bains, Salut zu Bagnères de Bigorre, Luxeuil, Plombières u. s. w. den Vorzug.

Carrère (1785) erwähnt schon 627 französische Mineralquellen, von denen Beschreibungen vorhanden, und 447, welche noch nicht beschrieben waren. Nach Jsid. Bourdon (1837) giebt's in Frankreich jetzt beinahe tausend

Oerter, wo Mineralquellen entspringen; Patissier zählt dderen, außer denen in Algérien, 606 namentlich auf, von denen beinahe 200 benutzt werden und über hundert sind, welche mehr oder weniger gut eingerichtete Etablissements besitzen und besucht genug werden, um einen von der Regierung ernannten Médecin-inspecteur zu unterhalten, der ldie Bade- oder Trinkkur zu leiten beauftragt ist. \*) Einige, bobwohl verhältnismässig wenige dieser Etablissements gehhören dem Staat: diese werden sorgfältig unterhalten, mach Bedürfniss verbessert und zweckmässig verwaltet; an-Here sind Eigenthum der Communen, wohlthätiger Anstalten oder Particuliers. Die meisten der mit Etablissements micht versehenen Mineralquellen sind, obwohl zum Theil sehr wirksam, doch nicht über die Grenzen des Bezirks, wo sie entspringen, hinaus bekannt und nur von localer Benutrung; und auch von den mit Etablissements versehenen sind viele nur durch ein oder einige Departements bekannt und werden zumeist nur von Personen besucht, deren Geschäfte oder Vermögensumstände ihnen keine lange Abwesenheit, noch kostbare Reise gestatten. So gehen die Bretagner mach Dinan oder Vertou, die Languedoker zu den Quellen con Lamalou oder Avène, die Einwohner von Aix baden sich in dem alten Brunnen des Sextius, die von Arles (in Roussillon) gehen nach Manjolet, die von Châtellerault nach Roche-Posay, die von Auch und Condom nach Castera und

in

rch

me

des

989

be.

lär.

ine-

alle

1611.

Ein.

dert

sser

ult,

11113.

der

mil.

Me.

ZU.

line

11/1

al.

send

<sup>°)</sup> Nach Chaptal's dem Minister des Innern abgestattetem Bericht atte es bis zum Jahre 1822 nur 43 Mineralquellen in Frankreich und in Corsika gegeben, welche einen Médecin-Inspecteur hatten. Lahl der Badegüste betrug 30,691, deren in Umlauf gesetzte Unkosten uf 378,885 Francs geschätzt werden. Der Ertrag von den Bädern vird zu 223,818 Francs berechuet. Im Jahre 1822 hatte sich die Mahl der Mineralquellen und Médecius-Inspecteurs auf 73 vermehrt, n Jahre 1825 zählte man 78 Mineralquellen und 82 Médecius-Iuspeceurs, worunter 4 Adjuncten, - im Jahre 1836 schon 114 Mineraluellen und 138 Médecins-Inspecteurs und Adjuncten. Die Zahl der Kurgäste in allen französischen Bädern giebt Merat (1836) jährlich u 100,000 au. (Vergl. Mémoires de l'Académic royale de médecinc. Nom. VII. Paris 1838. p. 45 und 46.)

die von Bayonne nach Cambo; von Thouars und Saumur begiebt man sich nach Bilazai, von Nevers und Clamecy nach Pougues, von Caen nach Brucourt, vou Rodez nach Cransac und von Orléans nach Ségrai.

Dieser letztgenannten Mineralquellen, welche Bourdon zu den Etablissements dritter Klasse zählt, giebt's 64, welche jährlich von ungefähr 20,000 Kranken besucht werden, die etwa 2 Millionen Francs (100 Francs auf die Person) im Umlauf setzen.

Die berühmtesten Etablissements theilt Bourdon in solche erster (12) und in solche zweiter Klasse (11), zusammen 23. Sie werden jährlich von etwa 18,000 Kurgästen, bei welcher Zahl die begleitende Dienerschaft u. s. w. nicht mitgerechnet ist, besucht, welche ein Capital von etwa 10 Millionen Francs in Umlauf setzen, womit auch Patissier's unten folgende Berechnung ziemlich übereinstimmt. Unter die Etablissements erster Klasse rechnet er: Baréges, Bonnes, Cauterets, Luchon, Vichy, Mont d'Or, Plombières, Luxeuil, Bagnères de Bigorre, Bourbonne, Bourbon-l'Archambault und das Seebad Dieppe, - unter die der zweiten Klasse: Ax, Eaux-Chaudes, Saint-Sauveur, Couterne (Orne), Enghien, Bagnols (Lozère), Néris, Balaruc, Bains, Bourbon-Lancy, Contrexeville. Von diesen gehören Bagnols, Uda Vichy, Mont d'Or, Plombières, Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, nebst dem noch nicht genannten Pougues, dem Staate.

Wir lassen hier zu größerer Veranschaulichung dieser Verhältnisse und zu genauerer Vergleichung mit den bekannten statistischen Verhältnissen der deutschen Kurorte, die aus dem zweiten Theil dieses Werkes zu entnehmen sind, eine nach Patissier gegebene tabellarische Uebersicht folgen, wobei wir bemerken, daß die von demselben beliebte Eintheilung in zwei Klassen von Etablissements auf einem sehr äußerlichen Eintheilungsprincip beruht: Etablissements erster Klasse sind solche, wo die Kurgäste wenigstens 100,000 Francs verausgaben; die zweite Klasse begreift diejenigen, wo die Umlaufssumme weniger beträchtlich ist.

Namen

| DIE.   |                      |              |            | 4               |                    |
|--------|----------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|
|        | Namen                |              | Zahl       | Einnahme        | Die im             |
| ecy    | der                  | Jahr.        | der        | d. Brunnen-     | Kurorte zu-        |
| ach.   | Etablissements.      | o ttill .    |            |                 | rnekvetas-         |
|        | Etablissements.      |              | Kranken,   | verwaitung.     | sene Summe.        |
|        | 1. CLASSE.           |              |            |                 | /                  |
| Ur.    | 100                  |              |            | fr.             | - fr               |
| this l | ehy                  | 1836         | 1,500      | 25,000          | 550,000            |
| -      | ont-d'Or             | 1834<br>1835 |            | 18,500          | 400,000<br>400,000 |
| . 141  | ambières             | 1833         | 870        | 23,000<br>9,600 | 400,000            |
| die    | gnères-de-Bigorre    | 1836         | 2,114      | 30,000          | 400,000            |
| -3     | gnères-de-Luchon     | 1836         | -,         | 22,100          | 361,000            |
|        | rréges               | 1835         |            | 14,500          | 300,000            |
| 180].  | nnnes                | 1835         | 900        | 8,100           | 300,000            |
| men    | urbonne-les-Bains    | 1835         | 800        | 20,000          | 300,000            |
|        | xeuil                | 1835<br>1836 | 567        | 9,000           | 280,000            |
| CHE    | rris                 | 1835         | 1,000      | 10,600<br>5,000 | 150,000            |
| rech.  | ins (Vosges)         | 1835         | 915        | unbekannt.      | 100,000            |
| onen   |                      | 1000         | 020        | 195,700         | 4,201,000          |
| -      | II. CLASSE,          |              |            | 100,700         | 4,201,000          |
| Inten  | II. CLASSE,          |              |            |                 |                    |
| die    | ederbronn            | 1834         | 1,500      | _               | 90,000             |
|        | A Company            | 1835         | 1,497      | 8,059           | 80,000             |
| DOF    | stéra-Verduzan       | 1835         | 1,500      | _               | 80,000             |
| ières  | manes                | 1836         |            | 10,000          | 80,000             |
| .l'Ar- | rx-Chaudes           | 1834         | 1,640      | 7,200           | 72,800             |
|        |                      | 1834<br>1834 | 600<br>250 | 5,500           | 70,000<br>60,000   |
| ZWel-  | int-Nectaire         | 1835         | 7200       | 3,000           | 60,000             |
| iterna | gnoles (Orne)        | 1836         |            |                 | 60,000             |
|        | hinbo                | 1835         | _          | 5,362           | 46,485             |
| Bains  |                      | 1835         | 600        | -               | 46,000             |
| gnols  | unt-Amand            | 1835         |            |                 | 45,000             |
| ohn a  | vanès                | 1821<br>1834 | 336        | 6,000           | 38,000             |
|        | ant Alban            | 1827         | 400<br>700 | 6,000<br>1,200  | 30,000             |
| taate  | aaruc                | 1835         | 700        | 9,200           | 30,000             |
| o die  |                      | 1835         | -          | 4,500           | 25,000             |
| 0      | Pola                 | 1836         | 1,100 -    | _               | 24,000             |
| it dec |                      | 1835         | -          | 6,745           | 20,000             |
| prorte | at-Laurent           | 1834         | 800        | -               | 20,000             |
| n sind | TABLUTUGE GOVERNMEND | 1835<br>1835 | 600        | 1.000           | 16,000             |
|        | itg                  | 1835         | - 000      | 1,900<br>2,178  | 15,984             |
| at f   | ızza                 | 1835         | 600        | 2,170           | 12,600             |
| te Eir |                      | 1835         | 350        | 7,000           | 11,000             |
|        |                      | 1836         | 83         | 3,500           | 7,500              |
| n sek  | Monestier            | 1835         |            | 700             | 5,000              |
| nts (* | -sous-Consan         | 1821         | 600        |                 | 4,600              |
|        |                      |              |            | 82,044          | 1,094,969          |
| 100,0  |                      |              |            | 1               |                    |
| enie   |                      |              |            |                 |                    |
|        |                      |              |            |                 |                    |

Die in den Etablissements der ersten Klasse jährlie von den Kurgästen zurückgelassene Summe beträgt hier nach 4,396,700 Francs, die in denen der zweiten Klasse 8 1.177.013 Francs, zusammen also 5,573,713 Francs. Pa tissier fügt aufserdem hinzu, daß, da die Kurgäste au der Reise zu den Kurorten und von da zurück in die Hel. math wenigstens eben so viel ausgeben, als Gesammthe trag der durch den Besuch der Mineralquellen dem Land, bat zu Gute kommenden Umlaufssumme wenigstens 11 Millic mi nen Francs anzunehmen seien: eine sehr geringe Summe wenn man die Bevölkerung Frankreichs und die Zahl se ner Bade-Etablissements in Anschlag bringt, und er knüpf daran die Nutzanwendung: "C'est une nouvelle raiso pour rendre les établissements plus agréables, et de le pourvoir du confortable, afin d'y attirer les étrangers.

In den französischen Bädern finden sich nach Méra fast noch einmal so viel männliche Kurgäste als weibliche ein Drittel der Kranken leidet, nach demselben, an Rhen matismus, nächst diesem führen Nervenkrankheiten die me sten Kurgäste in die Bäder, dann chronische Entzündur gen der Schleimhäute, Lähmungen, Hautübel, Drüsenle den, alte Wunden.\*) Die meisten Erfolge bringen, nach den badeärztlichen Berichten, die Bäder bei Rheumatismut und Nervenkrankheiten, weniger bei Haut- und Gelenkkrank heiten, fast gar keine bei Lähmungen. \*\*)

Die französische Regierung benutzt die M.wasse

35

<sup>\*)</sup> Unter den in den Thermal-Etablissements behandelten Kranke der Jahre 1838 und 1839 befanden sich, nach Patissier (rapport etc. 1841. p. 9.) 2400 an rheumatischen Affectionen, 970 an chronische Hautkrankheiten und 2120 and Krankheiten des Verdauungsapparat Leidende.

Indessen läfst sich über den Erfolg der Kur in den meiste Fällen nicht berichten: nach Patissier (rapport etc. 1841. p. 10 besteht z. B. in Mont d'Or und wahrscheinlich anch in den ander Kurorten 5/2 der Kurgüste ans Banern, die den Brunnenarzt nur zwe bis drei mal consultiren, dann aber abreisen, ohne weiter über ihren. Zustand sich zu äußern, oft selbst, ohne die Kur vollendet zu haben

uch hänfig zum Besten der Armen und hat zu dem Ende n mehreren Heilquellen Militair-Hospitäler, wohin Officiere nd Soldaten erforderlichen Falls geschickt werden. Derleichen Anstalten befinden sich unter andern in Bagnoles, Jaréges, Bourbonne und Plombières.

110

nth

nm

Die meisten Etablissements werden am 1. Juni eröffet und am ersten oder bisweilen am 15. Oktober, was chon ziemlich spät ist, geschlossen; länger in den Badertern zu verweilen, würde oft, besonders in den Gebirgen, efährlich sein; Nebel und Fenchtigkeit und Morgenand Abendfröste sind dem durch Bäder und Douchen emfänglich gemachten Körper nachtheilig. Doch giebt es nige gut gelegene Orte, wo man das ganze Jahr hindurch iden kann: dahin gehören Bagnères, Dax, zwischen Baconne und Bordeaux, Arles in Roussillon und Eaux-Chan-nt man sich vor schlechtem Wetter, Ungewittern und derdeichen zu hüten. Zn Mont d'Or sind Stürme häufig und em um entweicht das kohlensaure Gas vorzüglich den Quelin der Grotte und des Pavillon in solcher Menge, dass an sich beim Baden der Gefahr der Erstickung aussetnat en würde.

ism Was den Kostenpunkt betrifft, so sind Mont d'Or und courbonne die billigsten unter den Etablissements der eren Klassc. Die Reise dorthin (von Paris aus) ist kurz, er Aufenthalt nicht lang: man verweilt daselbst nur 15 s 25 Tage, wogegen man in Vichy mindestens 40 Tage darf. Die mittlere Dauer einer Badekur in Frankreich eträgt überhaupt 14-21 Tage. Die Pyrenäenbäder sind tür den Pariser) die kostspieligsten.

Für die Analysen der französischen Mineralquellen, Pren Bestandtheile wir durchgängig für einen Litre, die estandtheile selber aber nach Grammes berechnet angeeben haben, bemerken wir noch, dass 1 Litre Wasser entpricht 2,134 Pfund (zu 16 Unzen), 1 Gramme = 16,42 Gran, 1 Litre = 1000 Cub. Centim. und 1 Cub. Cent. = 0,05589 Cub. Zoll.

Eine Aufzählung der nach ihrer pharmakologischen Bedeutung wichtigsten Mineralquellen Frankreiehs, wobei hauptsäehlich das vorwaltende Verhältnifs ihrer Mischung berücksichtigt wurde, ist bereits Th. I. Zweite Aufl. S. 361 bis 385, gegeben worden. Hier sollen sie nach Verschiedenheit ihrer Lage und der Gegend, weleher sie angehören, dargestellt werden. In dieser Beziehung hat die Commission des eaux minérales dieselben eingetheilt 1) in M.quellen des Nordens; 2) in M.quellen des Ostens; 3) in M.quellen des Südens; 4) in M.quellen des Westens; 5) in M.quellen des Centrums; - eine Territorial-Eintheilung, die auch von A. Bréon auf seiner sehönen Karte der Mineralquellen Frankreichs befolgt ist, welche aber, obgleich sehr bequem, doeh auch ihre Nachtheile hat. Sie beruht zwar fast ganz auf natürliehen Grenzen, fasst aber einerseits zu Vieles und Mannigfaltiges zusammen, während sie andererseits Zusammengehöriges trennt. So umfasst die Abtheilung des Südens die Mineralquellen der Pyrenäen, der Alpen und eines großen Theils der Sevennen mit dem der Gebirge Cantals und der Auvergne, während ein Theil dieser letztern, wie Néris, Viehy u. a. der Abtheilung des Centrums, andere der des Ostens zugewiesen sind; die letztere Abtheilung fasst außerdem noch die Mineralquellen des Jura und der Vogesen in sieh, woran sieh die Abtheilung des Nordens mit den Départements der Ardennen, Aisne, Oise, Somme, Pas de Calais und Nord sehliefst; die Abtheilung des Westens endlich vereinigt das Küstengebiet Giroude und Seine mit der Bretagne. Dagegen sehliefst sieh die Eintheilung. welche wir in Nachstehendem befolgt haben, genau an die oben S. 235 gegebene geographische Uebersieht des Landes an und vereinigt, wie es uns dünkt, sehr glücklich die historisch-politische mit der physischen Gliederung Frankreichs, wobei wir durch die auf Naturverhältnissen bernhende Eintheilung des Königreichs in Departements trefflich untertützt wurden. Wir fassen nämlich die Mineralquellen Frankreichs in folgende Hauptgruppen zusammen:

I. Das Gebiet der Alpen:

0)

JUI,

36

chie

ire .

mis.

elle

ell

eller

70

uem

an'

un

sam

eine

nta

VL

de

de

de

11/1

TE

38

0

83

- 1. Die Heilquellen der Provence (Départements: Vaucluse, Basses-Alpes, Var, Bouches du Rhône);
- 2. Die Heilquellen der Dauphiné (Départements: Hautes Alpes, Drôme, Isère).

II. Das Gebiet der Pyrenäen.

- 1. Die östlichen Pyrenäenbäder in den Provinzen: Foix (Dép. Arriège) und Roussillon (Départements: Aude, Pyrénées orientales);
- 2. Die westlichen Pyrenäenbäder in den Provinzen: Gascogne (Départements: Haute Garonne, Hautes Pyrénées) und Béarn und Navarra (Dép. Basses-Pyrénées), woran sich noch die Départements Gers und Landes schließen.

III. Das Gebiet von Hochfrankreich (Sevennen mit ihren Verzweigungen):

1. Die Heilquellen von Vivarais, Velay und Gevaudan (Départements: Lozère, Haute Loire, Ardèche);

2. Die Heilquellen von Lyonnais (Départements: Rhône, Loire,) Auvergne (Départements: Cantal, Puy de Dôme);

3. Die Heilquellen von Rouergue (Départements: Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, Dordogne), Limousin und Marche (Départements: Corrèze, Haute Vienne, Creuse), Bourbonnais (Départements: Allier, Cher, Indre);

4. Die Heilquellen der Küstenterrasse von Languedoc (Départements: Herault, Gard).

1V. Das Verbindungsglied zwischen der nördlichen und südlichen Hochmasse (Gebirge von Charolais, die Côte d'Or und das Plateau von Langres), mit dem Jura:

- 1. Die Heilquellen von Bourgogne (Dépar tements: Saône et Loire, Côte d'Or, Nièvres Yonne);
- 2. Die Heilquellen der südlichen Franche Comté (Départements: Doubs, Jura Ain).

de

, pi

He

l git

Ke LIII.

0.

W

Tekre

Sta

Ar

Ha

Ta

1-1

<sup>1</sup> Bta

et J

Gi

17, [

2/4/

- V. Das Gebiet der Vogesen (Vosges):
  - I. Die Heilquellen des Elsafs (Départe ments: Haut Rhin, Bas Rhin,);
  - 2. Die Heilquellen der nördlichen Franche Comté und von Lothringen (Départements: Haute Saone, Vosges, Meurthe Moselle, Meuse);
  - 3. Die Heilquellen der Champagne (Dépar tements: Haute Marne, Marne, Ardennes, Aube)
- VI. Das Gebiet des französischen Tieflandes
  - 1. Die Heilquellen des Garonnegebiets in den Provinzen: Gascogne, Guyenne Perigord, Angoumois, Sainte Onge, Aunis (Départements: Lot et Garonne, Gironde, Charente, Charente inférieure);
  - 2. Die Heilquellen des Loire-Gebiets in den Provinzen: Berry, Orléannois, Touraine, Anjou, Maine (Départements: Loiret Loire et Cher, Indre et Loire, Maine et Loire Sarthe, Mayenne), Poitou und Vendée (Départements: Vienne, Deux Sèvres, Vendée), Bretagne (Départements: Loire inférieure Ille et Vilain, Morbihan, Côtes du Nord, Finisterre);
  - 3. Die Heilquellen des Seine-Gebiets in den Provinzen: Isle de France (Départements: Seine et Marne, Seine et Oise, Aisne Oise), Normandie (Départements: Eure et Loir, Eure, Seine inférieure, Orne, Calvados Manche), Artois, Picardie, Flandern

und Hennegau (Départements: Somme, Pas de Calais, Nord).

VII. Die Heilquellen von Corsica.

enar

1785

10

affe

ran -

rthe.

(1)

ral

5

ar

3

e f

Die Seebäder Frankreichs, wie die der nächst folrenden Länder, werden am Schlufs dieses Werks, wo den Seebädern Europa's eine besondere Abtheilung gewidmet sst, mit abgehandelt werden.

Herbin, Statistique générale et particulière de la France et de ses Colonies etc. Paris, 1803.

K. E. A. v. Hoff, Geschichte der durch Ueberlieferung nachgeviesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläehe. 2 Theile. Gotha, 822, 1824. Th. I. S. 48. 285-297. Th. H. S. 342 - 362, 402.

Keferstein, Deutsehland geognostisch-geologisch dargestellt. 3d. HI. 1. S. 149. 2. S. 184. 191. 192. Th. V. 1. S. 165. 5. S. 4. 15. 55. 31. 33. 6. S. 40. Th. VII. 10. S. 4. 24. 64.

C. Otto, Reise durch die Schweiz, Italien, Frankreich, Großbriunnien und Holland, mit besonderer Rücksicht auf Spitäler, Heilmcdes moden und den übrigen medizinischen Zustand dieser Länder. 2. Th. Mamburg, 1825.

W. Horn, Reise durch Deutschland, Ungarn, Holland, Italien, ne frankreich etc. in Rücksicht auf medizinische und naturwissenschaft-

che Institute etc. Bd. II. Berlin, 1831.

Statistique de la France. Vol. 1. Paris, 1837.

Archives statistiques du ministère des travaux publics. Paris, 1837. Handbuch für Reisende in Frankreich. Von Dr. J. F. Neiges aur. 2. Aufl. Leipzig, 1842.

Tabernaemontanus, Neuer Wasserschatz etc. Frankfurt, 5544—1608. Th. II. Cap. 39. S. 553. ff.

Le catalogue des antiques érections des villes et cités, fleuves tt fontaines, assises ès trois Gaules; c'est assavoir Celtique, Belgicue et Aquitaine, contenant deulx livres: le premier faict et composé ar Gilles Corrozet, Parisien; le second, par Claude Chamier, Lyonnois, avec ung petit traité, des fleuves et fontaines adnirables, estans esdictes Gaules. Lyon o. J.; - 1590 unt. d. T.: Le Bastiment, érection et fondation des villes assises ès trois Gaules, vee le Catalogue d'icelles; plus un Traicté de la propriété des bains, euves et fontaines admirables; le tout reveu et augmenté par . Le Bon.

La mémoire renonvellée des merveilles des eaux naturelles, en aveur de nos Nymphes françoises et des malades qui ont recours à ours emplois salutaires, par J. Banc. Paris, 1603; - 1605; - 1618.

J. Steph. Strobelberger, recens nec antea sic visa Galliae olitico-medica descriptio. Jenae 1620, 1621.

P. J. Fabre, Hydrographia Spagyrica. Tolosae 1629; --1639.

Observations sur les eaux min. de plusieurs provinces de France, faites en l'Académie royale des sciences en 1670 et 1671, par Duclos. Paris, 1675. (Auch in: Mem. de l'Académie royale des sciences. Tom. IV. Paris 1731, und lat.: Observationes super agnis mineralibus diversarum Galliae provinciarum, Lugduni Bat. 1685.)

Dissertations sur les bains et fontaines minérales de France, par prince

- rinési

Mapip

médica

A

D

::16:

8. 91.

18, 18

térale

Is

L

ris, 19

taction

Ricera

nes le

les ea

1 des

Jensie Sizost

E Par

le la p

Billes

Re. 1

P

te sal

100

- jo:

V.1)

Die

11

122,0

199

M

Mich. Estard. Rouen, 1717.

Bibliothèque historique de la France, par le P. Le Long. Paris, 1719; - 1768. (Livre I. chap. 2. art. 1. der ersten Ausgabe: des Mines et des Eaux minérales de la France, - und Livre I. chap. 2. sect. 4. §. 2. der zweiten Ausgabe: Hydrologie de la France.)

Traité abrégé des eaux minérales de France (par le Monnier)

Lyon, 1753.

Traité des eaux minérales avec plusieurs mémoires de chimie re-

latifs à des objets, par M. Monnet. Paris, 1768.

Bibliothèque physique de la France, on liste de tous les ouvrages tant imprimés, que manuscrits, qui traitent de l'histoire vaturelle de ce royaume, avec des notes critiques et historiques, par L. A. P. Hérissant. Paris, 1771. (Artiele II. sect. 4: Hydrologie de la France.)

De aquarum medicatarum Galliae natura, viribus et usu tractatio

(von P. J. Burette) Parisiis 1772.

Dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France (par Bu-

choz). 2. Vol. Paris, 1772.

Parallèle des eaux minérales d'Allemagne que l'on transporte en is s France, et de celles de la même nature qui sourdent dans le Royaume, par Raulin. Paris, 1777.

Dufau in: Journal de méd. 1778. Mai. p. 408 ff.

J. B. F. Carrère, Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux minérales en général et sur celles de la France en particulier. Paris, 1785.

Foureroy, Traité complet des eaux minérales de la France.

Paris, 1792.

E. J. B. Bouillon-Lagrange, essai sur les eaux minérales naturelles et artificielles. Paris, 1811.

Ph. Patissier, manuel des eaux minérales de la France. Pa-

ris, 1818.

Carte des eaux minérales de la France, dressée d'après la Carte de Cassini par A. Bréon et conforme à la division adoptée par la Commission des eaux minérales. Paris, 1823.

Bulletin des sciences médicales. Paris, 1823. T. II. p. 219. 1824.

T. I. p. 156, 1828. Juillet p. 280, 1830, Février p. 267.

Nouveau Journal de médecine, par Béclard et Chomel. Paris. Tom, V. p. 289.

Biron et Fournier, Recueil de Mémoires de Médecine, Chi-

rurgie et Pharmacie militaires. Tom. III. IV. V.

Manuel d'Analyse chymique des eaux minérales médicinales et destinces à l'économie domestique, par Henry père et fils. Paris, 1S25.

Manuel portatif des eaux minérales les plus employées en boisson, par Julia-Fontanelle. Paris, 1825.

Die vnlkanischen Mineralquellen Deutschlands und Frankreichs. Von Gustav Bisch of. Bonn, 1826.

Précis historique sur les eaux minérales les plus usitées en médecine, par J. L. Alibert. Paris, 1826.

J. Auglada, mémoires pour servir à l'histoire générale des eaux minérales sulfureuses et des eaux thermales. T. I. et II. Paris et Montpellier 1827. 1828.

Fodéré in: Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales. Paris, 1820. T. V. VI. 1828. Cab. 118-120. Tom. XXX. rp. 97. 301.

Anglada in: Revue médicale. Paris, 1828. Tom. II.

Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique générrale; par F. V. Mérat et A. J. De Lens. 6 Voll. Paris, 1829-34.

Brandes, Archiv. Bd. XXVI. S. 165 ff. XXVII. S. 20. Bd. XXXIII.

SS. 91. ff.

1

er)

Ta

1 Hé.

nce."

me

(18

Longehamp, Annuaire des eaux minérales de la France. Patata rris, 1830. ff.

L. Marchant, recherches sur l'action thérapentique des eaux mi-It inérales, avec une carte thermale des Pyrénées. Paris, 1832.

Is. Bourdon, guide aux eaux minérales de la France etc. Parris, 1834; — 1837.

Lougchamp, trois mémoires sur les eaux minérales. rris, 1835.

Mannel des eaux minérales naturelles, contenant l'Exposé des préccautions, qu'on doit prendre avant, pendant et après l'usage des eaux nminérales, la déscription des lieux et des sources; les analyses chimiques les plus récentes; les propriétés médicales, le mode d'administration des caux minérales de France, des eaux étrangères les plus célèbres, cet des bains du mer; par Ph. Patissier et Boutron Charlard. Deuxième édition. Paris, 1837.,

F. V. Mérat, Rapport fait à l'Académie royale de Médecine sur p es eaux minérales de France pendant les années 1834-1836, au nom He la commission des eaux minérales. Paris, 1838. (Auch in: Mémoires de l'Académie royale de médecine. Tom. VII. Partie historip. 45. ff.)

Ph. Patissier, nouvelles recherches sur l'action thérapeutique lles eaux minérales etc. Rapport à l'Académie royale de médecine nu nom de la commission des eaux minérales pour l'année 1837., in: Bulletin de l'Académie royale de médeeine. D. 375 sqq.

Die Heilquellen Europa's. Von J. Franz Simon. MS39.

Alph. Dupasquier, des eaux de source et des eaux de ri-Fière, comparées sous le double rapport hygiénique et industriel, et spécialement des eaux de source de la rive gauche de la Saône, près Lyon, à l'eau du Rhone. Paris et Lyon 1840.

Bains d'Europe. Manuel du Voyageur aux canx d'Allemagne, de

France etc. Paris, 1841. S. 211-401. 579 ff.

Ph. Patissier, rapport sur les eaux minérales naturelles, fait au nom de la commission des eaux minérales pour les années 1838 et 1839 et lu à l'Académie royale de médecine le 14 Août 1841. Paris, 1841.

# I. Die Heilquellen des Gebiets der Alpen.

Die Bodenbeschaffenheit dieses im Norden und Westen wom Rhone, im Osten von den Alpen und im Süden vom mittelländischen Meere umschlossenen und die alten Provinzen dler Provence und Dauphiné umfassenden Gebiets haben wir in allgemeinen Zügen bereits bei der geographischen Uebersicht Frankreichs gegeben: wir fügen zu dem dort S. 235 Gesagten hier noch hinzu, dass dies ganze Gebiet ein Dreieck darstellt, dessen Basis das mittelländische Meer zwischen Nizza und den Rhonemündungen ausmaeht und dessen Spitze bei Lyon liegt, und in welchem Alles, was nicht den Alluvionen des Meeres und des Rhone angehört, Irgebirg und vulkanischer Boden ist. Denn der ganze vestliche Abhang der Alpen ist reich an Erseheinungen uller Art aus dem Gebiete der vulkanischen Thätigkeit Her Urzeit und der gegen das mittelländische Meer offene Busen der Niederungen dieses Gebiets wird durch eine sich nit dem Urgebirge der Sevennen fast zugleich und zu Hessen beiden Seiten erhebende gewaltige Masse von altvulkanischen Bergen geschlossen. Die solche Bodenbeschaffenheit sonst überall charakterisirenden Erscheinunzen, Trachyt- oder Basaltberge, warme Quellen und Sauerbrunnen in großer Menge und zu Zeiten wiederkehrende Erderschütterungen, sehlen daher auch hier nieht. So finden wir bei Tourves unweit Brignolles die sogenannte Caudière, einen ganzen basaltischen Bezirk, dann den Basaltberg St. Pilon und die Pointe des Béguines unweit St. Maximin; zwischen Toulon und Marseille liegen die altvulkanischen Hügel bei Ollioules, Brousson und Revest, die Thermalquellen von Aix und die Basalthügel bei Beaulieu unweit dieser Stndt; längs dem westlichen Abhange der Alpen aber von Süden nach Norden hin die Thermalquellen bei Greoulx, Digne, Monestier de Briançon und La Motte; Sauerbrunnen dagegen, an denen dieses Gebiet Mangel hat, kommen in großer Menge in den das Sevennengebirge begleitenden vulkanischen Bergen vor.

Die Mehrzahl der hier entspringenden zum Theil sehr berühmten Mineralquellen sind Schwefel-, und Kochsalzquellen.

Wir theilen das ganze Gebiet in:

- A. Heilquellen der Provence, die Départements: Vaucluse, Basses Alpes, Var und Bouches du Rhône;
- B. Heilquellen der Dauphiné, die Départements: Hautes Alpes, Drôme und Isère umfassend.

v. Hoff, a. a. O. Th. II. S. 342 ff.

Histoire naturelle de la Provence, par Darluc. Avignon, 1782. Topographie médicale de la Provence, par Buret, in: Journ. de méd. mil. Tom. II. p. 3 ff.

Extrait d'un Mémoire sur les eaux min. du Dauphiné, par Nico-

las, in: Gazette salutaire. 1774. No. 27.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 425-436. 225-236.

## A. Die Heilquellen der Provence.

Ŋ.

U. lie eu ler len te;

lat, ige

ehr

1. Die Thermalquellen von Aix (Aquae Sexliae). Die alte, große und schöne Hauptstadt der Prorence, Aix, berühmt durch die Vernichtung der Teutonen J. 102 v. Ch., liegt im Dép. des Bouches du Rhône, Lieues von Marseille, 16 L. von Avignon, 185 L. von ne; Paris, unweit der Durance an der Aare. Die hier entspringenden Thermalquellen sind schon seit langer Zeit bekannt: her römische Proconsul C. Sextius Calvinus soll sie zuerst cenutzt und 123 J. v. Chr. zum öffentlichen Gebrauche Bäder gebaut haben. Das gegenwärtige Etablissement urde im J. 1705 auf einem der Boulevards der Stadt erichtet: es ist groß, schön und bequem, mit marmornen Badewannen, auf- und absteigenden Douchen und Dampfädern ausgestattet und gehört der Commune, die im Jahre 820 3050 Francs davon einnahm. Die Mehrzahl der Badegäste sind Damen, weil durch den Gebrauch der Bäer die Weichheit und Schönheit der Haut erhalten und efördert werden soll. Die Saison dauert hier vom Mai is Oktober: der Médecin-inspecteur ist Hr. Jacquemin, ein Adjunct Hr. Arnaud.

Es entspringen hier zwei M.quellen: la Source de extins, eine Thermalquelle, und la Source de Baret, eine kalte Quelle.

Die erstere Quelle flofs sonst so reichlich, dass sie in den beiden letzten Monaten des Jahres 1705 dem Bedürfnifs von mehr als tauseud Badegästen entsprechen konute. Seit 1707 begann eine Veränderang des Zuflusses einzutreten, die solche Fortschritte machte, daß das Etablissement fast ganz verlassen wurde; anch andere in der Stadt vorhandene warme Quellen nahmen in gleichem Verhältnifs ab und versiegten theils ganz. Indessen fand man eine Viertelstunde von der Stadt, auf dem Territorium des großen und kleinen Barret, sehr reichliche Quellen, indem man den Boden bis zu einer geringen Tiefe aufgrub. Als man diese im Jahre 1721 verstopfen liefs, hatte sich, 22 Tage nachher, der Wasserreichthum der Quelle des Sextius um drei Viertel vermehrt und mehrere andere, gauz versiegte Quellen fingen wieder an zu fließen. Dieser Umstand wiederholte sieh später öfters: immer verringerte oder vermehrte sich der Wasserzufluss der warmen Quelleu der Stadt, je nachdem man den Boden des Barret entweder durchgrub oder die gefundenen Brunnen verstopfte, so daß offenbar die Thermalquellen von Aix zum größeren Theile durch die kalten Quellen des Barret gespeist werden.

Die M,quellen entspringen aus Kalkstein, woraus die ganze Gegend um Aix besteht; auch das gewöhnliche Trinkwasser ist sehleeht und reich an Gyps und Kalk. Dreiviertel Lieues von Aix ist der Mont d'Avignon, reich an bituminösem Mergelschiefer und Fischab-

drücken.

Das Wasser der M.quellen ist klar und durchsichtig, wie das reinste Quellwasser, das Thermalwasser hat weder besondern Geruch noch Geschmack und nähert sich an specif. Gewicht dem destillirten Wasser. Die Temperatur desselben wechselt von 27,5°R. bis 29,5°R., — die des Wassers der Quelle Barret von 16°R. bis 17,25°R. Das Thermalwasser setzt auf dem Boden des Bassins einen weißen und grauen Niederschlag ab.

Das M. wasser wurde früher von Lautier, Arnaud, Emerich und Darluc, in neuerer Zeit 1812 von Laurens, im Jahre 1837 von Robiquet, doch entfernt von der Quelle, analysirt. Nach Letzterem enthält ein Litre Wasser:

|                         | 1. d. | Sextiusquelle: | 2. d. Barretquelle: |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------|
| Kohlensaure Kalkerde .  |       | 0,1072 Gram.   | . 0,2416 Gram.      |
| Kohlensaure Talkerde .  |       |                |                     |
| Chlornatrium            | •     | ,              | . 0,0070 —          |
| Chlormagnesium          | •     | 1              | . 0,0286 —          |
| Schwefelsaures Natron . | •     |                | . 0,0880 —          |
| Schwefelsaure Talkerde  | •     | 0,0080 —       | . 0,0230 —          |

| Kieselerde und stickstofflialti- |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| gen Extractivstoff               | 0.0450       | 0,0214 —     |
| Eisen                            | Couran       | Spuren       |
| •                                | 0,2258 Gram. | 0,5176 Gram. |

Die Menge des kohlensauren Gases konnte nicht bestimmt werden.

Das zu der Klasse der indifferenten alkalischen Thermen gehörende und in seinen Wirkungen Schlangenbad zu rergleichende M. wasser wird, trotz seiner Armuth an miveralischen Bestandtheilen, doch als wirksam gerühmt und n allen Formen angewandt. Die milde Wärme des Wasers macht es als Bad sehr angenehm; Davin hat auch lie elektrische Behandlung mit den Bädern in Fällen von Hähmungen mit glücklichem Erfolge verbunden. Als Getränk u 5 bis 15 Gläsern genommen, wirkt es eröffnend, diahoretisch, und ist in dieser Form besonders vollsaftigen, mphatischen Constitutionen zu empfehlen, während sehr wageren, trockenen, schwachen Personen von atrabilarichem Temperamente der innere Gebrauch schädlich ist. Zu Waschungen angewendet befördert es nach Robert uncemein die Schönheit des Teints.

Es wird namentlich gerühmt bei Krankheiten der Haut, hronischen Ausschlägen, vorzüglich als Schönheitsmittel irr Damen, bei hartnäckigen gichtischen und rheumatischen ffectionen, selbst Anchylosen, Contracturen, bei Lähumgen, Stockungen im Unterleibe, besonders Anomalien us Uterinsystems von Schwäche, Unfruchtbarkeit, weißem lufs, Suppressionen und anderen Anomalien der Menruation.

sid

. Cia

o R

einer

11

Gre

Von 10 im Jahre 1839 an Uterinkrankheiten (chronischer Metis, Exulcerationen des Mutterhalses) Leidenden wurden 6 geheilt, gebessert entlassen, eine ohne Erfolg behandelt; - von 26 an beehten Leidenden wurden 13 geheilt, 10 erleichtert und 3 ohne Erg behandelt; - von 11 Nervenkranken wurden 2 geheilt, 9 gessert; - von 42 an rheumatischen Affectionen Leidenden 12 ge-11lt, 25 besserten sich, 5 sahen keinen Erfolg.

Castelmont, Traité des bains de la ville d'Aix en Provence. 1600.

A. M. (Ant. Merindol), des bains d'Aix et des moyens de les rettre. Aix 1600.

A. Merindol, Apologie pour les bains d'Aix. Aix 1618.

J. S. Pitton, les caux chandes de la ville d'Aix etc. Aix 1678. Honoré-Marie Lautier, histoire naturelle des caux chaudes d'Aix. Aix 1705.

Louis Arnand, Traité des eaux minérales d'Aix en Provence. Avignon et Aix 1705.

Ant. Aucane Emerich, analyse des eaux minérales d'Aix en Provence avec des réflexions sur leur vertu et leur usage, qu'on en doit faire. Avignon 1705.

Buret in: Journ. de méd. milit. T. II. p. 13.

Darluc, histoire nat. T. I. c. 3.

Carrère, Catalogue a. a. O. p 433.

Valentin in: Journal de méd. de Corvisart, Boyer, Leroux. Tom. XXI. p. 198.

Laurens in: Annales de chimie. 1813. Novbr. p. 214.

Robert, essai historique et médical sur les eaux thermales d'Aix. Aix 1812.

J. L. Alibert, Précis etc. a. a. O. S. 111.

Fischer, Reise in's südliche Frankreich. Th. I. S. 9.

Brandes, Archiv. Bd. XXVI. S. 168. Bd. XXX. S. 221.

Arago et Freycinet, in: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, 1836. No. 11, 15, 17, 19.

Sch

Koh

Kol

Be

nde

12ep

11 21

iinf

M

Die

Did.

Ila

Tilli

37.30

tei

Isid, Bourdon, guide etc. 1837. p. 484.

Patissier et Boutron Charlard a. a. O. p. 439.

Mérat, rapport etc. a. a. O. S. 49.

Patissier, rapport etc. 1841. p. 68. 69.

2. Die Mineralquellen von Montmirail oder Gigondas im Département de Vauchse, eine halbe Lieue östlich vom Dorfe Vacqueyras, nach welchem sie auch zuweilen benannt werden, zwei Lieues nördlich von Carpentras und vier Lieues nordöstlich von Avignon, zur Klasse der Schwefelwasser gehörend, in den bisherigen französischen Schriften über Mineralwasser meistentheils mit Stillschweigen übergangen und sogar von Bressy fälsehlich als Thermalquellen aufgeführt, besitzen ein Etablissement, das aufser Badekabinetten auch bequeme Wohnungen für 60 Personen besitzt; dennoch sieht sich gewöhnlich ein großer Theil der Kurgäste genöthigt, aus Mangel an Raum, in Vacqueyras zu wohnen. Die Saison dauert vom 1. Juni bis zum 15. September, — jede einzelne

elne Kur meist nur 14 Tage. Médecin-inspecteur ist Hr. iillet.

Die M.quelle entspringt hier in der Tiefe einer Schlucht, Toisen über dem Meeresspiegel, und giebt in der Minte 7 Litres Wasser. Dasselbe ist klar, von einem Gech nach faulen Eiern, ekelerregendem und leicht salzigem reschmack, leichter als destillirtes Wasser (0,994), hat Temperatur von 14° R., setzt fettige Flocken und einn schwärzlichen, bituminösen Niederschlag ab und enthält cch einer entfernt von der Quelle, wo das Wasser beits seinen Geruch und, wie es scheint, einen Theil seines hhwefelwasserstoffgehaltes verloren hatte, von Vauelin veranstalteten Analyse in einem Litre Wasser:

| Schwefelsaure Kalkerde |   | • | • |   | • | 1,208 Grammes. |
|------------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde |   |   |   |   | • | 0,425 —        |
| Schwefelsaures Natron  |   | • |   | • |   | 0,291 —        |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |   |   |   |   | 0,371 —        |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | • |   |   | 0,100 —        |
|                        |   |   |   |   |   | 2,395 Grammes  |
| Schwefelwasserstoffgas |   | • |   |   |   | 1 Centilitre   |
| Kohlensaures Gas .     | • |   |   |   |   | 2 Centilitres. |
|                        | • |   |   |   | • |                |

Benutzt wird dieses Schwefelwasser in allen Formen, als Getränk und Bad; man beginnt des albe brgens mit der Trinkkur, indem man alle Viertelstunden Glas Schwefelwasser (jedes zu acht Unzen) trinken natural später allmählig zu zwölf und mehr, oft bis zu 20 oder 25 täglich steigt, fünf Uhr ein Bad von 25° R. nimmt und dann sehr

hell lig nur ein leichtes Abendessen geniesst.

des

essi

Dieses Schwefelwasser wirkt gleich ähnlichen sehr die und Excretionen bethätigend, insbesondere die der äu-The Haut, der Schleimhäute, der Verdauungs- und Urinkzeuge und des Uterinsystems; der Gebrauch desselben Bursacht gewöhnlich heilsame Darmausleerungen, selten belkeit, fast immer starken Schweiß, häufig einen frieirtigen Ausschlag, Vermehrung des Appetits, nur zuwei-If It Theil.

len Congestionen nach dem Kopf, wogegen dann viel kön perliche Bewegning empfohlen wird.

Contraindicirt ist der Gebrauch desselben bei wahre Plethora, Disposition zn Apoplexie, Fieber, und allen de Krankheiten, welche die Anordnung von reizend-erhitzen den M.quellen verbieten, Entzündungen; - dagegen hat sich af seine Anwendung sehr hilfreich erwiesen bei veralteten in veterirten schlaffen Geschwüren, flechtenartigen Hautau schlägen, Versehleimungen und Blennorrhoeen, Stockunger im Uterinsystem, Amenorrhoe, Bleichsucht, rhenmatischer und giehtischen Leiden.

Eine Viertelstunde von dieser M.quelle befindet sich eine äh Kelle liche, aber schwächere und weniger benutzte, die M.quelle vo fide Urban.

Bressy, élémens de thermométrie médicale. 1819. S. 6. Fischer, Reise in's südliche Frankreich. Th. I. S. 297. Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1834. S. 183; — 1837. S. 539. Laur Patissier und Bontron-Charlard a. a. O. S. 212.

Schwe

me de Bestani

gefunde

Das'

Geträ

cenor

Itz TOI

n Bad

lem gri

Piscinic

Dampfl

Contrair

30 Tile

chen, r

tegen

i gegen

Asche B cturen,

ch Schul

3. Die Schwefelthermalquellen bei Digne entspringen eine halbe Stunde von dieser kleinen Stadt i Dép. des Basses-Alpes, 32 Lieues von Marseille, 7 Lieu von Sisteron und 174 Lieues ven Paris entfernt, in ner schönen, gesunden Gegend am Fusse der Alpen. lange bekannt, und sehon von Ptolemäus und Plinit erwähnt, besitzen sie ein auf einem Felsen gelegenes Et blissement, das Wohnungen für 50-60 Badegäste, sieb Bäder, unter denen vier von Marmor, drei große Piseini oder gemeinschaftliche Bäder, deren jedes 20 Badende fe sen kann, neun Douchen und ein Dampfbad enthält. Kurzeit dauert vom 1. Mai bis 1. September; - Médecil inspecteur ist Hr. Frizon.

Die Thermalquellen gehören einem Privatmann; ihre Verpachtu trug im J. 1836, wo 83 Kurgüste hier waren, 3500 Francs ein, wi rend der Médecin-inspecteur nur 150 Francs einnahm.

Man unterscheidet hier sechs M.quellen: 1) Sain Henri von 29° R., - 2) Saint-Martin von 33,5° R - 3) Sainte-Sophie von 32° R., - 4) Saint-Jea on 33,5° R., - 5) Saint-Gilles von 33° R., - 6) des ertus von 26,5° R. Temperatur. Das Thermalwasser : hell und klar, von süfslich-schwach salzigem Gesehmack d hepatischem Geruch, setzt in den Bassins einen weich d fettig anzufühlenden Niederschlag und an der Mauer Ilkartige Incrustationen ab. Nach der von Laurens 1812 gestellten Analyse enthält ein Litre des Thermalwassers:

| Chlornatrium           |   |      | • ,,   |   |   |     | 1,785 Gram. |
|------------------------|---|------|--------|---|---|-----|-------------|
| Chlormagnesium .       |   |      | •      |   |   | •   | 0,990 —     |
| Schwefelsaure Talkerde |   |      |        |   |   |     | 0,250       |
| Schwefelsaures Natron  |   | re . |        | • |   |     | 0,925 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | , |      |        |   |   |     | 0,320 —     |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |      | 1<br>u | • |   | . , | 0,170 —     |
| Kohlensaure Talkerde   | • |      |        |   | • |     | 0,090       |
|                        |   |      |        |   |   |     | 4,530 Gram. |

Schwefelwasserstoffgas und kohlensaures Gas in unbestimmter

Laurens erwähnt auch noch einer kalten M.quelle, die zur Ablung des Thermalwassers benutzt wird und in welcher er diesel-Bestandtheile, wie in den Thermen, aber in geringeren Quantitägefunden hat.

Ki.

ign

Li

, in

1.

lini

nes L

e, sir

Pisci.

ende

alt.

Melle

Das Thermalwasser wird als Getränk und Bad benutzt: Getränk wird es jeden Morgen zu drei oder vier Glän genommen, bei Trägheit des Darmkanals mit einem atz von Epsomer - oder Glaubersalz; - gebadet wird en Bädern, besonders häufig in dem Bade des Vertus, Hem größten, bequemsten und weniger heißen, oder in Piseinien. Außerdem gebraucht man auch Douche-Dampfbäder.

Contraindieirt bei nervösen und plethorischen Indivi-, so wie bei Hämorrhoidariern und Constitutionen mit rachen, reizbaren Brustorganen, wird das Thermalwasdagegen mit Erfolg in den genannten Formen angelet gegen: hartnäckige, rheunatische, gichtische und s in Hytische Beschwerden, Schmerzen in vernarbten Wunden, raeturen, Gelenksteifigkeiten, vorzüglich bei deujenigen, ach Schusswunden zurückgeblieben sind, und überhaupt Billen chronischen Affectionen, wo Atonie, Reizlosigmit großer Trockenheit des Hautsystems gepaart sind.

Sébastian Richard, les bains de Digne en Provence. Lyo 1617; - 1619.

Lautaret, les merveilles des bains naturels et des étuves na turelles de la ville de Digne. Aix 1620...

Mémoire sur les bains de Digne. Paris 1702.

Dictionnaire minéralogique a. a. O. T. I. p. 300. Hist, de la Société royale de méd. T. I. p. 336.

Buret in: Journ. de médecine militaire. Tom. II. p. 13.

Valentin in: Journ. de médecine par Corvisart et Boye Tom, XXI. p. 186.

Laurens, Mémoire sur les eaux min. de Digne. Marseille 181 Jacques Bardol in: Recucil de Mémoires de méd. chir. pharm. militaires. Tom. IV, p. 1. \* nell

Mylins, malerische Fußreise durch Frankreich. Bd. II. S. 172

en :

g le

mde

Di

36 TO

Chlor Schr

Schre

Sebire

Keblen Doppel

Doppel

Kiesele

Schnefe Flocking

Organiso

Mater

Sickstoff Liblensa

Schnesel

Das Th

Alibert, précis historique a. a. O. S. 434.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 171.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 170.

Mérat, rapport etc. p. 37. 57. Bains d'Europe a. a. O. S. 249.

Die Schwefelthermalquellen von Gr oulx (Gréoux), welche in dem Dorfe dieses Namens Dép. des Basses-Alpes 2 Lieues von Manosque, 8 Lieu von Digne und Aix, 12 Lieues von Marseille und 20 Lieu (Mor von Toulon, in einer schönen, eines milden Klimas si erfreuenden Gegend entspringen, waren schon den Röme bekannt, wurden später von den Tempelherren benutzt u sind mit einem neuen großen, bequem eingerichteten E blissement ausgestattet, das von schönen Gartenanlagen u schlossen, 500 Schritte vom Dorfe an den Ufern des V don liegt und Bäder von Marmor, Dampfbäder und D chen uud andere dem Nutzen und dem Vergnügen Kurgäste dienende Vorrichtungen enthält.

Die Zahl der Kurgäste beträgt hier jährlich 2-300, die e 50-60,000 Francs in Umlauf bringen. - Die Saison danert 1. Mai bis Ende September, — die Dauer einer Kur 20 — 30 T Médecin-inspecteur ist Hr. Doux, sein Adjunet Hr. Alibert, -Hauptquelle ist Eigenthum des Hrn. Gravier.

Einige Lieues von Gréoulx befindet sich die merkwürdige Sta-

titen-Grotte des heil. Vincent.

Es entspringen hier zwei M.quellen: 1) die alte a die Quelle Gravier, am Fusse eines Hügels, 200 Schr

cen durch Kanäle in die Bäder und in ein neu errichtetes iscinium, wo 20 Personen auf einmal baden können, geleitet. Sie fließt sehr reichlich, verändert sich niemals an unantität und hat die Temperatur von 31°R., obgleich reycinet die letztere im April 1836 nur 28°R. gefunden hat. Das Wasser derselben ist hell und klar, verbreitet men starken Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen starken Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen leicht salzigen Geschmack, ist weich und fettig änzuhlen und setzt viel Glairine ab. 2) Die neue oder die zu elle Guibert liefert nur 600 Litres Wasser in 24 tunden und hat die Temperatur von 16—19°R.

Die alte Quelle wurde 1812 von Laurens, die neue 336 von Boullay und O. Henry, aber entfernt von der uelle, chemisch analysirt. Hiernach enthält ein Litre vasser:

Lieu Lieu nas si Röme ntat u

igen des V ind D

gen

erl.

line E

altel 10 Sch

| 1. der alten Quelle: 2 der neuen Quelle:      |
|-----------------------------------------------|
| Chlornatrium 3,190 Gram 1,290 Gram.           |
| Chlormagnesium 0,200 — 0,180 —                |
| Schwefelsaure Kalkerde . 0,180 — . 0,218 —    |
| Schwefelwasserstoffsaure Kalkerde 0,044 —     |
| Schwefelsaures Natron 0,148 —                 |
| Kohlensaure Kalkerde 0,330                    |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde 0,206 —           |
| Doppeltkohlensaure Talkerde 0,053 —           |
| Kieselerde und Thonerde 0,040 -               |
| Schwefelsaures Eisenoxydul 0,011 —            |
| Flockige Materie 0,080 —                      |
| Organische, der Glairine analoge              |
| Materie 0,020 —                               |
| 4,030 Gram. 2,210 Gram.                       |
| Stickstoff Spuren                             |
| Kohlensaures Gas 0,68 Cent. Litr.) unbegtimmt |
| Schwefelwasserstoffgas unbestimmt.            |

Das Thermalwasser wird in allen Formen angewendet: nerlich, als Getränk, läßt Hr. Doux mit einer geringen uantität anfangen und nach und nach steigen, bis es in den Verdauungsorganen eine Störung bewirkt; dam läss er es entweder durch den Zusatz von Milch mildern oder auch ganz aussetzen. Als Bad angewendet, werden selter zwei Bäder des Tages genommen, eins genügt in der Re gel; in dieser Form ist das Thermalwasser sehr wirksam da cs die Temperatur des mensehliehen Körpers hat und also keiner Erwärmung oder Abkühlung bedarf. Endlich benutzt man noch Douche- und Dampfbäder, so wie del Mineralsehlamm zu örtlichen Umschlägen bei sehmerzhaf ten Gesehwülsten.

Rall

11

Isid

pal

HAT Pal

Bail

Hiera

Will I

Rav

Carr

Die 1

ges gle

igas up

n sch

"port

det sie

, sesen ,

& Blen

Rober

Tales de

. Jany.

Annales

Die Mi

Nach Doux's Erfahrungen hat sieh der Gebrauch des Thermalwassers bewährt gegen chronische rheumati sche und giehtische Leiden, Anchylosen, atonische Ge sehwüre und Störungen der Verdauung; - auch hat e Erfolg gesehen von der Anwendung desselben bei Hypo chondrie, Hysterie, Chlorose, Verschleimungen des Uterus, A unfreiwilligen Pollutionen in Folge von Schwächung durc Gait Onanie oder übermäßige Befriedigung des Geschlechtstric Die l. bes, Gries - und Harnbeschwerden, chronischer Blennorrho de, wi der Harnwerkzeuge.

Von 66 im J. 1838 hier zur Behandlung gekommenen Rheumati men wurden 5 geheilt, 42 gebessert und 19 ohne Erfolg behandel, - im J. 1839 waren hier 75 Fälle der Art, von denen 8 geheilt, gebessert und 23 ohne Erfolg behandelt wurden, - 2 wurden spät geheilt. - Unter den im J. 1839 hier vorgekommenen 70 Dermat sen wurden nur 10 Fälle geheilt, 41 mit Erleichterung und 19 ohr allen Erfolg behandelt.

J. Fontaine, Disc. contenant la rénovation des bains de Gr Laur

J. de Combe, Hydrologie on discours des caux etc. particuli thata rement de celles de Gréoux. Aix 1645.

P. Bernard, les caux de Gréoux en Provence. Aix 1705.

Esparron, Traité des caux minérales de Gréoulx en Provenc Aix 1753.

Darlue in: Journ. de méd. Juin 1757. p. 427.

Darluc, nonveau traité des eaux min. de Greonlx. Aix 1777.

Buret in: Journ. de med. milit. T. II. p. 13. Darlue, Histoire nat. a. a. O. T. I. c. 43.

Valentin in: Journal de médecine par Corvisart, Boy etc. Tom. XXI. p. 195.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 431. Bulletin des sciences méd. 1827. Bd. XII. S. 248.

A. Danvergue, topographie méd. des eaux thermales sulfureude Gréoux. Paris 1833.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 174.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 166.

Mérat, rapport etc. p. 23. 38. 58.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 26.

Bains d'Europe a. a. O. S. 250.

l läß

ole

selte

er R-

ksan

at un

adlic

ie de erzha

umat

Hypo

dure

eumati hande

Hieran schließen sich die mit keiner Kuranstalt versehenen und eeniger benutzten:

1. Im Dép. des Bonches du Rhône:

Die Mineralquelle bei Arles, am Canal de Crapone, gele G lennt Fontaine de la Cran, wurde früher für mineralisch geliten, bis Darluc das Gegentheil nachwies.

J. Seguin, la fontaine minérale d'Arles nonvellement décou-Stenlerte. Arles 1681.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 426.

itstri Die Mineralquelle zu Camosiers, zwei Lieues von Marornollle, wird von Raymond als eine kalte salinische Schwefelquelle ceichnet und gegen Flechten und Krätze gerühmt.

Raymond in: mém. de la soc. royale de méd. T. II. p. 66. Carrère, catalogue a. a. O. S. 436.

Die Mineralquelle von Puscla, am Fusse des vulkanischen reges gleiches Namens, ist kalt, riecht stark nach Schwefelwasser-Affgas und setzt, der Atmosphäre längere Zeit ausgesetzt, reichlich em schwefeligen Bodensatz ab. Obgleich das Wasser durch den ansport sich verändert und seinen Gerach und Geschmack verliert, lindet sich doch zu Marseille eine Niederlage davon.

Laurent, Apotheker in Marseille, hat in 22 Pfund Wasser Gr. schwefelsaure Kalkerde, 15 Gr. kohlensaure Talkerde und Gr. kohlensaure Kalkerde gefunden und Robert seine Wirksamtt gegen Verschleimungen, Atonie des Magens, Rheumatismus, Fluor us, Blennorhöe der Harnwege und Fleehten erprobt; anch soll es en Skrophelu mit Nutzen gebraucht werden.

Robert, Notice historique, médicale et chimique, sur les eaux nérales de la vallée de Puscla, in: Journal des Bonches du Rhône. 7. 17. Janv.

Annales de la soc. de méd. de Montpellier. T. XXVI. p. 309.

Im Dép. de Vaucluse:

Die Mineralquelle von Propiac entspringt nahe dem Wege

nach Merindol sehr wasserreich und wird von den Umwohnern häufibenutzt. Das der Aeademie de Médeeine zu Paris eingeschickte Was ser enthält nach O. Henry's Analyse in einem Litre:

| Doppelt kohlensaure Kalkerde  |    |          |   |   | 0,150 Gramm |
|-------------------------------|----|----------|---|---|-------------|
| Sehwefelsaure Kalkerde .      | •  |          |   | • | 1,000 -     |
| Sehwefelsaure Talkerde .      |    | - }      |   |   | 0,350       |
| Seliwefelsaures Natron .      | •  | <b>\</b> | • | • | 0,000       |
| Chlormagnesium                |    |          |   |   | 0,170 —     |
| Chloruatrium                  |    | •        |   | • | 0,050 —     |
| Thonerde, Kieselerde, Eisenox | yd | •        |   | • | 0,150 -     |
| Organische Materie            |    |          |   |   | 0,130       |
|                               |    |          |   |   | 2,000 Gramm |

Kohlensaures Gas in unbestimmter Menge.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 521. Mérat, rapport etc. p. 47.

Die Mineralquelle bei Säult, einer kleinen Stadt, ein Lieue südlich von Montbrun gelegen, entspringt am Ufer eines B ches und wird von Expilly als eine kalte Schwefelquelle und vo his Empereur als eröffnend bezeichnet.

INCI

zu be

28.5 14Dde

in Hr

DF

la Y

St. E :ebal

6 n

Edel tor FEZP Mil.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 426.

## Im Dép. des Basses-Alpes:

Die Mineralquellen bei Dauphin, einem anderthalb Lieu von Forealquier gelegenen Dorfe, entspringen nahe bei einer Millets und sind kalt. Die eine ist eine Schwefelquelle, die andere soll Koc 🔚 salz enthalten. Nach Clémentis enthält das Wasser Schwefel n flets Eisen und wirkt eröffnend und abführend.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 511.

Die Schwefelquellen bei Manosque, zwei an der Za Bouche bezeichnet sie als wirksam gegen Stein- u Griesbeschwerden und Colomby als dueretisch und wirksam gegi Asthma.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 511.

## B. Die Heilquellen der Dauphiné.

1. Die Thermalquellen von le Monestier de Briançon, einen Fleeken im Dép. des Hautes-Alpes, zwei Lieues von Briançon auf der Strafse von Grenoble nach Turin gelegen, entspringen in einem wiesenreichen zu beiden Seiten von hohen Bergen eingeschlossenen Thale.

Eine eigentliche Kuranstalt mit Wohnungen für Kurgäste befindet sich hier noch nicht, obgleich die Regierung ihre kranken Soldaten hierher zu schicken pflegt; auch müssen die Badegäste in dem I Flecken selbst wohnen. In der neuesten Zeit ist indessen ein Badehaus mit zweckmäßigen Einrichtungen aufgeführt, das in einer reizenden Lage auch schöne Aussichten darbietet. Médecin-inspecteur ist Hr. Nunnia. Die Bäder warfen im J. 1835 einen Gewinn von 700 Francs ab, die Kurgäste setzten etwa 5000 Fr. in Umlauf.

Man unterscheidet hier zwei M.quellen: la Source du Nordoder de la Rotonde, die zum Trinken bestimmt ist, und die Source du Midi, deren Wasser drei in Tuff gehauene Bassins speist, welche je sieben bis acht Badende fassen. Die speeif. Schwere der ersten Quelle ist 1,004, — die der zweiten 1,005. Die Fassung der M.quellen ist mangelhaft, woher sich auch die in der Temperatur und Mischung des Thermalwassers wahrgenommenen Veränderungen erklären: die Temperatur der Source de la Rotonde wechselt je nach trockener oder regnerischer Jahreszeit zwischen 17,6 und 24°R., — die der Source du Midi oder Badequelle zwischen 31,2 und 36°R.

Eine ähnliche Verschiedenheit findet in der Quantität der mineralischen Bestandtheile statt: so erhielten von 20 Litres Wasser:

|            |   | • 1 | l. aus der So | uree du No        | rd: | 2. aus der So | urce du Midi: |
|------------|---|-----|---------------|-------------------|-----|---------------|---------------|
| Tripier    |   |     | 23,16 Gr. F   | <b>L</b> űekstand |     | 62,72 Gr. R   | ückstand      |
| Nunnia     |   |     | 33,50 —       |                   |     | 66,50 —       |               |
| Chevallier | • | •   | 24,00 —       | ,                 |     | 43,20 —       |               |

Das Thermalwasser ist klar, geruchlos, von anfangs süfslichem, nachher säuerlich-salzigem Geschmack, auf der Oberfläche mit Blasen bedeckt und setzt auf dem Grunde des Bassins einen erdigen ocherartigen Niederschlag ab, der aus Eisenoxyd, Manganoxyd, Kieselerde, kohlensauren Erden und einer organischen stickstoffhaltigen Substanz besteht, welche Analogie mit Quell- und Quellsatzsäure darbietet.

Analysirt wurden die Thermalquellen von Chancel (1805), Nunnia, Chevallier, zuletzt von Tripier und zwar an der Quelle selbst. Nach Letzterem enthält ein Litre Wasser:

|                                     | 7 D 7 11        | 0.7 m. (.1. 11     |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                     | der Badequelle  | 2. der Trinkquelle |
| (S                                  | ource du Midi): | (Source du Nord):  |
| Chlornatrium                        | 0,51065 Gram.   | 0,14299 Gram.      |
| Chlormagnesium                      | 0,07179         | 0,05029 —          |
| Chlorcalcium                        | 0,02614 — .     | 0,03148 —          |
| Chlorkalium                         |                 | 0,00316 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde (wasserleer) | 1,56569         | 0,46267 —          |
| Schwefelsaures Natron (wasserleer)  |                 | 0,16284 —          |
| Schwefelsaure Talkerde (wasserleer) |                 | 0,00729 —          |
| Kohlensaure Kalkerde                | 0,40546 — .     | 0,19738 —          |
| Kohlensaure Talkerde                | 0,08713 — .     | 0,00178 —          |
| Kohlensaures Eisenoxydul            |                 | 0,00479 —          |
| Kohlensaures Ammoniak               | Spuren          | Spuren             |
| Phosphorsaure Kalkerde              | 0,03690 — .     | 0,00710 —          |
| Manganoxyd                          |                 | Spuren             |
| Kieselerde                          |                 | 0,03659 —          |
| Organische Materie                  | 0,03000 — .     | 0,05000 —          |
| - 3                                 | 3,13605 Gram.   | 1,15836 Gram.      |
| Kohlensaures Gas                    | 0,051 Lit       | 0,066 Lit.         |
| Stiekgas                            | 0.004           | 0,014 —            |
| Buokans                             |                 | 0,002 —            |
| Sauerstoffgas                       | 0,055 Lit.      | 0,082 Lit.         |
|                                     | 0,000 1110      | .,50= 22.01        |

Das von Patissier zu den Kochsalzthermen gerechnete Thermalwasser hebt, getrunken, das Gefühl von

Schwere im Magen und Störung in den Eingeweiden auf, verursacht Darmausleerungen und vermehrt die Urinsecretion; — als Bad und als Douche augewendet, erregt es Schweifse, Verstopfung, großen Durst und zuweilen einen fieberhaften Zustand, der in den meisten Fällen heilsam ist.

Als Getränk wird es angewendet in der Gastralgie, Gelbsucht, chronischer Verschleimung der Unterleibseingeweide, Blasenkatarrh, Dysmenorrhoe u. a.; — am wirksamsten ist der äußere Gebrauch desselben, namentlich bei chronischem Rheumatismus, Hautkraukheiten, falschen Anchylosen, Gliederkrankheiten, Atrophie, fistulösen Wunden und den Zufällen, welche nach Wunden durch Feuerwaffen folgen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 235.

Recueil de mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, par Estienne, Bégin et Jacob. Vol. XXXVII. Paris 1835.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 529.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 446.

Mérat, rapport etc. p. 25. 43. Bains d'Europe a. a. O. S. 264.

ah,

be.

ct.

el

elle

2. Die Kochsalzthermalquelle von Lamotte St. Martin, einem Flecken im Département de l'Isère, fünf Lieues spüdlich von Grenoble, entspringt hart an dem rechten Ufer des Drac aus Belemnitenkalk der Liasformation. Schon im Alterthum benutzt, genoß sie im Mittelalter einen großen Ruf, kam zwar später in Verfall, wurde aber neuerlich wieder mit den erforderlichen Badeeinrichtungen versehen. Médecin-inspecteur ist Hr. Billerey, Adjunct Hr. Gaeh et.

Ihre Temperatur wird verschieden angegeben: nach Rivière zu 64° R., nach Alibert zu 67° R., nach Pattissier nur zu 45° R., nach Gueymard und Breton zu 44—48° R. Das Thermalwasser ist klar, von einem salzigen Geschmaek, und salzig-laugenhaftem Geruch. Schon im Jahre 1780 von Nicolas ehemisch untersucht, wurde es 1837 von Gueymard und Breton einer neuen Ana-

lyse unterworfen; nach dieser enthält das Thermalwasser an festen wasserfreien Bestandtheilen:

|                        |   | inse | chzchn Unzen: | in einem Litre: |
|------------------------|---|------|---------------|-----------------|
| Schwefelsaures Natron  |   |      | 2,784 Gr      | 0,3625 Gram.    |
| Schwefelsaure Talkerde | • |      | 2,433 — .     | 0,3163 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde | • | •    | 8,008 — .     | 1,0558 —        |
| Chlornatrium           |   | •    | 19,430 — .    | 2,5300 —        |
| Kohlensaure Talkerde   |   | •    | 0,172         | 0,0225 —        |
| Kohlensaure Kalkerde   | • | •    | 0,652 — .     | . 0,0850 —      |
| Alaunerde              |   | •    | 0,230 — .     | 0,0300 —        |
| Schwefelsaures Eisen . |   |      | Spuren .      | Spuren          |
| <b>\</b>               |   |      | 33,700 Gr.    | 4,4021 Gram.    |

Das Thermalwasser wird innerlich, als Getränk, und äußerlich, als Bad und Douche, angewendet und in diesen Formen gerühmt: bei rheumatischen, gichtischen, scrophulösen und paralytischen Affectionen, bei inveterirter Lues venerea, Amenorrhoe, Chlorosis, wassersüchtigen Leiden, Incontinentia urinae, Griesbeschwerden, Gelbsucht und Anschoppungen des Unterleibes.

Raulin, Parallèle a. a. O. Sect. VII.

Nicolas, Histoire des maladies épidémiques qui ont regné dans la province de Dauphiné, depuis l'année 1775. Grenoble 1780.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 232.

Alibert, précis a. a. O. S. 106.

Mauclerc in: Journal clinique des hôpitaux de Lyon, par Gensoul et Dupasquier. Tom. II Août. 1830.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 528.

Annales des min. 1837. Livr. 2.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 476.

Eaux thermales de la Motte Saint-Martin, dép. de l'Isère. Lyon 1837.

3. Die Mineralquellen bei Uriage, einem Dorfe im Dép. de l'Isère, zwei Lieues von Grenoble und anderthalb Lieues vom Dorfe selbst, am Fuße der Dauphinéer Alpen in einem freundlichen Thale gelegen, waren seit lange vernachlässigt, bis sie im Jahre 1822 gereinigt, gefaßt u. mit einem schönen, mit den erforderlichen Einrichtungen zur Benutzung des M. wassers versehenen Etablissement ausgestattet wurden.

Das Etablissement, Eigenthum des Grafen-Saint-Ferriol, be-

uteht aus mehreren Gebäuden und enthält, außer bequemen Wohnungen für 500 Badegäste, Sälen und dergl., zahlreiche Badekabinette au Wannenbädern, Dampfbädern und Douchen aller Art; aufserdem Badekabinette und ein Douche-Cabinet für Arme. Die Saison dauert com 15. Mai bis Ende September; Médecin-inspecteur ist Hr. Billeeey, sein Adjunct Hr. Gachet. - Im J. 1834 befanden sich hier 80 Kurgäste, die dem Etablissement 6777 Francs einbrachten.

Lin

Gran

Es entspringen hier zwei M.quellen: eine Schwefelund eine Eisenquelle. Das Wasser der ersten hat die l'emperatur von 17,5-20° R. und wird allein zu Bädern verwandt und zu dem Ende durch einen sinnreichen Apparat nach der Erfindung des Hr. Gueymard erwärmt, so Hafs es nichts an seinen Bestandtheilen verliert. Das Wasseer der Eisenquelle hat die dieser Klasse von M.wässern reigenthümliche Beschaffenheit; das der Schwefelquelle ist wollkommen klar, der Luft ausgesetzt, trübt es sich aber eicht und wird milchigt, hat einen starken hepatischen Geruch, den Geschmack der salinischen Schwefelwasser und setzt in den Reservoirs einen Niederschlag ab, der aus Schwefelhydrat, schwefelsaurem Eisen, kohlen- und schwede Felsaurer Kalkerde besteht.

'Analysiet wurde das M. wasser von Berthier, der llie Quantität der festen Bestandtheile bestimmt hat; Gueymard und Breton, die diese Analyse vervollständigten, maben auch das quantitative Verhältnifs der flüchtigen Bestandtheile angegeben. Hiernach sind enthalten in einem Litre Wasser:

|   |                          |       |       |     | wasserfrei:  | crystallisirt: |
|---|--------------------------|-------|-------|-----|--------------|----------------|
|   | Kohlensaure Kalkerde     | •     | •     |     | 0,0120 Gram. | 0,0120 Gram.   |
|   | Kohlensaure Talkerde     | •     | •     | •   | 0,0012 — .   | 0,0012 —       |
|   |                          | •     | 0 000 |     | 0,0710 — .   | 0,0900 —       |
|   | Schwefelsaure Talkerdo   |       |       |     | 0,0395 — .   | 0,0698 —       |
|   | Schwefelsaures Natron    |       |       |     | 0.0840 — .   | 0,2210 —       |
|   | Chlornatrium             |       |       |     | 0,3560       | 0,3560 —       |
|   | Schwefelwasserstoffsaure | e (hy | drosu | ıl- |              |                |
|   | fate) Kalk - und Talko   | erde  |       |     | 0,0110 — .   | 0,0110 —       |
|   | Freier Schwefelwasssers  |       |       |     |              |                |
|   | gène sulfuré libre)      | •     | •     |     | 0,0013 — .   | 0,0013 —       |
|   |                          |       |       |     | 0,5760 Gram. | 0,7623 Gram.   |
|   | Kohlensaures Gas .       | •     |       |     | Spuren       |                |
| 1 | Stickgas                 |       |       |     | 0,006 Lit.   |                |

Das M. wasser wird innerlieh, als Getränk, äußerlich in Form von Bädern und Douchen angewandt. Das Schwefelwasser wird in seiner natürlichen Temperatur und zu 6—10 Gläsern, in welcher Dosis es abführend wirkt, getrunken; — das Wasser der Eisenquelle wird von den Kranken benutzt, um bei Tische den Wein damit zu versetzen. Reizbare Kranke, die Bäder von reinem Schwefelwasser nicht ertragen, können diese nach Vorschrift mit erwärmtem gemeinem Wasser vermischen, wozu zweckmäßige Apparate vorhanden sind.

Billerey wendet das M.wasser in den genannten Formen mit Erfolg an: gegen Hautkrankheiten, chronische Rheumatismen, atonische Hautgeschwüre, scrophulöse Gelenkleiden und nervöse Affectionen. — Gegen Chlorose wird das Wasser der Eisenquelle getrunken.

Crépu in: Journ. complémentaire du Dictionnaire des sciences méd. Tom. X. p. 89.

Alibert, précis a. a. O. S. 493.

A. Chevallier, notice historique sur les eaux min. d'Uriage près de Grenoble. Paris 1836.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 204.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 184.

J. V. Gerdy, récherches et observations sur les eaux min. d'Uriage, près Grenoble, et sur l'influence de diverses espèces de bains. Paris 1838.

Gerdy, jeune, observations sur l'influence thérapeutique des eaux min. d'Uriage. Paris 1840.

Bains d'Europe a. a. O. S. 305.

An diese schließen sich die weniger benutzten:

1. Im Dép. des Hautes-Alpes:

Die Mineralquellen von Plan de Fhazio der Mont-Dauphin, drei Lienes nordöstlich von Embrun, am Zusammenfluß des Gnil
und der Durance, entspringen vier an der Zahl aus Kalkstein. Ehemals ergossen sie sieh in zwei Bassins, worin die Bäder genommen
wurden, jetzt aber werden sie in ein großes Badehaus geleitet mit
Badekabinetten, deren Wannen theils von Marmor theils von Zink
sind. Die mittlere Quelle wird in ein anderes Gebäude geleitet und
nur zum Getränk verwendet.

Das M. wasser der zn den eisenreichen Süuerlingen gehörenden

Quellen ist klar und hell, fast geruchles, von einem leicht adstringirenden Gesehmack, entwickelt viel kohlensanres Gas und setzt ein ocherartiges Sodiment ab; die Temperatur desselben beträgt 22-24° R., das specif. Gewicht 1,995.

Nach Tripier's Analyse vom J. 1837 enthält das M. wasser

|                           | in sechzehn Unzen: in einem Litre: |
|---------------------------|------------------------------------|
| Schwefelsaures Natron     | . 7,818 Gr. 1,01849 Grm.           |
| Sehwefelsaure Talkerde    | 0,942 - 0,12274 -                  |
| Schwefelsaure Kalkerde    | . 14,070 — /: 1,83350 —            |
| (Chlornatrium             | . 35,340 — . 4,60276 —             |
| (Chlormagnium             | . 3,482 — . 0,45354 —              |
| Kohlensaure Talkerde      | . 0,384 — . 0,05000 —              |
| Kohlensaure Kalkerde      | . 5,631 — . 0,73330 —              |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,124 - 0,01626 -                  |
| Kohlensaures Manganoxydul | . Spuren . Spuren                  |
| Phosphorsaure Kalkerde    | 0,384 — 0,05000 —                  |
| Kohlensaures Ammoniak     | . Spuren . Spuren                  |
| Extractive toff           | . 0,384 — . 0,05000 —              |
| 1 (- +1 -, - +            | 68,559 Gr. 8,93059 Grm.            |
| Kohlensaures Gas          | 1,990 Kub.Z. 76 Kub. Cent.         |
| Stickstoff                | $\alpha \wedge \pi_A$              |
|                           | 2,461 Kub.Z. 94 Kub. Cent.         |

Das M.wasser, das eröffnend, abführend und tonisch wirkt, wird mit Erfolg angewendet gegen Verstopfungen, Schwäche der Verauungsorgane, Chlorose, Skropheln und in allen den Fällen, wo man ttärkend auf den Organismus einwirken will.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 485.

Journal de connaissances médicales pratiques et de pharmacoogie, publié par un comité composé de MM. Beaude, Caffe, Caitaine, Carron du Villards, Leroy d'Etiolles, Leueur, Martins, Tanchou, Tavernier, Vée, Furnari. Quatrième année. Février — Septbr. 1837.

Bains d'Europe a. a. O. S. 265.

run. ken keizicht

ge. rate

Ge-Ge-

BCes

ains,

ak.

Goil

Elle-

men

mit

Liok

oden

Die Mineralquelle von Saint-Firmin, einem Dorfe im bale Champsaur, ist nach Villar eine kalte Schwefelquelle, die geen Versehleimungen nützlich sein soll.

Villar in: Mém. de la soc. roy. de méd. Tom. II. p. 141. Carrère, catalogue a. a. O. S. 230.

Die Mineralquellen von Saint-Etienne en Devoluy, inf Lieues nordwestlieh von Gap, zwei an der Zahl, sind nach Carère kalte Sehwefelquellen und wirken abführend.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 486.

Die Mineralquelle bei Argenson, fünf Lieues westlich on Gap, ist ein Sünerling, genannt Fontaine de Saint-Pierre der Fontaine vineuse, der Eisen und kohlensaures Gas enthält. Das Wasser soll eröffnend wirken und dem Pyrmonter ähnlich sein.

Dionysii Salvagnii Boessii silvae septem s. de totidem miraculis Delphinatus. Gratianopoli 1656; — Lugduni 1661.

Lacelot in: Mem. de l'acad. roy. des Insc. 1718-1725. T. VI.

Gazette de Santé. 1776. Juillet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 229.

Die Mineralquellen von Laragne, vier Lieues südlich von Gap, zwei an der Zahl, welche Nicolas als gas- und eisenreich und als nützlich gegen Katarrhe, Asthma humidum, Verstopfungen und Atonie des Magens bezeichnet; — er empfiehlt aufserdem den Mineralschlamm als Umschlag gegen Anchylosen, Knoten, Exostosen und rheumatische Schmerzen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 230.

Die Mineralquelle von Saint-Bonnet, vier Lieues von Gap, ein von Vaulhier 1807 analysirtes schwaches Schwefelwasser, das fast nur von den Umwohnern gekannt und gegen Hautkrankheiten gebraucht wird.

Bains d'Europe a. a. O. S. 266.

Endlich erwähnt A. Bréon noch einc M.quelle zu Queyras, om Guil-Flufs, drei Lieues nordöstlich von Mont-Dauphin.

## 2. Im Dép. de l'Isère:

Die Schwefelquelle von Allevard, einem 5 Meilen von des Grenoble entfernten Flecken, wurde erst durch Dr. Billere y aufgefunden und seit 25 Jahren zu Trink- und Badekuren benutzt. Im J. 1837 wurde hier ein Kurhaus erbaut, das eine schöne und zweckmäßige Einrichtung hat: die Badewannen sind von Zink, die Badezimmer freundlich und mit Douchen versehen; auch ist ein Armenbad vorhanden.

Der Boden um Allevard besteht aus Lias, an welchen sich Sand tong stein lehnt. Der Flecken, in dem Cretinismus herrscht, liegt 475 Met tres über der Meeresflüche. — Der Frühling beginnt hier spät, der Winter früh, der Temperaturwechsel in der Atmosphäre ist schroft — Die Saison fängt mit dem 1. Juni an und endigt gegen den 15. September.

Es giebt hier drei Quellen, die einem gemeinschaftlichen Beckert zu entspringen scheinen und in ein Reservoir sich ergießen. Dat Wasser derselben ist hell, perlend, riecht ziemlich stark nach Schwefelwasserstofigas und schmeckt zusammenziehend; seine Temperatulist 13° R.

ist 13° R.

Die chemische Analyse Gueymard's vom J. 1837 ergab in einem Litre Wasser:

Kolilen

Lair

| Kohlensaure Kalkerde   | 0,305 Gram.      |
|------------------------|------------------|
| Kohlensaure Talkerde   | 0,010 —          |
| Kohlensaures Eisen     | Spuren           |
| Schwefelsaures Natrium | 0,535 —          |
| Schwefelsaure Talkerde | 0,523 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde | 0,298 —          |
| Schwefelsaures Alumin  | Spuren           |
| Chlornatrium           | 0,503 —          |
| Chlormagnium           | 0,067 —          |
| Chloraluminium         | Spuren           |
| Kieselsäure            | 0,005 —          |
| Bitumen                | Spuren           |
| Glairine               | unbestimmt       |
|                        | 2,246 Gram.      |
| Schwefelwasserstoffgas | 24,75 Cb.Cent.   |
| Kohlensaures Gas       | 97,00 — —        |
| Stickstoffgas          | 41,06            |
|                        | 162,81 Cb. Cent. |
|                        | , or ob. ocht.   |

Im Wasser finden sich Conferven. Es bietet viel Analogie, nacentlich in Bezug auf den Schwefelgehalt, mit dem M.wasser von unghien. Es läfst sich auch versenden und wird gegenwärtig auch rrn von der Quelle viel gebraucht.

Getrunken wird das Wasser hier zu 4 bis 6 Gläsern, diese Glätzahl aber auch hin und wieder verdoppelt. Wie an andern fransischen M.quellen, so wird auch hier die Trinkkur während des Geauchs des Bades vorgenommen und zwar so, daß vor, während und nach amselben die Kranken Wasser trinken. Man trinkt es theils allein, wie eeils auch in Verbindung mit Milch, Molken, Znckerwasser, Gummialsser, einer Abkoehung von Jujuben, Datteln, Gerste, Althäa u.s. w., prupen, Theeaufgüssen. Eine Badekur währt hier gewöhnlich 25 bis Tage.

Dieses M.wasser wirkt im Allgemeinen sehr erregend auf die notionen der Haut und giebt insofern ein mächtiges Revulsivum, um Krankheitsstoffe, die im Innern des Organismus wurzeln, nach ufsen zu leiten. Die Efslust wird unter dem Gebrauche desselben steigert, die Thätigkeit der Nieren vermehrt.

Die hohe Lage von Allevard muss bei der Benrtheilung der güngen Wirkungen des M. wassers sehr in Anschlag gebracht werden. sonders wirksam hat sich dasselbe bisher erwiesen bei chronischen leumatismen, Neuralgien, chronischen Affectionen der Schleimhaut, ntracturen, alten Geschwüren, manchen chronischen Leiden des dekenmarks, Scrophulosis und überhaupt bei chronischen Krankheit des Lymphsystems, chronischen Exanthemen, in manchen Fällen in Bleichsucht, Leukorrhöe, Störungen des Monatsslusses, da nämh, wo eine scrophulöse, rheumatische oder impetiginöse Dyskrasie Hintergrunde steht.

Annales des mines. 1837. Livr. 2.

Kohles III. Theil.

107

Histoire chimique, médicale et topographique de l'eau minérale sulfureuse et de l'établissement thermal d'Allevard (Isère) lue à la Société de méd. de Lyon au nom d'une commission dont faisaient partie M. M. Polinière, Monfalcon et Rougier, par A. Dupasquiér. Paris et Lyon 1841.

einem . Die Mineralquelle von Pont-de Beauvoisin, Flecken an der Grenze von Savoyen und der Dauphiné, siehen Lieues nördlich von Grenoble, entspringt auf der Wiese St. Martin und wird von Rivière als eine kalte Eisenquelle bezeichnet.

Carrère; catalogue a. a. O. S. 485.

Die Mineralquelle von Saint-Chef, einem Flecken, sieben Licues östlich von Vienne, wird von Carrère als ein kaltes Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 485.

Die Mineralquelle bei Mens, einem Flecken, acht Lieues von Grenoble, wird von Carrère auch unter dem Namen Eau mi nérale des Auriols als ein gasreicher Säuerling bezeichnet.

(1

a Me "Itzlie

> Die iren

> > Reco

Die

releto 3 Sta

Is und

Die ]

P. de Vulson, l'ordre qu'il faut observer dans l'usage des eaux D min, acides et surtout celles des Auriols en Trièves etc. Grenoble 1639.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 232.

Die Mineralquelle von Pont-en-Royans, einem Flecken vier Lieues südwestlich von Grenoble, wird von Villar als ein kal la tes Schwefelwasser mit abführender Wirkung bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 484.

Die Mineralquellen von Choranches, einem Dorfe i der Nähe von Pont-en-Royans, haben tonische und adstringirend 1500 Eigenschaften und enthalten Kalkerde, Schwefel und Schwefelwasser (4) stoffgas.

Silvin Eymard, Avis. Grenoble 1823 Férussac in: Bulletin des sciences. 1823. Tom. IV. S. 355.

3. Im Déa. de la Drôme:

Die Mineralquelle bei Chatillon, einem Flecken, dre bes Lieues südöstlich von Die, entspringt aus Moorboden und wird vo Nicolas als Schweselquelle bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 226.

Die Mineralquellen von Die, anch das Wasser von Pe 49 n es genannt, sind, ungeachtet zahlreicher im 17. Jahrh. über sie e

sehienenen Sehriften, doch weder in chemischer, noch in medicinischer Hinsicht bekannt.

S. Benoiset, discours véritable d'une fontaine, ornée de merreilleuses propriétés et vertus, trouvée près de Die. Die 1610.

T. Terrisse, traité sur la nature, les qualités et les vertus de a fontaine découverte au terroir de la ville de Die, au lieu de Pe-

nes. Die 1672.

nmi

eio kal

S. 355.

cken!

P. Terrasson, Deser de la fontaine min. découv. au terroir e la ville de Die. Grenoble 1672.

T. Terrisse, apologie contre les remarques faites sur le traité de la fontaine de Die. Die 1672.

de Passis, le plomb hors du tombeau, victorienx et triomphant sie ee M. Terrasson. Die 1672.

P. Terrasson, le mereure vengé de M. de Passis, ou Apoloide des eaux de Die. Die 1673.

Die Mineralquellen von Aurel und von Aouste, beide Lies restlich von Die an der Drome gelegen, sind gasreiche Säuerlinge.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 484.

Die Mineralquelle von Montélimart, einer eine Lieue renol om Viviers an dem Rhone gelegenen Stadt, auch la Sainte-Fonmine genannt, ist ein an kohlensaurem Gas und Eisen reicher Säuerling, un Men uret dem M. wasser von Vals und Bonnes analog und für Mitzlieh gegen Ansehoppungen der Leber, Chlorose und Gallenkrank-Jeeke hiten hält.

Carnère, catalogue a. a. O. S. 228.

Die Mineralquelle von Pont-de Baret, östlich von der brigen und drei Lieues südlich von Crest gelegen, ebenfalls ein Säuer-Dorle g, der nach Menuret noch wirksamer als der von Montélimart in soll.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 228. Reeueil d'obs. de méd. des hôp. milit. Tom. II. S. 121.

Die Mineralquellen von Dieu-le-Filt entspringen eine vertelstunde von dieser am Lez und östlich von Montélimart gelenen Stadt, - drei an der Zahl: la Saint-Louis, la Madeline und la Galienne. Die erste ist breehenerregend und ein senwasser, - die zweite eher eine Sehwefelquelle als ein Eisen-Asser und wird für eröffnend und abführend gehalten, - die dritte t für sehr dinretisch. Mennret, nach dem die Saint-Louis schwesanres Eisen und Alann enthält, sagt, daß ihr innerlieher Gebrauch Il Vorsicht erfordere, dass sie aber äußerlich benntzt sehr wirkn sei gegen Augenleiden atonischer Art nud gegen Hantkrankhei-Die beiden andern hält er für nützlich in Krankheiten der Galer wege und in der Chlorose.

Possiam, Diss. sur la nature, les vertus et l'usage des eaux min. acidules du bourg de Dien-le-Filt, découvertes en l'année 1749.

Menuret in: Recueil d'observat. de méd. des hôpit. milit. T. II.

p. 121.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 227. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 360.

Die Mineralquelle von Merindol, einem anderthalb Lieues von Buys gelegenen Dorfe, soll nach Nicolas Koehsalz und Selenit enthalten und sich in Fällen von Ascariden und Steinbeschwerden als nützlich bewährt haben.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 236.

Die Schwefelquelle von Montbrun, einem eine halbe Lieue nördlich von Sault (Vaucluse) und vier Lieues nordöstlich von Carpentras gelegenen Dorfe, wird aus der Umgegend zahlreiel besucht und ist mit bequemen Wohnungen für Kurgäste umgeben Das kalte Schwefelwasser ist klar, entwickelt einen starken Geruel nach Schwefelwasserstoffgas und hat einen bittern und Uebelkeit er regenden Geschmaek.

rank

in La
ire z
ire z
ire z
ire z
ire z
irem
eise
Py
d sen
rdlich

höck bsten ladett

10,33

bF. n

5chrc

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 212.

## II. Die Heilquellen des Gebiets der Pyrenäen.

e de la companya de l

A . I I I seed to lead

11/1

with the many that the con-

. ]

Die Pyrenäen, welche wir bereits S. 236 im Allgemeinen harakterisirt haben, sind mit den übrigen Gebirgen in rankreich gar nicht verbunden. Zwar zeichnet man auf den Landkarten einen Bergzug, welcher von der Montagne noire zu den Pyrenäen laufen soll, aber er ist sehr niedrig, vird gegen die Pyrenaen immer niedriger und trifft unter inem Winkel auf die Pyrenäen, welche man auf keine Weise als eine Fortsetzung desselben betrachten kann. Die Pyrcnäen steigen rasch aus einem Meere in die Höhe and senken sich eben so rasch in das andere hinab. Die ördliche Ebene geht bis nahe an den Fuß der Pyrenäen, uf der Südseite senkt sich das Gebirge stufenweise und ach und nach gegen die Kastilische Bergebene hinab; er höchste Gebirgszug liegt der nördlichen Ebene am ächsten. Fast in der Mitte des Gebirges erhebt sich die Haladetta auf 10,722 F. nach Dufour, der Mont perdu uf 10,578 F. nach Reboul und Vidal, die Vignemale uf 10,332 F., der Pic du midi de Bigorre auf 9036 F. nach amond, 8820 F. nach Mechain, der Canigou auf 6646 F. nach Cassini, auf 8562 F. nach Mechain. Die vyrenäen zeichnen sich durch ihre zackigen, zerrissenen lipfel, besonders in den östlichen Pyrenäen und durch ure schroffen und steilen Felswände aus; auch ziehen

sie sich in einer ununterbrochenen Kette von einem Meere zum andern, so daß man nur durch hohe Pässe über sie und durch gebahnte Wege in der Nähe des Meeres um sie herum kommen kann. Die Schneegrenze auf den Pyrenäen wird von Ramond auf 1350—1400 Toisen bestimmt.

Wir fügen hier einige Höhenbestimmungen der Pyrenäen und ihrer Ausläufer bei.\*)

| •                                                       | Erhebung über |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Namen der Höhen und Orte:                               | dem Meere     | nach der Mes-         |
| Namen der Ronen und Orie:                               |               |                       |
| And the second second second                            | in Toisen:    | sung von:             |
| De Tillian Allina                                       | 4007          | 73. 7                 |
| Pic de la Maladette Pic de Nethou de la Maladette       | 1837<br>1787  | Reboul                |
| Pic Poseto, im Thal Aosto                               | 1764          | Vidal-Reboul          |
| Montperdu                                               | 1763          | Ramond                |
| Vignemale, im/ Thal von Cauterets                       | 1722          | Vidal-Reboul          |
| Cylindre du Marboré                                     | 1710          | Ramond                |
| Pic de la Cascade ( . )                                 | 1681          | t tamond              |
| Pic dE'stats, im Thal von Anzat                         | 1668          | Reboul · ·            |
| Pic Long, zwischen den Thälern von                      | 4 622 1       |                       |
| Aure und Baréges                                        | 140000        | Vidal-Reboul          |
| Le Taillon, zwischen der Breche und                     |               | •                     |
| dem Thor von Gavarnic                                   | 1649          | george it de vives ou |
| Montagne de Tronmouse                                   | 1642          | 5 90 - 10             |
| Première tour de Marboré                                | 1636          | Ramond                |
| Le Mont-Calm, im Thal won Auzat                         | 1620          | Reboul                |
| Brèche de Tuquerouye                                    | 1590          | Ramond                |
| Pic Quairat zwischen le Lis und le                      | 450-          | Dahaul                |
| port a vo see and all see a little see                  | 1585.<br>1569 | Reboul .              |
| Pic Foreanade oder Mail d'Espouys<br>Breche de Roland   | 1560          | Ramond                |
|                                                         |               | Charpentier           |
| Port d'Oo                                               |               | Vidal-Reboul          |
| Pic du Midi d'Ossan oder de Pau .<br>Pic des Aiguitlons | 1524          | _: ',                 |
| Pic de la Ferrère                                       | 1515          | Reboul                |
| Pic de la Ferrère                                       | 1506          | Vidal-Reboul          |
| Picid'Arré supérieurais a cali des                      | 1504          | 4 10 (min () (        |
|                                                         | 1490          | Reboul                |
| Pic Pédrous Pic de Montoulien                           | 1488          |                       |
| Pic' d'Arré inférieur                                   | 1400 1        | Vidal-Rebonl          |
| Pic Lanoux,                                             | 1466          | Reboul                |
| Pic d'Arbizon                                           | 1460          | Vidal-Reboul          |
| Le Mont Vallier                                         | 1455          | Reboul                |
| Pic de Fontargente, im Thal Asto                        | 1447          | Charmonties           |
| Pic de Montarouye                                       | 1438          | Charpentier<br>Reboul |
| le Canigon                                              | 1430          | Kenour .              |
| (1441 Toisen nach Charpentier)                          |               |                       |

<sup>°)</sup> Wir haben die französischen Maße beibehalten, wobei wir bemerken, daß die Toise ungefähr (etwas weniger als) 6 Rheinl. Fußenthält.

|                                                 | Erhebung über |                       |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Namen der Höhen und Orte:                       | dem Meere     | nach der Mes-         |
| 1                                               | in Toisen:    | sung von:             |
| Pic Pevric, an den Quellen des Ariège,          |               |                       |
| Orlu nud der Têta                               | 1427          | Reboul                |
| Tuque de Ciego<br>Lac glacé de Selh de la Bague | 1400          | Vidal-Rebonl          |
| Lac glacé de Selh de la Bague .                 | 1361          | Charpentier '         |
| Montagne de Crabère                             | 1354          | Vidal-Reboul          |
| Port de Cambièle                                | 1333          | Oliono onti do        |
| Port-Viel                                       | 1314          | Charpentier<br>Reboul |
| Lac du Mont-Perdu                               |               | Ramond                |
| Col de Niscle oder de Fanlo                     | 1291          |                       |
| Port de Vielle                                  | 1286          | Charpentier .         |
| Pic d'Ayré, oberhalb Baréges                    | 1267          | Ramond                |
| Port de la Pez                                  |               | Charpentier -         |
| Port de la Pez  Nont de Mosset  Port de Pinède  |               | Rebonl                |
| Vort de Pinède                                  |               | Ramond                |
| Cort de la Picade                               |               | Charpentier           |
| l'ort de Venasque                               | 123S          |                       |
| Pied de la Borne de Tuquerouye .                | 1220          |                       |
| Pic de Montaigu, südlich von Bagnères           |               | Ramond .,             |
| Nort de Gavarnic                                | 1197          |                       |
| Port de la Glère                                | 1192          | Charpentier 41        |
| » Mont Saint-Barthélemi od. Pic de Tabe         | ; 1190 :      | Reboul                |
| hac d'Oncet                                     | 1187          | Vidal-Reboul          |
| Port de Rat                                     |               | Charpentier :         |
| Cort de Plan, Thal von Aure .                   | 1151          | Ramond                |
| col du Tourmalet                                | 1126          |                       |
| iic de Bergons, südlich von Luz.                | 11084         | The same of           |
| wouffre du Toro, am Fuss des Maladetta          | 1069          | Charpentier           |
| iic d'Androu, Thal von Sem                      |               | d'Anbuisson'          |
| tort de Saleix oder Combebière .                | . 1016        | Charpentier,          |
| cerre de Saint-Paul                             | 302           |                       |
| lic de Gar                                      |               | Vidal-Reboul          |
| irque d'Estaubé                                 | . 934         | Charpentier.          |
| toper - Bagnères                                | 896           | 0 1                   |
|                                                 | 875<br>820    | Ramond                |
| That you Campan                                 |               |                       |
| · 1 Dr                                          | 768           | Charpentier i         |
| avarnic                                         | 741           | m- representation     |
| ospice de Bagnères                              | 696           | <u> </u>              |
| ospice de Pinède                                | 667           |                       |
| ontagne d'Hauza                                 |               | Junker                |
| ains de Baréges                                 | 662           | Vida!-Reboul          |
| ontagne de Haya, südlich von Irnn               | 500           | Muthuon               |
| Mont Burgarrach                                 |               | Reboul                |
| Contagne de la Massane                          |               | Rocheblave            |
| ains de Saint-Sauveur                           | 395           | Laroche               |
| icdessos                                        |               | d'Aubuisson           |
|                                                 |               |                       |
| agnères de Luchon                               | 314           | Charpentier           |
|                                                 | 314<br>241    | Vidal-Reboul          |

| Namen de                  | er Höhen | und Orte; | Erhebung über<br>dem Meere<br>in Toisen: | nach der Mes<br>sung von:                 |
|---------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Foix . Tarbes . Pau       | • •      | • • • •   | 164<br>150                               | d'Aubuisson<br>Vidal-Reboul<br>Rocheblave |
| Toulouse .<br>Perpignan . | • •      | • • •     | 73                                       | d'Aubuisson<br>Rocheblave                 |

Ausgezeichnet ist der Reichthum an Thermalquelle besonders an Schwefelthermen in den Pyrenäen und in il ren nächsten Umgebungen, welches auch hier wieder m der geognostischen Beschaffenheit des Gebirges in innige Zusammenhang zu stehen scheint.\*) Zwar diejenigen Stei gebilde, wodurch andere Gegenden als altvulkanisch ut also vorzugsweise der Erzeugung von Thermen günst charakterisirt werden, enthalten die Pyrenäen nicht gene in denselben Arten wie jene: eigentlicher Trachyt und B salt scheint in ihnen nicht vorzukommen. Indessen zei sich in diesem Gebirge doch eine in mehrerer Hinsie mit dem Basalte, der Wacke und anderen sogenannt trappartigen Gesteinen übereinkommende Gebirgsart, sie ihrer ganzen Länge, unter denselben Verhältnissen, in d nen sich der Basalt u. s. w. anderwärts zeigt, begleiten Diese Gebirgsart, von Palassou Ophit genannt und un ständlich beschricben und von Charpentier methodis charakterisirt und in ihren geognostischen Verhältniss untersucht, zeigt sich dem Basalte u. s. w. insbesonde dadurch analog, dass sie zwischen andern Gebirgsart jeder Formation gefunden, von keiner derselben unterteil wird, auch überhaupt mit keiner andern auf eine sole Weise geschichtet ist, dass man daraus ein Verhältn der Altersfolge ableiten könnte; dass sie mehrere dem B salt eigenthümliche Einmischungen enthält, wie Stilbit u besonders Eisenglanz in Menge, dass sic sich hie und

Ton

Gebin

<sup>&</sup>quot;) v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der E oberfläche. Th. H. S. 356 ff.

Iblasig porös zeigt u. s. w. Man kann daher nicht ohne (Grund annehmen, dass diese Gebirgsart, ihrer Eigenthüm-Hichkeit und mancher Abweichungen von dem Basalte anderer Gegenden ungeachtet, doch auf eine der Basaltformation analoge Weise gebildet oder emporgehoben sein mag. Ja die gänzliche Abwesenheit solchen Basaltes, wie eer sich anderwärts findet, in der Kette der Pyrenäen und aan ihren Abhängen, — dieser sich fast am Fuße jeder mächtigen und jeder kleinen Urgebirgskette hervordrängenden Gebirgsart, - macht sogar sehr glaublich, dass das Phänomen selbst auch in den Pyrenäen nicht fehlt und dass nur das Product desselben etwas abweichend ausgefallen ist. Charpentier drückt sich sehr behutsam liber die dort von ihm wahrgenommenen oder vermutheten Verhältnisse dieser Gebirgsart aus, und etwas Entscheidendes über ihre Entstehung nicht ausssprechen; aber seine Schilderung derselben und seine Aeufserungen darüber zeigen deutlich, dass auch er nicht in Abrede ist, dass eine Analogie zwischen ihr und der Basaltformation angenommen werden könne. Won einem andern französischen Mineralogen\*) wird diese Gebirgsart wirklich für Basalt genommen, wenigstens führt llieser einige Punkte als Basalt auf, die Charpentier als von jener Gebirgsart eingenommen angiebt. Endlich Rehlt es auch nicht an andern Erscheinungen, welche vulcanische Gegenden zu begleiten pflegen: Erdbeben nament-ich empfindet die Pyrenäen-Gegend sehr häufig, und wenn Hadurch auch nur selten große Zerstörungen verursacht worden sind, so äußert Palassou, \*\*) der ein ansehnliches Verzeichnifs von den Erdbeben dieser Gegend liefert, den Gedanken, dass die sehr tief eingeschnittenen Thäler

in (

<sup>°)</sup> Grateloup, sur les basaltes des environs de Dax, in: Journ. le Phys. T. 85. p. 413.

<sup>°°)</sup> Palassou, mémoires pour servir à l'hist, nat. des Pyr. 5. 360. und Suite des mem. p. 374.

und häufigen Schlichten in diesem Gebirge dazu zu diener seheinen, die Kraft der Erdbeben zu schwächen.

Die Mineralquellen der Pyrenäen haben bekanntlich in wissenschaftlicher Hinsicht vielfach das Interesse erreg und es sind besonders Anglada's und Fontan's Argebeiten, denen wir lehrreiche Aufschlüsse über den Ursprung und die Mischungsverhältnisse dieser Heilquellen verdanken auf

Die meisten hierher gehörigen Quellen sind Schwefel auf quellen und diese wieder fast ohne Ausnahme Thermalquel den. So befindet sich unter 52 Schwefelquellen der Ost apprenäen nach Anglada nur eine, deren Temperatur geringer, als 16° R. ist, — 8 haben zwischen 16 und 24° R. die —14 zwischen 24 und 32° R., — 9 zwischen 32 und 40° R. der R. und 3 zwischen 40 und 48° R., — 6 zwischen 48 und 56 R. und 3 zwischen 56 und 64° R.

. In geologischer Beziehung findet ein directes Verhält niss zwischen der Höhe der Pics der primitiven Gestein und der Menge des Schwefels statt, welchen die Thermei enthalten. Vicle der letztern, die alle aus dem Urgrani f oder an dessen Grenze zu Tage kommen, sind offenbar obgleich oft weit von einander entfernt, doch nur als ver schieden modificirte Ramificationen eines gemeinsamer Ursprungs anzuschen. Diese Ursprungsstätte scheint und ter der Granitmasse des Canigou zu liegen, und in de That hat kein anderer Theil der Pyrenäen eine größer Zahl von M. quellen, mit sehr erhöhter Temperatur anfzu weisen. Hier sind zu nennen die Thermen von La Preste Arles, Olette, Nyer, Vernet, Molitg, Vinça, Saint-Thomas Thucz, Escaldas, Dorres, Quez und Llo, welche eine Tem peratur von 30-64° R. darbieten und welche alle in dei Thälern, die in verschiedenen Richtungen, entweder nach der spanischen oder französischen Seite, oder auch nach dem östlichen Abhang, von Canigou ausgehen, zu Tage kommen. In der Richtung nach Westen findet man die Thermen von Ax, unter denen eine nach Pilhes 61° R. zwei andre mehr als 50° R. haben und in dessen Umgebun cen 53 Thermalquellen gezählt werden; tiefer binab die 1. quellen von Ussat, worunter eine von 29° R. Verfolgt an aber die westliche Richtung, so vermindern sich die Franitmassen, mit ihnen die Thermen, die auch von nierigerer Temperatur sind; — und wenn die von Bagnères e Luchon, Baréges und Cauterets noch von sehr hoher Cemperatur sind, so scheinen die Ausläufer der Granitmassen, welche man in der Nähe dieser Oerter bemerkt, per das Vorkommen dieser Thermen von ähnlicher Bedeuung zu sein: für Luchon das Gebirge Maudites, für Ba-Biges der Berg Néouvielle, für Canterets der Vignemale, Pand für Eaux-chaudes der Pie du Midi d'Ossau. Es scheint haher in den Pyrenäen die hohe Temperatur der M.quellen mer im Verhältnifs zu der Ausdehnung der Granitmasse Ju stehen: dem diejenigen Quellen, welche aus den Ueberangsgebirgen oder den secundären Straten zu Tage komen, zeigen keine Temperatur-Erhöhung, wenn sie auch och etwas Schwefel enthalten, und wenn man einen Blick uf die Lagerungsverhältnisse der Pyrenäen wirft, so wird an finden, dass da, wo; die Urgebirgsformation am meien vorherrscht, auch die daselbst vorkommenden Theren die höchste Temperatur haben. Um die Felsen des tm aanigou kommen die heifsesten Quellen der Pyrenäenkette le u Tage; an ihrem äußersten Ende entspringt das M. wasr von Cambo, dessen Temperatur nicht 18° R. übersteigt, ahrend das benachbarte Granit-Terrain von geringer Ausest chnung ist, - eine noch geringere Ausdehnung hat es Labasserre bei Bagnères-Adour, dessen Schwefelquelle Im ur eine Temperatur von 11°R. darbietet.

Fontan theilt die Schwefelquellen der Pyrenäen in wei Gruppen: in natürliche und zufällige Schwefelwasser. In der ersten Gruppe gehören diejenigen, die auf ihrem wenzen Laufe den Schwefelcharakter besitzen; zu der veiten aber diejenigen, welche ursprünglich salzig sind, and den Schwefelcharakter nur erhalten, wenn sie wähmel die Elaufes organische Substanzen aufnehmen, die

fähig sind, einen Theil der Sulfate zu zersetzen. Die mei sten Pyrenäenbäder gehören zu der ersten Klasse, zu der letztern nur zwei bis drei.

Die natürliehen Schwefelquellen haben folgende Charaktere:

- 1. Die meisten sind durchsiehtig, farblos und behal der ten ihre Durchsiehtigkeit; andere sind grünlich-gelb und bewerden an der Luft weiß getrübt.
  - 2. Alle haben einen eigenthümlichen Gerneh nach als frisch gekochten Eiern, wenn sie wenig Schwefel enthalten und von sehr hoher ab Temperatur sind, wie zu Baréges und Bagnères de Luchon auch noch Schwefelwasserstoff.
  - 3. Alle, die aus der Tiefe zu Tage kommen, entwik keln Gas.
  - 4. Durch Koehen entwickeln alle eine gewisse Menge zin Gas, auf welche Art sie auch zu Tage kommen mögen.
    - 5. Alle enthalten eine organische azotisirte Substanz dam
  - 6. Die meisten lassen zwei organische Substanzer en erkennen, von denen die eine organisirt ist, eine Confer able venbildung, die andere aber keine Spur von Organisa- lass tion zeigt.

Leber die Schwefelverbindung der Pyrenäenwässer de haben bekanntlich Anglada, Orfila, Longehamp u. A. versehiedene Meinungen aufgestellt: man hat sie für beginnen, Schwefelnatrium, oder für Schwefelwasserstoffnatron gehalten, Fontan hält sie für ein Sulfhydrat des Schwefelnatriums, und es erklären sich daraus viele Erseheinungen, die bisher nieht wohl sich erklären ließen. Hat die Luft einen besehränkten Zutritt, so wird bloß der Schwefelwasserstoff versetzt, ist der Luftzutritt ungehindert, so oxydirt sieh auch ein Theil der Schwefelbase und wird zu Elyposulfit, während ein anderer Theil zu einer höhern Schwefelungsstufe übergeht. Darin liegt es, daß die Sulfhydrate, obgleich für sich farblos, an der Luft sogleieh gelbwerden; andererseits weißs man, daß die Bi-, Tri- und

Pentasulfüre des Natriums an der Luft sieh trüben und Schwefel absetzen, welcher in so fein zertheiltem Zustande urch ein Alkalihydrosulfat leicht wieder aufgelöst wird.

Das Schwefelnatrium - Sulfhydrat existirt in diesen Wässern im Zustande einer sehr verdünnten Auflösung, der Luft bildet sich nun durch Oxydation des Sehwe-Is, wie des Natriums, unterschweflichtsaures Natron, ohne Frühung. Die Kohlensäure der Luft aber bemächtigt sich lad ines Theils des Natrons, und bildet damit kohlensaures latron, und da der Schwefelwasserstoff keine Base findet, hole niit der er sich verbinden kann, so entweicht er unter Verthe rreitung seines bekannten Geruchs, den man auch bei den bruellen bemerkt; denn das Sulfhydrat selbst ist geruchlos. dink Commt das Schwefelwasser in ein Reservoir, welches nur um Theil davon angefüllt ist, so wirft sich der Sauerstoff leng eer in nicht hinreichender Menge vorhandenen Luft zuerst uuf den Wasserstoff des Schwefelwasserstoffs, und es wird stan sehwefel abgeschieden, der sich mit dem noch existirenanzer een Sulfür zu einem Polysulfür verbindet, und das zuvor offer purblose Wasser erscheint nun grünlichgelb. Kommt das Wasser jetzt mit der Atmosphäre frei in Berührung, so lirkt der Sauerstoff auf alle Elemente zugleich; er bildet ässe niit dem Natrium Natron, mit einigen Atomen Sehwefel Underschweflichtsäure, es entsteht untersehweflichtsaures Naie i ron, während die Kohlensäure mit einem andern Theil atron sich verbindet. Da aber in dem grünlichgelb gewell hirbten Wasser, wie eben bemerkt, ein Atom Schwefel in Jeberschufs vorhanden ist, so wird dieser als ein feines eises Pulver gefällt, und giebt dem Wasser das milchigte nsehen. Nach Absetzen des Niederschlags ist das Waser wieder durchsiehtig, weil das Hyposulfit farblos ist. us demselben Grunde trüben Säuren das Wasser nicht, enn es farblos ist, aber sogleich, wenn es grünlichgelb st rrscheint.

Bei den Sehwefelwässern muß man also die Färbung ie das Weißwerden vermeiden, in den Leitungskanälen

muss es die Röhren ganz ausfüllen, und die Reservoir müssen vor Zutritt der Luft möglichst gesehützt sein.

Die organische Materie der Schwefelwässer ist Ge genstand vielfacher Untersuehungen gewesen; wir verwei sen über diesen, auch durch die neuern Untersuchungen Turpin's, Corda's, Ehrenberg's, Löwig's u. A. nocl keinesweges abgeschlossenen Gegenstand auf Th. I. Zweit Aufl. S. 110.ff., fügen indessen dem dort Gesagten noel hinzu, was Fontan darüber mitgetheilt hat.

Dieser nimmt'an, dass in diesen Wässern eine Materican aufgelöst enthalten ist, während zwei andere vorkommen det die man auf ihrem Lauf, oder in den Bassins findet, und dafs, wenn die eine derselben, die amorphe gelatinöse Sub stanz, als ein Absatz der in Auflösung befindlichen zu be trachten ist, die andere, in filamentösen Formen erschei nende, nieht deuselben Ursprung habe. Für die gelatinös Substanz behält Fontan den Namen Barégin bei, die filamentöse nennt er Sulfurair.

bied

Fontan bemüht sich zu zeigen, dass die in Auflösung 300 befindliche organisirte Materie nicht das Resultat versetz ter Conferven oder anderer im Innern der Erde lebendert stickstoffhaltiger organisirter Materien ist; er zeigt in the Gegentheil, dass die Conferve, die sieh in den Schwefel wässern entwickelt, nur bei Berührung mit der Luft sielle bildet, und nur in Wässern, deren Temperatur unter 3 bis 40° R. ist.

Die gelatinöse Substanz, die man immer am Boder und an den Wänden der Reservoirs findet, worin das Was ser längere oder kürzere Zeit stehet, zeigt unter dem Mi kroskop nie eine Spur von Organisation, wenn sie auch it Plättchen oder Röhren sieh darstellt; sie hat viel Aehnlich keit im Ausehen mit der Glasfeuchtigkeit des Auges. Fon tan hält sie, wie bemerkt, für einen bloßen Absatz, ge Min bildet durch die Aggregation der aufgelösten Materie, wäh rend Seguier u. A. sie der Zersetzung der filamentöser Materie zuselireiben.

Die aufgelöste Materie kommt in allen Wässern der Pyrenäen vor, welche Temperatur sie auch haben mögen, ber nicht so die filamentöse, das Sulfurair; zur Bildung is ieser Substanz ist eine mittlere Temperatur nothwendig. In einem Schwefelwasser von 52° R. Temperatur z. B., das eine Spur Sulfnrair enthält, kann man bald die Bildung isteser Substanz bewirken, wenn man das Wasser durch numischen von kaltem Wasser zwischen 12 und 32° R. eerabbringt. Zur Bildung des Sulfurairs sind überhaupt ist wesentliche Bedingungen zu betrachten: 1) eine Temperatur unter 40° R., 2) die Gegenwart eines schwefelhalmegen Princips, 3) eine aufgelöste azotisirte Materie, 4) der intritt der Luft.

Das Sulfurair, welches nach einigen seiner Charaklie der leicht mit den Oscillarien, Nostocs und Anabainen
der erwechselt wird, unterscheidet sich davon doch in einiger
de linsicht. Es besteht aus weißen dünnen Fäden von verbhiedener Länge, um ein Fragment der amorphen gelatidie enter dem Mikroskop stets dieselbe innere Beschaffendie it zeigen. Sie bestehen nämlich aus einer einfachen
die um freien Ende zugerundet, und die im Innern mit Küdie um freien Ende zugerundet, und die im Innern mit Küdie und Länge der Röhre dieselbe Dicke haben; nur wegen
r konischen Form am Ende der Röhre scheinen die Küdet den daselbst etwas kleiner als die andern zu sein.

Indem wir schließlich noch in Beziehung auf die Verderlichkeit und respective Abnahme der Temperatur des nermalwassers auf das in der Einleitung zu den französihen M.quellen überhaupt S. 244 Gesagte verweisen, woln wir hier nur noch die Resultate der von Anglada 318 u. 1819) gefundenen mit der von Carrère 65 Jahre r Ersterem (1754) bestimmten Temperatur verschiedener nermen der Pyrenäen zusammenstellen. Hiernach ist die Emperatur der Quellen:

| nach | Carrère: | nach Ang | lada: |
|------|----------|----------|-------|
|------|----------|----------|-------|

ta Re Pon Pal

: 1815

T. A.

1. 10

énées.

Her

Zäre

W.

Toya Labo

G. Bi

R. B.

R. B. 1828,

1.10

sulfur

Dipér

Ihéo:

1 [53]

LI

| la Prosto | Grande Source<br>Petite Source . |     |   | 38,5° R  | 35,2° R. |
|-----------|----------------------------------|-----|---|----------|----------|
| in Treste | Petite Source .                  |     |   | 36,0 — . | 29,0 —   |
| Arles .   |                                  |     |   | 55,5     | 49,0 —   |
| Escaldas  |                                  |     |   | 38,5 — . | 34,0 —   |
| Olette    |                                  | 6   | • | 70,5 — , | 43,5 —   |
| Nyer .    |                                  |     |   | 19,0 — . | 18,5 —   |
| Vernet    | (Source extérieure               | е . |   | 48,0     | 42,8 —   |
| vernet.   | Source intérieure                |     |   | 51,0     | 44,5 —   |
| Molitg    |                                  | •   |   | 33,0 — . | 30,3 —   |
| Vinça .   |                                  |     |   | 20,5 — . | 18,8 —   |

Es beträgt also der Unterschied der Temperatur 0,5 (Nyer) - 27,0° R. (Olette), - vergl. jedoch weiter unten: die Thermalquellen von Canaveilles oder Olette.

Außer den Schwefelthermen entspringen in den Pyrenäen auch noch viele, obwohl nicht so wichtige, Eisenwasser. Wenn aber jene nur in der Urgebirgsformation iliren Ursprung nehmen, so kommen die letzteren hier mehr in den Uebergangs - Formationen vor, die meisten derselben in Schieferthon, wobei es bemerkenswerth ist, dass je mehr ihr Ursprung sich der Kalk- und Urgebirgsformation nähert, destoreicher dieselben an kohlensaurem Gase sind.

Wir theilen sämmtliche Pyrenäenbäder in:

- A. Oestliche Pyrenäenbäder, die Provinzen Foix 1600 und Roussillon oder die Départements: Arriège, Aude und Pyrénées-Orientales;
- Westliche Pyrenäenbäder, die Provinzen lang Gascogne, Béarn und Navarra oder die Départements: Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées und Basses-Pyrénées umfassend, worau sich noch die Départements Gers und Ländes schließen.

Observations d'histoire naturelle faites dans les provinces méridion. du royanme, par Lemonnier. Paris 1744.

Lettres contenant des essais sur l'histoire des eaux min, du Béarn et de quelques-unes des Provinces voisines, sur leur nature, leurs propriétés etc. par Théoph. Bordeu. Avignon 1746; - Toulouse 1748

Dissertation sur les eaux min. du Béarn, par Ant. Borden. Pa-

ris 1750.

Traité des eaux minérales du Roussillon, par Carrère. Perpian 1756.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 136 ff. 260 ff. 443 ff. 475 ff. 7 ff. 515 ff.

Dareet, Discours sur l'état actuel des montagnes des Pyrénées ssur les eauses actuelles de leur dégradation. Paris 1776.

Ramond, observations faites dans les Pyrenées. 1789.

Ramond, Voyages au mont Perdu etc. 1801.

Mémoire sur les eaux minéral, et les établissemens thermaux des rénées. Publié par ordre du comité de salut public. Paris, an 3. Ha Républ. franc. (1795.)

Poumier, Analyse et propriétés médicales des Pyrénées. Paris 1813. Palassou, mémoires pour servir à l'histoire nat. des Pyrénées. 1815 und: Suite des mém. pour servir à l'hist. nat. des Pyrénées. iter 11 1819.

v. Hoff, Geschichte d. Erdoberfläche a. a. O. Th. II. S. 356-362.

J. de Charpentier, essai sur la constitution géognostique des rénées. Paris 1823.

Heyfelder in: Neue Jahrbücher der teutschen Medizin und Chicie. Von Harlefs. Bd. IX. Bonn 1824. St. 1.

Züge durch die Hochgebirge und Thäler der Pyrenäen im J. 1822.

W. v. Lüdemann. Berlin 1825.

ler

rie

rsel.

is je

ation

sind

For

iège,

part

parte

SD

a Bit

BES PE

CR Ps

Th

Voyage descriptif et pittoresque des Hautes-Pyrénées françaises, Laboulinière. 3 Voll. 1825.

G. Bischof, die vulkan. M.quellen a. a. O. S. 227 ff.

IR. Brandes, Archiv. Bd. XXVIII. S. 106. Bd. XXX. S. 218.

1R. Bakewell in: Philosph. Magaz. and Annal. of Philos. T. III. 1828.

.J. Anglada, Mémoires pour servir à l'histoire générale des eaux sulfureuses et des eaux thermales. 2 Vol. Paris 1827. 1828.

Léon Marchant, recherches sur l'action thérapeutique des minérales, avec une carte thermale des Pyrénées. Paris 1832.

Théoph. Bordeu, recherches sur les eaux minérales des Pyees. Pau 1833.

J. Anglada, traité des eaux minérales et des établissemens therx du Département des Pyrénées-Orientales. 2 Voll. Paris et Monteer 1833.

J. L. Lacour, voyage pittoresque dans les Basses-Pyrénées, li d'une notice sur Cambo, ses eaux minérales et ses environs. onne, Cambo et Paris 1834.

IP. Bertrand fils, voyage aux eaux des Pyrénées. and 1838.

JJ. P. A. Fontan (d'Izacourt), recherches sur les caux min. Pyrénées. Paris 1838.

Guide aux Pyrénées itinéraire pédestre des montagnes. Par Rird. 2. édit. Paris 1840.

R. Brandes, Archiv 1841. Neue Reihe Bd. XXVI. S. 323.

I. Theil.

## A. Die östlichen Pyrenäenbäder.

n El ada n dee ökon

a 10 en be

Petil

. Sour

Sour

Fonts

. Font:

Source

Some

Source

Source

Source

Lise (

Source

Bestim

1. Die Thermalquellen von Bainsprès Arleser oder Bains sur Tech und das zu ihnen gehörige Bad de Etablissement befinden sich im Dép. des Pyrénées-Orientalest, auf dem linken Ufer des Tech und kurz vor seinem Austri aus dem Gebirge in die Ebene, am Fusse eines Berge von auf dem Louis XIV. das Fort les Bains erbauen liefs, ein se halbe Lieue von der Stadt Arles, acht Lieues von Perkus pignan, von wo ein bequemer Zugang zum Bade ist, Pay einer romantischen Gegend in der Nähe des Canigou withau des unter dem Namen Douche d'Annibal bekannten Wall Gra serfalls.

Die Bäder sind älter als das Dorf und zum Theil, wie es schei römischen Ursprungs; zum ersten Male geschieht ihrer im J. 786 einer Schenkungsurkunde Carls des Großen an das Benediktiner K ster zu Arles Erwähnung. Sie zeichnen sich durch ihre colossalen I mensionen, und den Umfang ihrer Piscinien aus. Letztere haben doch dem Geschmack des Publicums weichen müssen: es sind 11 noch drei vorhanden, die von Soldaten und Armenkranken benu werden; statt ihrer hat der Eigenthümer des Etablissements seit 18 Badekabinette mit Einzelbädern, Douchen und Dampfhädern errich lassen. Die Abkühlung des Thermalwassers geschieht mittelst zwe großen Bassins, von denen eins im Innern des Etablissements lie Die Saison dauert hier vom 15. Mai bis 15. October, die Bäder w den selbst im Winter benutzt, da das Klima sehr mild ist. Die Z der Kurgäste, die aus den benachbarten Departements und aus Ka & Grofs lonien kommen, pflegt jährlich 3-400, die Soldaten und Arme gerechnet, zu betragen; das benachbarte Dorf Bains bietet beque

cohnungen für etwa 300 Personen, auch ist ein zum Etablissement höriges großes Gebäude zu diesem Zweck eingerichtet. Médecinpecteur ist Hr. Pujade.

Die Thermalquellen entspringen am Fuss eines ranit, Gneus und Feldspath bestehenden Berges, der von m Eingebornen Serrat d'en Merle genannt wird. Anad a zählt ihrer 14 namentlich auf, von denen jedoch drei medizinisch benutzt werden, während die übrigen lökonomischen Zwecken dienen. Es sind: 1) la Grande Jurce oder Gros Escaldadou, die wichtigste von en, speist die Bäder des Etablissements, von dem sie ra 100 Schritt südöstlich entspringt und dem sie durch een bedeckten Kanal zugeführt wird; - 2) Source du els ervoir de réfrigeration, unweit der vorigen, wird Bal ceh einen offenen Kanal dem Abkühlungs-Behälter zugede ret, um die hohe Temperatur der großen Quelle zu milustrum; - 3) la Fontaine Manjolet, 150 Schritt westvon der Großen Quelle, dient dem Etablissement, mit ein sie durch einen angenehmen Weg verbunden ist, als Punkquelle und ist zur Bequemlichkeit der Trinker mit eikt, in Pavillon geschmückt. - Der Name der übrigen Queliist aus folgender Uebersicht zu ersehen:

| ÛN III | 7 4 6 |                                        | Tana and the same of |
|--------|-------|----------------------------------------|----------------------|
| TI.    | 11.   | Grande Source hat die Temperatur von . | 49° R.               |
| - 1    | 22.   | Petit Escaldadou                       | 50,25° R.            |
| - 3    | 33.   | Source du jardin Comes                 | 48° R.               |
| schei  | 11.   | Source du bain des Cochons             | 48,75° R.            |
| 786    | 15.   | Source du reservoir de réfrigeration   | 49,25 R.             |
| 100    |       | Fontaine chaude de la Place            | 48° R.               |
| alen   | 77.   | Fontaine Manjolet                      | 34,25° R.            |
|        |       |                                        | 27° R.               |
| sind 1 | 9.    | Source du jardin Nouguères             | 26 R.                |
| hen-   | 0),   | Source Villesèque                      | 48,25° R.            |
| seit 1 | 11.   | Source de la Grotte                    | 45° R.               |
|        |       | Sources de la Rigole Nr. 1             | 25,25° R.            |
| 1 211  |       | Nr. 2                                  | 38° R.               |
| nts f  | м     | Nr. 3                                  | 44,5° R.             |
| eder W | 13.   | Eine Quelle oberhalb der vorigen       | 35° R.               |
| nie I  |       | Source Pascalone oder de la Cascade    | 45 R.                |
| Die    |       |                                        |                      |

Die Große Quelle ist bis zu ihrem Eintritt ins Etablissement auf RR. und bei ihrem Austritt aus den Bädern auf 47° R. erkaltet. Bestimmungen sind von Anglada bei einer Lufttemperatur von 17º R. gemacht; - Carrère's Angaben vom J. 1754 stimme, bet damit nicht überein: dieser giebt dem Thermalwasser der Großein Quelle bei seinem Ursprung 55,5° R., bei seinem Eintritt ins Bass wie 53° R., im Bassin, wenn dasselbe gefüllt ist, 40° R. und nach ein Abkühlung von sechs Stunden in demselben Bassin 35° R. Hiernad würde eine Abnahme der Temperatur von 6,5° R. in einem Zeitrau von 70 Jahren statt gefunden haben.

In physikaliseher Hinsicht verhalten sieh diese verschi denen Thermen einander gleich: das Thermalwasser inter klar, farblos, von leicht hepatischem Geruch, ähnlich de de nach gekochten Eiern, hepatischem, leicht bouillonartigern de hinterher etwas süfslichem Gesehmaek, gieht der Haut die Gefühl von Weiehheit, wirft viel Glasblasen auf und setzt an Ers seinem Laufe viel Glairine ab. Das speeifische Gewic ankhe desselben verhält sieh zu dem des destillirten Wassers wi (211 1,00022:1,00000. Die Große Quelle liefert in 24 Stund Boll 1,029,888 Litres, die Quelle Manjolet in gleiehem Zeitrat Patis 6422 Litres Wasser.

Nach Anglada's chemischer Untersuehung enth Bains ein Litre Thermalwasser:

2. D 11/20 males testen wens ] esillon,

las Bade. let and

en Ti

riden, to Jeh ger

ed peste

1. Lieu J.

ie, Di I di s.

ti Luft

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    | 2. H     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der S. du Gros | 2. der S. du Manjo |          |
| 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escaldadou:    | let:               |          |
| Glairine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0109 Gram.   | . 0,01580 Gra      | a males  |
| Schwefelwasserstoffsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0396 — .     | . 0,03177 —        | Lesten   |
| Kohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0750 — .     | . 0,06230 —        | mens ];  |
| Kohlensaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0026 — .     | . Spuren!          |          |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0418 — .     | . 0,01643 —        | esillon, |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0421 — .     | . 0,05040 —        | Tide öst |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0902 — .     | . 0,03780 —        | Dreset   |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0008 — .     | . 0,00121 -        | only .   |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0007 — .     | . 0,00105 —        | Sehört   |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0002 — .     | . 0,00047 —        | Sgten    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3039 Gram.   | 0,21723 Gra        | las Rod. |
| The state of the s |                |                    | 40006    |

Das Thermalwasser wird innerlieh und äußerlich nutzt: Bäder werden in allen Formen genommen, de mufs das Thermalwasser zu diesem Zweeke abgekühlt w den; - als Getränk dient die Fontaine Manjolet, die le ner Abkühlung bedarf.

Letztere wird auch versendet, da sie sich gut gepfropft meh-Monate, ohne Veränderungen zu erleiden, hält. Anglada empfi Getränk neben den Bädern das Eisenwasser von Saint-Martin de Getränk neben den Badern das Elsenwasser von Bains près mouilla und von Boulon, welche nur drei Lieues von Bains près des entfernt sind.

In Form von Bädern angewendet, wirkt das Thermal-[61D] usser eröffnend, beruhigend und diuretisch und hat sich s sehr hülfreich bewährt gegen ehronische Rheumatismen, utkrankheiten psorischer und herpetischer Art, sehmerzffte vernarbte Wunden, Gelenkleiden, fistulöse oder atoche Geschwüre; — als Getränk wird es empfohlen geen chronische Affectionen der Brustorgane, Stockunat der Eingeweide, scrophulöse Geschwülste und in allen ht in Ersehlaffung und Unthätigkeit der Organe begleiteten Gewi kankheiten.

Carrère, traité etc. a. a. O. S. 13 ff. Bonafos in: Histoire de la Soc. royale de Méd. T. 1, p. 337. J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 11 ff. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 158. Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 158. Bains d'Europe. S. 238.

eitra

nen,

2. Die Schwefelquellen und das Etablissent von La Preste, im Département des Pyrénéesentales, nahe den Quellen des Tec gelegen, ist eins der besten eingerichteten Pyrenäenbäder. Das Dorf gleiches n- nens liegt füuf Lieues von Arles, seehs Lieues von ussillon, vierzehn von Perpignan und nur etwa eine halbe nde östlich von dem Bade-Etablissement auf dem entengesetzten Abhange eines beide trennenden Berges gehört zu dem zwei Stunden vom Bade entfernten estigten Städtehen Prats de Mollo.

Das Bade-Etablissement, seit dem J. 1813 Eigenthum des Dr. Hor-, der zugleich die Functionen des Badearztes versieht, liegt in obern Theile der Schlucht, welche der Tec durchsliefst, in eiwilden, romantischen, durch die Bemühungen des Eigenthümers inglich gemachten und durch Parkanlagen verschönerten Geund besteht aus einem elegant eingerichteten, mit Badewannen t, die weißem Marmor und mit Vorrichtungen zur Douche verschenen ehanse, mit welchem ein zu Wohnungen für Kurgüste bestimmtes ände in Verbindung steht, so daß die Kranken nach Bedürfniss ans dem Bade wieder in ihr Zimmer begeben können, ohne sich freien Luft aussetzen zu müssen. — Uebrigens gehört das Klima zu den gemüßigten, da auch die Hitze des Sommers durch die hol Lage und die Abkühlung während der Nacht weniger fühlbar wir nach vieljährigen Betrachtungen steigt das Thermometer hier selting, auf 22° R. - Die Saison dauert hier von Anfang Mai bis Ende Se tember: Spanier und Franzosen bilden die Mehrzahl der Kurgüste.

Die Thermalquellen, welche unmittelbar in das Badehaus geleit sind, entspringen aus grauem, stark mit Quarz und Feldspath durch setztem Granit. In ihrer Nähe befindet sich eine leicht zugänglich Grotte mit schönen Kalkconcretionen und merkwürdigen Stalactiten ho

Man unterscheidet hier vier nur durch ihre Temperat verschiedene Thermalquellen:

Kie

He.

Kol

Es

tiere,

116)

Asic

Bona

Popil 1.40

1.10

1) La Source d'Apollon, von Anglada Grande Source genannt, deren Wasserreichthum hi reicht, um alle Bäder über das Bedürfnis hinaus zu ve sehen: sie entspringt nordöstlich vom Badehause, und l fert in 24 Stunden 308,448 Litres Wasser; - 2) Petite Sourc'e, ganz in der Nähe der vorigen; Da 3) la Source des Lépreux (Bañy d'als Mazells), del am frühesten und, wie ihr Name andeutet, besonders geg im I Lepra benutzte, was auch durch die in ihrer Nähe gefund ufgar nen Ueberbleibsel alter Bauten bestätigt wird, - ungefä ite, zwanzig Schritte östlich vom Badegebäude; - 4) Inhers Source de la Fargasse, zweihundert Schritt westligtse vom Badegebäude, auf dem linken Ufer des Tec.

Das Thermalwasser ist vollkommen klar, riecht sta nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen leicht salzigen leicht tern, hinterher angenehmen Geschmack, ist sehr fett seifenartig anzufühlen, setzt einen gelatinösen, fettig Schleim ab und hat die specifische Schwere von 0,9999

Merkwürdig ist die, auch bei andern Pyrenäen Bädern wahr nommene, Abnahme der Temperatur der Thermalquellen von la ste, wie sie sich im Vergleiche der durch Carrère im J. 1756 der durch Anglada im J. 1819 und 1820 bei einer Lufttempere von 16° R., während das Wasser des Tec 11° R. hatte, augestell Untersuchung ergiebt. Es hat nämlich

|                             | nach Carrere: nac | m Auguar  |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 1. la Grande source .       | . 38,5° R.        | 35,20° R. |
| 2. la Petite source         | . 00              | 30° R.    |
| 3. la Source des Lépreux    | 1 20,000          | 34,25° R. |
| 4. la Source de la Fargasse |                   | 25° R.    |

Das Thermalwasser wurde schon früher chemisch une bo Persucht von Masvesi, Carrère, Marcé und Bonade 8, cos, später (im Jahre 1819 und 1820) von Anglada. ach Letzterem sind in einem Litre enthalten:

gelei dir inglic Ctiteo

gera

da u b ZU V 

en;

Derestel

10011

الم دان

0 13. 15 By

o R.

| Glairine                         | 0,0103 Gram. |
|----------------------------------|--------------|
| Schwefelwasserstoffsaures Natron | 0,0127 —     |
| Kohlensaures Natron              | 0,0397 —     |
| Kohlensaures Kali                | Spuren       |
| Schwefelsaures Natron            | 0,0206 -     |
| Chlornatrium                     | 0,0014 —     |
| Kieselerde                       | 0,0421 ;     |
| Kohlensaure Kalkerde             | 0,0009       |
| Schwefelsaure Kalkerde           | 0,0007 —     |
| Kohlensaure Talkerde             | 0,0002 -     |
| Verlust                          | 0,0051 -     |
|                                  | 0,1337 Gram: |
|                                  | ,            |

Das Thermalwasser wird innerlich als Getränk und In Instruction als Bad benutzt. Die Hauptwirkung wird durch Temperatur und seinen Reichthum an Schwefelwassercoffgas bedingt: es wirkt auf die Secretionen der Schleimiute, der Respirations- und Geschlechtsorgane, sie wieperherstellend und verbessernd, vorzüglich aber auf die mest lautsecretion.

Es wird daher vorzugsweise mit Nutzen angewandt ht strunerlich als Getränk: bei Magenleiden, Blennorrhoen, blbst anfangender Phthisis, Stockungen und Griesbeschwerfett en; - äußerlich als Bad gegen hartuäckige Rheumatisfeth en und chronische Hautausschläge, falsche Anchylosen 1,999 ad Caries.

S. Masvesi, an verae phthisi pulmonari ultimum gradum nonal lui assecutae aquae Prestenses, vulgo de la Preste? Diss. Praes. parrère. Perpiniani 1748. temper

Carrère, Traité etc. a. a. O. p. 28 ff.

Marcé, réponse à une lettre. Perpignan 1758.

Bonafos in: Mém. de la société royale de médec. 1776. Tom. I. 387.

Bouillon Lagrango, essai etc. a. a. O. p. 325.

J. Anglada, mémoires a. a. O. Tom. I. p. 37. 41. 43. 55. 65. 38. 221. 235, 252, 267, Tom. II. p. 11. 20.

J. Anglada, Traité etc. a. a. O. Tom. II. p. 125 ff.

Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. p. 176. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 161. Bains d'Europe. p. 240.

3. Die Thermalquellen von Escaldas (Agua) caldas), einem Dorfe in der französischen Cerdagne Dép. des Pyrénées-Orientales, im Thale von Haute-Sègre eine Lieue von Llivia und Puycerda, drei L. von Mont Louis und 22 L. von Perpignan entfernt, sind mit zwei follower Etablissements ausgestattet, von denen das älteste un lie ansehnlichste den Namen Bains Colomer, das andere Bain de Merlat führt.

ngl.

his

hroni

broni

Pa

Bai

Fu

ener

iI

Finish

Die

Die Etablissements enthalten außer bequemen Wohnungen fi ko Kurgäste auch gut eingerichtete Kabinette zu Bädern und Douche fo Ein gemeinschaftliches Bad ist für Arme bestimmt. Seit den älteste Si Zeiten in Gebrauch, werden die Thermalquellen besonders häufig vor Ver Spaniern, aus der spanischen Cerdagne und aus Barcelona besuch Die Saison dauert vom Juni bis zum 15. September. Das Klima trotz der hohen Lage doch ziemlich mild.

Der Boden der Gegend besteht aus Urgebirge: Granit, dem d Th.quellen entspringen, und Gneus sind das vorherrschende Gestein Ren

Man unterscheidet drei M.quellen:

1. La Grande Source entspringt mitten im Dor und speist die Bäder Colomer. Sie ist gut gefasst, flies in ein gemauertes Bassin und wird aus diesem in die B der geleitet. Sie liefert in 24 Stunden 795,541 Cubik-Mètre Wasser, welches das specifische Gewicht von 1,00001: 1,0000 und die Temperatur von 34° R. beim Ursprung der Quel und von 33,5° R. im Bassin, bei einer Lufttemperatur vo 12-15° R. hat.

La Source Merlat entspringt 200 Schritte sü lich von der vorigen und wird in einem offnen Bassin g sammelt. Thre Temperatur beträgt 27° R.

3. La Source de la Tartère-Margail, in g ringer Fntfernung nördlich vom Dorfe ungefähr 20 Mètr höher als die Hauptquelle entspringend, wird nicht benutz Ihre Temperatur beträgt 27° R.

Das Thermalwasser ist klar, farblos, seifenartig a zufühlen, von leicht hepatischem Geruch, einem Geschma nach frisch gekochten Eiern und setzt auf seinem Laufe einen schleimigen Bodensatz von weißer Farbe ab. Nach Anglada's Analyse enthält ein Litre Thermalwasser:

Hon

zw. Bai

en f

liest. hg v

flie 1

e B

fetr me

|                                  | 1. der Grande | 2. der Source |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | Source:       | Merlat:       |
| Glairine                         | 0,0075 Gram.  | 0,0261 Grain. |
| Schwefelwasserstoffsaures Natren |               | ,             |
| (Hydrosulfate de soude) .        | 0,0333 — .    | unbestimmt    |
| Kohlensaures Natron              | 0,0274 — .    | 0,0479 Gram.  |
| Kohlensaures Kali                | 0,0117 — .    |               |
| Schwefelsaures Natron            | 0,0181 — .    | 0,0945 — .    |
| Chlornatrium                     | 0,0064 — .    | 0,0218 —      |
| Kieselerde                       | 0,0390 — .    | 0,0261 —      |
| Kohlensaure Kalkerde             | 0,0003 — .    | 0,0064 —      |
| Kohlensaure Talkerde             | .0,0005 — .   | • •           |
| Schwefelsaure Kalkerde           | 0,0003        | • •           |
| Verlust                          |               | 0,0070 —      |
|                                  | 0,1445 Gram.  | 0,2298 Gram.  |
|                                  |               |               |

Das Schwefelthermalwasser wird als Getränk und als Bad em in gewendet in Krankheiten der Haut, namentlich Flechten, hronischen Rheumatismen, Lähmungen, Skropheln und hronischen Affectionen der Schleimhäute.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. Tom. I. p. 76 ff. Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 172. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 148. Bains d'Europe a. a. O. S. 240.

4. Die Thermalquellen von Vernet, einem m Fuß des Canigou im Dép. des Pyrénées-Orientales gegenen anschnlichen Dorfe, eine Lieue von Villefranche, wei L. von Prades und acht L. von Perpignan entfernt, intspringen in dem an Naturschönheiten reichen Thale der Tet unmittelbar aus dem Canigou und sind mit einem guttingerichteten Etablissement ausgestattet.

Die Kuranstalt ist sehr alt; der Quellen geschieht zuerst Erwähuung im J. 1007, wo sie an das Kloster Saint-Martin du Canigon gechenkt wurden; der Bäder im J. 1377, wo sie in Privatbesitz überingen. Gegenwärtig sind sie Eigenthum des Hrn. Mourat, der unliblässig bemüht ist, ihre Einrichtungen zu vervollkommnen, und entlalten außer Wohnungen für Kurgäste Bade- und Douchecabinette.

n die Badewannen dringt das Thermalwasser von unten nach oben

ein und bewahrt auf diese Weise seinen Gasgehalt. -, Eine schöne 🥬 Strafse führt von Villefrauche bis dicht zum Etablissement. Médecininspecteur ist Hr. Mas.

Das Bade-Etablissement benutzt vier Thermalquellen:

K

Si

and I

den d

P.

Pa

18 Ba

Ď,

63 P

dien

195

& Pai

Delle

- 1. Die Quelle No. 1. hat bei ihrem Ursprung 43°R. Temperatur;
- 2. die Quelle No. 2., ein Mètre tiefer als die vorige entspringend, hat die Temperatur von 42° R. und wird, wie die vorige, durch einen Kanal einem Reservoir zugeführt wo sie sich durch den Zugang der Luft zum Gebrauch der Bäder abkühlen;
- 3. die innere Quelle speist ein Badebassin in Innern des Etablissements und hat die Temperatur von 44,5° R.;
- 4. la Source pectorale, auch im Innern des Etablissements, wird als Trinkquelle benutzt und hat die Temperatur von 30° R.

Außerdem befinden sich in der Nähe noch mehrere andere Schwe fel-Thermalquellen, die aber nicht benutzt werden. Eine derselben gund 200 Metres südöstlich vom Etablissement entfernt, fliesst in drei Adern will Source du Torrent von 29,5° R., Source de la Barnousse von der selben Temperatur, und Source de Castell von 26,5° R., — und ein andere, 200 Schritte nordwestlich von dem Etablissement entsprin [18] gende, hat die Temperatur von 36° R.

Das Thermalwasser ist sehr klar, farblos und seifen artig anzufühlen, von hepatischem Geruch und Geschmack seine specifische Schwere wenig versehieden von dem des destillirten Wassers (1,00016:1,00000) und setzt wenig Glairine ab. Das sich entwickelnde Gas ist Stickgas. Die vier genannten Quellen geben in 24 Stunden 68,213 Cubik Mètres Wasser, welches täglich für 300 Bäder hinreicht Die Temperatur der beiden ersten Quellen beträgt im Ab kühlungsreservoir noch 38° R., während das Wasser in den Bädern nur noch 31,25° R. zeigt, - ein Unterschied der nothwendig auch eine Veränderung der ursprünglicher Mischungsverhältnisse des Thermalwassers bedingt.

Bemerkenswerth ist die Temperaturabweichung in den Angabe Carrère's vom J. 1756 und Anglada's, während die von Arag

1826 hierüber augestellten Untersuchungen ein mit Auglada ziemlich übereinstimmendes Resultat lieferten. Carrère giebt die Tempperatur der Quelle Nr. 1. zu 48° R., die der Quelle Nr. 3. zu 51° R. len aan, Barrère (1798) dagegen giebt der Quelle Nr. 1. nur 38° R. und dder Quelle Nr. 3. 41° R.

Nach Anglada's Analyse sind in einem Litre Thermalwasser centhalten:

| Glairine                                         | 0,0090 Gram. |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Schwefelwasserstoffsaures Natron (crystallisirt) | 0,0593 —     |
| Kohlensaures Natron                              | 0,0571 —     |
| Schwefelsaures Natron                            | 0,0291 —     |
| Chlornatrium                                     | 0,0121 —     |
| Kieselerde                                       | 0,0496 —     |
| Kohlensaure Kalkerde                             | 0,0008 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde                           | 0,0037 —     |
| Kohlensaure Talkerde                             | Spuren       |
| Verlust                                          | 0,0051 -     |
|                                                  | 0,2258 Gram. |

Das Schwefelthermalwasser wird als Getränk, Bad und Douche benutzt und von Barrère in letzterer Form gegen Hautkrankheiten, namentlich Flechten, Krätze, Kopfgrind, Lähmungen, Anchylosen und fistulöse Geschwüre den egerühmt. Als Getränk angewendet, soll es sich nützlich bewiesen haben gegen Magenleiden, Gelbsucht, Fluor allbus, Harnleiden, asthmatische und chronische Beschwerden der Respirationsorgane.

P. Barrère Vilar, mémoire analytique et pratique sur les eaux eifen rmin. de Vernet etc. Perpignan, an VII. 1190

Morelot in: Recueil per. de la Soc. de méd. de Paris. T. VII. p. 63.

J. Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 165 ff.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 151.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 185.

Bains d'Europe a. a. O. S. 245.

) Figi in .

de

1 de

Di

reni.

Die Thermalquellen von Molitg, im Dép. des Pyrénées-Orientales, zwei Lieues nördlich von Vernet, drei Lieues von Prades, vier Lieues von Villefranche, sieben Lieues von Perpignan entfernt, befinden sich auf dem linken Ufer der Tet, etwas tiefer im Gebirge und besitzen zwei Bade-Etablissements.

Beide Badeanstalten gehören dem Marquis v. Llupia: die älteste, Bains Llupia genanut, und im J. 1785 gebaut, ist an Thermalwasser am reichsten; die andere, erst im J. 1817, weil die erstere für das Bedürfniss nicht ausreichte, unsern der erstern errichtete, wird Bains Mamet genannt. Beide enthalten, unfser Piscinien, auch Badekabinette mit marmornen Badewannen und Douchen, so wie Vorrichtungen zur Benutzung des Thermalwassers als Getränk. Ansser den im Dorfe befindlichen Wohnungen ist auch das alte Schloss von Paracols zu Wohnungen für Kurgäste, deren sieh jährlich im Durchschnitt 3-400 hier befinden, eingeriehtet. Im J. 1835 betrug die Zahl'der Kurgäste 255, die 3520 Bäder nahmen, welche der Verwaltung 2178 Francs einbrachten. Die in diesem Jahre von den Kurgüsten in Umlauf gesetzte Summe wird auf 15,000 Francs geschätzt. - Die Saison dauert vom 15. Juli bis 15. September. Médeein-inspecteur ist Hr. Barrère.

nict f

7.5°

en Bi

"e 30

nring (

ern 1

or eit

I

en v

ichne

ser F

For

I

ont

Gla

Ke

Ko Sel

Kie

Seb

Kol Hol

0 den

En 1

w 17

laft.

The Contract of

Die Thermalquellen entspringen aus Granit, der stark mit Feldspath durchsetzt ist. In der Nähe bricht Porphyr und Urkalk.

Zu den Bains Llupia gehören vier Thermalquellen: die Quelle No. 1. oder die Hauptquelle, entspringt im Innern des Gebäudes aus Granit und wird in einem Behälter gesammelt, von wo sie sich in die einzelnen Badekabinette verbreitet; sie liefert in einer Stunde 4684,56 Litres Wasser, das bei seinem Ursprung 30° R. Temperatur hat, die in den einzelnen Bädern kaum um einen Grad geringer ist; - die Quelle No. 2. entspringt außerhalb des Gebäudes dieht am Eingang desselben aus einer Felsenspalte und wird in einem bedeekten Behälter gesammelt; sie liefert in einer Stunde 371,34 Litres Wasser von der Temperatur von 28° R.; - die Quelle No. 3. entspringt ebenfalls außerhalb des Gebäudes und wird vorzugsweise als Getränk benutzt; sie liefert in der Stunde 142,82 Litres Wasser von 22°R.; - die Quelle No. 4. wird nicht benutzt; sie hat 29° R. Temperatur und kann auch nicht den Sehwefelwassern zugezählt werden, da ihr die charakteristischen Eigenschaften derselben fehlen.

Carrère's Bestimmungen der Temperatur sind auch hier abweichend: er giebt die Temperatur der Quelle Nr. 1. zu 33° R., die der Quelle Nr. 2. zu 30° R. an.

Die Bains Mamet werden durch eilf, über einen kleinen Raum zerstreute und in einem gemeinschaftlichen Behälter gesammelte. Thermalquellen gespeist; ihre Temperatur variirt von 24-29° R.; im Reservoir hat das Thermalwasser 25,5° R.

olser

ctear

nger baualte lie. 'ellibenals itres he.

Außerdem befinden sich noch etwa hundert Schritte südlich von In Men Bains Llupia zwei Schwefelquellen von geringerer Temperatur, Milie auf dem Territorium des Hrn. Coupes ebenfalls aus Granit ent-& springend, noch nicht benutzt werden. Behufs Gewinnung einer höharn Temperatur veranlasste Sprengungen des Gesteins haben indess hile haur ein Mineralwasser von 24° R, Temperatur geliefert.

Das M. wasser ist in allen diesen verschiedenen Quellen von gleicher physikalischer Beschaffenheit: es ist klar, farblos, sehr weich anzufühlen, von starkem hepatischem Geruch und Geschmack und von der specifischen Schwere =1,00022: 1,00000. Es setzt viel Glairine von weiser Farbe ab und entwickelt viel Stickgas, das sich auch in Form von Blasen an den Körper der Badenden absetzt.

Das Thermalwasser wurde früher (1820) von Julia-Tontenelle, später von J. Anglada chemisch unternucht. Nach Letzterem enthält ein Litre:

| Glairine                                          | 0,0073 Gram. |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Schwefelwasserstoffsaures Natron (crystallisirt). | '0,0436 —    |
| Kohlensaures Natron                               | 0,0715 —     |
| Kohlensaures Kali                                 | 0,0119 —     |
| Schwefelsaures Natron                             | 0,0111 —     |
| Chlornatrium                                      | 0,0168 —     |
| Kieselerde                                        | 0,0411 —     |
| Schwefelsanre Kalkerde                            | 0,0013 —     |
| Kohlensaure Kalkerde                              | 0,0023 —     |
| Kohlensaure Talkerde                              | 0,0002 —     |
| Verlust                                           | 0,0030 —     |
| "                                                 | 0,2101 Gram. |

Das Thermalwasser wird sowohl als Getränk als zu Bädern angewendet; besonders ist es die letztere Form, deren man sich wegen der seifenartigen, der Haut das Geühl von Weiche und Geschmeidigkeit gebenden Eigenchaft und wegen der angenehmen dem menschlichen Körer angemessenen Temperatur des Wassers vorzugsweise edient. Das Thermalwasser wirkt auf die Vermehrung er Urinsecretion, stimulirend auf die Schleinhäute, den 'uls beschleunigend, leicht Verstopfung erregend und

Sehweiße, denen es einen sehweslichten Gerueh mittheilt, hervorrnfend; — als Bad vorzugsweise bernhigend. Es ist daher von specifischer Wirkung auf die Hautkrankheiten, und wird außerdem mit Nutzen gebraueht bei Blennorrhoen der Lunge, Blase und weibliehen Geschlechtstheile, bei Atonie der Verdauungswerkzeuge, Chlorose, unregelmäßiger Menstruation, Nervenaffeetionen und Griesbesehwerden.

afur

1=

N

G

Sch

Ko

Sch

Sel

Kol

Kol

ad be

erden

er Qu

ronch

rieshe

nen 1

LOGE

ei an j

Toppol

Dada],

itall. 1002

le Reid

man a

Jen p E balisc!

g draft

17 100 Fattiger

:Fa: he

13, LESO

Carrère, traité des eaux min. du Roussillon. Perpignan 1756. S. 38. Julia-Fontenelle, analyse des eaux min. de Molitg, précédée d'un coup d'oeil sur les Pyrénées-Orient. Montpellier 1820.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. I. S. 227 ff. T. II. S. 193 ff.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 153.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 177.

Mérat, rapport etc. p. 42.

Bains d'Europe. S. 243.

6. Die Schwefelquellen bei Vinça oder Nossa, von den Anwolmern auch Font d'al sofre (Schwefelquelle) genannt, im Dép. des Pyrénées-Orientales, drei Lienes von Prades, fünf von Perpignan gelegen, entspringen auf dem linken Ufer der Tet, in einem der reizendsten, angenehmsten und gesundesten Thäler der Pyrenäen und sind mit einem Etablissement versehen.

Das Etablissement, zu dem der Zugang sehr bequem ist, wird Colline des bains (Coume d'als banys) genannt und wurde 1817 von dem Eigenthümer der Quelle, Hrn. Eseanyé, erbaut; es beosente findet sieh eine Viertel-Lieue von dem Städtehen Vinça und enthält aufser den zur Benutzung des Mineralwassers erforderliehen Vorriehtungen auch Wohnungen für Kurgäste, deren Zahl durchsehnittlich nur hundert jährlich beträgt. Médeein-inspecteur ist Hr. Pascull.

Es entspringen hier zwei M.quellen aus Felsenspalten, tellen die der Gneusformation angehören, nahe bei einander, von denen die eine theilweise als Trinkquelle benutzt wird, während das zu den Bädern bestimmte M. wasser sieh in einem großen Behälter sammelt. Die Quellen liefern täglich etwa 528 Cub. Fuss Wasser. Der sich in dem Behälter absetzende, sehr weiße, glairineuse Niederschlag ist quantitativ nicht sehr bedeutend.

Das M. wasser ist klar, seifenartig, aber weniger als das zu Molitg, anzufühlen, lässt viel Gasblasen entweithen, verbreitet einen stark hepatischen Geruch, und ist on pikantem, salzig-süßlichem Geschmack. Die Tempen, intur desselben beträgt nach Anglada constant 19° R., ach Carrère (1754) 20,5° R.; seine specifische Schwere hi st =1,00020.

Nach Anglada's Analyse enthält ein Litre M. wasser:

38,

3 9.

ten,

entre

| Glairine                         | 0,00660 Gram. |
|----------------------------------|---------------|
| Schwefelwasserstoffsaures Natron | 0,02590 —     |
| Kohlensures Natron               | 0,07880 —     |
| Schwefelsaures Natron            | 0,04430 —     |
| Chlornatrium                     | 0,03310 —     |
| Kieselerde                       | 0,04480 -     |
| Schwefelsaure Kalkerde           | 0,00305 —     |
| Kohlensaure Kalkerde             | 0,00395 —     |
| Kohlensaure Talkerde             | 0,00035 —     |
|                                  | 0,24085 Gram. |

Das Schwefelwasser wird mehr als Getränk, denn als ad benutzt, da es in letzterem Falle künstlich erwärmt rerden muß, während man es unmittelbar am Ursprung er Quelle trinken kann. Carrère empfiehlt seine Aneendung in Hautkrankheiten, Lungenkatarrhen, chronischer rronchitis, nervösem Asthma, anfangender Phthisis und rriesbeschwerden, - Massot der Aeltere hält es Pernnen mit delikaten Brustorganen und Kindern, die von esenterischen Stockungen bedroht sind, besonders nützlich.

pthäli Außer dieser Schwefeltherme besitzt die Commune Vinça noch wei an kohlensaurem Gase reiche Eisenquellen. Dieselben entringen eine Viertel-Liene östlich von Vinça in dem lieblichen Thale rnadal, das sich auf dem rechten Ufer der Tet hinzieht und vom che Corbère bewässert ist. Die eine derselben, oder die Source cull, fliesst auf dem linken Ufer des Corbère, die andere, oder , foll : Source Batllessa, auf dem rechten Ufer dieses Baches, de werden von den Einwohnern "Font roubillouse" genannt, wott man auch sonst in dieser Gegend ähnliche Eisenquellen zu bechnen pflegt. Das Mineralwasser beider Quellen verhält sich in ysikalischer und chemischer Beziehung gleich: es ist klar, geruch-Be ., stark perlend, von schwach eisenhaftem Geschmack, hat die Tematur von 12° R. bei einer Lufttemperatur von 15° R., setzt einen verartigen Niederschlag ab und enthält nach Anglada's Untersuungen: kohlensaures Gas, kohlensaures Eisenoxydul und kohlensaure den, besonders Kalkerde.

M. Carrère, traité a. a. O. S. 47. J. Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 307, T. II. S. 291. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 155.

Die Thermalquellen von Campagne, einen Dorfe auf dem linken Ufer des Aude, anderthalb Lieues von Aleth, eine halbe L. von Espéraza, drei L. von Quillan und sechs L. von Limoux, im Dép. de l'Aude gelegen sind mit einem gut eingerichteten Bade-Etablissement versehen.

Das Etablissement liegt in geringer Entfernung von dem Flecker Espéraza, wo, wenn die Wohnungen im Kurhause nicht ausreichen Kurgäste auch zu wohnen pflegen. Die Lage ist pittoresk, das Klim; pal sehr mild; die Saison dauert daher vom März bis October.

Man unterscheidet hier zwei M. quellen, die zu den ei Bin senhaltigen und gasreichen Thermen gehören; die unter Quelle oder Source du Pont, die im Niveau des Baches Riontort liegt und daher zuweilen überschwemmt wird, und die obere Quelle oder Source de Campagne. von (

Das Thermalwasser ist klar, farb - und geruchlos, abe von stark eisenhaftem, hintennach bitterem Geschmack der es den Trinkern unangenehm macht, und zeigt eine lebhafte Gasentwickelung. Die obere Quelle liefert andert halb, die untere Quelle ein Hektolitre Wasser in der Middle nute, dessen Temperatur in beiden constant 22° R. un dessen specif. Gewicht = 1,004 ist. Nach der von Estri baud, Frejacque und Reboulh im J. 1813 angestell de. ten Analyse enthält:

|                            | ein Litre:  | sechzehn Unzen |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Chlormagnium               | 0,108 Gram. | . 0,829 Gr.    |
| Chlornatrium               | 0,640 —     | . 0,307 —      |
| Sehwefelsaure Talkerde     | 0,388 —     | . 2,979 —      |
| Kohlensaure Talkerde       | 0,200 —     | . 1,536 —      |
| Kohlensaure Kalkerde       | 0,120 —     | . 0,921 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 0,044 —     | . 0,307 —      |
| Kieselerde und Verlust     | 0,100 —     | . 0,768 —      |
| 7                          | 1,100 Gram. | 7,647 Gr.      |
| Kohlensanres Gas           | 0,040 Litre | 10,47 Kub.Z.   |

Das M.wasser wirkt diuretisch, eröffnend und tonisch und wird als Getränk und Bad angewendet.

ron (

les F

bern be

Man trinkt des Morgens 3 oder 4 Gläser und steigt bis auf 12, tt auch zuweilen dem ersten Glase etwas schwefelsaures Natron zzu. Mit der Trinkkur wird gewöhnlich die Badekur verbunden.

Contraindicirt bei anfangender Phthisis, wird es dazen vorzugsweise bei Schwäche des Magens und der ngeweide, Auschoppungen und Verhärtungen der Leber H Milz, Gonorrhöen und Fluor albus, Unfruchtbarkeit, ankheiten der Haut, Griesbeschwerden, ehronischem und utem Rheumatismus empfohlen.

Estribaud, Fréjacque et Reboulh in: Annales de chimic BSTITUTE 33. T. LXXXVII. p. 293.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 326.

F. Simon, die Heilquellen Europa's a. a. S. 42.

en el Bains d'Europe. S. 275.

9-

36 -

8. Die Mineralquellen von Rennes-les-Bains, h Bäder von Montferrand genannt, bei dem Dorfe ins im Dép. de l'Aude, fünf Lieues von Limoux, sechs won Carcassonne, fünfzehn L. von Narbonne und drei von Caudiez entfernt, in einer malerischen, durch ein des Klima ausgezeichneten Gegend.

Die Benutzung der M.quellen ist sehr alt: sie scheinen schon den milet peru bekannt gewesen zu sein. Gegenwärtig bestehen hier drei et II udere Etablissements: le Bain-Fort, Bain de la Reine und Baiux, von denen das erstere mitten im Dorfe, die beiden andern in inger Entfernung vom Dorfe befindlich, und welche alle mit zum stri iil sehr eleganten Badekabinetten, Piscinien und Einrichtungen zu che- und Dampfbädern ausgestattet sind. Sie sind mit den dazu birigen Thermalquellen Privateigenthum und werden von Mai bis October jährlich von einer großen Menge Kranker besucht, die

JJ. 1836 eine Summe von 80,000 Francs in dem Etablissement zuof diefsen: die Bäder selbst bringen jährlich 10-12,000 Francs ein. 1- Médecin-inspecteur ist Hr. Cazaintre.

Man unterscheidet hier drei Thermen, welche annten Bäder speisen: 1) die Quelle des Bain-Trt, von 41° R. Temperatur, entspringt mitten im Dorfe; lie Quelle des Bain de la Reine, von 32° R. Tematur, 200 Schritte vom Dorfe, und 3) die Quelle des in-Doux oder Bain des Ladres, 300 Schritte un-

nalb der vorigen, - und zwei kalte M. quellen: 1) II. Theil.

la Source du Cerele, 500 Mètres vom Dorfe und 2) 1 Source du Pont, noch weiter im Norden des Dorfes.

SOM

Schit

Kehl

Kold

Kold

Veril

19/10:

Schiff

Kohl

Da

Das

chr

In den umgebenden Bergen finden sich Marmorbrüche; sie fü ren ansserdem Muschelversteinerungen, Schweseleisen, Schweselbl und Steinkohlen.

Das Wasser dieser Quellen ist klar, farblos, von con stanter Temperatur und friert nie; die Thermen fliefsen auc mit großem Wasserreichthum. Das Wasser des Cerc besitzt im hohen Grade den Geruch der Eisenwasser, das des Bain-Doux einen hepatischen, die übrigen Quellen sirt geruchlos; auch im Geschmack ist das M. wasser verschill den: das des Baint-Fort schmeckt leicht bitter, das de Cercle sehr styptisch und säuerlich, das des Bain de Reine sehr herbe, das des Bain-Doux bitter-salzig, das des Pont fade. Das Wasser des Bain-Fort zeichnet sich auch durch eine bemerkbare Entwickelung kohlensauren Gasaus und das des Cercle schlägt, der Einwirkung der Lul ausgesetzt, einen Bodensatz von kohlensaurer Kalkerd nieder.

Nach der chemischen Analyse von Julia und Relasse boulh enthält ein Litre:

|                |             |       |                |             | - : Oly  |
|----------------|-------------|-------|----------------|-------------|----------|
|                |             |       | 1. des Bain de | 2. des Ba   | s 5 Glä  |
|                |             |       | la Reine:      | des Ladres  | 50 Do    |
| Chlormagnium   |             |       | 0,2900 Gram.   | 0,2500 Gra  | Pont     |
| Chlorcaleium   |             |       | 0,1150 —       | 0.5710      | Lmen.    |
| Chlornatrium   |             |       | 0,3000 —       | 0,2000 —    |          |
| Schwefelsaure  | Kalkerde    | . , . | 0,3625 —       | 0,2125 —    | Na       |
| Kohlensaure T  | alkerde .   |       | 0,2250 —       | 0,0200 —    | alwas    |
| Kohlensaure k  | Kalkerde .  |       | 0,1000 —       | 0,0550 —    | of Se    |
| Kohlensaures ! | Eisenoxydul | l     | 0,0875 —       | 0,0750 —    | 1000     |
| Kieselerde     |             |       |                | 0,0050 —    | aller in |
| Verlust .      |             |       | 0,0125 —       | 0,0075 —    | T Ke     |
|                |             | •     | 1,4925 Gram.   | 1,4000 Gra  | arch r   |
| Schwefelwasse  | rstoffgas . |       | unbestimmbar   |             | The last |
| *              |             |       | 2 Jan Causas   | 4 day Saus  | en TIGS  |
|                |             |       | 3. der Source  | 4, der Sour | [] is [] |
|                | -           |       | du Pont:       | du Cerele   | inter.   |
| Chlormagnium   |             |       |                | 0,1350 Gra  | in a fil |
| Chlorcalcium   |             |       | 0,1325 Gram.   | 1.          | G 9.     |
| Chlornatrium   |             |       | 0,0650 —       | 0,0650 —    | tenk!    |
| Sehwefelsaure  | Kalkerde    |       | 0,0500 —       | 0,0350 —    | , ,      |

| Schwefelsaures Eisen .    |   | .: 0,0620 Gram.           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Schwefelsaure Talkerde    |   |                           |
| Koldensaure Talkerde .    |   | 0,1000 -                  |
| Kohlensaure Kalkerde      |   | 0,0375 —                  |
| Kohlensaures Eisenoxydiul | * | 0,0625 -                  |
| Verlust                   |   |                           |
|                           |   | 0,5500 Gram. 0,3995 Gram. |

H)

IR.

er,

ers las n de das d a

er L

alker

### 5. Das Bain-Fort enthält in:

|                            | in einem Litre: in 16 Unzen: |
|----------------------------|------------------------------|
| Chlormagnium               | . 0,6650 Gram. 5,107 Gr.     |
| Chlorcalcium               | 0,1250 - 0,960               |
| Chlornatrium               | . 0,0625 — 0,480 —           |
| Schwefelsaure Kalkerde .   | . 0,2750 — 2,112 —           |
| Kohlensaure Talkerde .     | . 0,2375 - 1,824 -           |
| Kohlensanre Kalkerde       | . 0,2050 - 1,574 -           |
| Kohlensanres Eisenoxydul . | . 0,1125, — 0,874 —          |
| Kieselerde                 | . 0,0075 - 0,038 -           |
| Verlust                    | . 0,0125 — 0,256 —           |
|                            | 1,7025 Gram. 13,225 Gr.      |
| Koldensaures Gas           | . 0,050 Litre. 1307 Kub.Z    |

Das Thermalwasser zu Rennes wird in Form von Gelink, Wasserbädern, Douchen und Dampfbädern, - das Vasser der kalten Quellen nur als Getränk angewendet.

Das Wasser der Sonrce du Cercle wird Morgens nüchtern zu 4 5 Gläsern getrunken, die man bei lymphatischen Constitutionen auch 8 k zu 8 Gläsern steigern kann; — im Allgemeinen indessen darf ese Dosis nicht überschritten werden; — das Wasser der Source Pont wird zu 6-10 Gläsern, allein oder mit Milch versetzt, ge-0 - nmmen:

Nach Cazaintre äußert sich die Wirkung des Theralwassers vorzüglich auf die Bethätigung und Vernichrung - er Se - und Excretionen; doch ist diese Wirkungsart nicht i allen Individuen dieselbe, indem bei einigen die Lösung er Krankheit durch vermehrte Urinsecretion, bei andern urch profuse Schweisse herbeigeführt wird. Dabei bietet bennes den großen Vortheil, dass hier an demselben Orte rrei Thermen vereinigt sind, welche, verschieden in ihrer Wirkung auf den Organismus, es möglich machen, die Einwirung auf denselben nach dem Grade und der Dauer der Trankheit zu steigern oder zu verringern. So kann man ei chronischen Krankheiten, die oft sich verschlimmern, wenn man mit dem Bain-Fort zuerst beginnen wollte, zu erst mit dem Bain-Donx anfangen, dann zu dem Bain d ein la Reine übergehen und zuletzt das Bain-Fort gebrauche lassen. Die Wirkung der einzelnen Quellen äußert sie sie auf folgende Weise:

Das Thermalwasser des Bain-Doux ist vorzugs weise weich, macht die Haut geschmeidig und verleiht der getill ganzen Körper ein Gefühl von Wohlsein und Behagliel og 8 keit; andrerseits besitzt es die Eigenschaft, das Blut au in die gelindeste Weise von dem Centrum nach der Periphe rie zu führen. In letzterer Beziehung ist sein Gebrauc daher in Form von Bädern besonders wirksam bei versehie denen Arten des chronischen Lungenkatarrhs, Neuralgien all Magenkrampf, Verdanungsbeschwerden, nervösem Erbre chen, eingewurzelten Diarrhöen, Fluor albus, chronischer Blasenkatarrh; - so wie in ersterer Hinsicht bei Haut-Du krankheiten, Prurigo formicans, Ichthyosis, herpetischer-Lenk Affectionen und herumirrenden Schmerzen in Folge von Flech Kriegsstrapazen. 

Als Getränk genommen vermehrt es die Harnsecretion Jul und hat sich bewährt in Leberleiden und in Griesbeschwerden Siz

Car

Juli

Ali

Isid

Par

Fr. Pat

Les

einen

-1 Ba

- 2. Das energischer eingreifende Thermalwasser de Bain de la Reine ist besonders angezeigt in den Krank Car heiten des lymphatischen Systems, Drüsenanschwellunger 18 To und Stockungen der Eingeweide des Unterleibes.
- 3. Das Thermalwasser des Bain-Fort hat siel Mer sehr heilsam bewährt bei chronischen Rhenmatismen mi Torpor der Gelenke, bei fistulösen Wunden, bei Lähmun gen in Folge von rheumatischer oder herpetischer Meta stase und in allen inveterirten chronischen Krankheiten, die & nur einem energischen Eingreifen weichen.

Sanguinische und reizbare Constitutionen müssen sieh des Ge brauchs dieses Bades enthalten in der Paralyse und in allen Fällen von Ueberreizung der Organe. Uebrigens läfst man vor dem Gebrauch die Temperatur des Wassers etwas abkühlen und nur, wo bei gänzlicher Gefühllosigkeit eines Gliedes ein schärferes Eingreifen nöthig ist, wendet man dasselbe in seiner natürliehen Wärme, zu partiellen a Eintauchungen und während, der Dauer einer Viertelstunde, an.

nach der Abreise

4. Das M. wasser des Cercle gehört zu den Eisenmerlingen und ist als Getrank von Nutzen in unterdrückn Monatsfluß, lymphatischen Drüsenleiden, Chlorose, spepsie und Gelbsucht. Das weniger tonische, aber stark ührende M. wasser des Pont bekommt besonders nervölndividuen sehr gut und wird empfohlen in Fällen von petitlosigkeit, Schlaffheit des Magens, Gonorrhöen und nor albus, oder als Vor- und Nachkur.

Von den in Rennes im Jahre 1839 behandelten Kranken litten:

| ŀ  |    | * 1       |        | Zahl     | der    | ge-   | gebes- | ohne Erfolg | ge-    | gebes- |
|----|----|-----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|
| ŀ  |    | 1         | •      |          | en: he | eilt: | sert;  | behandelt:  | heilt: | sert:  |
| 1  | añ | Rheuma    | tismus |          |        |       |        |             |        |        |
| ı  | a  | der Ge    | lenke  | 51       |        | 6     | 30     | 15          | 4      | 20     |
| ı  | l  | der Mu    | skeln  | 24       |        | 4     | 12     | 8           | 2      | 7      |
| ķ  | -G | esichtssc | hmerz  | 11       |        | 1     | 3      | 7           | 1      | 2      |
| ļ. | -6 | astralgie | (rheur | nat,) 27 |        | 6     | 12     | 9           | 3      | 7      |
| _  |    | yspepsie  |        |          |        | 10    | 15     | 20          | 6      | 9      |
|    |    | eukorrho  |        |          |        | 4     | 12     | 11 -        | 4      | 7      |
|    |    | eukorrho  | •      | -        |        | 1     | 3      | 9           | 1      | 2      |
|    |    | lechten   |        | . 28     |        | 5     | 8      | 15          | 4      | 5      |
|    |    | 1         |        |          | - 0 0  | 202   | E 0.4  |             |        |        |

Carrère, catalogue etc. S. 323. 531.

Bin

oran

ert

FOLZE

ilt

hagli

Slut

eripl

ebra

erse algie Erb

Ha ische

e re

retio

erde

r di

ran

mgr

510

111

mai -

leta

Julia et Reboulh in: Annales de chimie. T. LVI. p. 119. Sizaire Violet in: Bibliothèque médicale. T. II. p. 49.

Julia-Fontenelle, manuel portatif. p. 189.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 306.

Cazaintre, Notice sur les eaux thermales et minérales de Rens. Toulouse 1833.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 531.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 319.

Mérat, rapport etc. p. 27.63.

Fr. Simon, die Heilquellen Europas. S. 200,

Patissier, rapport etc. 1841. p. 69.

Les bains d'Europe. S. 277.

9. Die Thermalquellen von Ax befinden sich einem von Bergen, welche größtentheils aus Granit beehen, umgrenzten, angenehmen Thale des Dép. de l'Artège, 710 Mètres über d. M., drei Lieues von Tarascon ad eben so weit von Ussat entfernt.

Die Benutzung dieser Quellen ist sehr alt: es geschieht ihrer ım ersten Male Erwähnung im J. 1509, obgleich sich noch Reste ines Bain des Ladres (Lépreux) vorfinden, das im J. 1200 erbaut

wurde. Gegenwärtig sind hier drei Etablissements vorhanden: 1. Baj de Sicre oder Breil, auch Bain de l'Hôpital genannt, ist da eleganteste, ausschliefslich von dem vornehmsten Theil der Kurgäst besuchte; 2. Bain du Teix, das wichtigste wegen der Menge un Qualität der dazu gehörigen Quellen; - 3. Bain du Couloubret das älteste, obwohl erst 1780 von Pilhes erbaute, ist gegenwärti etwas vernachläßigt. Alle enthalten elegante Badckabinette, Dou ellen und Dampfbüder, der Breil aufserdem Vorrichtungen zur Trink desen kur. Die Kurgüste wohnen in der Stadt, wo auch die Etablissement sind: es finden hier 1200 Fremde hinreichenden Raum; eben so grot unich ist auch durchschnittlich die jährliche Zahl der Kurgäste (im J. 183 im 18 waren es 1500), welche im August und September am zahlreichste menfe sich einfinden; - die Saison dauert vom Juni bis zum October. Die Que Das len des Coulonbret sind Eigenthum der Commune, die übrigen Piva eigenthum. Médecin-inspecteur ist Hr. Astrié, Adjunct desselbe Hr. Quod.

Les Ca

Siere-

Bains

Teix

Bain.

Bain.F

Chlor

Mang

Thon Eise

Talk

Was:

Fou

den ( Pyra

Con

15

Die hier entspringenden M.quellen, deren Zahl auf 5 bret von 17-62° R. Temperatur angegeben wird, werden z warz ökonomischen und technischen oder zu medizinischen Zwek locken Die letztern werden nach Verschiedenhei gurle ken benutzt. nen V der Etablissements, denen sie angehören, getheilt in:

- 1. Die Quellen des Breil oder l'Hôpital, Eigend Ch thum des Hrn. Sicre, Es gehören hierzu außer der Soure eker du Breil oder Sicre-Fontan, von 25,5° R. Temperatur & M die aussehliefslich zum Trinken benutzt wird, noch fün Mineralquellen: la Rossignol von 61° R., les Canon von 62° R., Source du milieu du Bassin von 58° R. Source à droite de l'étuve von 56° R., Source et Sid façe de la porte von 52° R.
- 2. Die Quellen des Teix. Es sind deren acht darunter die wiehtigsten Saint-Roch von 24°, R., Bleud von 37° R., No. IV. von 34° R., No. V. von 44° R.; die Quelle No. I. hat 26° R., die Quelle No. II. 43° R. die Source à Bouillon du Teix 56° R.
- 3. Die Quellen des Couloubret. Es giebt deren acht, darunter la Calanette von 22° R., Bain-For von 37,5° R., l'Étuve von 54° R. und la Pyramide von 53,5° R. die wichtigsten sind.

Die Temperatur der am meisten benutzten Quellen giebt Fon tan (1835, Oktober) folgendermaßen an:

| Les Canons hat die Temper | ntu | r von | à | • | 60,4° R.  |
|---------------------------|-----|-------|---|---|-----------|
| Sicre-Fontan              |     |       |   |   | 47,6° R.  |
| Bains du Teix de l'Étuve  |     |       |   |   | 56,12° R. |
| Ifeix (Pyramide)          |     |       |   |   |           |
| Bain-Fort du Couloubret   |     |       |   |   |           |
| Bain-Fort du Teix (Étuve) |     |       |   |   |           |

11: 1,8 NI, IN

Method loubi Parell Ba

en Pic

fi nor 0 66

Webrigens hat man die Bemerkung gemacht, flass diejenigen Quelderen Temperatur 35° R. oder mehr ist, diese Temperatur belig behalten und dem Einfluss der Atmosphäre in dieser Bezienicht unterworfen sind, während die weniger heißen ihre Temtur verändern, sei es durch Regen oder durch Verminderung der mich attemperatur.

lie Q. Das Wasser der Quellen ist beständig klar, trübt sich mals und gefriert auch nie, und hat den Geruch und Behmack nach faulen Eiern; - das Wasser des Couand bret ist von vieler-Glairine durchzogen, die theils als warze oder weifse oder aus beiden Farben gemischte Im meken, theils als blendend weiße Fäden erscheint. Die la quellen, welche dieselben Bestandtheile, nur in verschiemen Verhältnissen, enthalten, sind früher von Thibaud Ed II Chaptal, neuerdings von Magnes-Lahens, Apoker in Toulouse (1823), und von Fontan (1835) analytt. Nach Magnes-Lahens enthält ein Litre:

|                                      | 1. der Quellen | 2, der Quellen |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                                      | des Breil:     | des Teix:      |
| Chlornatrium                         | 0,0354 Gram.   | 0,0163 Gram.   |
| Kohlensbures Natron (trocken) .      | 0,0814 —       | 0,1090         |
| Stickstoffhaltige organische Materie | 0,0387 —       | 0,0052         |
| Kieselerde (aufgelöst                | 0,0387 —       | 0,1090 —       |
| (nicht aufgelöst                     | ٠ .            | 0,0509 —       |
| Kohlensaure Kalkerde                 |                | 0,0066 —       |
| Manganoxyd                           | 0,0035 —       |                |
| Thonerde                             | 0,0017 -       |                |
|                                      |                | 0,0044 —       |
|                                      |                | Spur           |
| Wasser and Verlast                   | 0,0372 —       | 0,0510 —       |
|                                      | 0,2366 Gram.   | 0,3524 Grain.  |
| Fantan fund in dan Qualler von As    | in airean Lite | Wagar fal-     |

Fontan land in den Quellen von Ax in einem Litre Wasser nden Gehalt an Sulfure de Sodium: 16

| Pyramide de Teix            |   | ٠ |    |   | 0,0109 Gram. |
|-----------------------------|---|---|----|---|--------------|
| Couloubret (Bain-Fort) .    |   | à |    | • | 0,0051 —     |
| Breil (Source Sicre-Fontan) | • |   | à. |   | 0,0152 —     |
| les Canous                  |   |   |    |   | 0,0132 —     |

Das M. wasser wirkt im Allgemeinen eröffnend, diure tisch, abführend und schweifstreibend und wird als Getränk Wasserbad, Douche- und Dampfbad benutzt.

eine hi

in der

anell

sich s

einen

den,

pacht

lent.

wilde 600

500

Be

de

1

Zur Trinkkur wird vorzugsweise die Quelle des Breil verwendet man trinkt des Morgens nüchtern 2-3 Gläser und steigt damit all mehre millig bis zu einem Litre Wasser, rein oder mit Milch, Gummiwas ser u. dergl, versetzt. - Die Bäder können mannigfach gesteiger werden, so daß schwächliche Individuen von zarter Constitution sich ausglieben den von zur bei Gestellen der weniger heißen und an mineralischen Bestandtheilen ürmeren be ide dienen. Ueberhaupt bieten in dieser Beziehung die große Zahl de Quellen und die verschiedene Quantität des Schwefels, den die ein zelnen aufgelöst enthalten, große Vortheile bei der medicinischen An wendung, die nach dem Gchalt der einzelnen Quellen an wirksamer med mineralischen Bestandtheilen und nuch dem Grade ihrer Temperatu den Bedürfnissen der Kranken gemäß eingerichtet werden kann Die zu heißen Quellen werden vor ihrem Gebrauch zu Bädern abgekühlt, indem man das Wasser einer weniger heißen Quelle zumischt

Das Wasser der Quelle les Canons wird empfohlen bei Asthma humidum, chronischen Katarrhal-Affectionen, Anschoppungen der Leber, Gelbsucht, hartnäckigen Ausschlägen hepatischer Art; -- das der Quelle la Canalette: gegen noch nicht eingewurzelte Hautkrankheiten und anfangende Stockungen der Unterleibseingeweide; - das Wasser des Breil bekommt besonders den Personen mit schwacher Brust gut in chronischen Krankheiten der Lungen; -das Wasser des Bain-Fort, welches am energischsten auf den Organismus einwirkt, ist am meisten geeignet in: Gelenkkrankheiten, falschen Anchylosen, Gelenkgeschwülsten, chronischen Rheumatismen, Lähmungen, Kröpfen, veralteten fistulösen Geschwüren und Stockungen der Gebärmutter.

Sicre, mémoire sur les eaux minérales d'Ax. Toulouse 1758. Pilhes, traité analytique et pratique des eaux thermales d'Ax et d'Ussat. Pamiers 1787:

Maudinat in: Journ. de médecine. 1788. Juillet.

Journal de pharmacie. Tom, IX. p. 319.

Magnes-Lahens, analyse des eaux minérales d'Ax. Toulouse 1823.

Bulletin des sciences médicales. Paris, 1823. T. III. p. 399.

J. L. Alibert, précis historique a. a. S. 426.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 163.

Isid, Bourdon, guide etc. 1837. p. 107.

Mérat, rapport etc. a. a. O. S. 29.

Bains d'Europe, p. 269.

10. Die Thermalquellen von Ussat entspringen eine halbe Lieue von Taraseon und drei Lieues von Ax in der Gemeinde Ornolac, Département de l'Arriège, am südliehen Abhange eines 450 Mètres hohen Berges auf dem rechten Ufer der Arriège, aus Kalkfelsen, und sind mit reinem großen und gut eingerichteten Bade-Etablissement ausgestattet, dessen 32 in den Boden eingelassene Bäder, sjedes unmittelbar durch eine besondere Wasserader der Quelle mit Thermalwasser gespeist werden, so daß man sieh stets im frischen und fließenden Wasser badet, und welches außerdem bequeme Wohnungen für Kurgäste und einen Gesellschaftssaal enthält.

Get

Vert .

ione

ation

Zahl

o k

Umis

sch

gen

Bri

Von den erwähnten Bädern sind 24, die fast allein benutzt werden, Eigenthum des Hospitals von Pamiers und für 6500 Francs verpachtet; die andern S wurden 1831 von einem Privatmann angelegt, werden aber nicht benutzt, weil man sie durch den Zuflußs wilden Wassers für weniger wirksam hält. Unter den durchschnittlich 600 Kranken, welche jährlich die Bäder besuchen, befinden sich dreiviertel weiblichen Geschlechts; außerdem 150 Armenkranke, die unentgeltlich die Bäder gebrauchen, auch ist das Hospital verpflichtet, sechzehn Armenkranken Wohnung und Unterhaltung zu geben. Die von den Kurgästen hier jährlich verausgabte Summe wird auf 60 bis 80,000 Francs berechnet. Die Saison dauert vom Juni bis zum October. Médecin-inspecteur ist Hr. Vergé, dessen Adjunct Hr. Ourgand.

Die verschiedenen Mineralquellen, die überall aus dem Boden hervordringen und unmittelbar in die einzelnen Bäder unter beständiger Erneuerung des Thermalwassers abfließen, seheinen nur die verschiedenen Adern einer Quelle zu sein: sie ließern in 24 Stunden 500 Cubik-Mètres Wasser, das bei seinem Heraustreten aus dem Boden, wie in den Bädern, je nach seiner Entfernung vom gemeinschaftliehen Ursprung, die Temperatur von 22—31,5° R., bei einer Lufttemperatur von 10—24° R. hat; — eine dieser Adern wird, wiewohl sehr wenig, als Trinkquelle benutzt. Das Thermalwasser ist klar, geruehlos, ohne hervorstechenden Geschmack, weich und fettig anzufühlen und entbindet auf der Oberfläche von Zeit zu Zeit Gasblasen. In den Bädern setzt sich, je nachdem sie erkalten, eine größere oder geringere Menge eines, aus halbdurchsichti-

gen Flocken bestehenden sehleimigen, vegetabilisch-animalischen, Niederschlags ab.

Die M.quelle wurde 1810 von Figuier, Apotheker in Montpellier, und 1832 durch Magnes aus Toulonse chemisch untersucht: beide Analysen stimmen vollkommen überein. Nach Figuier's Untersuchung enthält:

#### 1. Das Wasser der Bäder

|                          | in einem Litre: | in sechzelm Unzen |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Chlormagnium             | 0,035 Gram      | . 0,275 Gr.       |
| Schwefelsaure Talkerde . | 0,282 — .       | 2,224 —           |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 0,313 — .       | . 2,435 —         |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,274 — .       | 2,158 —           |
| Kohlensaure\ Talkerde    | 0,010 — .       | . 0,078 —         |
| Verlust                  | 0,005 — .       | . 0,039 —         |
| F <sub>1</sub>           | 0,919 Gram.     | 7,209 Gr.         |
| Kohlensaures Gas         |                 | . 0,189 Kub.Z.    |

#### 2. Das Wasser der Trinkquelle:

| 1                      |    | in einem Litre: | In s | echzelin Unz | en: |
|------------------------|----|-----------------|------|--------------|-----|
| Chlormagnium           | •, | 0,034 Gram      |      | 0,269 Gr.    |     |
| Schwefelsaure Talkerde | •  | 0,286 — .       |      | 2,236 —      |     |
| Sehwefelsaure Kalkerde |    | 0,300 — .       |      | 2,275 —      |     |
| Kohlensaure Kalkerde   | •  | 0,262 — .       |      | 2,105 —      |     |
| Kohlensaure Talkerde   |    | 0,005 -         | •    | 0,039 —      |     |
| Verlust                | •  | 0,005 — .       |      | 0,039 —      |     |
|                        | }  | 0,892 Gram.     |      | 6,963 Gr.    | _   |

Kohlensaures Gas in etwas geringererMenge als das Wasser derBäder. 100 Theile des Niederschlags in den Bädern enthalten:

| Alaunerde             | .1  | 407 |   |   | • | 40 Th.  |
|-----------------------|-----|-----|---|---|---|---------|
| Kohleusaure Kalkerde  |     |     |   |   |   | 20 —    |
| Schwefelsaures Natron |     |     |   |   |   |         |
| Eisenoxyd             | . 1 | •   |   |   |   | 2 —     |
| Kieselerde            |     |     | • | • |   | 28 —    |
|                       |     |     |   |   |   | 100 Th. |

Das Thermalwasser wird fast ausschliefslich nur in Form von Bädern angewendet; in Form von Douchen gar nicht, als Getränk sehr selten. Es wirkt als Bad stärkend, ohne zu reizen, die Thätigkeit des Haut-, Gefäß- und Nervensystems anregend, die Functionen der Schleinhäute, der Lymphdrüsen und des Uterinsystems bethätigend, Stockungen auflösend, eröffnend, krampfstillend, tonisch, schweißund urintreibend. Die beruhigende Wirkung desselben

ugsweise geeignet für Personen, die durch Gemüthsaffeetonen und übermäßige geistige Anstrengungen angegriffen und für Frauen, die an Krankheiten von Sehwäche und Erschlaffung des Haut- und Nervensystems leiden.

Man nimmt hier gewöhnlich zwei Bäder des Tages: eins des Horgens, das andere des Abends, und fährt damit 15—18 Tage fort, vorauf man abreist, oder auch nur eine Zeitlang aussetzt, um diese kur noch einmal zu machen. Die ersten Bäder greifen in der Regel twas an und vermehren die nervösen Schmerzen, aber nach Verlauf hiniger Tage folgt Beruhigung und ein Gefühl von Wohlsein; Verdauung und Schlaf werden besser.

Die Krankheiten, gegen welche die Büder namentlich empfohlen werden, sind: hysterische und hypochondrische Leiden, Krämpfe, Gesichtsschmerz, Veitstanz, Magenbeschwerden, Koliken, rheumatische Leiden nervöser Art, Fluor albus und Menstruationsbeschwerden, bedingt durch zu große Sensibilität des Uterus.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 245.

Becane, mémoire sur les eanx d'Ussat. Toulouse.

Journal des bains d'Ussat. Foix 1810. Nr. 2.

Pilhes, traité analytique des caux thermales d'Ax et Ussat. Pamiers 1787.

Annales de chimie. T. LXXIV. p. 198.

Journal gén. de médecine. T. XXXVIII. p. 356.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 264.

Mérat, rapport etc. p. 28.

1s. Bourdon, guide etc. 1837. S. 509.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 267.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 242.

Les bains d'Europe. S. 273.

11. Die Mineralquellen von Audinac, werden nach einem Weiler genannt, der in der Gemeinde Montjoie im Département de l'Arriège, eine halbe Lieue von Saint-Girons und eine Lieue von Saint-Lizier, 16 Lieues von Toulouse gelegen ist, und sind mit einem Etablissement ausgestattet.

Diese Quellen sind erst seit dem J. 1798 nüher bekannt geworden, wo man auch anfing Vorrichtungen zu ihrer medizinischen Benutzung zu treffen. Gegenwärtig besteht das Etablissement aus (16) Badekabinetten, Einrichtungen zur Donche und einigen Zimmern zur Bequemlichkeit der Badegüste, die in einem großen und schönen Hô-

tel wohnen. Die Zahl der Kurgüste beträgt jährlich 400, die sich von Juni bis September durchschnittlich 14 Tage hier aufhalten und eine Summe von 11,000 Francs in Umlauf bringen; — die Verpachtung der Quellen bringt 7000 Francs ein. Médecin-inspecteur ist Hr. Lacanal.

Man unterscheidet zwei Mineralquellen: die Source des Robinets, welche als Geträuk, und die Source des Bains, welche für die Bäder und Douchen benutzt wird; beide entspringen am Fuße eines Hügels dicht bei einander und etwa hundert Schritte vom Badehause entfernt. Das Wasser beider Quellen ist klar, durchsichtig, an der Quelle von leicht hepatischem Geruch, der sich jedoch bald verliert, etwas adstringirendem, sehr angenehmem Geschmack, zeigt eine lebhafte Gasentwickelung und wird, der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt, mit einem schillernden Häutehen bedeckt. Die Temperatur des Mineralwassers beträgt in der Trinkquelle 16,4° R., in der Badequelle 17,2° R.

Nach der chemischen Untersuchung von Magnes und Lafont (1807) enthält das M.wasser:

|                          | 1                                  |
|--------------------------|------------------------------------|
|                          | in einem Litre: in sechzehn Unzen: |
| Schwefelsaure Kalkerde   | 0,7110 Gram 5,557 Gr.              |
| Schwefelsaure Talkerde . | 0,6380 — 5,000 —                   |
| Chlormagnium             | 0,3490 — 2,778 —                   |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,5230 — 4,098 —                   |
| Kohlensanres Eisenoxydul | 0,0710 — 0,569 —                   |
| Erdharz                  | 0,0360 0,264 -                     |
| Verlust                  | 0,0630 — 0,500 —                   |
| ·                        | 2,3910 Gram. 18,766 Gr.            |
| Kohlensaures Gas         | 0,155 Kub.Z.                       |
| Schwefelwasserstoffgas . | unbestimmbar.                      |

Das M.wasser, das von Einigen zu den Schwefelwassern, von Andern zu den salinischen Eisenwassern gezählt wird, wirkt stärkend und abführend und wird in der Form von Getränk, Wasserbad und Douche angewendet.

Man trinkt es zu 3 oder 4 Glüsern und vermischt es, wenn es der Magen rein nicht vertragen kann, mit Gummiwasser oder Milch. Bei manchen Personen erregt es Schwindel und einen Zustand vorübergehender Trunkenheit. Man wendet es in den genannten Formen mit Erfolg in: in Affectionen des Magens und der Eingeweide, die urch Mangel an Appetit, bittern Geschmack im Munde, elegte Zunge, Dyspepsie, Koliken, Uebelkeiten und Verttopfung sich äußern, — ferner in Stockungen der Unerleibseingeweide, Gelbsucht, Quartanfiebern, Chlorose, Muor albus, Blasenkatarrhen und scrophulösen Leiden.

Campmartin in: Nature considérée. 1772. T. I. p. 189.
Lafont et Magnes in: Bulletin de pharmacie. II. 1812.
Alibert, précis historique a. a. O. S. 257.
Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 407.
Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 274.
Mérat, rapport etc. p. 20. 50.
Les bains d'Europe. S. 266.

Hieran schließen sich:

rin

emt

l der

bald

Ge.

nem

der

2

ar.

[]]

j.

### 1. Im Dép. des Pyrénées-Orientales:

Die Schwefelthermalquelle von Dorres, einem Dorfe, underthalb Lieues südwestlich von Escaldas, auf einem breiten und sehr hohen Platean des Thales Haute-Sègre gelegen, entspingt unweit und auf der Mitte des von Escaldas nach Dorres führenden Weges auf einer Wiese, aus Granitformation, und wird von den Einwohnern zur Bewässerung ihrer Wiesen und zum medizinischen Gebrauche benutzt. Zu dem Ende ist beim Ursprung der Quelle ein Bassin auszehauen und in der Badezeit wird eine Badehütte aufgeschlagen.

Das Thermalwasser ist klar, geruchlos, von hepatischem Geruch und Geschmack, entwickelt bei seinem Ursprung viel Gas und setzt und dem Kanal, welchen es durchläuft, einen schleimigen Bodensatz von weißer Farbe ab. Die Temperatur desselben beträgt 32,5° R. In Bezichung auf die Bestandtheile des Wassers lieferten die Untersuchungen Auglada's dasselbe Resultat, wie die Analyse des Thernalwassers von Escaldas. (S. 312.)

Anglada, Traité etc. a. a. T. I. S. 150.

Die Schwefelquelle von Quez, einem Weiler am Eingang des Thales von Carol, welches aus der Cerdagne nach dem Departement dell'Arriège führt, eine Viertel-Lieue von Latour und eine Liene won Dorres gelegen, entspringt hart am linken Ufer des Carol-Flusses auf einer Wiese, aus Granit ungefähr drei Fuß unter der Ober-fläche des Bodens. Das M.wasser wird in einem kleinen Bassin gesammelt und dient den Einwohnern des Thales als Getränk gegen Hautkrankheiten. Es ist vollkommen klar, von stark hepatischem Ge-

rnch und Geschmack, entwickelt viel Gas, setzt Glairine ab und hat die Temperatur von 13,5° R., während die Lufttemperatur 12° R. und das Wasser des Flusses 7° R. zeigte. Angewandte Reagentien ergaben die Anwesenheit von schwefelsnuren und kohlensauren Erden, aber die Abwesenheit von Kalksalzen.

Auglada, traité etc. a. a. Q. T. I. S. 153.

Die Schwefelquellen von Llo cutspringen eine Viertel-Licue südlich von dieser Gemeinde, in der Nähe des Hauses Gervais, am Fuß des Gebirges und auf dem linken Ufer der Sègre, aus Granit- und Quarzformation. Sie sind alle von gleicher Beschaffenheit und werden von den Einwohnern als Getränk, zum Theil auch als Bad benutzt.

Das unter lebhafter Gasentwickelung (nach Anglada reines Stickgas) sich in Bassins ergiefsende M.wasser ist vollkommen klar und farblos, von stark hepatischem Geruch und Geschmack, seifenartig anzufühlen und von Glairine durchzogen, die sich in den Bassins niederschlägt. Die Temperatur zweier Quellen bestimmt Anglada zu 23,5° R., während die Atmosphäre 6,75° F. und das Wasser der Sègre 6° R. zeigte; — eine Quelle hatte nur 22° R. Temperatur. Angewandte Reagentien ergaben vollkommen gleiche Mischungsverhältnisse mit dem Thermalwasser von Escaldas (S. 312.), obgleich beide vier Lieues von einauder entfernt sind.

Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 156.

Die Mineralquelle von Err entspringt eine Viertelstunde westlich von dem Dorfe dieses Namens in der Cerdagne, aus Schieferfelsen, der in der Nähe der Quelle mit Salz-Efflorescenzen bedeckt ist. Das Wasser dieser in der Umgegend eines bedeutenden Rufes genießenden und häufig getrunkenen Eisenquelle ist vollkommen klar, geruchlos, stark perlend, von leicht zusammenziehendem, eisenbaftem Geschmack, hat die Temperatur von 6,5° R., während die des Wassers des benachbarten Flusses 8° R. und die der atmosphärischen Luft 10° R. beträgt, und setzt einen brännlichen Niederschlag ab. Angewandte Reagentien ergaben nach Anglada in dem Wasser einen Gehalt an kohlensauren Erden und kohlensaurem Eisenoxydul, so wie an schwefelsaurem und hydrochlorsaurem Natron.

Anglada, traité a. a. O. T. II. S. 285 ff.

Die Mineralquelle von Mont-Louis entspringt zwischen diesem Orte und la Cabanasse auf einer Wiese und wird unter dem Namen der Fontaine du Four de la Brique häufig als Getränk benutzt. Das M. wasser ist klar, schwach perlend, von leicht eisenhaftem Geschmack, hat die Temperatur von 7° R. bei einer Lufttemperatur von 8° R., setzt einen ocherartigen Niederschlag ab und wird von Anglada als eine schwache Eisenquelle bezeichnet.

Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 289.

Die Mineralquelle von Glorianes, einem Weiler, zwei Lieucs sidlich von Vinça, im Gebirge gelegen, ist eisenhaltig und

wird von den Bewohnern der Gegend als Getränk benutzt. Sie ist dar, geruchtes, von hervorstechend eisenhaftem Geschmack, hat die Temperatur von 10° R. bei einer Lufttemperatur von 14,5° R., setzt inen ocherartigen Niedersehlag ab und euthält nach Anglada auser kohlensanrem Gase kohlensaures Eisenoxydul und schwefelsaure salze.

Eine ähnliche Quelle entspringt in der Nähe derselben bei dem Landhause Sahila auf dem Wege von Vinça nach Valmagne aus Schieferfelsen, die von den Bewohnern der Umgegend auch gegen Krankheiten benutzt wird und aufser den Bestandtheilen der vorigen noch kohlensaure Kalkerde enthält. Dieser gauz ähnlich ist:

Die Eisenquelle von Valmagne, eine Viertel-Lieue nordwest-

ieh von diesem Orte am Fusse des Canigon:

affe

rein.

eifen-

· det

Tier

ande I

fer-

-E98

be-

R

20

ITE.

en

000

Anglada, traité etc. a. a. 0, T. II. S. 296 ff.

Die Mineralquelle von Estoher entspringt eine Viertelstunde von diesem, ein und eine halbe Lieue südwestlich von Vinçagelegenen Dorfe, ein wenig oberhalb der Kapelle St. Jean de Senez, aus Sehieferfelsen und wird in einem großen Bassin zu Zweeken der Bewässerung gesammelt. Das M.wasser ist klar, von einem sehwach eisenhaften Gesehmack, hat die Temperatur von 12° R. bei einer Lufttemperatur von 20° R., setzt einen ocherartigen Niederssehlag in reichlicher Menge ab und euthält nach Anglada's Untersuehungen außer kohlensaurem Gase schwefelsaure Salze als vorwaltende Bestandtheile bei gäuzlicher Abwesenheit von Kalk- und hydroehlorsauren Salzen.

Die sonst in der Nähe befindlich gewesene Eisenquelle von Espira du Conflent ist verschwunden.

Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 302.

Die Mineralquelle von Nohedes, einem kleinen, eine Lieue westlieh von Prades entferuten Dorfe, entspringt aus Schieferfelsen und wird in hölzernen Trögen zur Viehtränke gesammelt. Das M.wasser ist klar, von angenehmem, adstringirendem, leicht eisenhaftem Gesehmack, hat die Temperatur von 12° R. bei 13,75° R. der atmosphärischen Luft, setzt einen ocherartigen Niederschlag ab und gehört nach Auglada zu den schwachen Eisensäuerlingen.

Zwei ähnliche Eisenwasser befinden sieh bei dem Dorfe Conat, eine halbe Lieue südöstlich von Nobedes, in dem Thal von Urbanya, und zwei andere von gleicher Beschaffenheit bei Urbanya, eine

Lieue oberhalb Conat in demselben Thale.

Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 305.

Die Schwefelquellen von Thuez befinden sich in dem Thale der Tet, drei Lieues von Mout-Lonis, zwei Lieues von Olette, auf dem Wege zwischen diesen beiden Stüdten, in einer wilden, aber durch den Reichthum ihrer Mineralquellen merkwürdigen Gegend, am Eingang der Schlicht Carensac, welche das Thal der Tet mit Catalouien verbindet.

Es entspringen hier längs der Ufer des Torreut Real, der die Schlucht Carensac durchströmt, und auf dem rechten Ufer der Tet, eilf Schwefelthermen, von zum Theil sehr bedeutender Temperatur, aus Granit, der mit Porphyr, Gneus und Feldspath abwechselt. Eine derselben, unter dem Namen Bain de Thuez bekannt, wird auch von den Bewohnern der Umgegend als Bad gegen gichtische und rheumatische Affectionen, Hautkrankheiten, veraltete Wunden und atonische Geschwüre benntzt; es befindet sich aber keine andere Vorrichtung zu diesem Zwecke, als ein kleines in den Felsen gehauenes Bassin, worein die in zwei Adern entspringende Therme geleitet wird, und eine durch die Natur gebildete Felsengrotte.

Das Thermalwasser dieser Quelle hat die Temperatur von 36° R. bei einer Lufttemperatur von 12° R.; es ist klar, von hepatischem Gerneh und Geschmack und setzt wenig Glairing ab. Ein Litre ent-

hält nach Anglada:

| Glairine                         | 0,0393 Gram.  |
|----------------------------------|---------------|
| Schwefelwasserstoffsaures Natron | unbestimint   |
| Kohlensaures Natron              | 0,0874        |
| Kohlensaures Kali                |               |
| Schwefelsaures Natron            |               |
| Chlornatrium                     |               |
| Kieselerdc                       | 0,0796 —      |
| Kohleusaure Talkerde             | 0,0219 —      |
|                                  | 0,3182 Grain. |

Außerdem wurden noch zwei andere Sehwefelthermen von Auglada untersucht und noch gehaltreieher als die eben beschriebene gefunden: die eine hatte die Temperatur von 60° R., — die andere, Source de la Cascade genannt, die von 62,5° R.

Mitten unter diesen Schwefelquellen befindet sich anch eine Thermalquelle, welche nicht zu den Schwefelwassern gerechnet werden kann, und deren aufsteigende Dämpfe einst dem Kloster Saint-André de l'Exhalade den Namen gegehen haben. Sie entströmt aus zwei Oeffnungen eines Felsens mit der Temperatur von 44°R. und enthält nach angewandten Reagentien nur kleine Mengen schwefelsaurer, hydrochlorsaurer und Kalksalze.

In der Nähe befindet sich eine merkwürdige Stalactiten-Grotte.

Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 339 ff. T. II. S. 183 ff. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 157.

Die Schwefelthermalquellen von Saint-Thomas, im Tet-Thale und auf dem linken Ufer des Flusses Saint-Thomas, werden nach dem Dorfe gleiches Namens genannt, das von Mont-Louis eine Liene entfernt ist.

Es entspringen hier drei Schwefelthermen aus Granit, die auch von den Einwohnern des Thales zu Bädern benutzt werden. Die

eine

the derselben sprudelt mitten aus einem Felsen und hat die Temsatur von 46,75° R., während die Temperatur der Atmosphäre 15° R. Il die des Flusses 8° R. war, - die zweite hat 36° R. und die itte, ganz in ihrer Nachbarschaft, unr 25° R.

In physikalischer und chemischer Hinsicht verhält sich das Ther-Hwasser gleich den andern, schon analysirten Thermen dieser Gegend.

J. Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 365 ff.

19

Tu

Dr.

an'

9 1

Vos

dene

lei

chen

ant

Ap.

bene

her.

100-

211.

Die Schwefelquelle von Nyer, in geringer Entfernung von m Städtchen Olette, entspringt auf dem rechten Ufer der Tet, süd-Hich vom Dorfe, 20 Schritte von dem Flüsschen Nyer und auf seian rechten Ufer, aus Granit und wird in einem durch die Natur ge-Mr ddeten Bassin gesammelt, wo man sich baden kann.

Das Mineralwasser hat die Temperatur von 18,75° R. bei einer emperatur der Atmosphäre von 13,5° R. und bietet in seinen phyaalischen und chemischen Verhältnissen keine Verschiedenheit von Schwefelquellen dieser Gegend dar.

J. Anglada, traité a. a. O. T. I. S. 376.

Die Thermalquelle von Canaveilles oder von Olette, der Nähe der letztern Stadt, im Département des Pyrénées-Orienes, fünf Lieues von Mont-Lonis, vier von Ville-Franche-de-Conent, siebenzehn von Perpignan, auf dem linken Ufer der Tet, wurde inge Zeit für die heißeste in Frankreich gehalten, da ihr Carrère Temperatur von 70,50° R. beilegt, während die von Anglada tter dem Namen der Therme von Canaveilles beschriebene, welche, ggleich auf dem Gebiete dieser Gemeinde liegend, doch als Olette nächsten befindlich, mit der von Carrère bezeichneten allein r: identisch gehalten werden konnte, nur 43,5° R. Temperatur hat, ii einer Lufttemperatur von 11° R. und während das Wasser der est 8° R. zeigte. Diese Verschiedenheit in den Temperaturangaben har sehr auffallend und hat zu mancherlei Irrthümern Veranlassuug geben; indessen hat sich jetzt durch die Untersuchungen Anglada's rausgestellt, dass die von Carrère erwähnte Therme von 70,50° R. en dieselbe ist, welche wir vorhin S. 336 unter den Thermen von nuez als die Source de la Cascade bezeichnet haben, und welche ut zu Tage eine Temperatur von 62,5° R. besitzt.

Das Schwefelthermalwasser hat dieselben physikalischen und che-Verhältnisse als das der bereits beschriebenen Thermen esses Thales, und wird auch von den Einwohnern der Umgegend Bad gegen chronische Hautausschlüge, Gicht und Rheumatismen,

wie gegen Paralysen mit Nutzen gebraucht.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 537.

E. J. B. Bouillon-Lagrange, essai sur les eaux min. Paris 11. p. 299. 344.

Observateur des sciences médicales, pour l'année 1824. p. 337. IIII. Theil.  $\mathbf{Y}$ 

J. Anglada, mémoires etc. a. a. O. T. 1. p. 49, 65, 69, 79. Traité etc. a. a. O. T. 1. S. 371.

SI

Ki

Ko

Ko

Ke

Ex

Te

Pa

Da

ad, g

ko 16, echt 8

Fo

Sel

Kol

Fol

Kol

hol

Kie.

The

Stic

Ter

Pat

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 178.

Les Bains d'Europe a a. O. S. 241.

Die Thermalquelle von Enn, unter dem Namen Bai d'Ennoder Quelle von Pout-Neuf (Fon d'al Pont-Nou) bekann entspringt eine Lieue von Olette, hart am rechten Ufer der Tet au Schiefer, der in Gneus übergeht und auf welchem Kalk lagert, zwische den Sehwefelquellen von Nyer und Thuez, ohne selbst die charakte ristischen Kennzeichen der Schwefelwasser an sich zu tragen, in ei ner Grotte, in deren Boden ein Bassin eingehauen ist, wo die Be wohner der Umgegend dieselbe zu Bädern benutzen.

Das Thermalwasser hat die Temperatur von 40° R., bei eine Lufttemperatur von 10,5° R. und während das Wasser der Tet 8° R zeigt, und enthält nach den angewandten Reagentien nur schwefelsaur

und hydrochlorsaure Salze.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 179.

Die Thermalquelle von Reynez, einem kleinen Dorfe de Inc Bezirks Ceret am Tech, entspringt unter dem Namen Boisson chaud in I (Beü calde) eine Viertel-Liene südlich von der Capelle Saint-Vincen auf dem rechten Ufer des Baches Reynez aus einem Schieferfelsen, wel et alle chen Quarzadern durchsetzen und in dessen Nühe Kalklagert. Das Ther thein malwasser ist klar, geruchlos, ohne eigenthümlichen Geschmack, ha die Temperatur von 23° R., bei einer Lufttemperatur von 13,5° R. und enthält als vorwaltende Bestandtheile schwefelsaure, hydrochlor saure und Kalksalze.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 188 ff,

Die Mineralquellen von Saint-Martin-de Fenouilla und Boulou, entspringen östlich von Ceret unweit Boulou links von dem großen Wege, der nach Spanien über den Perthus führt, be einer Schlucht, die unter dem Namen Carbassal oder Correq de San-Marti am Fusse des zu den Albères gehörenden Berges Pieartelle gelegen, das Gebiet von Boulou und S. Martin de F. scheidet. Es sind besonders zwei zu unterscheiden:

- 1. Die Eisenquelle von Boulou. Das Wasser derselben ist klar, stark perlend, von einem adstringirenden, säuerlichen Geschmack, hat die Temperatur von 14° R. bei einer Lufttemperatur von 12º R., wird der Luft ausgesetzt, triibe, bedeekt sich mit einem schilleruden Häutchen und lässt einen aufangs weißen, dann gelblichen Niederschlag fallen.
- Die Eisenquelle von Saint-Martin-de-Fenonilla. 200 Schritte oberhalb der vorigen und auf der linken Seite der genanuten Hohlschlucht, ist ebenfalls klar, stark perlend, geruchlos, von säuerlich-eisenhaftem Geschmack, hat die Temperatur von 13° R. bei 15° R. der Atmosphäre und setzt einen röthlichen Niederschlug ab.

### Anglada fand in einem Litre Mineralwasser von:

B lel. l'et Wisla fall in die I

iei et 80 felsa

k,

ochl

rt, e S e g bes

138 14 en (A pera Pil rell

والا del a 15, 8

R.

7 23

|                               | 1. St. Martin de F.: | 2. Boulou:   |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Kohlensaures Natron           | 2,787 Gram           | 2,431 Gram.  |
| Schwefelsaures Natron         | 0,019 — .            | Spuren       |
| Chlornatrium                  | 0,324                | 0,852 —      |
| Chlorkalium                   | Spuren               | •            |
| Kieselerde                    | 0,106 —              | 0,134 —      |
| Kohlensaure Kalkerde          | 0,448 —              | 0,741 —      |
| Kohlensaure Talkerde          | 0,159                | -,           |
| Kohlensaures Eisenoxydul .    | 0,050 —              | 0,032 —      |
| Extractivstoff                | 0,022                |              |
| Verlust                       | 0,104                | •            |
| ,                             | 4,019 Gram.          | 4,405 Gram.  |
| Kohlensaures Gas              | 750,0 Cub.Cent.      | 611,3 Cub.C. |
| J. Anglada, traité etc. a. a. | O. T. II. S. 210 ff, |              |
| D D (1)                       |                      | OCF          |

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 305.

Die Mineralquelle von Sorède, von den Einwohnern Fontre (Fontaine aigrelette) genannt, eutspringt am Fusse der Albères, cha ne Viertel-Lieue südöstlich von dem Dorfe gleiches Namens, drei leeues südöstlich von Perpignan, in dem Bette des Flusses Sorède Wird häufig als Getränk benutzt. Die Gegend ist überaus freund-3Th th; in der Nähe befindet sich eine Grotte, die durch ihre bedeutende Insströmung von kohlensaurem Gas lebhaft an die Hundsgrotte bei Biolegapel erinnert.

Das zu den Eisenquellen gehörende Mineralwasser ist klar, perand, geruchlos, scharf-eisenhaftem Geschmack, hat die Temperatur in 16,5° R., während das Wasser des Flusses 14° R. zeigte, beockt sich leicht mit einem schillernden Häutchen und setzt einen Therartigen Niederschlag von bräunlicher Färbung ab. Anglada lit and in einem Litre desselben:

| Kohlensaures Natron                 | 0,053 Gram. |
|-------------------------------------|-------------|
| Schwofelgaures Natron               | 0,026 —     |
|                                     |             |
| Chlornatrium                        | 0,022 —     |
| Kohlensaure Kalkerde                | 0,607 —     |
| Kohlensaure Talkerde . Eustin       | 0,059 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul            | 0,050       |
| Kohlensaures Manganoxydul           | Spuren      |
| Kieselerde                          | 0,101 —     |
| Thonerde                            | 0,003 —     |
| Stickstoffhaltigen Extractivstoff   | 0,021 —     |
| Verlust                             | 0,025 —     |
|                                     | 0,967 Gram. |
| Kohlensaures Gas                    | unbestimmt. |
| I Anglada truité a a O T II S 057 & |             |

J. Anglada, traité a. a. O. T. II. S. 257 ff. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 371.

Die Mineralquellen von La-Roque, von den Einwohnern Font de l'Aram (Fontain du cuivre) genannt, entspringen eine Viertel-Lieue südlich vom Dorfe und theils in dem Bett theils auf dem linken Ufer des Flusses gleiches Namens, eine Lieue westlich Bleit von Sorede auf den Alberes und werden von den Bewohnern der soll Umgegend häufig als Getränk benutzt.

Das M. wasser ist klar, stark perlend, geruchlos, sänerlich styptischem Geschmack, hat die Temperatur von 12,5° R. bei 16° R. der Atmosphäre und setzt einen ocherartigen Niederschlug in Menge ab

Ted W

Ech z

Anglada fand in einem Litre desselben:

| 1                                            |             | A his      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|
| Kohlensaures Natrou                          | 0,008 Gram  | 2          |
| Schwefelsaures Natron                        | 0,031 —     | \$ 200 CG3 |
| Chloruatrium                                 | 0,020 —     | Ding.      |
| Kohlensaure Kalkerde                         | 0,136, -    | g hti      |
| Kohlensaure Talkerde                         | 0,057 —     | le cui     |
| Kohlensaures Eisenoxydul                     | 0,030 —     | a lei      |
| Kieselerde                                   | 0,066 —     | 7 701      |
| Stickstoffhaltigen Extractivstoff            | 0,003 —     | Schen      |
| Verlust                                      | 0,012 —     | CO DI      |
| f)                                           | 0,363 Gram. | Fill like  |
| Kohlensaures Gas                             | unbestimmt  | J.         |
| J. Anglada, traité a. a. O. T. H. S. 271 ff. | 11 -        |            |
| Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 36 | 3.          | Di         |
|                                              |             |            |

Die Mineralquelle von Collioure, bei den Einwohnern siede nach dem Eigenthümer Fontaine de Gauderic Germa genannt in m entspringt eine kleine Viertel-Lieue südwestlich von Collioure, kaum im l eine halbe Lieue von der Küste des Mittelländischen Meeres am Fuße ben eines mit dem Fort Saint-Elme gekrönten Berges, in reizender Ge-ut B gend, aus Schieferfelsen. 1:Boso

Das M. wasser ist klar, geruchlos, von schwach zusammenziehendem, eisenhaftem Geschmack, hat die Temperatur von 13° R. beil 15° R. der Atmosphäre und setzt einen ocherartigen Niederschlag | Di ab. Anglada bestimmt es, angewandten Rengentien zufolge, die ei- hill nen geringen Gehalt an Kalksalzen, schwefelsauren und hydrochlor- it de sauren Erden und nur wenig kohlensaures Gas ergaben, als ein sehwa-tide ches Eisenwasser; - eine in der Nähe befindliehe, nach der Eremi-lie tage Notre - Dame de Consolation benannte und soust auch Lin als eisenhaltig bezeichnete Quelle verdient nach Anglada's Untersuchungen diese Bezeichnung nicht. gend, o

J. Anglada, traité a. a. O. T. II. S. 279 ff.

Die Mineralquelle von Perpignan entspringt unweit des Thores St. Martin, einige Schritte von einer Quelle gemeinen Wassers, Namens Fontaine d'Amour, aus Alluvions-Terrain. Ihr Wasser ist klar, Blasen werfend, geruehlos, von pikantem, zusammenziehendem und eisenhaftem Geschmack, hat eine Temperatur von 9° R. det, der Luft ausgesetzt, einen ocherartigen Niederschlag und deckt sich mit einem leichten schillernden Häutchen. Nach Anaa da's Untersuchungen enthält dies Eisenwasser kohlensaures Gas, hlensaures Eisen, kohlensaure Erden, schwefelsaure und hydrochlorare Kalkerde und hydrochlorsaures Natron.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 309 ff.

theils

e Tes

deta

118-11

6 -

0 -

6 -

stime

° R. Die Mineralquellen von Forceral oder Fort-Réal. n Fusse dieses mit den Ruinen einer von den Römern angelegten iffestigung gekrönten und zwischen die Thäler der Tet und der Gly Min oh hinziehenden, eine schöne Aussicht über Roussillon gewährenden I perges, der aus von Quarzadern durchzogenem Schiefer besteht, ent-I cringen mehrere Eisenquellen, von denen Anglada besonders eine der Gemeinde Millas, drei Lieues nordwestlich von Perpignan legen, untersucht hat. Das Wasser derselben ist klar, geruchlos, en leicht adstringirendem, eisenhaftem Geschmack, hat die Tempettur von 14,5° R. bei gleicher Lufttemperatur, bildet, der atmosphächen Luft ausgesetzt, einen ocherartigen Niederschlag, bedeckt h mit einem schillernden Häutchen und euthült aufser kohlensauom Gase kohlensanres Eisenoxydul, kohlensanre Erden, schwefeled hydrochlorsaures Natrou.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 314 ff.

Die Mineralquellen von Montner, in der Nähe der vorion und von gleicher physikalischer und chemischer Beschaffenheit dit derselben. Man unterscheidet: 1 die Fontaine de la Louve, nn nordöstlichen Fuß des Forcerul, von 13,5° R. Temperatur bei In oner Lufttemperatur von 15,25° R.; - 2. die Source de la Mine, Mongeringer Entfernung vom Forceral, nordöstlich am Wege von Montthe eer nach Perpignan gelegen, von 11° R. Temperatur bei 17° R. der mosphärischen Luft

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 317 ff.

Die Mineralquelle von Corneilla-de-la-Rivière, unet dem Namen der Fontaine de Laverne bekannt, entspringtaf der siidöstlichen Seite des Forceral, unweit der beiden vorigen, it denen sie gleiches physikalisches und chemisches Verhalten hat. Temperatur beträgt 13,5° R. bei 19° R. der atmosphärischen uft. Dasselbe gilt von der:

DS. Mineralquelle von Couchous, die unweit Estagel entsprinrend, unter dem Namen der Fontaine des Picherottes bekannt, tuch zu medicinischen Zwecken von den Bewohnern der Umgegend eenutzt wird. Ihre Temperatur beträgt 12° R. bei 20° R. der Atniosphäre.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 323. 326.

Die Bittersalzquellen zu Salces, schon vor Plinius uneer dem Namen "Salsulae" bekannt, entspringen zwei Lieues nordöstlich von Perpignan an der großen Straße nach Narbonne aus Jurakalkfelsen mit so großem Wasserreichthum, daß sie Mühlen treiben und ergiefsen sich nach kurzem Laufe in einen großen mit dem Meere zusammenhängenden Salzteich.

IZUES :

Dass

n Tan

Das Andes aannt

leth. a ): R 100 110

TI TO

en i

atte

113

ajı istat.

erd

unbestimmt.

Man unterscheidet zwei Quellen: die Fontaine Estrame und die Fontaine Dame; die eine Viertelstunde von einander, erstere zur rechten, letztere zur linken der genannten Strafse sich befinden Das Wasser derselben ist vollkommen klar, von schwachem Geruch wie nach Seetang und salzig bitterem Geschmack, ohne bemerkbare Gasentwickelung und schlägt keinen Bodensatz nieder. Die F. Estramé hat eine Temperatur von 15,2°R. bei 16,8°R., - die F. Dame eine Temperatur von 15° R. bei 16° R. der Atmosphäre.

Anglada fand in einem Litre Salzwasser:

Kohlensaures Gas

| Chlortalcium           |   |    |    |   | 0,516 | Gram. |
|------------------------|---|----|----|---|-------|-------|
| Chlornatrium           |   | ٠. |    |   | 1,727 | -     |
| Schwefelsaures Natron  |   |    | •  |   | 0,096 |       |
| Schwefelsaure Talkerde | • |    | ,• |   | 0,075 | _     |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |    |    |   | 0,169 |       |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |    | •  | • | 0,066 | -     |
| Kieselerde             |   |    |    |   | 0,010 | - 1   |
|                        |   |    |    |   | 2,659 | Gram. |

Das M. wasser wird zwar zuweilen als Getränk gegen Krankheiten benutzt, wobei man der F. Estramé, als der stärkeren, den Vor- lanen zug giebt, doch ist der Aufenthalt in Salces mitten unter Sümpfen lamet sehr ungesund; dagegen eignet es sich sehr gut zum Versenden, da kein es sich nicht zersetzt und lange unverändert bleibt.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 329 ff.

Die Bittersalzquelle von Tautavel entspringt eine halbe hij Lieue westlich von dem Dorfe dieses Namens auf dem Wege, welcher von Estagel nach Tuchan führt, aus Jurakalk und ist in der lan Gegend unter dem Namen Foradade (Fontaine de la montagne lei percée) bekannt.

Das M. wasser ist vollkommen klar, geruchlos, von merklich bitterem Gesehmack, hat die Temperatur von 16° R. bei 11° R. der Atmosphäre und hat weder bemerkbare Gasentwickelnug noch schlägt es einen Bodensatz nieder. Es enthält nach Anglada's Untersuchungen schwefelsaure Kalk - und Talkerde als vorwaltende Bestandtheile und hydrochlorsanres Natron und Talkerde in geringeren Mengenverhältnissen. - Es wird häufig als Getränk benutzt, früh Morgens nüchtern zu mehrern Gläsern, und äußert in dieser Form besonders eine eröffnende und abführende Wirknug.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 340 ff.

Das Mineralwasser von Saint-Paul-de-Fenouilheder entspringt unter dem Namen der Fontaine de la Fou oder 🎉 urce du bain de la Fou, eine Viertel-Liene südlich von dem refe dieses Namens unf dem linken Ufer des Gly-Flusses, aus Jura-Ikfelsen, und ist mit nothdürftigen Vorrichtungen zu seiner Betzung als Bad und als Getränk verschen.

Dasselbe ist vollkommen klar, ohne merklichen Geruch, von fa-Geschmack, setzt keinen Bodensatz ab und hat die Temperatur

befind 1 21,2° R. bei 13,2° R. der Atmosphäre.

Einige Schritte davon, aber auf dem rechten Ufer der Gly, entriugt eine audere Quelle von denselben physikalischen Eigenschaf-La als die eben genannte, doch von einer niedrigern Temperatur von F. Dat cc 16,4° R. Beide Quellen sind in ihren Mischungsverhältnissen der nn Tantavel ganz gleich.

J. Anglada, traité etc. a. a. O. T. II. S. 353 ff.

Das Bitterwasser von Caudiez, von den Bewohnern des fundes Aigues-Bonnes oder Bonnes-Aigues (Eaux-bonnes) j mannt, entspringt eine Viertelstunde von der Stadt gleiches Namens, Lieue von S. Paul de Fenouillièdes, vier Lieues südöstlich von eeth, am Gly-Fluss aus Jura-Kalkfelsen. Es hat die Temperatur von 2 R. and soll nach Soulère aufser schwefelsaurem Natron noch Gran nie kleine Quantität Eisen enthalten.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 494.

6 Gran 7 \_ 1

31-

t es

100-

Mineralwasser von Neffiach, bekannt unter dem We amen Source de la Juliane, entspringt nördlich vom Dorfe dieses mie vamens ans einem Schieferfelsen, der von Feldspath und Quarzadern h berchzogen ist. Die Quelle, welche in einem großen Behälter genommelt wird, genießt in der Umgegend eines großen Rufes und wird ssonders als Getränk gegen Leiden des Verdauungsapparats benutzt Tre Wasser ist klar, perlend, von schwach salinischem Geschmack, tizt kein Sediment ab, hat die Temperatur von 16,5° R. bei 12° R. THE Tr Atmosphäre, und euthält nach Anglada kohleusauces Gas, schwe-Issaure Kalkerde und Natron, hydrochlorsaures Natron und wahr-Theinlieh auch hydrochlorsaure oder schwefelsaure Talkerde.

J. Anglada, traité etc. a. a. 10 T. II. S. 359.

# 2. Im Dép. de l'Aude:

Die Schefel-Mineralquellen von Escouloubre entsprinin in geringer Entfernung von diesem 19 Lieues von Limoux atfernten Dorfe, auf dem rechten Ufer der Aude, und sind erst Pit 30 Jahren bekannt. Man unterscheidet drei Mineralquellen: die des Bain-Fort, sehr wasserreich, von 40° R.; 2. die des ain-Doux, wenige Schritte von der vorigen, hat nur 28° R. Tem-Bratur, die aber durch Zumischung einer Ader des Bain-Fort erhöht ocrden kann; 3. la Garrique oder las Caoudès von 26° R.

Das Thermalwasser ist von hepatischem Geruch und Geschmack, aar, fettig anzufühlen und entwickelt eine ziemliche Menge kohlensauren Gases. Das Wasser des Bain-Doux setzt auf dem Grunde des Bassin einen schwarzen M.schlamm ab, der aber noch nicht benutzt wird; - das Wasser der Garrique zeichnet sich dadurch ans, ugsen dass es trotz seiner geringen Temperatur eine ziemliche Menge Schwe- In Il felwasserstofigas enthält.

Die

Va:Be Chl

Ch

Sol

Sch

Ko

Ha Ki

TE

K

D Ther !

der G

sehr

Wohl

Hôte

fär F

am F

BEd

tie 1

stan

enter

Les bains d'Europe. S. 276.

Die Schwefelthermalquellen von Carcanière, vier Lieues nördlich von Mont-Louis, vier an der Zahl, haben nach Currère: die beiden ersten oder Bains-Doux 32° R., die dritte oder Bain-Fort 48° R. und eine vierte nicht benannte 56° R. Temperatur.

Carrère, catalogue a. a 0, S. 518.

Die Mineralquellen von Gignoles oder Ginolles, einem kleinen Dorfe, eine halbe Lieue von Quillan, drei Lieues von Aleth and neun Lieues von Limoux entfernt, enthalten als vorwaltenden Bestandtheil schwefelsaures Natron. Es sind ihrer drei: eine von nur 1º R., welche jedoch nie, auch im stürksten Winter nicht, zufriert, und zwei Thermalquellen von 16 und 24° R. Temperatur; letztere wirken abführend und diuretisch.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 493. Les bains d'Europe. S. 277.

Die Mineralquellen von Fourtou, 101/2 Lieues südwestlich von Narbonne, zwei an der Zahl, fliessen reichlich, sind kalt und werden als salzig bezeichnet. Zur Regenzeit erscheint, nach Carrère, noch eine dritte stärkere Salzquelle, welche mehr als 20 p. C. Salz liefern soll.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 494.

Die Mineralquellen von Aleth, einem Flecken, 21/2 Lieues von Limoux, 3 Lieues von Quillan und 6 Lieues von Carcassonne entfernt, sind mit einem Bade - Etablissement ausgestattet. Es befinden sich hier vier Mineralquellen: drei Thermen, worunter zwei von 22° R. und eine dritte von 28° R., und eine kalte, die Eaux Rouges genannt wird. Sie sind klar, durchsichtig, eisenhaltig und enthalten kohlensaures Eisenoxydul und kohlensaure Kalkerde, schwefelsaure Kalkerde und Chlorcalcium. Das Thermalwasser wird als Bad und Getränk benutzt: die Büder werden gerühmt in Hautkrankheiten, Geschwüren und alten Wunden; getrunken wirkt es eröffnend und wird, mit einer mildernden Tisane vermischt, in Brustkrankheiten mit Erfolg angewendet. Das an Eisen reichere Eaux Rouges wird nur als Getränk gebraucht und wirkt in dieser Form äußerst touisch und blutreinigend, mas aber wegen seiner reizenden Eigenschaften in Brustkeankheiten mit Vorsicht genommen werden.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 493. 526. Patissier et Boutron-Charlard a. n. O. S. 350. Les Bains d'Europe a. a. O. S. 275.

# 3. Im Dép. de l'Arriège:

1 Gm

Dich

Irch

Soh

l Lie ree ain.F

P3 T Wall

nio :

erafo

Car

p. C

00075 3/16 300 111 (The

7 215 1 g ja

Die Mineralquelle von Tarascon entspringt in geringer ntfernung von dieser, drei Lieues von Foix entfernten Stadt am linen Ufer der Arriège, und ist unter dem Namen der Fontaine ouge oder Saint-Quiterie bekannt, - eine Eisenquelle. Nach lagnes' Analyse enthält ein Litre des Wassers:

|   | .,            |     |       |   |   |   |    |   |   |         |        |
|---|---------------|-----|-------|---|---|---|----|---|---|---------|--------|
|   | Chlornatrium  | •   | •     |   |   |   | •  |   |   | 0,0201  |        |
|   | Chlormaguium  |     |       |   | • | , | •  |   |   | 0,0463  | _      |
| - | Schwefelsaure |     |       |   |   |   | ,  |   |   | 0,3340  |        |
|   | Schwefelsaure | Tal | kerde | ; | • |   | -, | • | • | 0,1000  | -      |
|   | Kohlensaures  |     |       |   |   |   | •  |   |   | 0,1270  |        |
|   | Harzigen Ext  |     | _     |   |   |   |    |   |   | 0,0201  |        |
|   | Kieselerde    |     | •     |   |   |   |    |   | • | 0,0050  |        |
|   |               |     |       |   |   | • | •  | • |   | 0,0360  | -      |
|   |               |     |       |   |   |   |    |   |   | 0,6885  | Gram.  |
|   | 77 - 1.1      | Con |       |   |   |   |    |   |   | 0,013 L |        |
|   | Kohlensaures  | Gas |       |   | • | • |    |   | • | 0,010 L | altic. |

J. P. Magnes, analyse de l'eau de la fontaine de Sainte-Qni-Toulouse 1818.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 371.

Die Mineralquelle von Foncirgue entspringt 304 Mètres liber d. M., unweit der großen Straße von Limonx nach Foix, in der Gemeinde Peyrat, Arrondissement de Pamiers, in einem milden und Behr gesuuden Klima. Das M. wasser war schon lange von den Einwohnern medizinisch beuutzt worden, als im J. 1834 ein weitläufiges Môtel errichtet wurde, mit Vorrichtungen zu Bädern und Wohnungen für Kurgäste, deren durchschnittlich 100 jährlich die Quelle besuchen.

Die Quelle, zu den salinischen Eisenwassern gehörig, entspringt ann Fusse eines Berges aus Kalkformation mit großer Reichhaltigkeit rund unter lebhafter Gasentwickelung. Das M. wasser ist durchsichtiig und klar, geruchlos, von augenehmem Geschmack, hat die coustante Temperatur von 16° R. und enthält nach Fau's in J. 1835 uuternommener Analyse in einem Litre:

| Schwefelsanre Talkerde    |     | •        |    |       | •  | 0,0127 Gram. |
|---------------------------|-----|----------|----|-------|----|--------------|
| Schwefelsaure's Natron .  |     | •        | •  | •     |    | 0,0012 —     |
| Schwefelsanre Kalkerde    | ٠   | •        |    | •     |    | ,0,0333 —    |
| Chlormagnium              |     | •        |    | •     |    | 0,0017 —     |
| Chlorcalcium              | ٠   |          |    |       | •  | 0,0036 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .    | ٠   | •        |    |       | •  | 0,1897 —     |
| Kohlensaure Talkerde .    |     |          |    |       | 4  | 0,0115 —     |
| Talkerde in Verbindung mi | t o | rganisch | cr | Mater | ie | 0,0070 —     |
| Organische Materie .      | •   |          |    | •     |    | 0,0352 —     |
| Eisenoxyd und phosphorsau | re  | Kalkerd  | е  |       | •  | 0,0077 —     |
| Kieselerde                |     | •        |    |       | ٠  | 0,0024       |
| Verlust                   |     |          | ,  | •     |    | 0,0071 —     |
|                           |     |          |    |       |    | 0,3131 Gram. |

| Kohlensaures  | Gas | • |   |   |   |   | 0,027 Litro |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|-------------|
| Stickgas .    |     | • | • | ٠ | ٠ | • | 0,019 —     |
| Sauerstoffgas |     |   | ٠ | • | ٠ |   | 0,004 —     |
|               |     |   |   |   |   |   | 0,050 Litre |

Nach Fau's (Vater und Sohn) Erfahrungen hat sich das Miveralwasser als Bad und Getränk nützlich bewiesen in Nervenkrankheiten, Gastritis, chronischer Enteritis, Blasenkatarrh, unregelmäßiger Menstruation, veralteten Gonorrhöen, Gelbsucht, Hämorrhoiden, hartnäckigen Augenentzündungen, chronischen Diarrhöen, Hautkrankheiten und selbst mit Caries verbundenen Fisteln.

A. Fau, analyse chymique des eaux min. de Foncirgue. Foix 1835. Patis si er et Boutron-Charlard a. a. O. S. 494. Les Bains d'Europe. S. 272.

Endlich sind noch zu erwähnen die Mineralquelle von Pamiers, drei Lieues nördlich von Foix, welche schwefelsaures Eisen enthalten soll, und die Thermalquelle von Aulus, einem Dorfe in der Nähe von Audinac, welche von den Bewohnern der Gegend häufig benutzt wird.

Carrère, catalogue a a. O. S. 486. Les bains d'Europe. S. 269.

# B. Die westlichen Pyrenäenbäder.

s hi okra odlij o, bat

183

Die Schwefelthermen von Luchon oder agnères de Luchon (Aquae Baleariae Luxonienses)

Département de la Haute-Garonne entspringen in einem r schönsten, im Hintergrunde von dem mit ewigem Schnee deckten Port de Venasque geschlossenen und mit dem

Illen Reiz südlicher Vegetation geschmückten, Pyrenäenläler, 313 Toisen über d. M., zwei Lieues von der spa-

sschen Grenze, drei L. von Saint-Béat, acht L. von Saint-

Die Thermen sind, wie viele aufgefundene Inschriften beweisen, hon den Römern bekannt gewesen; gegenwärtig befindet sich zu cer Benutzung ein großes, gut eingerichtetes Etablissement hier, s mit Badekabinetten, Badewannen aus weißem Marmor, Vorrichingen zu Douchen und Dampfbädern aufs eleganteste ausgestattet ti. Auch ist reichlich für die Bequemlichkeit und das Vergnügen der purgäste gesorgt; herrliche Alleen umgeben die Stadt und das Etabissement von allen Seiten; das Klima ist iiberaus mild, der Winter re hart. Die Saison dauert von Ende Mai bis zum Oktober: am suchtesten ist sie vom Juli bis zur Mitte September. Die Kurgäste cohnen in der Stadt oder in der Nähe des Etablissements; ihre Zahl strägt durchschnittlich 14 - 1500 des Jahres: im J. 1836 betrug sie 1531, die eine Summe von 361,000 Francs in Umlauf setzten, wobei doch 383 arme Kranke nicht mit in Anschlag gebracht sind, welche de Thermen ebenfalls gebrauchten. Das Etablissement ist verpachet für jährlich 22,100 Francs, ausschliefslich der dem Pächter sonst och auferlegten, nicht unbedeutenden Lasten. Médecin-inspecteur ut Hr. Barrié fils, Adjunct desselben Hr. Bergasse.

Die Thermen entspringen im Uebergangsgebirge (Thonchiefer mit Uebergangskalkstein wechselnd). Der Uebergangs-Grünstein bei St. Béat und Col de Mende ist etwa fier Lieues davon entfernt. Früher unterschied man acht Thermalquellen; im Jahre 1835 entdeckte man aber beim Aufgraben des Bodens drei, an Wasserreichthum, Temperatur und Menge der in ihnen enthaltenen sehwefeliehten Bestandtheile verschiedene, neue Quellen. Den Namen und die Temperatur der Quellen, wie sie von Fontan im Oktober 1836 bei einer Lufttemperatur von 13,6° R. gefunden ist, ergiebt nachfolgende Uebersicht:

### 1. Alte Quellen:

|   | 4        |            |       |     |       |      |            |   |   |        | -       |
|---|----------|------------|-------|-----|-------|------|------------|---|---|--------|---------|
|   | Grotte-  | Inférieure | hat   | die | Tempe | rati | ır von     |   |   | 45,040 | R.      |
|   | Grotte-  | Supérieure |       |     |       |      |            |   |   | 37,6   |         |
|   |          |            |       |     | •     |      |            |   | • | 29,36  |         |
|   | Reine    | ancienne   |       |     | •     |      |            |   |   | 20,0   |         |
|   | Source   | aux Yeux   | •     |     |       |      |            |   |   | 18,4   |         |
|   | Source   | Blanche    |       |     |       |      |            |   |   | 25,0   |         |
|   | Source   | Froide     |       |     | •     |      |            | 6 |   | 13,6   | topas a |
|   | Etabliss | sement Sou | ilera | t:  |       |      |            |   |   |        |         |
|   | Source   | e forte    |       |     |       |      |            |   |   | 27,2   | _       |
|   | Source   | e faible   |       |     |       |      |            |   |   | 25,6   |         |
|   |          |            |       |     | eue Q |      |            |   |   | ,      |         |
|   |          |            | 2.    | 7.4 | cuc q | uci  | i i C II . |   |   |        |         |
| Ĩ | Reine 1  | nouvelle   | •     |     | •     |      | •          | • |   | 41,6   |         |
|   | Source   | du chauffo | ir    |     |       |      |            |   |   | 37,36  |         |
|   | Richard  | l nouvelle |       |     | •     |      |            |   |   | 30,8   |         |
|   |          |            |       |     |       |      |            |   |   |        |         |

lem d chkei

1813

1788

(1)

Se

Sc

Se

Ko

00 Or.

li

Sc

Die M.quellen fließen mit großem Wasserreichtbum, so dass man täglich 7-800 Bäder und 300 Douchen verabreichen kann. Das M. wasser wird in zwei großen, bedeekten Reservoirs gesammelt, ohne an seiner Temperatur und ehemischem Gehalte etwas zu verlieren, da es nur einen kurzen Raum vom Ursprung bis dahin zu durehlaufen hat, und aus diesen in das Etablissement vertheilt. Letzteres hat vier besondere Abtheilungen: 1) Bain-Riehard; 2) Grand-Etablissement; 3) Bains Ferras; Bain-Soulerat, die eine hinlängliehe Anzahl eleganter Badekabinette mit marmornen Badewannen (nur die im Bain Ferras sind von Holz,) und Dampfbäder besitzen; jedes Badekabinet enthält außerdem eine Douche von 2 Mètres Fall, und aus drei Hähnen kann Thermalwasser von verschiedener Temperatur in die Badewannen gelassen werden.

Das M. wasser ist, mit Ausnahme der Source Blanche, llehe trübe ist, klar und farblos: die oft wahrgenommene warze Farbe desselben rührt von den den Grund der ssins bedeckenden Schieferstücken her; verbreitet einen arken Geruch nach faulen Eiern, welcher auf mehr als eadert Schritt wahrgenommen wird, und hat einen süßh-faden Geschmack. Seine specif. Schwere ist größer die des destillirten Wassers.

Eine Erwähnung verdient die eigenthümliche Wahrnehmung, dass Bad, welches aus dem Wasser der Quellen Grotte-Supérieure und ine eines Theils und der Quellen Froide und Blanche andern Theils - sammengesetzt ist, im Verlauf von zwei Stunden bei stürmischer itterung eine milchige Farbe annimmt, daß aber durch Zumischung Wasser der Grotte-Supérieure die ursprüngliche Klarheit und - Jarchsiehtigkeit des Bades wiederhergestellt wird: eine Erscheinung, durch die Annahme, dass der Sauerstoff der Atmosphäre sieh des asserstoffs des Wassers bemächtige, dadurch den Schwefel nieder-- Ihlage und das Wasser weiß färbe, nicht ganz erklärt wird.

An den Wänden der Grotte-Supérieure und Reine setzt sich Schwein ziemlich großer Menge ab. Die Barégine zeigt sieh in dem Mausser in zwei Formen: in den Leitungen, welche das heißeste Theraalwasser zuführen, ist sie schwärzlich und gleicht Froschlaich; in um durchgesickerten Wasser weifslich, fadenförmig und mehr Aehn-

bhkeit mit fein gezupfter Charpie darbietend.

il il.

hied

Das Thermalwasser wurde 1766 von Bayen, im J. 1813 von Poumier chemisch untersucht; eine neue Anawse fehlt bis jetzt noch. Es enthält:

|                          | nach Bayen      | nach Poumier       |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
|                          | in einem Litre: | in sechzehn Unzen: |
| Chlornatrium             | 0,0784 Gram.    | . 0,162 Gr.        |
| Chlormagnesinm           |                 | . 0,223 —          |
| Schwefelsaures Natron .  | 0,1126 —        |                    |
| Schwefelsaure Talkerde . |                 | . 0,202 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde . |                 | . 0,466 —          |
| Kohlensaures Natron .    | 0,0322 —        |                    |
| Kohlensaure Kalkerde .   |                 | . 0,223 —          |
| Kieselerde               | 0,0762 —        | . 0,081 —          |
| Schwefel                 | unbestimmt      |                    |
| Organische Materie       | unbestimmt      |                    |
|                          | 0,2994 Gram.    | 1,355 Gr.          |
| Kohlensaures Gas         |                 | . 0,210 Kub. Z.    |
| Schwefelwasserstoffgas . |                 | . 0,420 —          |

#### An Sulfure de Sodium enthält in einem Litre:

| Source de la Grotte-Inférieure | 0,0868 Gram. | nach Longchamp, |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Richard                        | 0,0720 —     | desgl.          |
| 1                              | 0,0717 —     | desgl.          |
| :                              | 0,0631 —     | desgl.          |
|                                | 0,0023 —     | desgl.          |
|                                | 0,0455 —     | nach Fontan.    |
| Source Soulerat   Source forte |              | desgl.          |
| Source faible                  | 0,0012 —     | desgl.          |

em II

llen.

ed W s 3 G lie Bä

chiede

an it

CITTE

Die

arred

शा हो।

her areses

og di

1

rasse

Jaut

Fo

enale

infac

Di s

sibi

Rheur

crop

erwei

nehre

erd

en,

Ceren

Perso

Anglada fand in 1000 Kubik-Centimètres Wasser der Source de la Reine 0,140 Gram, und in gleicher Quantität Wasser der Grotte 0,166 Gram, kohlensaures Natron.

Long champ fand, außer Sulfure de Sodium, noch kohlensaures Natron, ein wenig schwefelsaures Natron und Kalkerde und Spuren von Chlorsalz und Kieselerde.

Nach Barrié äußert das Thermalwasser auf den gesunden Organismus folgende Wirkungen: als Getränk genommen regt es das Hautsystem auf, ruft eine mehr oder minder reichliche Transpiration hervor und bethätigt die Urin-Secretion; es ist beschwerlich für den Magen, ekelerregend und unaufhörlich einen Geruch nach faulen Eiern aus dem Munde verbreitend. Noch energischer ist seine Wirkung in Form von Bädern angewendet: eine Viertelstunde nach dem Hineinsteigen in's Wasser röthet sich die Haut, der Puls wird voller, beschleunigter, der Kopf schwindlich und schwer; fährt man fort zu baden, so entstehen leicht Congestionen nach dem Gehirn, Unterleibs-, Eingeweide- und Darmentzündungen, am häufigsten hartnäckige Verstopfungen; die Genitalorgane werden bei beiden Geschlechtern sehr aufgeregt. Auf den kranken Organismus äußert sich seine Wirkung, als Getränk oder Bad angewendet, noch charakteristischer: es wirkt reizend auf die Organe der Respiration, den Verdauungsapparat, die Urinblase und die äußere Haut. Sein Gebrauch ist daher nur sehr vorsichtig zu gestatten bei Personen mit Anlage zu tuberculösen Krankheiten; überhaupt muß der Arzt genau das Temperament der Kranken, ihre Empfänglichkeit, die Art und den Grad ihrer Leiden berücksichtigen, um darnach zu bestimmen, ob das Thermalwasser rein oder

esetzt, die Bäder Richard oder la Reine vermischt mit m Wasser der Grotte oder Blanche gebraucht werden len.

Das Thermalwasser wird als Getränk, Vollbäder, Abbäder, Douchen, Dampfbad, Collyrien, Einspritzungen d Waschungen angewendet. Man trinkt gewöhnlich 2 3 Gläser, und versetzt es in dieser Form oft mit Milch. e Bäder kann man hinsichts ihrer Temperatur sehr verhieden nehmen; in hartnäckigen Hautkrankheiten fügt an ihnen auch, um ihre Wirksamkeit noch zu erhöhen, hwefelsalze hinzu.

Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Quellen giebt Luchon ein großen Vorzug bei der Benutzung derselben, da man sie zur wendung nach dem verschiedenen Bedürfnisse auswählen und von n schwächeren zu den stärkeren übergehen kann. Man stellt sie hier in Absicht auf ihre Wirksamkeit den gerühmten Bädern von rréges, Cauterets, Saint-Sauveur gleich, zieht sie diesen aber in Ansenig der Schönheit der Gegend und der Milde des Klimas vor.

ti.

n

au

Nach langjährigen Erfahrungen hat sich das Thermalusser hülfreich bewiesen gegen Flechten und andere uutkrankheiten, Steifheit der Sehnen und Gelenkhänder Folge von Luxationen und Fracturen, scrophulöse Genikleiden, falsche Anchylosen, Folgen von Schusswunden, mfache oder fistulöse und cariöse Geschwüre, Kröpfe d scrophulöse Leiden, chronische Lungen - Katarrhe, stlima und Schleimschwindsucht, Chlorose, Fluor albus, Heumatismus, Lähmungen, Hüftweh, herpetische oder rophulöse Augenkrankheiten. Auch soll es sich nützlich weisen in: Anschoppungen der Leber und Milz, - in chreren Krankheiten des Magens, namentlich bei gestörter erdauung, verbunden mit Flatulenz, - Nervenkrankhein, Hypochondrie und Hysterie, - Blasenkoliken und aneren Krankheiten der Harnwerkzeuge.

Contraindicirt dagegen ist sein Gebrauch bei reizbaren ersonen und in allen Fällen von Plethora oder Entzündung.

Im J. 1838 kamen hier 78 Dermatosen und 126 Rheumatismen zur Beandlung: von den ersteren wurden 35 geheilt, 25 gebessert, 4 ohne allen

Erfolg behandelt und 14 nach der Abreise theils gebessert, theils geheilt; - von letzteren wurden 32 geheilt, 38 gebessert, 12 ohne Erfolg behandelt und 44 später nach der Abreise gebessert oder geheilt.

18 R.

Schi Schr

Kohl

nen 11

eide d

umäe

gane;

i Rhe

Lon

Monte?

P. G caux

Long

Patis

Endlich ist noch zu erwähnen, dass das Thermalwasser gern von Ochsen und Kühen getrunken wird; ein besonderes Reservoir dient dazu, kranke Pferde zweimal des Tages aus demselben zu tränken.

Campardon iu: Journal de Médecine, 1763, Juin p. 520: Juil- Id let p. 48; Août p. 160; Septembre p. 240; Octobre p. 315; Novembre p. 425; Décembre p. 520.

Richard et Bayen in: Recueil d'observations de médecine

des hôpitaux milit. Tom. II. p. 642.

Poumier, analyse et propriétés méd. des eaux des Pyrénées. 1813. p. 89.

Arnaud Soulerat, nouvelles observations sur les eaux ther-term males de Bagnères de Luchon. Toulouse 1817. and da

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 416.

J. Anglada, mémoires etc. a. a. O. T. I. p. 308.

Marchant, recherches etc. a. a. O. S. 134.

Mérat, rapport etc. p. 51.

Patissier und Boutron-Charlard a. a. O. S. 141.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 46.

F. Simon, die Heilquellen Europas. a. a. O. S. 24.

Les Bains d'Europe a. a. O. S. 234.

Patissier, rapport a, a. O. p. 26, 28, 32,

2. Die Mineralquellen von Encausse, einem Ale Dorfe im Dép. de la Haute-Garonne, eine Lieue von Saint-Gaudens, vier L. von Saint-Bertrand de Comminges entfernt, sind mit einem wohleingerichteten Etablissement ausgestattet.

Das Etablissement enthält 18 marmorne Badewannen in eben so viel Badekubinetten, und einen schönen Gesellschaftssaal. Es wird durchschnittlich von 3 — 400 Kranken jährlich besucht, im J. 1820 betrug ihre Zahl nur 210. Die Saison dauert vom Juli bis October. Die M.quellen gehören der Commune und werden (im J. 1820 für 900 Francs) verpachtet. Médecin-inspecteur ist Hr. Doneil.

Man unterscheidet zwei M.quellen unter dem Namen Liege der "Großen" und "Kleinen Quelle", welche innerhalb des Badchauses entspringen und in zwei Bassins gesammelt Ihr Wasserreichthum ist hinreichend für 340 Bäder täglich. Das Wasser der Großen Quelle, welche mehr Their echr im Gebrauch ist, ist klar, geruchlos, von herbem und Mzigem Geschmack und der Temperatur von 19° R. bei R. der Atmosphäre. Nach Save's Analyse vom J. 88 609 enthält ein Litre Wasser:

| Schwefelsaure Kalkerde.<br>Schwefelsaures Natron un |  | 1,5934 Gram.<br>0,5684 — |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Chlormaguesium                                      |  |                          |
| Kohlensaure Kalkerde .                              |  | 0,2125 —                 |
| Kohlensaure Talkerde .                              |  | <br>0,0425               |
|                                                     |  | 2,7674 Grain.            |
| Kohlensaures Gas                                    |  | <br>0,108 Litre.         |

Als Getränk, zu vier bis fünf Gläsern des Morgens, men man noch ein wenig schwefelsaures Natron zur Beder bederung der abführenden Wirkung hinzufügt, genommen, red das M. wasser gerühmt bei Stockungen der Eingeiide des Unterleibs, Gelbsucht, Chlorose, Amenorrhoe, rtnäckigen Wechselfiebern, Schwäche der Verdauungsgane; - als Bad bedient man sich seiner mit Vortheil Rheumatismen, Hüftweh und Lähmungen.

Louis Guyon, Discours des deux fontaines méd. d'Encausse. moges 1595.

P. Gassen de Plantin, Disc. et abrégé de la vertu et propr. eaux d'Encansse ès monts Pyrénées. Paris 1601.

P. de Rignol, virtus et nobilitas nympharum fontis Encaussi. lisiis 1619.

Save in: Bulletin de pharmacie. 1809. Décembre, - und Annales Montpellier, 1806. p. 207.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 122.

Longchamp, annuaire. 1832. S. 62.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 276.

Bains d'Europe a. a. O. S. 242.

ag.

Ja embr

decin

eben

d do

Ing it

Ma Francis

alb d

ann

il 31

Relch

Die Thermalquellen von Baréges im Dép. Hautes-Pyrénées. Das Dorf dieses Namens liegt eine que von Saint-Sauveur, 4 L. von Cauterets, 6 L. von gnères de Bigorre, 10 L. von Tarbes, 210 L. von Paris, llem engen, von hohen und steilen Bergen umschlossenen, n wilden Gave durchströmten Thale von Bastan, 652 sen (1269 Mètres oder 4190 F.) über d. M., - einer der ühmtesten Kurorte Frankreich's und Europa's.

II, Theil.

Die Geschichte der Thermen geht zurück bis in's 10 Jahrhundert, - den Römern scheinen sie nicht bekant geli gewesen zu sein. Ihr Ruf datirt erst seit dem Jahre 1670 1 wo der junge Herzog von Maine in Begleitung der Fra von Maintenon sich ihrer bediente. Damals wurde di Bail bequeme Strasse erbaut, welche von Tarbes über Lourde Seate Pierrefitte und Luz nach Baréges führt, und die Bäder d l'Entrée, du Fond, du Polard und drei Douchen eingerich Bin tet; das Bad du Chapelle und das de Gensy wurde er im Jahre 1775 hinzugefügt.

Hie T

Die P

:Bache

e nen

-liene

Almos

D, S

A Nie

Baréges besteht aus einer einzigen langen und breiten am linke bie vi Ufer des Gave sich hinbreitenden Strafse, an deren Euden die z Roya Aufnahme der Kurgäste bestimmten, zum Theil eleganten Häuser ut intelle in deren Mitte das Bade-Etablissement sich befindet. Letzteres ur gudin geben mit Leinewand bedeckte Hütten, die im Mai sich erheben ut grad im October wieder verschwinden; während des Winters verlassen de in ke Einwohner, von düstern, überhängeuden Felsenklüften umgeben, von Bergfällen, Schneelavinen und Bären bedroht, diesen traurigen Au enter enthalt und kehren nur erst mit dem wiederkehrenden Frühling den zun hin zurück, um die Badegäste aufzunehmen. Aber auch während deschwa Sommers treten oft jähe Witterungswechsel ein und machen B. einem unerfreulichen Aufenthalt: die Luft wird rauh und kalt, Schn fällt auch in der schönsten Jahreszeit; daher die Dauer der Sais Alleben hier immer um einen Monat kürzer ist als in den andern Pyrenäckline bädern: sie währt hier nämlich vom Juni bis zum 15. Septembed donbel Trotz aller dieser Unbequemlichkeiten, die uoch durch den Anfenthe zahlreicher Kranker aus dem Militairstande, Gemeiner und Officier denen Ludwig XV. hier zum Gebrauch der Bäder ein Hospital bauen liefs, und durch die daraus oft hervorgehenden Conflicte bei d Benutzung der Bäder vermehrt werden, trotz des traurigen Anblicks ste ler und verwüsteter Umgebuugen, die kaum durch einige schöne Punch pittoresker Gebirgsansichten eine wohlthnende Abwechselung gewä ren, finden sich doch hier jährlich 1000-1200 Kurgäste ein: im 1835 betrug ihre Zahl, außer den Militairs, 900. - Die Thermalque Bas len sind Eigenthum der Commune, die sie für 14,500 Francs verpac tet; die Einkünfte von den Bädern und Piscinien werden auf 116,0 Francs geschätzt. Médecin-iuspecteur ist Hr. Sulpicy, Adjun et ? Hr. Balencie.

Man unterscheidet drei Hauptquellen nach dem höhe oder geringern Grade ihrer Temperatur: die Soure chaude, die Source tempérée und die Source tièd welche in den einzelnen Bädern 17 Badekabinette, 2 Do

nen und 2 Piscinien, eins für Militairs, das andere für me Kranke, speisen; außerdem ist eine Quelle ausschließch zu Trinkkuren bestimmt. Die Temperatur der einzel-In Quellen und Bäder ergiebt folgende Uebersicht:

| Bain Polard hat die Temperatur von | 30,560 | R. |
|------------------------------------|--------|----|
| Source temperée oder de Dassieu    | 26,40  |    |
| Bain du Fond                       | 29,00  |    |
| La Douche (Bain neuf oder royal)   | 35,50  | _  |
| Bain de l'Entrée                   | 33,60  |    |
| Bain de la Chapelle oder Grotte    | 22,66  |    |
|                                    | 34,00  |    |
| Die Piscinien                      | 28-29  |    |

nede ! der reric

e er

Officie

pital

5011

e field

Die vorzüglichsten Büder sind Bain de l'Entrée, Grand Bain oder in Royal, Bain du Fond, Bain de la Chapelle oder Grotte, — das steingerichtete Bain du Polard. Die Badewannen sind von Mar-188 ber und in den Boden eingelassen, und das Thermalwasser kann in oner natürlichen Temperatur gebraucht werden. an in keinem dieser Etablissements die Bequemlichkeiten und Einthatungen so, wie man sie in einem so berühmten und besuchten Ra A leort erwarten sollte. Die Badewannen befinden sich in unterirdilieg en, zum Theil finstern, von der Zeit und den aufsteigenden Dünend In schwarz gefärbten Gewölben, und ein neuerer Reisender (Bran's Roccellen aus der neuesten ausländischen Literatur 1835. Heft I. S. 56) Schiftt von den Bädern: "Es sind schmale Kasten, in denen die Unskliehen in Kraftbrühe gekocht werden. Schon ihr Anblick erfortt keine geringe Tapferkeit, und nie konnte ich mich in eine dieser akomben legen, ohne gänzlich von meinen philosophischen Grundgleotheren zu abstrahiren."

Das Gebirge, aus dem die Thermen entspringen, beebil hat aus dichtem Urgrünstein; 3400 Mètres davon entfernt let sich bei Pousac und Lourdes Ucbergangsgrünstein ohit).

io: 19 Das Thermalwasser ist klar, durchsichtig, einen Geh nach faulen Eiern verbreitend; seinen Geschmack behnet Bordeu als süfs, fade, ekelerregend, öhlig; die A erfläche ist mit einer Haut bedeckt, welche dem Waseinen salbenartigen Anblick giebt; die vielfach in ihm plantaltene Glairine (Barégine) bildet in den der Einwirkung Atmosphäre ausgesetzten Bassins einen aus erdigen zen, Sehwefel und einer animalischen Substanz besteden Niederschlag; am Ursprung einer jeden Quelle ent-

Z 2

wickeln sich Gasblasen, die nach Long champ aus vol kommen reinem Stickgas bestehen. Die Wassermenge welche sämmtliche Quellen in 24 Stunden liefern, beträg 170-180 Kubik-Mètres, hinreichend, um mehr als 300 Bi der und 50 Douchen zu speisen. - Die vorhin angegeben Temperatur der einzelnen Quellen verringert sich währen des Frühlings und bis zum Sommer-Solstitium um einig im Grade, was man der durch das Schmelzen des Schnel verursachten Infiltration kalten Wassers zuschreibt.

Analysirt wurde das Thermalwasser von Lemonnie Thierry, Campmartin, Poumier; die genaueste i noch die von Longehamp, nach welcher dassell enthält:

anne

Gel em .

einer

als G

Fibr d

Janus 1

301se

· Schle

a Appe

Chris

d eine

|            |        |    |      |   | in einem  | Litre: | inse | chzehn Unze |
|------------|--------|----|------|---|-----------|--------|------|-------------|
| Schwefelr  | atriun | n  |      |   | 0,042100  | Gram.  |      | 0,360 Gr.   |
| Schwefels  | aures  | Na | tron |   | 0,050042  | -      | •    | 0,384       |
| Chlornatri | ium    |    | •    |   | 0,040050  | _      |      | 0,307 —     |
| Kieselerde | 3 .    |    | . •  |   | 0,067826  | -      |      | 0,519 —     |
| Kalkerde   |        | ٠  | •    | • | 0,002902  | _      | •    | 0,022 -     |
| Talkerde   |        |    |      | • | 0,000344  | _      | 61   | 0,026 —     |
| Aetznatro  | n      | •  |      |   | 0,005100  |        | •    | 0,039 —     |
| Actzkali   |        | •  | 3    |   |           |        |      |             |
| Ammonia    | k .    | •  | }    | • | Spuren    |        | •    | Spuren      |
| Barégine   |        |    | j    |   |           |        |      |             |
|            |        |    |      |   | 0,208364  | Gram.  |      | 1,657 Gr.   |
| Stickstoff | •      |    | •    |   | 0,004 Lit | tre.   |      | 0,104 Kub.Z |
|            | Litre  |    |      |   | übrigen Q | uellen | fand | Longchan    |

folgende Mengen Schwcfelnatrium:

| Grande donche    | ١. |   |   |   |   | •   |   | 0,0498 ( | Gri |
|------------------|----|---|---|---|---|-----|---|----------|-----|
| Bain de l'entrée |    | • |   |   |   | •   | • | 0,0393   | -   |
| Bain du fond .   |    |   | • |   |   |     | • | 0,0270   | -   |
| Bain Polard .    |    |   |   | • | • | • 1 | • | 0,0270   | -   |
| Source tempérée  |    | • |   |   | • | • 1 |   | 0,0245   | -   |
|                  |    |   |   |   |   |     |   |          |     |

Die zu den alkalisch-salinischen Schwefelwassern hörigen Heilquellen von Baréges haben eine reizend erl zende Wirkung auf alle Systeme, besonders auf die C culation des Bluts und das lymphatische System, die! cretionen bethätigend, die Transpiration und den Urin v mehrend und durch ihre Wirkung eine fieberhafte Er gung hervorrufend. Nach Gase bewirkt das Thermalw

ser, als Bad genommen, in dem gesunden Mensehen nicht das Gefühl von Wohlsein, welches den Gebraueh gewöhndas Gemin von der Haut etwas licher Wasserbäder begleitet; man fühlt in der Haut etwas styptisches und statt einer gelinden Transpiration Trockenneit und Rauheit der Haut; durch die entstandene Aufregung wird der Schlaf unruhig, der Kopf schwindlich und schwer, besonders bei plethorischen Personen, der Puls requenter. Bei dieser mächtigen Wirkung des Thermalvassers dürfen daher nur Individuen von lymphatischem Temperament und in chronischen Leiden ohne Entzündungsaustände dasselbe mit Vortheil gebrauchen. Ferner ist es um so wirksamer, je älter die Krankheiten sind, gegen velche es angewendet wird: so läuft man im Rheumatismus der Gelenke, wenn man dagegen Bäder bald nach stattgefundenem Paroxysmus gebraucht, Gefahr, den Anfall wieder dervorzurufen oder die Heilung zu verzögern, während man nn einer entfernteren Zeit weit mehr Aussicht zum Erfolg hat; - dasselbe ist auch bei herpetischen Krankheiten der Wall: gerade die eingewurzeltsten Aussehläge dieser Art werden durch den Gebrauch der Bäder am schnellsten gemeilt.

Von 349 Militair-Kranken, welche 1829 die Bäder besuchten, wurcen 149 durch den Gebrauch der Bäder geheilt, 117 mehr oder mingebessert, 74 fühlten keinerlei Erleichterung ihrer Beschwerden: geballin um so günstigeres Resultat, da während jener Saison unaufhörcher Regen und Kälte nachtheilig auf den Erfolg der Büder ein-1986 irken mussten.

rell

Die gewöhnlichste Anwendungsart des Thermalwassers die Form der Bäder; dennoch wird es auch jetzt häug als Getränk benutzt: in diesem Fall läfst man 3 — 4 Bläser des Tages trinken, und gewöhnt sich leicht an den nd infangs unangenehmen Geschmack und Geruch desselben. de In großer Menge getrunken, wirkt es reizend-erhitzend auf de lie Schleimhaut des Magens und Darmkauals, benimmt in ten Appetit und ruft Diarrhoe hervor; um diese Wirkung n u schwächen, vermischt man es mit Milch oder Molken oder uch einer mildernden Tisane; auch verordnet man zuweilen daneben antiscorbutischen Syrup, herben Wein un dergleichen.

Die Bäder und Douchen, welche man fast immer mi der Trinkkur verbindet, vermehren die Schmerzen vor de Ma Heilung, vergrößern die Wunden vor der Vernarbung und sets erregen zuweilen ein leichtes Fieber, eine Aufreizung, die gest sich mehrere Monate hindurch verlängern kann. Die Kran ken müssen übrigens nach und nach von den temperirtester Bädern zu den wärmern, von der schwächsten Douche zu stärksten fortgehen. Mit diesen Vorsichtsmaßregeln und The namentlich dadurch, dass man den Grad der Wirksamkei En des Thermalwassers mit der nervösen Empfänglichkeit der seit Kranken und den Indicationen der Krankheit in Verhält Ont nifs setzt, vermeidet man die üblen Zufälle, welche sons und leicht beim Gebrauch desselben eintreten können.

Die Krankheiten, gegen welche sich das Thermalwas ser als Getränk und Bad vorzugsweise bewährt hat, sind folgende:

1. Chronische Hautausschläge, - Flechten, veralteten, Krätze, atonische, varicöse Geschwüre, schwer heilende Cool Verwundungen, besonders Schusswunden, Caries ossium schmerzhafte Narben.

Unter den hier im J. 1838 vorgekommenen 45 Dermatosen wur den 12 Fälle geheilt, 17 mit Erleichterung, 11 ohne Erfolg und 5 nach ihrer Abreise von Baréges mit Erleichterung, - unter den im J. 183 hier zur Behandlung gekommenen 70 Dermatosen: 14 geheilt, 25 mi Erleichterung während und 13 nach ihrem Aufenthalt in Baréges un 18 ohne allen Erfolg behandelt.

Hartnäckige rheumatische und gichtische Leiden de ( Contracturen, Anchylosen, Erschlaffung der Muskeln und Mie Selmen, Gelenkrheumatismus, chronisches Hüft- und Len denweh, partielle Lähmungen.

Im J. 1838 kamen 64, im J. 1839 50 rhenmatische (fibröse und 🖔 🛭 musculäre) Affectionen zur Behandlung: von jenen wurden 24 geheilt Long 20 während mid 9 nach dem Gebranch mit Erleichterung, 11 ohn Eta Erfolg behandelt, - von djesen: 19 geheilt, 21 während und 5 nac dem Gebranch mit Erleichterung, 5 ohne Erfolg behandelt.

I et c

are of G Th. 1

Bord

Len Leba

Précis Bigorre

Cast

- UD 3. Mehrere Formen von eingewurzelten syphilitischen Jebeln, - Knochenauftreibungen, Knochenschmerzen.
  - 4. Geschwülste, Verhärtungen scrophulöser Art.

Nachtheilig dagegen ist der Gebrauch des Thermalassers bei großer Vollblütigkeit, Neigung zu activen Blutongestionen, Epilepsie, plethorischen Subjecten, so wie bei rganischen Krankheiten des Herzens; - eben so müssen ester ich junge Leute und Kinder, welche nicht krank, aber von ervöser, reizbarer Constitution sind, des Gebrauchs die-Thermalwassers enthalten.

Endlich wird das Thermalwasser noch empfohlen als inspritzung bei weißem Fluß, anfangenden Verhärtungen rhilles Orificium uteri, — als Klystier bei chronischem Durchsons III und Exulcerationen des Mastdarms.

11 Moulaus, des vertus des eaux min. de Bagnères et de Baréalvas ss, leur degré de chalcur, leur composition et leur véritable usage. oulouse 1685.

P. Descaunets, traité de la propriété et effet des caux, bains Lux et chauds de Baignères et de Baréges. Toulouse 1685; — 1718; raltet 1729; — 1745.

Couffilts in: Mercure de France. 1732. Mars.

Chr. Meighan, a treatise of the nature and powers of the oths and Waters of Barcges in which their superior virtius for the cre of Gun-Shot and other Wounds etc. London 1742; - 1764.

Th. Bordeu, lettres contenant des essais sur les caux min. du

en wo arn. 1746.

Bordeu, Recherches sur les maladies chroniques et sur la ma-J. Spirc dont on les traite aux sources de l'Aquitaine. 1775. (Nouvelle Bolit. par M. Roussel. An IX.)

Le monnicr in: Mém. de l'Académic des sciences. 1747. Dé-

eras III

mi

mkei

Lebaig, parallèle des caux Bonnes, des caux Chaudes, Leiler vix de Cauterets et de celles de Baréges. Amsterdam 1750.

Thiery in: Journal de médec. 1760.

Précis d'observations sur les caux de Baréges et autres eaux min. 

Castelbert, des vertus des eaux de Baréges, Cauterets, Ba-

eres. Bordeaux 1762.

Lomet, mémoire comprenant la recherche des moyens les plus pres à recneillir et à conserver les canx min. etc. Paris, an III. Poumier, analyses et propriétés méd. des eaux thermales de

réges etc. Paris 1813. S. 66.

Bulletin des sciences méd. 1824. T. I. S. 156.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 392.

Longth amp, annuaire. 1830. 1832.

Annales de Pharm. T. XVII. p. 317. 327.

J. C. Gase, nouvelles observations sur les propriétés méd. de cist eaux min. nat. de Baréges. Paris 1832.

L. Marchant, recherches etc. a. a. O. S. 160.

J. G. Ballard, essai sur les eaux min. de Baréges, Paris 183-

serve S

Die

nen be

Stunt

e Trill

t klar,

ri für

esclima

lase g

ickelun

elnen B

In dei In den

ekannte.

Schwel

Schnef

Chlore

hierele

Kalker

Talker

Aetzna

J. v. Vering, eigenthümliche Heilkraft verschiedener M. wässer 2. Aufl. Wien 1836. S. 36.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 23.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 111.

'Mérat, rapport etc. p. 32.

Carmichael in: Dublin Journal, 1838, Nr. XXXVIII.

R. Carmichael, observations on Sciatica, and other neuralgi affections etc. Logether with an account of the waters of Bagnère and Baréges. Dublin 1838.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 24.

Bains d'Europe. S. 211.

Patissier, rapport etc. 1841, p. 26. 28.

4. Die Schwefelthermalquelle von Saint Sauveur im Dép. des Hautes-Pyrénées. Das Dorf die ses Namens und das Bade-Etablissement liegt 770 Mètres über d. M., von Baréges und Cauterets eine Liene, von Luz, mit dem es durch eine Brücke über den Gave ver tale, th bunden ist, eine Viertel-Lieue entfernt, in dem anmuthigen malige, in der Richtung von Norden nach Süden streiehenden Thale von Lavedan am linken Ufer des Gave de Pau oder Ga varnie, der den Fuss der Badeterrasse bespült, - eine plalso 250 F. über dem Gave vom Felsen abgesprengte Straße die auf der Seite nach dem Felsen zu durchgehends, auf PRE 36, der nach dem Abhang zu theilweise mit Häusern eingefaßt gerich Die Lage ist angenehm, die Luft gesund.

Das Etablissement gehört zu den freundlichsten der Pyrenäcubäder und enthält 16 Badekabinette mit marmornen. Badewannen und 2 Douchen; die Häuser können etwa 300 Fremde, für deren Vergnügen durch angenehme Spaziergänge und gesellige Vereine mannigfaltig gesorgt ist, bequem logiren. Im J. 1829 zählte man 450 Kurgäste. Zwischen St. Sanveur, Cauterets und Baréges findet ein ununterbroche ner Verkehr unter den Fremden statt: zuweilen wohnt ein Theil der selben Familie zu Bareges, wührend der andere in St. Sauveur hadet manche Kurgüste, die in St. Sauveur baden, nehmen die Douchen in

rréges oder trinken in Cauterets. Die Saison dauert vom Mai bis m October. — Die Thermalquelle gehört der Commune und ist für 6900 mancs verpachtet. Die durch die Kurgäste jährlich hier in Umlauf ssetzte Summe wird auf 200,000 Francs geschätzt. — Médeein-inspectur ist Hr. Fabas, Adjunct Hr. Lepecq de la Clôture.

mel

Sat Dorf ) M

are

nuth

en

ode:

St

ndi

111

Die Thermalquelle theilt sich in vier Arme, deren jeder men besondern Namen führt: la Châtaigneraie, Bergna, la Terrasse und la Chapelle; sie liefert in Stunden 144 Kubik-Mètres Wasser, das die Douchen, er Trinkquelle und die Badewannen speist. Dasselbe klar, durchsichtig, außerordentlich fett und salbenähnth für die Zunge und das Gefühl, sonst an Geruch und erschmack dem Wasser von Baréges gleich. In einem dase geschöpft, nimmt man eine beträchtliche Gasentickelung wahr. Die Temperatur des Wassers in den eindlinen Bädern ist nach Longehamp folgende:

| In de | r Douch   | e (de  | r Quelle | am n   | äel | isten) |   |   | 27,60 | R. |
|-------|-----------|--------|----------|--------|-----|--------|---|---|-------|----|
|       | n Bains d |        |          |        |     |        |   |   | 24,0  |    |
|       | Bains d   | le la  | Terrass  | е.     |     |        |   |   | 26,0  | -  |
| -     | Bains d   | de Be  | zegua    |        | •   | •      | • |   | 27,0  |    |
|       | Bains d   | de la  | Châtaigi | ieraie | •   |        | • | • | 28,0  |    |
| _     | Bains d   | lu mil | ieu .    |        |     |        |   | • | 35,0  |    |

Aufser dieser Thermalquelle befinden sich noch sieben nicht unterchte, theils warme, theils kalte Quellen und unter diesen eine einihaltige, in der nächsten Umgebung.

Die Thermalquelle entspringt in dem Becken von Luz, wir die primitiven Gebirgsarten der Gegend von Baréges dalso wahrscheinlich auch Urgrünstein vorkommen. Der Vebergangs-)Grünstein bei Lourdes und Montperdu ist übriens 36,000 Mètres davon entfernt. — In den Bädern fintt sich häufig die unter dem Namen Coluber thermarum kannte, unschädliche Schlange.

INach Longehamp's Analyse enthält das Thermalwasser:

|                 |     |   | in einem Litre: |        |              |  |
|-----------------|-----|---|-----------------|--------|--------------|--|
| Schwefelnatriun | n . | • | 0,025360 Gram.  |        | )5 Gr.       |  |
| Schwefelsaures  |     |   | 0,038680 —      |        | )7 —         |  |
| Chlornatrium    |     |   | 0,073598 —      |        | 55 —         |  |
| Kieselerde      |     | • | 0,050710 —      |        | 89 —         |  |
| Kalkerde .      |     | • | 0,001847 -      | ,      | 14 —<br>01 — |  |
| Talkerde .      |     |   | 0,000242 -      |        | 39 —         |  |
| Aetznatron      |     |   | 0,005201 —      | . 0,00 | J            |  |

| Aetzkali Barégino Ammoniak | Spuren         | Spuren    |
|----------------------------|----------------|-----------|
|                            | 0,195638 Gram. | 1,500 Gr. |
| Stickstoff                 | 0,004 Litre.   | *         |

Fa

Po

Bel

Ali

Lo [. ]

Mé

Isi

Pat Bair

5.

stlich

aveda

n Mar

neb

Treur

Das '

Tersel

is de C

Jeret. Stand

Rolling

eponie.

E der g

11988U techs

letztere

20 73 t; ejer

to Res

Das Thermalwasser wird selten als Getränk angewendet, weil man glaubte, dass die Fettigkeit desselben es schwer verdaulich mache. Indessen hat Fabas durch langjährige Erfahrung die Wirksamkeit desselben, in dieser Form angewandt, erfahren bei Blasenkatarrh, chronischer Bronchitis, Asthma, Griesbeschwerden, Gastralgien und Enteralgien. Er läfst in Fällen dieser Art mit einem halben Glase, allein oder zu einem Drittel mit Milch, Gummiwasser und dergl. versetzt, anfangen und vermehrt allmählig die Dosis des Thermalwassers, während er in gleichem Verhältniss die der Zumischung verringert. Oft verbindet man mit den Bädern, die man durch abgekühltes doue Schwefelwasser temperirt, den Gebrauch des Wassers von Bonnes, dus drei- bis viermal in der Woche frisch zuge- d vo führt wird, und des Eisenwassers von Viscos.

Das Thermalwasser von Saint-Sauveur kann in den meisten Fällen als geeignet zu einer Vorbereitungskur für den Gebrauch von Baréges betrachtet werden: von milderer Wirkung als letzteres, bekommt es Frauen, Kindern, Individuen von sehwacher und zarter Constitution und von trockenen und reizbaren Fasern besonders gut; daher Saint-Sauveur auch vorzugsweise von Franen mit nervösen Schwäehezuständen, wie sie in großen Städten häufig vorkommen, besucht wird. Man empfiehlt es als Bad, Getränk und Douche namentlich in krampfhaften, hysterischen Affectionen, aufangendem Husten, leichten Stockungen der Unterleibseingeweide, Kopfsehmerzen, Migräne und zur Wiederherstellung unregelmäßiger Menstruation. Bei Fluor albus ist die Anwendung der Douchen und Einspritzungen mit Thermalwasser besonders hülfreich.

Das Thermalwasser'soll auch, nach Fabas, die sonst

für unheilbar gehaltene Herzschlächtigkeit der Pferde pousse) heilen.

Campmartin in: Nature considérée. 1772. Tom. I. p. 203. Raulin, parallèle des eaux min. d'Allemagne etc. Paris 1777. Bect. VII.

Fabas, précis d'observations sur les caux thermales de Saintallge. Sauveur. Tarbes, an VI.

> Poumier, analyse etc. a. a. O. p. 7. Bulletin des seiences méd. 1824. T. I. S. 156. Alibert, précis historique a. a. O. S. 403. Longchamp, annuaire. 1832. p. 126. L. Marchant, récherches etc. a. a. O. S. 168. Mérat, rapport etc. p. 48. 64. Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 61. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 123. Bains d'Europe. S. 215.

lben es

durch

in die

nischer

en und

halben

Gumini. allmäh.

nd roll

5. Die Thermalquellen von Cauterêts im Dép. des Hautes-Pyrénées. Das freundliche Städtchen die-Mire des Namens mit seinen Etablissements zur Benutzung der kühltes Heilquellen liegt 992 Mètres (2900 F.) über d. M., von Bars von leges 7, von Paris 200 Lieues entfernt, in dem anmuthigen, nich von Süden nach Norden hinziehenden und östlich und westlich von hohen Granitbergen umschlossenen Thale von ja des Lavedan und besteht aus etwa hundert eleganten Häusern kur für on Marmor, - jetzt der besuchteste Kurort der Pyrenäen, ilderer der mehr Kranke aufnehmen kann, als Baréges und Saintm, le Sauveur zusammen.

Das Thal von Cauterêts sieht sehr belebt aus, besonders durch die verschiedenen Wasserfälle, wie die Cascade de Mahourah, Casade de Cérizet und vor allen des berühmten Pont d'Espagne im Thal con Jéret. Diese Naturschönheiten, die Milde des Klimas (der mittfg for eere Stand des Thermometers während der Saison ist hier 14-18° R.), de lie große Zahl der Heilquellen, deren versehiedene Temperatur und lischungsverhältnisse auch verschiedenen Heilzwecken dienen können, ebst der größtentheils eleganten und bequemen Einriehtung der Badekwigel Ctablissements ziehen jährlich eine große Zahl von Kurgästen hierher, ie durchschnittlich 1500 - 2000 beträgt; im J. 1835 erreichte sie iie letztere Zahl. Die Badesaison dauert vom Juni bis zum 1. Oetower, am zahlreichsten werden die Heilquellen im Juli und August bemcht; eigentlich über unterscheidet man hier drei Saisons: die erste us Heilzwecken herkommen; die brillante Saison, wo die vornehme Deginnt gegen Ende Aprils, wo die Bewohner der Umgegend lediglich

Welt hierher zusammenströmt, beginnt gegen den 10. Juni und ende in der Mitte des September; dann vom September bis zum Novem ber erscheinen die Kranken aus den unteren Ständen. Eine Kut dauert gewöhnlich, drei bis sechs Wochen. - Die Quellen gehören der Commune, und waren 1834 für 18,800 Francs verpachtet; die durch die fremden Kurgäste in Umlauf gesetzte Summe wird jährlich auf 400,000 Francs berechnet. - Médecin-inspecteur ist Hr. Buron Adjunct Hr. Bordeu.

: 1

men

7255

FINE

in d

sen ui

setzt e

tur voi

Denge

Saulen

Die Bäder liegen im Granit und sind 34000 Metres von (Uebergangs-)Grünstein bei Lourdes, Peyrous, Betharram und eben so weit von dem (Uebergangs-)Grünstein des Col de Larde entfernt. Der Urgrünstein der Gebirge von Baréges ist viel näher. In Beziehung auf den Ursprung der Jadek einzelnen Quellen ist bemerkenswerth, dass die heissesten las W jedesmal in einer größern Höhe zu Tage kommen, als die von geringerer Temperatur.

Man unterscheidet eilf Quellen, von deuen neun mehr oder minder zweckmäßig eingerichtete Etablissements zu ihrer Benutzung besitzen; fünf von den erstern liegen östelegan lich von Cauterêts, nämlich: les Espagnols oder la Reine. Pause, César, Bruzaud und Rieumiset, — seehs südlich von Cauterêts, nämlich: la Raillère, la Petit Saint-Sauveur, le Pré, Maouhourat, les Oeufs und le Bois, - alle mindestens eine halbe Stunde vom Städtchen und zum Theil auf hohen und steilen Bergen:

1. César, besitzt ein altes Etablissement mit 3 Badekabinetten, einer schlecht eingerichteten und darum wenig gebrauchten Douche und einer Trinkquelle, aus welcher alles von Cauterêts versendete Wasser gefüllt wird. Das le le Wasser derselben ist immer klar, hart anznfühlen, verbrei- Eller fe tet einen Geruch nach faulen Eiern und sehlägt einen beinen weisslichen Bodensatz nieder; die Temperatur beträgt veißer 38,8° R.

Pause mit einem sehr besuchten Etablissement, de Te das 11 Badekabinette, die in eine breite Säulenhalle sieh öffnen, Douche und Trinkquelle enthält. Das Wasser ist Balella klar, weich anzufühlen, von unangenehmen Gesehmack, von He weifser Glairine durchzogen und hat die Temperatur von 36° R.

Espagnols oder Reine, so genannt von Königin Margaretha, Schwester Franz I., besitzt ein provisorisches Etablissement mit 4 Badekabinetten, einer sehr wirksamen Douche und einer sehr besuchten Trinkquelle. Wasser ist sehr klar, weich anzufühlen, enthält viel schlei-Button migen Bodensatz von weißer Farbe, hat einen pikantsehwefliehten Geruch, einen unangenehmern Geschmack als der der andern Quellen ist, und die Temperatur von tharran 33S,S° R.

4. Bruzaud hat ein gut eingerichtetes Etablissement in derselben Bauart wie das von Pause, mit 12 reinlichen Badekabinetten, Douehe und wenig besuchter Trinkquelle. Das Wasser ist klar und geruehlos und obwohl weich und fettig anzufühlen, doch der Haut das Gefühl von Troekenlheit ertheilend, reichlich von bräunlicher Glairine durehzo-

gen und von 32° R. Temperatur.

and ende

res von

des Co

von Ba

n mehr

ents z

gen öst-

Reine

südliel

aureur

lle mio

n Thi

3 Bad

H Heui

cher a

d. D

verbre

t cio

hetrie

semen

ille sie

18881 E

ick, 11 1362

Rieumiset, ein Etablissement von einfacher, aber celeganter Bauart, mit 10 sehr reinlichen Badekabinetten und einer wenig benutzten Trinkquelle. Das Wasser ist klar, fettig anzufühlen, geruchlos, von süßlichem Geschmack, setzt einen grünliehen Bodensatz ab und hat die Temperattur von 24° R.

Raillère, die bedeutendste aus drei Adern zusammengesetzte Quelle, über der ein sehönes marmornes, von Säulenhallen umgebenes Badehaus mit 23 Badekabinetten, einer vielbesuchten Trinkquelle und fallender und steigender Douche errichtet ist. Das Wasser derselben ist klar, sehr fettig anzufühlen, von einem stark hepatischen Geruch und unangenehmen Geschmaek, wird von vieler fadenförmiger weißer Glairine durchzogen, die getrocknet einen schweflich-animalischen Geruch verbreitet, und hat, nach Buron, die Temperatur von 30,8° R.

Petit Saint-Sauveur, ein einfaches, reinliches Badeliaus mit 12 Badekabinetten. Das Wasser der Quelle list fettig anzufühlen, von weißer Glairine durchzogen, süß-Hiehem Gesehmaek und hat die Temperatur von 26° R.

8. Le Pré, ein altes Bade-Etablissement mit einer sehr reichlichen Quelle, die 16 Badekabinette und eine sehr wirksame Douche versorgt. Das als Getränk wenig benutzte Wasser ist klar, hart anzufühlen, zeigt einen flockenartigen Bodensatz, hat einen stark hepatischen Geruch, herben Geschmack und die Temperatur von 38° R.

Tall

Ael2 Baré

3012

100

Stiel

Der

ibri

Sout

Sout

Sopi

Soul

Sout

Soul Dies

m 011

de

Da

and v

Doch s

chiede

laureu

ne le

emess Tasse

est die

Ficretic ers to

elbst ]

ikt di

etits 1

Manie giaore d ZHi erlic blick

- Maouhourat, ohne Etablissement. Das nur als Getränk angewendete Wasser ist klar, weniger weich anzufühlen und weniger flockenartige Glairine enthaltend, besitzt einen herben Geschmack, hepatischen Geruch, und die Temperatur von 40° R.
- Les Oeufs, eine noch nicht benutzte Quelle: sie ist schwer zugänglich und liegt in dem Flussbette; ihre Temperatur beträgt 45° R.
- Le Bois, besitzt ein neues, bequemes und elegantes, von einer breiten Säulenhalle umgebenes Badehaus, ein Sch in dessen oberem Stockwerk auch Kranke wohnen können. Es enthält 2 marmorne Piscinien, jedes mit einer Douche, und 4 Badekabinette, auch jedes mit einer Douche versehen. Das Wasser der Quelle ist bestündig klar, sehr weich anzhfühlen, läßt einen flockenartigen Bodensatz von weißer Farbe fallen, hat einen fast bittern Geschmack, sehr hepatischen Geruch und die Temperatur von 35,04° R.

Diese Thermalquellen liefern in 24 Stunden 300 Kub. Mètres Wasser und speisen in sämmtlichen Etablissements 111 Badewannen, 2 Piscinien und 14 Douchen. einzelnen Quellen geben in 24 Stunden la Raillère 93\frac{1}{3} Kub. Mètres, César 1056 Kub. Fufs, les Espagnols 3168 Kub. Fuss und le Bois nur 19 Mètres und 80 Centimètres Wasser.

Nach Longchamp's Analyse enthält das Wasser der Source de la Raillère:

| 1                |       |      | in eir | nem Litre: | in s | echzelm Unzen | • |
|------------------|-------|------|--------|------------|------|---------------|---|
| Schwefelnatrium  |       |      | 0,019  | 400 Gram.  |      | 0,145 Gr.     |   |
| Schwefelsaures I | Natro | n .  | 0,044  | 347 —      | •    | 0,337 —       |   |
| Chlornatrium .   |       | ,    | -      | 576 —      | •    | 0,376 —       |   |
| Kieselerde       |       |      | ,      |            | •    | 0,467 —       |   |
| Kalkerde         |       | . ,, | 0,004  | 487 —      | •    | 0,037 —       |   |

| Talkerde .   |     |   |   | 0,000445 Gram. |   | 0,037 Gr. |
|--------------|-----|---|---|----------------|---|-----------|
| Aetznatron   |     |   |   | 0,003396 —     | • | 0,023     |
| Barégine .   | , • | ) |   |                |   |           |
| Aetzkali .   | •   | } | • | Spuren .       | • | Spuren    |
| Ammoniak .   | •   | J |   | 0.400540.6     |   | 1 122 5   |
|              |     |   | - | 0,182748 Gram. |   | 1,422 Gr. |
| Stickstoff . | •   | • | • | 0,004 Litre.   |   |           |

t eine d ein Wenig ein en Ge 380 R

our ale

ich an-

nd, beh, und

duelle: e; ihre

cönnen.

onche.

atz von

hmack.

.040 R.

N Kub.

on den

3! Kab.

68 Kub.

Wasser.

Wasser

in Luzen:

jbi.

Der Gehalt an Schwefelnatrium beträgt nach Longchamp in Hen übrigen Quellen (in einem Litre Wasser):

| Source des Espagnols | ٧. | •   |     |   | 0,0334 | dram, |
|----------------------|----|-----|-----|---|--------|-------|
| Source de Bruzaud    | •  |     |     |   | 0,0385 |       |
| Source de César .    |    |     |     |   |        |       |
| Source de Pause .    |    |     |     |   |        |       |
| Source du Pré        |    |     |     |   |        |       |
| Source du Bois .     |    |     |     |   |        |       |
| Source Maouhourat    | •  | • ' | • • | • | 0,0124 |       |

Diese Resultate stimmen im Wesentlichen mit den Untersuchunel gen Orfila's überein; nur sollen nach ihm die Source de Bruzaud und de Rieumiset, welche er für degenerirte Schwefelwasser hält, dehaus, kein Schwefelnatrium, wohl aber schwefelsaures Natron enthalten.

Das Thermalwasser wirkt im Allgemeinen sehr erregend und erfordert bei seiner Anwendung viel Vorsicht. Doch sind die Wirkungen der einzelnen Quellen sehr verchieden. Nach Buron äußern die Bäder von Petit Saint-Sauveur und von Rieumiset auf den gesunden Menschen ine leicht stärkende, dem Gesundheitszustande sehr angemessene, Wirkung; innerlich genommen befördert das Wasser der Raillère und Maouhourat den Appetit, bethäsements ligt die Functionen der Verdauung und vermehrt die Urincecretion; - während die äußerliche Anwendung des Wasers von Pause, César, Espagnols, Bois, Pré, Raillère und celbst Bruzaud sehr oft eine zu lebhafte Aufregung bewirkt die sich durch allgemeine Schlaffheit, Verlust des Apetits und Schlafs ankündigt. Anders beim kranken Organismus: hier werden im Gegentheil in den meisten Ibronischen Affectionen glückliche Resultate herbeigeführt, und zwar sowohl durch Hervorrufung der Expectoration bei merlicher Anwendung des Thermalwassers, als auch von eichlichen Schweißen durch Verbindung der Trinkkur mit der äufserlichen Anwendung des Thermalwassers in Form von Bädern.

Das Thermalwasser wird angewendet als Getränk Bad, Douche und Waschungen.

Zur Trinkkur bedient man sich meist der Raillere zu 2-1 Gläseru täglich, rein oder mit Milch, Gummiwasser und dergl. ver setzt. Bei der äußerlich en Anwendung bedient man sich der Forn der Voll- und Halbbäder: letztere verdienen in den Krankheiten de Brust unbedingt den Vorzug vor den ganzen Bädern. Uebrigens bie tet Canterêts Bäder in allen Graden der Temperatur dar, und mai kann daher zu großem Vortheil der Kranken von den weniger heißei nach und nach zu den heißesten übergehen. Die Douchen sind is verschiedenen Formen vorhanden und werden besonders bei Uterin krankheiten benutzt. Zu Waschungen bedient man sich vorzugsweis des Wassers von Rieumiset.

Das Thermalwasser wird auch versendet, wozu sich indessei nur das der Cäsar's-Quelle eignet, welches lange Zeit aufbewahrt wer and den kann, während das der Quelle Raillère in kurzer Zeit sich zer setzt. Die jährliche Versendung beläuft sich auf 6-7000 Flaschen

Ueber die Wirkung und Anwendung der einzelner sein Quellen ist nach Orfila Folgendes' zu bemerken:

Das Thermalwasser von Raillère wird, als Ge tränk angewendet, mit Nutzen gebraucht gegen Bronchial Katarrh, in der ersten Periode der tuberculösen Phthisis einigen Fällen von Bluthusten, Lungen-Neurosen und Gastraldin gien; - als Einspritzungen gegen Fluor albus und Verhä tungen des Uterus.

Es kamen hier im J: 1839 zur Behandlung: 265 an Bronchial Katarrh Leidende: davon wurden 118 geheilt, 54 mit Erleichterun während ihres hiesigen Aufenthalts, 15 nach ihrer Abreise, 78 ohn Erfolg behandelt; - 46 an trocknem Asthma Leidende: davo wurde keiner geheilt, bei 36 aber während des Gebrauchs der Kui bei 3 nach ihrer Abreise Erleichterung verspürt, 7 hatten die Ku ohue Erfolg gebraucht; - 62 an Asthma humidum Leidende davon wurden 42 während und 5 nach der Kur mit Erleichterung 15 ohne Erfolg behandelt; — 34 an Phthisis im ersten Grad Leidende: 14 wurden mit Erleichterung während, 9 nach der Kur 11 olme Erfolg behandelt; - 36 an Phthisis im 2ten und 3te Grade Leidende: davon fühlten sich nur 3 erleichtert, 33 hatte die Kur ohne Erfolg benutzt.

Von den 155 im J. 1839 vorgekommenen Gastralgien wurde

84 geheilt, 71 wesentlich gebessert.

adep

d mi

adet:

23382

e der

leun's

Kran

6. ]

Getra

· Theil

2. Das Thermalwasser von Pause, als Getränk, Wasser- und Douchebäder angewendet, hat sich nützlich ewährt namentlich gegen ehronische rheumatische Afectionen, Hautkrankheiten, besonders Flechten, alte Katarrhe, Asthma humidum, Fälle von entarteter Syphilis and mehrere serophulöse Affectionen.

Von 138 Fällen von Muskular-Rheumatismus, welche 1839 hier sie uur Behandlung kamen, wurden 74 geheilt, 54 Kranke wurden geleiste eessert während der Kur, 8 nach ihrer Abreise, 2 ohne Erfolg beleist andelt; — von 114 in demselben Jahre gegen fibrösen Rheumatismus die hiesigen Bäder Gebrauchenden wurden 31 geheilt, 64 während und leih 10 nach dem Gebrauch der Bäder gebessert, 9 ohne Erfolg behandelt.

3. Das Thermalwasser von César und les Espagols wird in denselben Krankheiten als das vorige getwo traucht, nur wirkt es noch energischer und darf daher nur
eei nicht sehr reizbaren Personen angewendet werden; auserdem bedient man sich seiner noch mit Nutzen bei Paeller ulysen, Knochenschmerzen und inveterirten serophulösen
meiden.

Es ist zu bedauern, dass diese durch hohe Temperatur und die Virksamkeit der in ihnen enthaltenen Bestandtheile heilsamsten under den Thermalquellen Cauterets nur wenig benutzt werden, weil das hist uzu gehörige Etablissement nur klein, unbequem, schlecht gehalten strad in zu großer Höhe und entfernt von dem Städtchen gelegen ist.

- 4. Das Thermalwasser von Le Bois und Le Pré, les Bad und Douche angewendet, wird besonders gegen lichtische, rheumatische und Haut-Affectionen empfohlen.
- 5. Das Thermalwasser von Petit-Saint-Sauveur ird mit Erfolg in versehiedenen nervösen und Hämorrhoialleiden, so wie in Krankheiten des Uterinsystems, naentlieh beginnender Verhärtung des Muttermundes angeendet: in Fällen letzterer Art pflegt man von diesem
  Vasser nur so lange Gebraueh zu machen, bis die Sympme der Reizung versehwunden sind, und dann zur Behleunigung der Auflösung und zur Vollendung der Kur
  be Kranken nach der Quelle Raillère zu schicken.
- 6. Das Thermalwasser von Maouhourat wird nur Is Getränk, aber mit außerordentliehem Erfolg in chroni-M-III.-Theil. Aa

schen Krankheiten der Verdauungsorgane ohne hervorste chenden Reizzustand, namentlich gegen Gastralgie un Dyspensie gebraucht.

Pal

Vel [5]

Pat

[88]

6.

001

163

den,

785

ung

en B

dank

alste

i diga

Das 1

Wah

Anfar

IL III

die i

and

Wolle

of ce

Ji: 9

i. ]

Jin SI

3 20

Frago

12 00

- 7. Das Thermalwasser von Bruzaud wird gege Verschleimungen der Unterleibseingeweide und als Ställ kungskur, in Form von Bädern, Douchen und Getränk at gewendet; in letzterer Form bewirkt es oft Stuhlauslei rungen.
- Das Thermalwasser von Rieumiset wird benutz 8. um den durch den Gebrauch der andern Quellen hervorg rufenen Reizzustand zu beruhigen; - zu Waschungen ni mentlich gegen chronische Ophthalmien.

Endlich ist noch der großen Wirksamkeit des The malwassers gegen die Herzschlächtigkeit der Pferde ( pousse) zu erwähnen: die davon ergriffenen Pferde de Ba Gestütes von Tarbes brauchen das Wasser der Raillei land gewöhnlich nur drei Wochen, um vollständig von diese der sonst für unheilbar gehaltenen Krankheit befreit zu werde

J. Fr. Borie, la recherche des eaux min. de Cauterêts et manière d'en user. Tarbes 1714.

P. Borie, an phthisi pulmonari ultimum gradum nondum ass cutae aquae Cautérienses, vulgo de Cauterets. Praes, R. J. Fin

Théoph. Bordeu, lettres contenant des essais sur les ea du Béarn. 1746. Lettre XXII.

Th. Borden, Aquitaniae minerales aquae. Parisiis 1754. §. 2-Journal de méd. 1760. Mai. 1763. Septbr.

C. F. G. Humbert, dissert. praes. P. Borie, Paris 1760. Lomet, mémoire sur les eaux min. etc. a. a. O. S. 68.

Delaplagne in: Hist. de la Soc, roy. de méd. T. I. p. 336.

Nature considérée. 1771. T. VII. p. 16. 1772. T. I. p. 204.

Poumier, analyse etc. a. a. O. S. 77.

Cypr. Camus, opuscule sur Cauterêts et ses eaux min. cha des. Auch 1817.

Cypr. Camus, Journal pratique, on recueil des cures les pl piquantes obtenues à Cauterêts. Montpellier 1818. Cah. I.

Bulletin des sciences méd. 1824. T. I. S. 156.

Julia-Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 53.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 408.

J. Anglada, mémoires etc. a. a. O. T. l. p. 306. T. II. p. 266. 27 Lougchamp, annuaire. 1832. p. 119.

L. Marchant, récherches etc. a. a. O. S. 175.

Orfila, eaux min. de Cauterêts. Paris 1834. (Aus: Dictionnaire le Méd. 2. édit. T. VII. p. 39.)

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 126.

Mérat, rapport etc. p. 35.

ege

Stä

li a

13le

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 113.

Patissier, rapport etc. 1841. p. 28. 31.

Les bains d'Europe. S. 219.

6. Die Thermalquellen von Ragnères de Bigorre oder Bagnères-Adour in Département des Hautes-Pyrénées, nicht zu verwechseln mit Bagnères de uchon (vergl. S. 347), entspringen am Eingang des reiandenden, vom Adour bewässerten Thales von Campan, 567 Hetres über d. M., 23 Lieues von Toulouse, 5 Lieues von The Baréges, 4 Lieues von Tarbes, 212 Lieues von Paris enternt. Schon die Römer, die dem Städtchen den Namen d l'icus aquensis gaben, benutzten sie, wovon die hier noch orhandenen Dankschriften geheilter Kranken aus den Tades en der Römerherrschaft zeugen; aber neben diesen alten orde brinnerungen erheben sich neue Schöpfungen zu ihrer Bed Lutzung und zur Bequemlichkeit ihrer zahlreichen Besucher, eenen Bagnères den Ruf der ersten Heilquelle Frankreichs erdankt und die Ramond zu dem wahren Ausspruch verpolassten: Bagnères est, une ville, où le plaisir a ses auels à côté de ceux d'Esculape, et veut être de moitié dans es miracles."

Das Klima von Bagnères ist sehr angenehm: das Thermometer Figt während der Sommermonate im Mittel 17° R. Die Saison dauert on Anfang Juni bis Mitte Octobers. Am zahlreichsten wird Bagnè-36 s im August und September besucht, wo es von Menschen wimeelt, die ihre Badekur in Bagnères de Luchon, Saint-Sauveur, Caurets und anderswo gemacht haben und hier eine Nachkur gebrauden wollen. Die Zahl der Fremden beträgt durchschnittlich 3000 m J. 1836: 2114), worunter 12 - 1500 Kranke; - die dadurch in es imlauf gesetzte Summe wird für die Saison auf 400,000 Francs gehätzt; der Pachtgewinn beträgt nach Abzug der Kosten 30,000 Médecin-inspecteur ist Herr Ganderax, Adjunct Herr hany.

Die Stadt kann 4-5000 Fremde logiren; die Wohnungen sind quem und elegant: das eleganteste unter den Hôtels ist das Cano Frascati. Der großartige Badeort ermangelt auch weder der erzte, noch der literarischen Anstalten, Theater und anderer für die Bequemlichkeit, das Vergnügen und den Nutzen der Kranken eiforderlichen Einrichtungen. Die benachbarten Wälder sind hoch hir auf zu den schönsten Parks ausgehauen. Ueberhaupt gehört das Campaner Thal zu den reizendsten der Pyrenäen: zwischen den he hen, ruhigen Berggestalten ziehen die blumenreichsten, überall vo Quellen durchwässerten Wiesen und Matten sich zum geschlängelte Bette des Adonr hinab, und eine überraschende, an Gestalt und Tract dem Auge erfreuliche Hirtenbevölkerung wohnt hier in Hütten, well che an Nettigkeit und Zweckmäßigkeit die schweizerischen übertressei

Zahlreich sind die hier befindlichen, theils in der Eben vor der Stadt, theils in der Stadt gelegenen Bade-Etablis sements und Mineralquellen, welche letztere größtentheil d zu den salinischen Thermen gehören und ganz in der Näh von Uebergangs-Grünstein eutspringen. Man unterscheid folgende:

1. Die Thermes de Marie-Thérèse, ein prächt Ba ges, von Gärten umgebenes Etablissement, das die Stad im Jahre 1823 auf den Trümmern altrömischer Pisciniculation errichten liefs, enthält 29 Badekabinette, vier Doucher ein Dampfbad und zwei Trinkbrunnen, und wird durch den Sources de la Reine (so genannt von Johanna von Navarr Mutter Heinrich's IV.), du Dauphin, de la Fontaine No velle, de Roc de Lannes, de Foulon, de Saint-Roch un ha des Yeux gespeist.

2. Bains du Salut, eine Viertelstunde von d Stadt entfernt, sehliefsen 10 Badekabinette und eine Trin quelle in sich und werden von den Sources de l'extérieu de la Buvette und de l'intérieur gespeist.

3. Bains de Lapeyrie, zwischen der Stadt un den Bains du Salut gelegen, enthalten drei Badekabinet und werden von zwei Quellen gleiches Namens gespeist.

e Sc

1 ie

4. Bains du Grand-Pré mit 4 Badekabinetten un einer Trinkquelle, werden von zwei Quellen gespeist.

5. Bains de Carrère-Lannes mit vier Badekal. netten und einer Trinkquelle, werden von zwei Quellen g speist, deren eine den Namen du Jardin führt.

6. Thermes de Santé enthalten fünf Badekabinet und werden von der Quelle Grand-Prieur gespeist.

7. Bains de Versailles enthalten vier Badekabien nette und werden von zwei Quellen gespeist.

h hi

n h

1 70

TP .

tabli

räch Sta

ist.

8. Bains du Petit-Prieur mit zwei Badekabineten und zwei Quellen, welche dem Hospital für Armen-Tar kranke gehören.

- 9. Bains de Bellevue enthalten 10 Badekabinette md 3 Douchen, haben aber keine eigene Quelle, da sie con der Source de la Reine mit versorgt werden.
- 10. Bains du Petit-Baréges hat zwei Badekabinette und zwei Quellen.
- Näl Bains de Cazaux, mit 6 Badekabinetten, 2 11. Douchen und 2 Quellen.
  - 12. Bains de Théas, ein Privat-Etablissement, das Badekabinette, 2 Douchen und eine Quelle hat.
- 13. Bains de Mora mit 2 Badekabinetten und zwei scini Luellen.
- 14. Bains de Lasserre, im Innern der Stadt gelechi cen, mit 4 Badekabinetten, 2 Trinkbrunnen und 3 Quellen.
- 15. Bains de la Gutière, ein schönes, gut eingeavarr chtetes Etablissement, im Innern der Stadt gelegen, mit Badekabinetten und zwei Douchen, wird von 2 Quellen espeist, deren eine den Namen Petit-Bain führt.
- 16. Bains de Pinac, ein im Innern der Stadt gegenes Etablissement, enthält 6 Badekabinette, 2 Trinktill unnen und wird von sechs Quellen gespeist, worunter ne Schwefelquelle von 15° R. und zwei Eisenquellen von all R. Temperatur. Indessen scheint die Schwefelquelle alle re Qualität nur von einem Torflager zu. erhalten, durch s sie streicht, da Font'an kein Schwefelnatrium in dem asser derselben entdecken konnte.

Die Bäder sind meistens mit guten Einrichtungen und durchgänmit marmoruen Badewannen versehen. Die von 1-12. aufgeführliegen auf der Ebene aufserbalb der Stadt, die übrigen von 13-16.

Aufser den schon genannten Quellen sind noch zu erdinen:

Die Fontaine de Salies, die wasserreichste unter den Quellen von Bagnères, aber in keinem Etablissement benutzt; sie ist Eigenthum der Stadt, - und die eisenhaltiger Quellen: Fontaine d'Angoulème, südwestlich von der Stadt, 150 Mètres über dem Niveau derselben, am Abhange eincs Berges entspringend, im Jahre 1820 entdeckt und -Eigenthum der Stadt, und die Fontaine ferrugineus des demoiselles Carrère, beide von der Temperatu von 11° R. - Endlich noch die Schwefelquelle de La bassère, auf dem linken Ufer des Loussonnet, zwei Lieue von Bagnères, und eine ähnliche unweit davon entfernte welche Fontaine d'Aranon genannt wird.

Das Thermalwasser von Bagnères ist klar, sehr durch sichtig und erfährt, auch längere Zeit der Einwirkung der in Luft ausgesetzt, nicht die geringste Veränderung, obwol- de das der Königinn- und Dauphin-Quelle, wenn es einig - de Zeit im Reservoir gestanden hat, auf der Oberfläche ein de gelatinöse Substanz zeigt. Das Wasser theilt dem weißei Marmor, über welchen es fliesst, eine braune Rostfarbe del mit und setzt in den Kanälen, Reservoirs und dergl. eine mehr oder weniger reichhaltigen, rothen und eisenartiger Niederschlag ab, - die Schwefelquellen von Labasserung und Pinac auch eine weifsliche glairineuse Substanz. De laine Geschmack des Thermalwassers ist fade, hintennach leich et al. adstringirend, - der des Wassers von Labassère weig ohne besondern Nebengeschmack; die Eisenquellen sin Links von metallischem, hintennach schwach styptischem, erfn wie schendem Geschmack. Im Allgemeinen ist das Therma wasser geruchlos, nur die Quellen von Pinac und Laba Hann sère verbreiten beständig einen Geruch nach Schwefe wasserstoffgas.

Die Benennung, die Temperatur, der Wasserreichthu und die specifische Schwere der einzelnen Quellen ergiel die folgende Ucbersicht:

Das

| e mi     | Volumen des in einer                               |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Sto      | Stunde gelieferten                                 | Specif.  |
| ialti.   | Quellen: Temperatur: Wassers:                      | Gewicht: |
| 1        | source de la Reine . 38° R. 19,740 Mètres .        | 1,00311  |
| ron      | - du Dauphin 39 - 5,560                            | 1,00304  |
| bhan     | - de la Fontaine Nouvelle 33 - 0,450               | 1,00212  |
| lt .     | — du Roc de Lannes 36 — 1,270 — .                  | 1,00300  |
| 78       | - de Foulon 28 - 1,180                             | 1,00212  |
| D6Ai-    | - de Saint-Roch . 33 - 0,600                       | 1,00251  |
| Pera     | - des Yeux 28 - 1,050 -                            | 1,00241  |
| le L     | - de l'Intérieur . 25,25 - 2,100                   | 1,00170  |
| -        | - de l'Extérieur . 26 - 7,170                      | 1,00159  |
| Lie      | aains de la Peyrie (2 Quellen) 22                  | 1,00147  |
| tfem     | - du Grand Pré . 28 - 2,025                        | 1,00212  |
|          | - de Santé (3 Quellen) 26,-24 u. 18° R. 8,909 -    | 1,00131  |
| - 10     | - de Carrère-Lannes (29,-26, 16 u. 18° R. 1,831    | 1,00240  |
| dari 💮   |                                                    | 1,00240  |
| ung '    | - de Versailles (2 Quellen) 29 u. 19° R. 1,018 -   | 1,00158  |
|          | - du Petit Prieur (2 Quellen) 29 u. 20° R. 1,070 - | 1,00176  |
| ohm      | - de Cazaux (2 Quellen) 41 u. 29° R. 3,840         | 1,00259  |
| ein      | - de Théas (3 Quellen) 41° R 2,220                 | 1,00240  |
| he i     | - de Mora (2 Quellen) 40 u. 24° R. 2,378           | 1,00300  |
| -        | - de Lasserre (3 Quellen) 31,2 u. 39° R. 3,293     | 1,00304  |
| weik     | (26, -29, 12, -)                                   |          |
| ostfar 🔭 | de Pinac (6 Quellen) {25, -15, -34 u.} 3,991 -     | 1,00211  |
| d, e     | 26° R.                                             |          |
|          | - de la Gutière (3 Quel- 31,12, - 29,6 u.) 7,402 - | 1,00200  |
| parti.   | ten) 37° R.                                        |          |
| basi     | turce du Petit Bain 37° R 3,720                    | 1,00288  |
|          | untaine de Salies . 41                             | 1,00270  |
| Z.       | sulfurense de Pinac 15 — — — .                     | 1,00158  |
| h le     | sulf. de Labassère 11                              | 1,00059  |

e ut 861 alf.

e F

1, 6

chr

ich

er.

Die Messungen zur Bestimmung des Wasserreichthums der Quelen sind vom April 1821, - die im October desselben Jahres vorgemmenen ergaben theilweise geringere Resultate: die Source de extérieur nur 2,120, die S. de Santé nur 6,685, die S. de Carrèrehe annes nur 1,790, die S. de Versailles nur 0,941, die S. du Petitla lieur nur 0,980 Mètres.

Das Mineralwasser wurde chemisch analysirt im Jahre 54 durch Venel und Bayen, im Jahre 1777 durch aulin und Montan, - zuletzt und am genauesten rrch Dr. Ganderax und den Pharmaceuten Rosière Tarbes. Nach Letzteren enthalten in einem Litre Wasr die einzelnen Quellen:

## Salinische Thermen: $\Lambda$ .

|                             |          |           |           |                      | я.     |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--------|
|                             | 1. Rei-  | 2. Font   | 3. Dau-   | 4. Roc de            | ilo    |
|                             | ne:      | nouvelle: | phin:     | Lannes:              |        |
| Chlormagnesium              | 0,130    | 0,158     | 0,104     | 0,222 Gran           | e e e  |
| Chlornatrium                | 0,062    | 0,060     | 0,040     | 0,070 —              | - 11   |
| Schwefelsaure Kalkerde .    | 1,680    | 1,818     | 1,900     | 1,942 —              | di     |
| Sehwefelsaures Natron )     | ·        |           | 0,400     |                      | 1      |
| Sehwefelsaure Talkerde      | - 0,396  | 0,270     | • _       | 0,278 —              | J.     |
| Kohlensaure Kalkerde .      | 0,266    | 0,182     | 0,142     | 0,136 —              | -11    |
| Kohlensaure Talkerde        | 0,044    | 0,058     | 0,019     | 0.017 —              | U17Z   |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,080    |           | 0,114     | 0,017 —              | 596    |
| Harzige Substanz            | •        |           |           | ,                    | Eat    |
|                             | 0,006    | 0,007     | 0,009     | 0,006 —<br>0,008 —   | :de    |
| Vegetabil. Extractivstoff . | 0,006    | 0,004     | 0,008     |                      | n      |
| Kieselerde                  | 0,036    | 0,044     | 0,044     | 0,031 -              |        |
| Verlust                     | 0,054    | 0,039     | 0,020     | 0,036 —              |        |
|                             | 2,760    | 2,640     | 2,800     | 2,760 Gran           | 1      |
|                             | 5. Fou-  | 6. Inté-  | 7. Saint- | 8.Exté-              | 611    |
| i's                         | lon:     | rieur:    | Roch:     | rieur:               | lori   |
| Chlormagnesium              | 0,142    | 0,145     | 0,224     | 0,072 Gram           | Line   |
| Chlornatrium                | ,        |           | ,         | ,                    | IHe    |
| Schwefelsaure Kalkerde      | 0,326    | 0,430     | 0,109     | 0,308 —<br>0,800 —   | ine    |
|                             | 0,158    | 0,960     | 1,995     |                      | den    |
| Schwefelsaures Natron .     | 0.405    |           | 4.055     | 0,308 —              | Hen    |
| Sehwefelsaure Talkerde .    | 0,127    |           | 1,257     |                      | ilen   |
| Kohlensaure Kalkerde        | 0,124    | 0,138     |           | 0,240 —              |        |
| Kohlensaure Talkerde .      | 0,072    | 0,010     | 0,054     | 0,018 —              | Zig    |
| Kolilensaures Eisenoxydul   | ,        | 0,040     | 0,078     | 0,022 —              | retal  |
| Harzige Substanz            | 0,012    | 0,008     | 0,006     | 0,009 —              | iele:  |
| Vegetabil. Extractivstoff . | 0,005    | 0,010     | 0,005     | 0,018 —              | 1231   |
| Kieselerde '                | 0,040    | 0,034     | 0,040     | 0,028 —              |        |
| Verlust                     | 0,034    | 0,025     | 0,024     | 0,011 —              |        |
|                             | 1,040    | 1,800     | 2,792     | 1,834 Gran           |        |
|                             |          |           |           |                      | 1991.0 |
|                             | 0.37-    | J         | 11. Grand | 12. Ver-<br>sailles: | - LEW  |
| 4                           | 9. Yeux: | rie:      | Pré:      |                      | iteat  |
| Chlormagnesium              | 0,196    | 0,132     | 0,204     |                      | Tefel  |
| Chlornatrium                | 0,060    | 0,103     | 0,084     | 0,074 —              | efe]   |
| Sehwefelsaure Kalkerde .    | 1,876    | 0,788     | 1,560     | 1,596 —              | 362    |
| Schwefelsanres Natron       | 0,490    |           | 0.000     | 0.020                | theat  |
| Seliwefelsaure Talkerde     | 0,100    | 0,236     | 0,380     | 0,328 —              | · isa  |
| Kohlensaure Kalkerde .      | 0,312    | 0,248     | 0,396     | 0,508 —              | ites   |
| Kolilensaure Talkerde .     | 0,012    | 0,068     | 0,052     | 0,064 —              | ·= j]. |
| Kohlensaures Eisenoxydul    | 0,044    |           | 0,028     | 0,028 -              | .T.    |
| Harzige Substanz            | 0,010    | 0,004     | 0,005     | 0,004 -              | 1      |
| Vegetabil. Extractivetoff . | 0,012    | 0,007     | 0,006     | 0,005 -              |        |
| Kieselerde                  | 0,043    | . 0,018   | 0,040     | 0.005                | 1      |
| Verlust                     | 0,052    | 0,016     | 0,025     | 0,032                | 15/16  |
| Volidat,                    | 3,107    | 1,620     | 2,780     | 2,872 Gran           | Ga     |
|                             | 0,107    | 1,020     | 2,700     | 2,012 (1710)         |        |

| 10      |                                              |                       |       |                                             |                |              |                |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|         |                                              | <b>1</b> 3.           | San-  | 14. Petit                                   | - 15.Carrère   | - 16. Ca     | a-             |
| ic de   |                                              |                       | té:   | Prieur:                                     | Lannes:        | zaux         | •              |
| 188:    | Inlormagnesium                               | . 0                   | ,214  | 0,292                                       | 0,222          | 0,250        | Gram.          |
|         | hlornatrium                                  | . 0                   | ,075  | 0,085                                       | 0,067          | 0,112        |                |
| -       | bhwefelsaure Kalkerde                        | . 1                   | ,504  | 1,712                                       | 1,576          | 1,716        |                |
| -       | bhwefelsaure Talkerde                        | . 0                   | ,396  | 0,316                                       | 0,324          | 0,478        |                |
| -       | cohlensaure Kalkerde                         | . 0                   | ,260  | 0,344                                       | 0,260          | 0,160        |                |
| 3 -     | oohlensaure Talkerde                         | . 0                   | ,059  | 0,050                                       | 0,058          | 0,050        |                |
| 1       | ohlensaures Eisenoxydul                      |                       |       | ~                                           | -              | 0,098        | _              |
| 1       | arzige Substanz .                            | . 0                   | ,008  | 0,004                                       | 0,004          | .0,006       | ,              |
| 4-      | egetabil. Extractivstoff                     | . 0                   | ,008  | 0,006                                       | 0,008          | 0,012        |                |
| 6 -     | ecselerde                                    | . 0                   | ,030  | 0,054                                       | 0,056          | _0,032       |                |
| 8 -     | erlust                                       | . 0                   | ,029  | 0,034                                       | 0,033          | 0,044        |                |
| _       |                                              | 2                     | ,583  | 2,897                                       | 2,608          | 2,958        | Gram.          |
| 6 -     |                                              |                       |       |                                             |                |              | -              |
| 0 Gra   | 1                                            | 7. Mor:               | 1: 18 | Théas: 1                                    | 9.Lasserre     | · 90 G       | tiùre:         |
| - 71    | Hormagnesium                                 | 0,218                 |       | ,196                                        | 0,172          | 0,340        |                |
| ixté-   | llornatrium                                  | 0,082                 |       | ,114                                        | 0,046          |              |                |
| eur:    | 11 01 Ff 11 1                                | 1,563                 |       | ,852                                        | ,              | 0,062        |                |
| 72 Gran | Thwefelsaures Natron                         | 1,000                 |       |                                             | 1,832          | 1,876        | _              |
| 35 -    | wefelsaure Talkerde                          | 0,284                 | U     | ,376                                        | 0.400          | 0.026        |                |
| 90 -    | hlensaure Kalkerde                           | 0,580                 | 0     | ,156                                        | 0,408<br>0,230 | 0,036        |                |
| 18 -    | Ihlensaure Talkerde                          | 0,036                 |       | 022                                         | 0,250          | 0,160        |                |
| -       |                                              | -                     |       | ,088                                        | 0,002          | 0,036        |                |
| 10 -    | hhlensaures Eisenoxydul<br>rrzige Substanz . | 0,026                 |       | ,010                                        | 0,018          | Spurer 0,005 | CA.            |
| 11S -   | gratabil. Extractivetoff                     | 0,007                 |       | ,009                                        | 0,004          | 0,003        |                |
| 122 -   | sselerde                                     | 0,052                 |       | ,048                                        | 0,040          | 0,007        |                |
| 109 -   | rlust                                        | 0,032                 |       | 045                                         | 0,021          | 0,032        |                |
| )18 -   | itust ,                                      | $\frac{0,041}{2,897}$ |       | 916                                         | 2,840          | 2,602 (      | Tno m          |
| 129 -   |                                              | 2,097                 | 2,    | 310                                         | 2,540          | 2,002        | xram.          |
| 011 -   |                                              | B                     |       |                                             |                | 0            |                |
| 331 Gr  |                                              |                       |       |                                             | Petit bain:    |              |                |
| 7 Ver-  | oormagnesium                                 |                       |       | 249                                         | 0,276          | 0,236        | dram.          |
| ailies: | cornatrium                                   |                       |       | 90                                          | 0,077          | 0,086        | page 100 miles |
| 225 G   | weleisaule Maikelue                          |                       |       | 96                                          | 1,708          | 1,821        | -              |
|         | wefelsaure Talkerde                          |                       | ,     | 287                                         | 0,344          | 0,362        |                |
| 171 -   | Illensaure Kalkerde                          |                       |       | 136                                         | 0,276          | 0,292        | _              |
| ,59b -  | lensaure Talkerde                            |                       | -     | 076                                         | 0,052          | 0,050        |                |
| 3:5 -   | delensaures Eisenoxydul                      |                       |       | )60                                         | 0,068          | 0.00/        |                |
| 100     | zige Substanz .                              |                       |       | 008                                         | 0,006          | 0,004        | -              |
| ,566    | cetabil. Extractivstoff                      |                       |       | 010                                         | 0,007          | 0,032        |                |
| (6)     | selerde                                      |                       |       | 043                                         | 0,028 -        | 0,032        | -              |
| 1,038   | lust                                         |                       |       | )45<br>———————————————————————————————————— | 0,038          | 0,018        | -              |
| 0,004   |                                              |                       |       | 800                                         | 2,880          | 2,933        |                |
| 0.000   | Aufserdem enthält jed                        | e The                 | rme e | ine unbe                                    | estimmte M     | enge ko      | blen-          |
| (1,00)  | en Gases.                                    |                       |       |                                             |                |              |                |
| 1,(1)   |                                              |                       |       |                                             |                |              |                |
| 13.16   |                                              |                       |       |                                             |                |              |                |
|         |                                              |                       |       |                                             |                |              |                |

## Schwefelquellen:

|                                  | 1. S. sulf. de | 2. S. sulf. de La |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
|                                  | Pinac:         | bassère:          |
| Chlormagnesium                   | 0.450.0        |                   |
| Chloruatrium .                   | 0,136 —        | . 0,206 Gram      |
| Schwefelsaure Kalkerde           | 0,796 —        | • • •             |
| Sehwefelsaure Talkerde           |                | • • •             |
| Schwefelwasserstoffsaures Natron | 0,228 —        |                   |
| Wohlengen W.H I                  |                | . 0,042 -         |
|                                  | 0,448 —        |                   |
| Kohlensaure Talkerde             | 0,068 —        |                   |
| Kohlensaures Natron              |                | . 0,044 —         |
| Harzige Substanz                 | 0,010 —        |                   |
| Vegetabil. Extractivstoff        | 0,007 —        | . 0,046 —         |
| Kieselerde                       | 0,036 —        | . 0,018 —         |
| Verlust                          | 0,044 —        | . 0,008 —         |
| <b>b</b>                         | 1,945 Gram.    | 0,364 Grar        |
| Kohlensaures Gas                 | unbestimmt     | unbestimm         |
| Schwefelwasserstoff-Gas .        | unbestimmt     | 0,062 Litr        |

Fontan fand außerdem in einem Litre Wasser der Quelle L. bassère 0,0455 Gram. Schwefelnatrium.

i Ti

1723

:che

Bei d

man

1. D

Nerren

and, g

lehen

e Sch

Jeh be

allich d

ind a

Das Wasser der eisenhaltigen Quelle von Augoulen untersuchte Vauquelin im J. 1817 und fand darin: Eisenoxyd, kol lensaures Kali, einen vegetabilischen braunen Extractivstoff, eine g ringe Menge kohlensaurer Kalkerde, Chlorkalium und ein wenig Kind selerde.

Bagnères kann in Rücksicht der zahlreichen Bad Etablissements als ein Hauptkurort betrachtet werden, durch die glückliche Vereinigung von salinischen Therme Schwefel- und Eisenquellen mannigfache Heilzwecke beile fördert und eine große Zahl verschiedener Krankheite Ingel besonders solcher, die von Atonie begleitet sind, behand werden können. Vorzüglich zusagend ist derselbe Persone die litterarischen Beschäftigungen oder überhaupt ein sitzenden Lebensweise obliegen, die, durch Nachtwach und anstrengende Geistesthätigkeit geschwächt, von heru ziehenden Schmerzen und Stockungen in den Organen () Unterleibes geplagt werden; — ferner Hypochondrist Personen, die den Gedanken des Selbstmordes verfolge hysterischen Frauen oder solchen, die durch hänfige W chenbetten, übermäßigen Blutverlust oder niederdrücken Gemüthseinflüsse geschwächt sind; - endlich Kriege

llie von Wunden bedeekt, hier fast immer Erleichterung, muweilen auch Heilung von ihren Leiden finden.

Das Mineralwasser von Bagnères wird in Form von Betränk, Bad, Douehe und zu Räueherungen angewendet. Man trinkt es von allen Quellen in der Dosis von einem lis vier Pfunden; doch muss man mit den sehwächsten anungen und nur allmählig zu den stärkeren übergehen. beine Hauptwirkung in dieser Form äußert sieh im Verauungssystem, auch wirkt es leicht cröffnend, besonders 6 - aas Wasser der Königinn- und Lasserre-Quelle. Um es ooch wirksamer zu machen, fügt man dem Wasser zuwein ein wenig eines eröffnenden Salzes hinzu. Das Waser der eisenhaltigen Quellen wird in einzelnen Fällen auch Mili ei Tische getrunken.

Der innere Gebraueh des Mineralwassers ist um so firksamer, wenn er sieh mit der Anwendung desselben in orm von Bädern verbindet. Die Temperatur der letzteren, eine elehe eine gewisse Sprödigkeit der Haut bewirken, muß neigh und der Beschaffenheit der Krankheit und der Constitution Kranken eingerichtet werden; der größte Theil der nermalquellen bedarf aber vor ihrer Benutzung zu Bärden rrn einer Abkühlung.

Das Mineralwasser wird nicht versendet, mit Ausnahme des der recke le le Labassère, welches, ohne die geringste Veründerung zu erlei-1, zu sehr weit entfernten Orten verfahren werden kann.

Bei der Benutzung der Mineralquellen von Bagnères Person us man die einzelnen Gruppen derselben unterseheiden:

behan

Das salinische Thermalwasser wirkt auf 1. china is Nervensystem erregend, alle Se- und Exerctionen bedernd, getrunken auflösend, eröffnend, als Bad angewenbelebend, leicht Congestionen nach dem Kopfe und holde ofuse Schweisse erregend. Daher zu widerrathen und nädlich bei Neigung zu Bluthusten, innern Exulcerationen, mentlieh der Leber, scorbutisehen und scrophulösen Leia, wird es dagegen mit Nutzen angewandt bei Sehwädes Magens, verbunden mit Mangel an Appetit, durch

die Gegenwart von Saburralstoffen veranlasst, bei Stok kungen der Leber, der Milz und des Mesenteriums, Gelb sucht, Verschleimungen der Urinwege, Hämorrhoiden, durch anhaltende Verstopfung bedingt, chronischen Rheumatismen Paralysen und chronischen Haut-Affectionen, bedingt durch Leberleiden. - Krankheiten, die als Folgen übermäßige Genusses des Geschlechtstriebes anzusehen sind, verschlin mern sich nach dem Gebrauch des Thermalwassers.

In Beziehung auf die einzelnen Quellen dieser Gruppe werde die Bains de Foulou vorzugsweise gerühmt gegen Hautkrankheiten, die Bains de Salut gegen Neurosen, - die Fontaine Nouvelle gegen weisse Geschwülste und atonische Geschwüre, - la Gutière gege Paralysen, - Lasserre gegen Stockungen der Unterleibseingeweide; die Bains de la Gutière, de Carrère-Lannes, de Versailles, du Grai-Pré sind milder, weniger stimulirend, als die Bains de la Reine, Bellevue, du Dauphin, de Salies und de Lasserre.

Ri

ann

De Saiss

Eablisse

منعور والا

Pagen,

gescha.

Die zu

- 2. Von den Schwefelquellen wird die von Ping 255 2 gegen chronische Rheumatismen, Flechten, Krätze, Flu albus, fistulöse Geschwüre; chronische Brustaffectionen ui Bor in syphilitischen Leiden zur Aufhebung der übeln Folg Bie des Mercurs empfehlen; - die Quelle Labassère, der Wasser man mit warmer Milch oder Gerstenwasser ve setzt, wird mit Nutzen gegen chronische Lungenkatarrh Asthma und Schwäche der Verdauungsorgane angewan Prie
- 3. Die Eisenquellen von Angoulême und Carrère si mens als Getränk und in Verbindung mit den Bädern von I gnères bei Schwäche des Magens und Chlorose angezei

La Guthère, du bon usage des caux de Bagnères. Toulouse 16 1 100

J. Moulans, les vertus des eaux min. de Bagnères et de Ba ges. Toulouse 1685.

P. Decaunets, traité de la propriété et des effets des eaux Bagnères et de Baréges. 1718; - 1729.

Théoph. Bordeu, lettres sur les eaux minérales du Béarn

1746. Lettr. 17. 18.

de Secondat, observations de physique et d'histoire natur sur les eaux min. de Dax, de Bagnères, de Baréges etc. Paris 17. Labaig, mémoire sur la nature et les propriétés des eaux Bagnères. Pau 1750.

Xavier Salaignac, caux minérales de Bagnères. Paris 17

Thiery in: Journal de méd, 1760, Mai.

itol Darquier und Marcorelle in: Acad. royale des Sciences; aavans étrangers, Tom. VI. p. 147. 159.

R. F. Castelberd, traité des eaux min. de Bagnères, Baré-

Bordeaux 1762.

sine-

dure

chlie

Werd

iten.

geg

eide;

Gra

eine,

Flo

Folg

, der

Papis !

Orbessan in: Mélanges historiques. Tonlouse 1768.

Nature considérée. 1771. Tom. VII. p. 16. 1772. Tom. I. p. 205.

Bertrand Pinac, observations sur les eaux minérales de Pisign ac, anciennement d'Artigue-Longue. Bagnères an VI.

Carrère, catalogue etc. S. 283.

P. Sarabeyrouse cadet, observations sur la nature et les efuts des eaux de Bagnères-Adour. Bagnères 1818.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 124.

Ch. Gauderax, recherches sur les propriétés physiques, chimises et médicinales des eaux des Bagnères-de-Bigorre. Paris 1827.

La Chaise in: Journal complémentaire. T. VIII. p. 37. 119. 217.

L. Marchant, recherches etc. a. a. O. S. 147.

Patissier et Boutrou-Charlard a. a. O. S. 420.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 411.

Richard Carmichael, observations on Sciatica, and other uralgic affections, together with an account of the waters of Ba-Pin cères and Barèges. Dublin 1838.

Mérat, rapport etc. S. 30.

L. Marchaut, de Bagnères de Bigorre et de ses eaux thermaen L. Bordeaux 1839.

Bains d'Europe. S. 227.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 67.

7. Die Thermalquelle von Capvern entspringt alarrence Viertelstunde von diesem, im Département des Hauremail s:-Pyrénées, auf der großen Straße von Toulouse nach gnères de Bigorre, gelegenen, von letzterem Kurorte rund eine halbe Lieue, von Lanuemezan eine und eine be Lieue entfernten Dorfe und ist mit einem Etablissent versehen, das außer einigen zwanzig Wohnungen Kurgäste auch vierzehn Badekabinette mit marmornen dewannen und Douchen enthält, aber der Verbesserung es ear llarf.

Die Saison beginnt den 15. Juni und endigt mit dem 1. October. Etablissement ist für 2900 Francs verpachtet; - die durch die gäste, deren durchschnittlich 600 im Jahre (im J. 1822: 556) hierkommen, jährlich in Umlauf gesetzte Summe wird auf 15—18000 ncs geschätzt. — Médeein-inspecteur ist Hr. Pe yriga.

Die zu den lauen salinischen Thermen gehörende Mi-

neralquelle liefert in 24 Stunden 250 Kub. Mètres eines 5 hellen, klaren und geruchlosen Wassers, das von faden Geschmack im Munde eine Art Trockenheit zurückläß und die Temperatur von 19,2° R. besitzt. - Nach der de chemischen Analyse von Save enthält dasselbe

|                          | in einem Litre: in sechzehn Unzen | 11 n   |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Schwefelsaure Kalkerde . | 0,92 Gram 7,137 Gr.               | blis   |
| Schwefelsaure Talkerde . | 0,59 - 1 4,222 - 1.               | que    |
| Chlormagnesium           | 0,01 — . 0,101 —                  | Ma     |
| Kohlensaure Kalkerde :   | 0,20 — 1,274 —                    | erine  |
| Kohlensanre Talkerde     | 0,01 — 0,051 —                    |        |
| Verlust                  | 0.01 - 0.051 -                    | ande   |
| 4                        | 1,74-Gram. 12,836 Gr.             | of un  |
| Kohlensaures Gas         | unbestimmt.                       | TOIL P |

Schw

Das

almass Einge

gen m

Carrè

hid B

Paliss

I. Sia

gains 9.

Nach Longehamp hingegen enthält das Mineralwasseer aufse schen einer ziemlich bedeutenden Menge kohlensauren Gases und einer ge ch ringen Menge schwefelsaurer Talkerde auch kohlensaures Eisenoxy dul, welches letztere Save gänzlich in Abrede stellt. Eine neuer von Rosière und Latour augestellte Analyse hat an flüchtige and Bestandtheilen kohlensaures, Sauerstoff- und Stickgas, an festen on gliche ganischen Extractivstoff, Chlormagnium, Chhlornatrium, Chlorcalcium, schwefelsaure Talkerde, Natron und Kalkerde, kohlensaure Talkerd und Kalkerde, koblensaures Eisenoxydul und Kieselerde ergeben.

Das am häufigsten in Form von Getränk, aber auch Stan doch erwärmt, als Wasser- und Douchebad angewendet Kolle Mineralwasser wirkt leicht abführend, den Appetit und di Urinecretion vermehrend und wird mit großem Nutzen zu Rolle Regulirung des Hämorrhoidal- und Monatsflusses und be-Störungen der Verdauungsorgane gebraucht.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 260.

Save, analyse de l'eau de Capvern in: Bulletin de pharmaci Tom. I. p. 146.

Poumier, analyse et propr. méd. a. a. 0. p. 122.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 174.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 485.

A. Latour, traité sur l'eau médicinale et thermale de Capver canton de Lannemezan, considéré sous le point de vue topographe que, chimique et médical. Tarbes 1838.

Mérat, rapport etc. p. 55.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 44.

Bains d'Europe. p. 233.

S. Die Mineralquellen von Sainte-Marie, Département des Hautes-Pyrénées, entspringen am Fueines ziemlich hohen Berges, eine Lieue von Saintrrtrand, zur Seite der großen Straße, welche nach Bagres de Luchon führt, in einer angenehmen, gesunden gend und sind mit einem zweckmässig eingerichteten ublissement versehen, dessen Médecin-inspecteur Herr aqué ist.

Man unterscheidet hier vier, zu den lauen salinischen dermen gehörige Mineralquellen, von denen zwei: die il- sande Source und die Source Noire, von dem Etablisseint umschlossen werden, die beiden andern einige Schritte von entfernt fließen. In ihren physikalischen und cheerate schen Eigenschaften nicht verschieden, erleiden sie auch ch die Witterung keine Veränderung, indem weder gen noch Trockenheit irgend einen Einfluss auf sie äuiddig ren. Das Mineralwasser ist klar, geruchlos, von anfangs sslichem, nachher bitterm Geschmack, hat die Temperatur Talket 11 14° R. und enthält nach Save's chemischer Analyse:

|                        |   | in einem Litre: | in sechzehn Unzen: |
|------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 1,430 Gram      | . 5,777 Gr.        |
| Schwefelsaure Talkerde |   | 0.500           | . 2,295 —          |
| Kohlensaure Talkerde   |   | 0,020 — .       | . 0,084 —          |
| Kohlensaure Kalkerde   |   | 0,370 — .       | . 1,445 —          |
|                        |   | 2,400 Gram.     | 9,601 Gr.          |
| Kohlensaures Gas .     | • | 0,160 Litre.    | 2,190 Kub.Z.       |

Das in Form von Getränk und Bädern benutzte Miund l alwasser wird mit Nutzen gebraucht gegen Stockungen Eingeweide des Unterleibes, langwierigen Reconvaleszen, Hautaffectionen, besonders Leberflecke, nervöse iiden und Unordnungen im Hämorrhoidal- oder Monatsse.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 487.

Save, mémoire sur l'analyse etc. in: Bulletin de pharmacie. 1812. Met. Tom. IV. p. 289.

Isid Bourdon, guide etc. 1837, p. 183.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 492,

F. Simon, die Heilquellen Europa's a. a. S. 152.

Bains d'Europe. S. 234.

G.

ben.

er auch wender und di tzen za

9. Die Schwefelthermalquellen von Bonnes Eaux-Bonnes oder Aigues-Bonnes im Département des Basses-Pyrénées werden benannt nach einem kleiner der Städtchen, das im Thale von Ossau, eine Viertelstund von dem Dorfe Aas, eine Lieue von Laruns und sieher Lieues von Pau entfernt, malerisch und freundlich gele gen ist.

Eaux-Bonnes besteht eigentlich nur aus einer einzigen Gasse seh elganter Häuser, die ihren Ursprung den berühmten Thermen verdan schreiben ken. Die eigentliehe Thermal-Anstalt ist ein sehönes Gebäude mi geleine einer Marmorhalle und eleganten Vorrichtungen zur Benutzung de Schne Thermalwassers als Getränk und Bad. Die Saison währt von End Rieb Mai bis Mitte Septembers, und führt jährlich im Durchschnitt 5-60 agai Kranke und gegen 3000 Fremde her. Im J. 1835 betrug die Zah Estr der eigentlichen Kurgäste 900. Die Quellen sind Eigenthum der Com mune und für 8100 Franes verpachtet. Die von den Kurgästen i Umlauf gesetzte Summe wird auf 300,000 Francs berechnet. — Me Koblen deciu-inspecteur ist Hr. Darralde; Adjunct Hr. Crouzeilles.

Das Etablissement schliefst drei Thermalquellen i Poun sich, die unter dem Namen: Source Vieille, En Ba leiten und Nouvelle, in geringer Entfernung von einander un in verschiedenen Höhen von dem Berge Butte du Tréso lue hi mitten aus Kalkfelsen, die wahrscheinlich auf Granit au Unter liegen, entspringen. Die Source Vieille speist die Trink die z quelle und drei Badekabinette, die Source d'En Bas vie Badekabinette und die Source Nouvelle dient ausschließ lich zur Erwärmung des Badewassers.

In geringer Entfernung vom Etablissement befinden sieh noc zwei andere Schwefelquellen: die Sonree Froide von 11° R., un Das 1 von L. Marchant Source de la Montagne genannt, und d'i lauf Source d'Ortech, - letztere wird jedoch nicht mehr benutzt.

Das salbenartig anzufühlende Thermalwasser ist a Transfer seinem Ursprung zwar klar und durchsichtig, scheidet abeigt doch weissliche Flocken ab, die in der Ruhe niederschle bisz gen; im Glase perlt es und läfst kleine Blasen an d Oberfläche steigen; der Geschmack ist süßlich-bitter; d genack Temperatur der Source Vieille beträgt 26,5° R., die de die 80 Source d'En Bas 25,25° R.

Das Thermalwasser wurde früher von Bayen, Ve len's

Schwel

tmen z

en ihre

nt. Nach der neuerlich von O. Henry, aber entfernt der Quelle unternommenen chemischen Untersuehung alt dasselbe:

| 7                             | in einem Litre; | in sechzehn Unzen: |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| Chlornatrium                  | 0,3423 Gram.    | 2,726 Gr.          |
| Chlormagnium                  | 0,0044 —        | 0,035 —            |
| Chlorkalium                   | Spuren .        | Spuren             |
| Sichwefelsaure Kalkerde .     | 0,1180 —        | 0,926 —            |
| Schwefelsaure Talkerde .      | 0,0125 —        | 0,098 —            |
| Kohlensaure Kalkerde          | 0,0048 —        | 0,038 —            |
| Sichwefel                     | Sparen .        | Spuren             |
| Kieselerde und Eisenoxyd .    | 0,0160 -        | 0,129              |
| Drganischen, schwefelhaltigen |                 |                    |
| Extractivitoff                | 0,1065 —        | 0,856 —            |
|                               | 0,6045 Gram.    | 4,808 Gr.          |
| Stickgas                      | Spuren .        | 0,445 Kub.Z        |
| Kohlensaures Gas              | 0,0064 Litre    | 0,130 —            |
| Schwefelwassserstoffgas .     | 0,0055 —        | 0,183 —            |
| Schwefelwassserstoffgas .     | 0,0055 —        | 0,183 —            |

TA

on t ä

der ( Läst

lles

oumier bestimmte die Gase an Ort und Stelle mit 1,86 Kub.Z. In der steine und 1,11 K. Z. Schwefelwasserstoff in 16 Unzen. — Nach egehamp's Untersuchungen enthält das Thermalwasser Stick-Schwefelnatrium (0,0251 Gram. in 1 Litre), Aetznatron, schwefure Kalkerde und Kieselsäure.

Unter den warmen Schwefelquellen der Pyrenäen zählt die zu Bonnes zu den mildesten und sie verdienen in allen den Fällen den Vorzug, wo die Schwefelt men zu Baréges, Cauterets oder Bagnères de Luchon en ihrer reizend-erhitzenden Wirkung contraindicirt sind. Das Thermalwasser wird zwar anch als Bad benutzt, häufiger in Form von Getränk oder in Pastillen, in ther Gestalt es auch versendet wird, obwohl es durch Transport einen Theil seiner wirksamen Eigenschaften ert. Man trinkt das Wasser der Vieille in Dosen von der om bis zu 3 oder 4 Pfund, sowohl Morgens nüchtern, als während und nach der Mahlzeit. Die profusen Schweiße, the nach dem Gebrauch desselben Morgens entstehen, die schleimigen Auswürfe dürfen die Kranken nicht fernern Gebrauch des Thermalwassers, welches nach deu's Ausdruck "béchique" ist, abhalten; es erregt Theil.

ein leichtes Fieber; das die katarrhalisehen Affectionen zu Reife bringt und die Expectoration begünstigt.

Da das Thermalwasser sich durch seine wenig reizen den und erhitzenden Eigenschaften auszeichnet, so bekomn es besonders Kindern und schwachen, zarten und reizbare Individuen sehr gut. Die nächste Wirkung äußert da en selbe auf die Beschleunigung des Pulses: ist die Wikung eine schwache, so fühlt sich der Kranke kräft her ger, heiter, leichter; ist sie stärker, so erfolgen Kopfschme zen und ein Gefühl von Betäubung, doch in einem geringern Grade als nach den andern Schwefelthermen der Parenäen. Die zweite Wirkung äußert sieh in Vermehrunder natürlichen und anomalen Secretionen, besonders der Nieren und der Haut. Eröffnend wirkt es nur in se starker Dose genommen.

Einen besonders großen Ruf hat sich der innerlie Beschrauch des Thermalwassers erworben in Krankheit and der Athmungswerkzeuge. "C'est à nous, sagt Bo deu, que sont dus l'usage intérieur des eaux de Bonne leur application aux maladies de la poitrine et l'heureu réfait célébrité qu'elles ont acquise: elles ont guéri quelque pulmoniques et elles en ont soulagé un grand nombre. L'alle dre depuis la capitale jusqu' aux provinces les plus rechteres et jusque chez l'étranger." In der That hat die Z dieses Lob gerechtfertigt: die meisten Krankheiten, geg die jetzt in Eaux Bonnes Hülfe gesucht wird, sind: chu hen nische Krankheiten der Brust, sowohl Lungenkatarrh als Asthma humidum, Pneumonien, Pleuresien, Luftröhre und Lungenschwindsuchten.

In Beziehung auf die zuletzt genannte Krankheit ist jedoch erwähnen, daß Eaux Bonnes nur in dem ersten Stadium der Schwissucht wirklich Hülfe bringt, im zweiten Stadium wohl dem Krank Erleichterung verschafft, im dritten aber den Tod beschleunigt. Da ralde führt aus dem J. 1835–17 Beobachtungen au, welche beweis daß im dritten Stadium der Lungensucht die Anwendung des Themalwassers den Tod beschleunigte; dagegen sah er von 33 im ers

o zweiten Stadium befindlichen Phthisikern eine Verbesserung des ndes und gänzliches Verschwinden des Hustens. Von 17 Fällen secher Laryngitis mit oder ohne Aphonie wurden 4 vollkommen t, die andern Kranken erfuhren bedeutende Erleichterung. Von vonischen Lungenkatarrhen wurden ebenfalls 4 geheilt, die andern die gemildert.

Ferner wird das Thermalwasser noch chlorotischen ben und Kindern mit serophulöser Anlage, so wie geg Hautkrankheiten, Verwundungen von Schufswaffen, tete Geschwüre, fistulöse Wunden empfohlen.

bwohl in den letztern Fällen das stärker eingreifende Thermaltr von Bareges vorzuziehen ist, soll sich doch Eaux Bonnes oft, llers bei Narben - und Knochenschmerzen und Schuswunden altieger, so heilsam beweisen, dass es früher den Namen Eaux mebusades führte und Jean d'Albret, Großvater Heinrichs IV., in der Schlacht bei Pavia verwundeten Bearnischen Soldaten har zur Genesung führte.

Die Source Froide wird ausschliefslich und mit Erfolg in atonische Affectionen der Verdauungswerkzeuge, ist trose und Amenorrhoe benutzt.

Endlich mag noch erwähnt werden, das das Thermaleer auch mit Erfolg gegen die Engbrüstigkeit der Pferde wandt wird.

abaig, parallèle des eaux de Bonnes, des Eaux chaudes etc.

h. Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 8-11.

arrère, catalogue etc. a. a. O. S. 144.

oumier, Analyse et propriétés des eaux des Pyrénées. 1813.

libert, précis historique a. a. 0. S. 419.

Henry in: Journ. du pharmacie. 1826. T. XII. Juin und in:

... Marchant, recherches etc. a. a. O. S. 188.

atissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 133.

s. Bourdon, guide etc. 1837. S. 79.

Herat, rapport etc. a. a. O. S. 37.

hi

1

d. Pastel, guide des voyageurs et des malades aux Euuxes. Paris 1838.

Bains d'Europe. p. 245.

10. Die Schwefelthermalquellen von Eauxudes oder Aigues-Caudes (Aquae calidae), im Département des Basses-Pyrénées, zwei Lieues von Eaux March Bonnes, sieben Lieues von Pau entfernt, entspringen i dem Thale von Ossau auf dem rechten. Ufer des Gay d'Oleron, in der Gemeinde Laruns, und sind schon sel lange bekannt; ihre glänzendste Periode war zur Zeit de F Königreichs Navarra: Catharina von Navarra, Schwester Heinrichs IV., besuchte sie im Jahre 1591. Der groß, he Ruf, dessen sie damals als eines Mittels gegen die U aldot fruchtbarkeit genossen, verschaffte ihnen die Benennun mit "empregnadères" oder "engrosseuses."

Das Thermal-Etablissement liegt in einer vom Norden nach S angel den ziehenden, ziemlich tiefen Sehlucht und ist, wie die dazu geh jen 7 rigen Wohnhäuser (etwa 60 an der Zahl) des Kurorts, von finster unfreundlichem Ansehn. Die Badezimmer sind wahre Kerker und der hart Badewannen, obwohl von Marmor, doch unreinlich: Indessen sind groß: 6. Verbesserungen im Werke. Die Natur um Eaux-Chaudes ist ernst, tra rig, aber erhaben. Die Berge verkürzen das Sonnenlicht, dunkle N. bel dringen aus den Schluchten und vereinigen sich mit dem Stau. Das regen, welcher aus dem stets brüllenden Gave aufsteigt. Die Fels ples, bilden einen langen Corridor lund von den Wänden stürzt das Wallen fa ser in hundertfachen Fällen; man sehwimmt in einem Ocean v Feuchtigkeit, wodurch die Natur sich erkrüftigt, so dass die Ber Allele mit dichten Büschen und Tannenwäldern bekleidet und selbst dwiefe nackten Felsenritzen mit herrlichen Blumen und Kräutern verzie in Sie sind. Die Spaziergänge jedoch sind verwahrlost.

Aber trotz mangelhafter Einrichtungen und düsterer Lage wit Che Aigues-Chaudes von den Einwohnern des Departements stark besuch fringe im J. 1834 betrug die Zahl der Kurgäste 1640, die eine Summe von 72,800 Francs in Umlauf setzten. Die Thermen gehören der Co mune Laruns und sind für 6500 Franes verpachtet, wozu noch 7 mis Francs an Unkosten kommen, welche dem Pächter ebenfalls zur Le Naci fallen. - Die Saison dauert vom 1. Juli bis zum 1. November. M decin-inspecteur ist Hr. Samonzet, - Adjunct Hr. Lafon.

In, e

n.Bor

Man unterscheidet sechs Mineralquellen, welche a Granit entspringen und an Wasserreichthum, Temperat und vorwaltenden Bestandtheilen verschieden sind:

- 1. Le Clot, hat nach Long champ die Temper tur von 28,20° R. und: speist sechs Badekabinette, zw Douchen und einen Trinkbrunnen.
- 2. L'Esquirette, die an mineralischen Bestar theilen reichste und von den Kranken am meisten gesuch

mach Longchamp die Temperatur von 27,2° R. und st sieben Badekabinette und einen Trinkbrunnen.

00 ].

hon

Schr

][

l die

en

l Bag

laza

o fin

er uz sind.

erost, doot!

em (

)cean

die 1

37 [

are

ma:

B001

201 ber.

0 1.

che

me .

e,

- 3. Le Rey, deren Temperatur sich seit einigen rren verringert haben soll, hat nach Longchamp 88° R. (Poumier giebt sie zu 38° R. an) und speist den Badekabinette und fünf Douchen.
- 4. Die neue Quelle, mit dem Namen Fontaine m dot bezeichnet, hat nach Long champ die Tempeur von 21,80° R. und dient nur zum Getränk.
  - 5. Laressecq hat die Temperatur von 20° R. nach ing champ und bildet zwei von einander getrennte rn, von denen die stärkste als Getränk, die andere gehartnäckige Augenentzündungen benutzt wird.
- 6. Mainvielle; eine kalte Quelle von 8,88° R. Temlatur nach Longchamp.

Das Wasser aller Quellen ist vollkommen klar und lie blos, verbreitet einen Geruch nach faulen Eiern, hat en faden, unangenehmen Geschmack und setzt eine princuse Materie ab. Die Quellen Clot, Esquirette und liefern zusammen, nach Samonzet und Pailhasson, 24 Stunden 109 Kub. Mètres Wasser.

Chemisch analysirt wurde das Thermalwasser tumier (1813), neuerlich von Longchamp und Pailsson; Letztere haben indessen das quantitative Vermiss der einzelnen Bestandtheile nicht bekannt gemacht.

Nach Lougehamp enthalten alle Quellen Schwefelnam, einige Spuren freien Alkalis, schwefelsaure Kalkce und Kieselerde; doch sollen die schwefelreichsten uniihnen, l'Esquirette und Laressecq, nur den dritten Theil Schwefelnatriums, der sich in dem Thermalwasser von ux-Bonnes findet, und letztere wiederum nur zwei Fünflile von dem in der großen Douche von Baréges vormmenden, enthalten.

Nach Poumier enthalten sechzehn Unzen der Kösquelle:

| Schwefelsaure Talkerde , | 1,549 Gr. |
|--------------------------|-----------|
| Schwefelsaure Kalkerde   | 2,508 —   |
| Schwefel                 | 0,095 —   |
|                          | 0,509 —   |
| Chlormagnium             | 0,367 —   |
| Kohlensaure Kalkerde     | 0,815 —   |
| Kieselerde               | 0,071 —   |
|                          | 5,914 Gr. |

11. Vire.

388. P

den K

len s semer nische . Mili Das I

707

Di I

, 70

da - K

Nach Longehamp enthalten die einzelnen Queller in einem Litre Wasser an Schwefelnatrium:

| L'Esquirette | 0,0090 Gram |
|--------------|-------------|
| Laressecq    | 0,0090 —    |
| Baudot       | 0,0086 —    |
| Le Clot      | 0,0063 —    |
| Le Rey       | 0,0063 —    |
| Mainvielle   | 0,0007 —    |

Das Thermalwasser äußert seine heilkräftige Wirzadie N kung oft ohne die geringste bemerkbare Krisis; wenn es fallend dazu kommt, so werden am häufigsten Diarrhoe, Vermeh-king rung der Urinseeretion, Sehweisse und ein seharlaehähulicher Badeausschlag wahrgenommen. Man wendet es in et a Form von Bädern, Douchen und als Getränk an: getrun- jake) ken wird es in der Dosis von fühf bis seehs Gläsern Morgens nüchtern; Borden liefs die Kur mit dem Wasser dans der Esquirette beginnen und zum gewöhnlichen Getränk das der Quelle Laressecq gebrauehen.

Nachtheilig für nervöse Personen und in den Fällen, wo entzündliche Neigung vorherrscht, wird es dagegen mit erd Nutzen angewendet gegen Fleehten, entartete Krätze, nei hartnäckige Quartanfieber, Chlorose, Unterdrückung des Ele Monats - und Hämorrhoidalflusses, Gieht und Rheumatismus, Hüftweh und Gelenksehmerzen (gegen letztere Krankheiten werden besonders die Bäder und Douchen mit Erfolg angewendet). - Die Quelle Baudot ist von trefflicher Wirkung in ehronischen Lungenkatarrhen und aufangender Phthisis und kann in dieser Hinsieht mit dem Thermalwasser von Eaux-Bonnes vergliehen werden.

Th. Borden, lettres etc. a. a. O. Lettr. 12-15. Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 118.

Poumier, analyse et propr. méd. a. a. O. S. 30: L. Marchant, recherches etc. a. a. O. p. 192. Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. p. 40. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 138. Mérat, rapport etc. p. 57. Bains d'Europe a. a. O. S. 247.

49 Gr.

\$5 -

00 \_ 67 \_

15

11

11 Gr

Quell

63 -

07 \_

T

enn

erm

1

ase

ätı

111

11. Die Mineralquellen von Cambo, einem an rr Nive, drei Lieues von Bayonne, im Département des sses-Pyrénées in einem anmuthigen, eines reinen und Iden Klimas sieh erfreuenden Thale gelegenen Dorfe, rrden sehon 1635 benutzt und sind mit einem Bade-Etassement ausgestattet. Die von Napoléon zur Zeit des unisehen Krieges (1806) hier beabsiehtigte Errichtung eis Militair-Hospitals ist nieht zu Stande gekommen.

Das Badehaus bildet einen Halbeirkel, dessen Sehne Fronte gedie Nive macht, und der eilf Badekabinette und Vorrichtungen fallender Douche enthält; außerdem befinden sich dergleichen ih in einem Nebenhause; auch ist nahe dabei ein Haus zu Wohgen für Kurgäste, welche nahe den Bädern wohnen wollen, vorhanden. Die Badegäste kommen sehr zahlreich sowohl aus dem Department als auch aus Spanien (im J. 1835 befanden sich hier 833 make); man schätzt die durch dieselben in Umlauf gesetzte Summe 46,485 Francs. Die Quellen, welche Eigenthum der Commune dl, warfen im J. 1835 einen Gewinn von 5362 Francs ab. Die Saidauert vom Mai bis zum 45. October. Médecin-inspecteur ist Delissade.

Es entspringen hier zwei Mineralquellen: eine Schweund eine Eisenquelle. Erstere, die auf dem linken
er der Nive südöstlich von Cambo zu Tage kommt, ist
n einer großen bedeekten Gallerie umgeben und hat
Temperatur von 17,5—18,5° R. bei einer Lufttemperavon 8—16° R.; — die Eisenquelle, unweit der vorigen
d mit ihr durch eine Allee verbunden, hat die Temperavon 12—13° R.

Das Wasser der Schwefelquelle ist klar, durchsiehtig, urbreitet einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas und hlägt in dem Bassin einen aus Schwefel und kohlensaut Kalkerde bestehenden Bodensatz nieder; — das Wastr der Eisenquelle ist ebenfalls klar, hat einen merklich sammenzichenden, doch nicht säuerlichen Geschmaek,

aber trübt sieh, der Einwirkung der atmosphärischen Luf ausgesetzt und läßt dann einen ocherartigen Nieder schlag fallen.

schla

Ische I

aterle

reign) Arsteri

Ci

Lei de Les, F ING! 1.3 letre

Da 136

Tie

119

è di

Da

Analysirt wurde das Mineralwasser früher von Sa. laignac (1810) und von Poumier (1813), neuerlich (1827 abermals von Salaignac. Nach Letzterem enthält:

## 1. Die Schwefelquelle:

|                                    |       | in einem Litre: | inse | chzelin Unzen. |
|------------------------------------|-------|-----------------|------|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde .           |       | 0,4960 Gram.    |      | 3,809 Gr,      |
| Schwefelsaure Kalkerde .           |       | 0,9300 —        |      | . 7,142 —      |
| Chlormagnesium                     |       | 0,1250 —        |      | 0,891 —        |
| Kohlensaure Talkerde .             |       | 0,1256          |      | 0,960 —        |
| Kohlensaure Kalkerde .             | •     | 0,3159 —        |      | 2,426 —        |
| Alaunerde                          |       | 0,0160 -        |      | 0,122 —        |
| Eisenoxyd                          | •     | 0,0006 —        |      | 0,046 —        |
| Vegetabilische Materie (in Aeth    | er    |                 |      | 1              |
| löslich)                           | •     | 0,0260 —        |      | 0,199 —        |
| desgleichen (nicht löslich)        |       | 0,0060 —        |      | 0,046 —        |
| Kieselerde                         | •     | 0,0120 —        |      | 0,092 —        |
| •                                  |       | 2,5310 Gram.    |      | 15,733 Gr.     |
| Stickstoff (mit Spuren von Sauerst | toff) | 0,170 Litre     |      | 0,450 Kub.Z.   |
| Schwefelwasserstoffgas             |       | 0,004 —         |      | 0,136 —        |
| Kohlensaures Gas                   |       | 0,002 —         |      | 0,856 —        |
|                                    | 1 1   | 0,176 Litre     |      | 1,442 Kub.Z.   |

#### 2. Die Eisenquelle:

| , "                         |   | -               |                    |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------------|
|                             |   | in einem Litre: | in sechzehn Unzen: |
| Kohlensaures Eisenoxydul .  |   | 0,0500 Gram.    | . 0,384 Gr.        |
| Kohlensaure Kalkerde .      |   | 0,0133 —        | 0,051 —            |
| Schwefelsaure Kalkerde .    |   | 0,0200          | 0,204              |
| Chlorcalcium                |   | 0,0266          | 0,102 -            |
| Vegetabilische Materie .    |   | Spuren          | Spuren             |
| Kieselerde                  |   | Spuren          | Spuren             |
|                             |   | 0,1099 Gram.    | 0,741 Gr.          |
| Stickstoff mit Sauerstoff . |   | 0,021 Litre     | 0,557 Kub.Z.       |
| Kohlensaures Gas . ' .      | • | 0,010 —         | 4,237 —            |
| ,                           |   | 0,031 Litre     | 4,794 Kub.Z.       |

Das Mineralwasser beider Quellen wird als Getränk angewendet, - als Bad jedoch nur das der Schwefelquelle, welches, bis zu 28° R. erhitzt, nach Salaignac's Versicherung von seinen wirksamen Bestandtheilen nur wenig verlieret, da es eben so, nur ein wenig sehwächer, als

as Schhwefelwasser in seiner natürlichen Temperatur wir-Auch werden Vorrichtungen zu Schwefelmineen soll. Alschlammbädern beabsichtigt.

Das Schwefelwasser wird empfohlen gegen katarrha-Affectionen, Stockungen in den Eingeweiden des Interleibes, Hautkrankheiten, scrophulöse Leiden und atosche Geschwüre, - das Eisenwasser als stärkend zurummenziehendes Mittel gegen Schwäche des Darmkanals, keigung zum Erbrechen, Chlorose und Hypochondrie und livsterie.

Laborde, essai sur les eaux de Cambo et de Villefranche. Ba-

Carrère, catalogue a. a. O. S. 268.

) no

älti

in [

109 G

12.

91 -60 -

36\_ ()()

16 -

9 -

6 -

J -

)KI

j -

) ~

E.

l'gr

0

Th. Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 21.

Lebenf, analyse des eaux sulfureuses et ferrugineuses de la comlune de Cambo. Bayonne 1804.

Salaignac in: Journal de pharmac. Tom. II. (1810).

Poumier, analyse etc. a. a. O. S. 43.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 424.

J. Anglada, mémoire a. a. O. T. II. S. 283.

Ducasse, notice sur l'emploi des eaux de Cambo. Bayonne 1827.

Camino, essai sur les eaux de Cambo. Bayonne 1827.

Lacour, voyage pittoresque etc. suivie d'une notice sur Cambo, es eaux min, et ses environs. Bayonne, Cambo et Paris 1834.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 176.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 164.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 42.

Mérat, rapport a. a. O. S. 34. Bains d'Europe a. a. O. S. 248.

12. Die Mineralquelle bei Pouillon, entspringt ei dem Flecken dieses Namens im Département des Lanles, ungefähr 400 Schritte von der Maieri Sallenave, wei Lieues südlich von Dax, sieben Lieues von Bayonne, in dem Ufer eines Baches zwischen zwei, ungefähr 16 Metres hohen, Hügelreihen.

Das Bassin, worin die Mineralquelle zu Tage kommt, ruht auf inem Thonlager, oberhalb dessen man ein Lager sehwarzer Erde, ie viel Wurzeln und Holzstücke ent hält, von vier Decimètres Mächligkeit bemerkt, woranf die Pflanzenerde, dreizehn Decimètres mächig, bis an die Oberfläche des Bodens kommt.

Das Mineralwasser von Pouillon ist klar, geruchlos;

perlend, von einem sehr salzigen, schwach bitterlichen Gesehmaek und hat die beständige Temperatur von 16°R. Der Luft ausgesetzt, trübt es sich nicht, es setzt jedoch bei seinem Ausfluß aus dem Bassin und bei seinem Lauf zu dem oben erwähnten Bache, mit welchem es sich vereinigt, einen ocherartigen Schlamm ab. — Die M.quelle ist sehr ergiebig; sie liefert in der Minute 17 Kubik-Mètres Wasser.

Das Mineralwasser kann lange Zeit aufbewahrt und versendet werden, ohne eine Veränderung zu erleiden. Dennoch wird es in den Etablissements künstlicher Mineralwasser in Frankreich häufig nachgemacht.

Dasselbe ist nach und nach von Venel, Mitouart und Costel ehemisch untersucht, zuletzt von Meyrae, Apotheker zu Dax, welcher in einem Litre desselben folgende Bestandtheile fand:

| Chlornatrium           | • |  | 1,359 Gram. |
|------------------------|---|--|-------------|
| Chlormagnium           |   |  | <br>0,043 — |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |  | <br>0,492 — |
| Kohlensaure Kalkerde   |   |  | <br>0,057 — |
| - 4                    |   |  | 1,951 Gram. |

Außerdem scheint das Mineralwasser ein wenig kohlensaures Gas zu enthalten. Wenn daher Raulin diese Mineralquelle, welche zu den Kochsalzquellen gehört, dem Bitterwasser von Saidschitz und Seidlitz vorgezogen hat, so läßt sie sieh mit diesen in Bezug auf ihren vorwaltenden Gehalt an Chlorsalzen gar nieht einmal vergleichen.

Das Mineralwasser wird in Form von Getränk innerlich gebraucht als auflösendes, magenstärkendes, die Verdauung förderndes Mittel täglich zu drei Gläsern des Morgens; in der größern Dose zu einem Litre täglich wirkt es abführend, ohne daß jedoch die Stuhlgänge das Gefühl der Schwäche hervorbringen. Zuweilen erfordert es der Zustand der Kranken, daß das Kochsalzwasser zu gleichen Theilen mit reinem Wasser versetzt wird.

Nach Dufan ist seine Anwendung contraindieirt bei convulsivischem Asthma, Herzklopfen, Stockungen der Einweide, krampfhaften Nierenleiden, und bei Individuen von inguinischem Temperament oder mit schwacher Brust. agegen wird sein Gebrauch gerühnt gegen Wechselfieder, Kopfkoliken, chronische Krankheiten des Magens, prochondrie, Gelbsucht, Hautwassersucht, Chlorose, chroschen Rheumatismus und Asthma humidum.

Raulin, Traité analytique des eaux minérales. Paris 1774.

Meyrac in: Journal de pharm. Tom. I. p. 87.

Journal de la Société de santé et d'histoire naturelle de Bornaux. Tom. II. p. 226; Tom. III. p. 231.

Bouillon la Grange, essai sur les eaux minérales. Paris 1811.

eg. 322.

lète

SEL

hät

llar

1 fol

Gra

Gra

lies

de

132

ne

J. L. Alibert, précis historique a. a. S. 169.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 530.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 513.

13. Die salinischen Thermalquellen von Dax entspringen bei der sehr alten, freundlichen Stadt iteses Namens auf dem linken Ufer des Adour, im Déparment des Landes, 10 Lieues von Bayonne, 34 L. von cordeaux und 14 L. von Aire entfernt, in einer Gegend, ite sich eines so milden Klimas erfreut, daß man hier fast in jeder Jahreszeit baden kann: am besuchtesten ist Dax im Frühling, obwohl die eigentliche Kurzeit vom März bis kovember währt.

Die Thermen kommen aus einem leichten sandigen Boen im Norden der Stadt da, wo sich die letzten Hügel
and Ausläufer der Pyrenäen gegen das Bette des Adour
eerstachen; sie sind sehr zahlreich und man findet fast
berall Thermalwasser, wenn man den Boden auf 4 bis 10
lietres aufgräht. Man unterscheidet besonders: die Fonaine chaude (ehemals Fontaine de Nelse genannt), die
bources des Fossés de la Ville, die Sources des
daignots und die Sources Adouriennes. Von dieen werden am meisten die Fontaine chaude und die Soures des Baignots, wo auch bequeme Bäder und Vorrichungen zu Schlamm-, Dampf- und Douchebädern sich be-

finden, gebraucht. Die Sources Adouriennes werden gar nicht benutzt.

a Bay

ale i

t mit

Fu

ni

Tasse

Therm

# kla

K Y.

E

nd. ie i

11

Das Thermalwasser ist klar, entwickelt kleine Gasblasen auf der Oberfläche, hat keinen hervorstechenden. doch eben nicht angenehmen, Geschmack, und nur einen schwachen, schwer zu vergleichenden Geruch, der sich jedoch in dem Maafse, als sich das Wasser abkühlt, verliert. Die Fontaine chaude zeigt in ihrem Bassin die Tremella thermalis und im Abfluss-Canal die Conferva tremelloïdes. Die Temperatur der verschiedenen Quellen variirt von 25 bis 49° R.

Analysirt wurde das Thermalwasser von Jean Thore und Meyrac; nach denselben enthält die Fontaine chaude: ocknown

|                        | 1 | in einem Litre | : in: | sechzehn Unzen: | er G  |
|------------------------|---|----------------|-------|-----------------|-------|
| Chlornatrium           |   | 0,032 Gram.    |       | . 0,244 Gr.     | lzig. |
| Chlormagnesium         |   | 0,095 —        |       | 0,734 —         | V.    |
| Schwefelsaures Natron  |   | 0,151 —        |       | 1,066 —         | 111   |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 0,170 —        | 1.    | 1,307 —         | thäli |
| Kohlensaure Talkerde . |   | 0,027 —        |       | 0,212 —         | Chi   |
|                        |   | 0,475 Gram.    | t     | 3,563 Gr.       | C     |

Das Thermalwasser wird wenig als Getränk (und in diesem Falle nur das der Fontaine chaude), sondern hauptsächlich zu Bädern, Douchen und Mineralschlammbädern benutzt, in welchen Formen es von Dufau in den Krankheiten, welche durch Unterdrückung der Transpiration entstehen, in chronischen Rheumatismen, Gliederreifsen, Paralysen, Contracturen der Muskeln und in jeder Art von Schwierigkeit der freien Bewegung empfohlen wird.

Dufau, essai sur les eaux min. de Dax. 1746.

Secondat in: Mémoires de Trévoux. 1747. Septbr. p. 1826.

Secondat, Observ. de phys. et d'hist. nat. sur les eaux min. de Dax, de Bagnères etc. Paris 1750.

Dufau, observ. sur les eaux therm. de Dax etc. 1759.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 275.

Mémoire sur les caux et boues thermales de Dax, Préchac, Saubuse etc. par J. Thore et P. Meyrac, 1809.

Bulletin des sciences méd. 1823. Tom. III. p. 399.

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 275.

lsid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 526.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 479.

Fr. Simon, die Heilquellen Europas. S. 60.

14. Die salinische Thermalquelle von Teris, einem eine kleine Lieue westlich von Dax, 9 Lieues
con Bayonne, in einem freundlichen, vom Luy bewässerten
Thale in dem Département des Landes gelegenen Dorfe,
st mit einem zum Gebraueh der Bäder und zur Wohnung
hie in Kurgäste gut eingeriehteten Etablissement ausgestattet.

Die Thermalquelle, welche in der Minute 3 Kub. Fuß Wasser liefert, wird in einem in Kabinette getheilten Paillon geleitet, wo sie mehrere Badewannen speist. Das
illhermalwasser hat die beständige Temperatur von 33°R.,
sst klar, weich und fettig anzufühlen und zeigt auf seiner
ber Dberfläche eine weiße, floekenartige Substanz, welche geinter rocknet beim Verbrennen einen Schwefelgeruch verbreitet;
lie Gesehmack des Thermalwassers ist pikant und leicht
salzig, der Geruch ein wenig hepatisch.

Nach Thore's und Meyrac's chemischer Analyse enthält ein Litre desselben:

od is

ra berank-

| •                       |     |   |    |   |   |   |              |
|-------------------------|-----|---|----|---|---|---|--------------|
| Chlornatrium            |     | • | •  | • | • |   | 2,124 Gram.  |
| Chlormagnesium .        |     | • |    |   | • | • | 0,223 —      |
| Kohlensaure Talkerde    |     | • |    |   |   |   |              |
| Kohlensaure Kalkerde    |     |   | 9. |   |   |   | 0,042        |
| Schwefelsaure Kalkerde  |     |   |    |   |   |   | 0,021 -:     |
| Schwefel                |     |   |    |   |   |   | 0.044        |
| Erdige, unlösliche Mate | rie |   |    |   |   |   | 0,032        |
|                         |     |   |    |   |   |   | 2,538 Gram.  |
|                         |     |   |    |   |   |   | 2,000 Grani. |

In der Form von Getränk muß das Thermalwasser mit Vorsieht gebraucht werden: zwei bis vier Gläser täglich des Morgens genügen, eine größere Dosis würde zu reizend auf die Eingeweide wirken. In Form von Bädern und Douchen genommen, hat es fast dieselbe Wirkung wie das Thermalwasser von Dax und wird in diesen Formen gegen Hautkrankheiten, scrophulöse Affectionen, Paralysen, Hüftweh und ehronische Rheumatismen mit Nutzen empfohlen. Dabadie, Arzt zu Hastingues, läßt es auch mit Erfolg in mehreren Fällen von Obstructionen, in der Bleichsucht und in chronischer Gastritis trinken.

Th. Borden, lettres etc. a. a. O. Lettre 19.

Dufan, observations sur la nature et la propriété des eaux thermales de Tercis. Dax 1747.

at in

1)8

ndre,

-d vo

01110

chnet

er Ch

Wass

oblen

Loblen Schwe

Schne

blorp

blorm

iesele arégi

chare

iohlen

ulse

COR

acht

6

of

ाग

alfo

te

Carrère, catalogue a. a. O. S. 273.

Mémoire sur les eaux de Tercis, de Dax etc., par Thore et

Lamathe, notice sur les eaux de Tereis. 1819.

Patissier und Boutron-Charlard a. a. O. S. 480.

15. Die Thermalquellen von Barbotan, einem eine Viertelstunde von Casaubon, zwei Lieues von Cause und vier Lieues von Mésin, im Département du Gers gelegenen Dorfe, genießen eines großen Rufes in den benachbarten Départements und sind mit einem wohleingerichteten Etablissement ausgestattet.

Das Etablissement wird vom Juni bis September durchschnittlich von 4-580 Kranken besucht: im Jahre 1835 und 1836 waren hier je 500 Kurgäste anwesend, die eine Summe von 25,000 Francs in Umlauf setzten. Die Quellen sind Privateigenthum und werfen einen jährlichen Gewinn von 4-5000 Francs ab. Médecin-inspecteur ist Hr. Peyrocave.

Die hier entspringenden Thermen sind zahlreich in dem Thale zerstreut; unter den medizinisch benutzten sind zu unterscheiden:

- Die Trinkquelle hat die Temperatur von 26° R.;
- Die Piscinie oder das Armenbad, wo acht bis zehn Personen zugleich baden können, hat die Temperatur von 27° R.;
- Die Quelle der Bains chauds speist aus ihrem Bassin 12 Badekabinette und hat die Temperatur von 28° R.;
- 4. Die Quellen der Bains frais werden in drei Bassins gesammelt und haben die Temperatur von 27° R.;
- 5. Die Douchequelle, welche drei Douchen speist und die Temperatur von 31°R. hat;
- Das Mineralschlammbassin, welches 20 Personen fassen kann und drei Mètres von den Douchen gelegen ist, so dass die aus dem Schlammbade kommenden Kranken sogleich durch die Douchen gereinigt werden,

nat in der Tiefe 29° R., an der Oberfläche 21° R. Temperatur.

Das Thermalwasser sämmtlicher Quellen, die keine under, als nur eine Temperatur-Verschiedenheit darbieten und von Patissier zu den salinischen Thermen, von Bourdon aber zu den degenerirten Schwefelwassern gerechnet werden, ist klar, durchsichtig, von leicht hepatischem Geruch, der jedoch bei der Einwirkung der atmosphärischen Luft verschwindet, aber ohne hepatischen Geschmack, und zeigt auf seiner Oberfläche eine fortwährende kin Entwickelung kohlensauren Gases. Chemisch analysirt wurde dasselbe neuerlich (1835) von Mermet, Professor Her Chemie zu Pau, und von Alexandre, Pharmaceuten won Mont-de-Marsan; hiernach enthält ein Litre des Wassers:

| ı |                            | nach Mermet:  | nach Alexandre:                         |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| I | Kohlensaure Kalkerde       | 0,02030 Gram. | 0,0210 Gram.                            |
| Š | Kohlensaure Talkerde       | 0,00150 —     | 0,0020                                  |
| Ĭ | Kohlensaures Eisenoxydul . | 0,03026 —     | 0,0312 —                                |
| 8 | Schwefelsaures Natron      | 0,03180 —     | 0,0312 —                                |
| ı | Schwefelsaure Kalkerde     |               | 0,0020 —                                |
| 8 | Chlornatrium ,             | 0,02120 - }   | 0,0190 _                                |
| ì | Chlormagnesium             |               | 0,0100 —                                |
| ı | Klieselerde                | 0,02650 -     | 0,0290 —                                |
| ı | Blarégine                  | 0,00010 -5    | 0,0250                                  |
| 4 |                            | 0,13166 Gram. | 0,1354 Gram.                            |
|   | Sichwefelwasserstoffgas    | uubestimmt    | unbestimmt                              |
| I | Kohlensaures Gas           | 0,152 Litre   | 0,122 Litre:                            |
| п |                            |               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

einen ur ist

dem d zu

R.; t bis

ratur

rem

FOR

drei

7 R.;

pelif

Per-

5

polett

ell:

Benutzt wird das Thermalwasser innerlich als Getränk, nufserlich als Wasser-, Douche- und Schlammbad.

Der innerliche Gebrauch wird widerrathen bei sehr chwacher Brust, bei Neigung zu Bluthusten, Brustwasserucht, hektischem Fieber, so wie bei einem sehr reizbaren,
u Congestionen disponirten Gefäßsysteme, — wird aber
empfohlen bei ehronischen Krankheiten des Magens und
Darmkanals, Unterdrückung des Monats- und Hämorrhoilalflusses, Fluor albus, Stockungen der Eingeweide, Krankneiten der Urinwerkzeuge.

Von besonderer Wirksamkeit sind die Schlammbäder, deren man sich hier jedoch nur an sehr heißen Tagen bedient. Zu vermeiden bei Gicht, Migräne, Obstructionen und Anlage zu Schlagfluss, werden sie dagegen mit Nutzen angewandt bei ehronischen Rheumatismen und Hautkrankheiten, namentlich Flechten und Krätze, Oedem, atonischen Geschwüren, Atrophie der Glieder und Behinderung der freien Bewegung in Folge von Knochenbrüchen und Verrenkungen.

Nicolas Chesneau, discours et abrégé des vertus et propriétés des eaux de Barbotan. Bordeaux 1629; - Leyden 1743.

G., essais sur la nature, les qualités et les effets des bains, des la boues de Barbotan. 1755.

A. J. Dufau, recherches théoriques et pratiques sur les eaux dis minérales de Barbotan. 1784.

letre:

erein

ad di

etzter

t kl

tzt e

inte

emiso

Carrère, catalogue a. a. O. S. 270. Bulletin de l'acad. royale de méd. Tom. I. p. 309. Journal de Chim, méd. 2. Ser. T. III. p. 127. Patissier et Boutron-Charlard a, a. O. S. 456. Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 163. Mérat, rapport etc. p. 32. 53. Patissier, rapport etc. 1841. p. 32. Bains d'Europe. S. 304.

16. Die Mineralquellen von Castéra-Verduzan oder Castéra-Vivent und das dazu gehörige Etablissement befinden sich eine Viertelstunde von diesem auf der großen Straße von Auch nach Condom, 3 Lieues von jeder dieser Städte und 30 Lieues von Bordeaux, im Département du Gers gelegenen, freundlichen Dorfe, in einer lieblichen, aussichtsreichen Gegend, von Gärten und schattigen Anpflanzungen umgeben, zwischen den nördlichsten Vorketten der Pyrenäen (die eigentlichen Pyrenäen sind 15 Lieues davon entfernt), und werden, seit uralten Zeiten schon in Gebrauch, auch jetzt noch sehr besucht. Das besteht Klima ist im Allgemeinen mild und gemäßigt; man beobachtet hier niemals eine übermäßige Hitze, selten steigt das Thermometer auf 31°R., der mittlere Stand desselben ist 16-18°R.

Das Etablissement, Eigenthum des Marquis de Pins, ist eines der am besten eingerichteten Frankreichs. Das große, von Säulenhallen to wallen umgebene Gebäude enthält in seinem obern Theil zahlreiche Wohnungen für Kurgäste und Gesellschaftssäle, im untern Theil die Badekabinette, die mit in den Boden eingelassenen marmornen Badowannen, Douehen und allen erforderliehen Vorriehtungen zweckmäsig versehen sind. Zwei Badekabinette sind für Armenkranke betimmt. Zu beiden Seiten des Etablissements sind Grotten erriehtet, in deren Mittelpunkt Löwen das Mineralwasser ausströmen lassen: auf der rechten Seite erhält man auf diese Weise Eisen-, und auf der inken Seite Sehwefelwasser. Eine im Etablissement angebrachte Douche kann nach allen Seiten hingeriehtet werden und fällt in ein großes Mormorbeeken, in dem die Kranken die zum Empfang der Douche geeignete Lage bequem einnehmen können.

Die Saison dauert vom Mai bis zum October. Die Kurgäste komugen meist aus den Départements du Gers und de Lot et Garonne: htre Zahl beträgt 1500 bis 2000 jährlich; die durch sie in Umlauf eesetzte Summe wird auf 80,000 Francs geschätzt. — Médecin-inspec-

eeur ist Hr. Capuron, - Adjunct Hr. Bazin.

chster sin

achtet

halles

Man unterscheidet hier zwei Mineralquellen, die 14 Mètres von einander entfernt, beide in dem Etablissement dereinigt werden: die große oder die Schwefelquelle and die kleine oder Eisenquelle. Erstere speist 22, eetztere 6 Badekabinette. Das Wasser der Schwefelquelle st klar, perlend, verbreitet einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen faden, ekelerregenden Geschmack, die Temperatur von 20° R.; — das Wasser der Eisenquelle st kalt, perlend, von leicht metallischem Geschmack und die stetzt einen ocherartigen Niederschlag ab.

Das Mineralwasser ist nach und nach von Cortade, intex, Raulin, Costel, zuletzt von Vauquelin schat themisch analysirt. Nach Letzterem enthält in einem Litre:

|   |                             | 1.     | die Schwefel- |   | 2. die Eisen-                           |
|---|-----------------------------|--------|---------------|---|-----------------------------------------|
|   |                             |        | quelle:       |   | quelle:                                 |
| ł | hlorcalcinm                 | . •    | 0,128 Gram;   |   | 0,187 Gram,                             |
|   | Milornatrium mit Spuren voi | n koh- | •             |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|   | lensaurem Natron            |        | 0,033         |   | 0,027 —                                 |
|   | chwefelsaure Kalkerde :     |        | 0,424 —       |   | 0,347 —                                 |
|   | chwefelsaures Natron .      | 4      | 0,278 —       |   | 0,387 —                                 |
|   | ohlensanre Kalkerde         |        | 0,207 —       |   | 0,221 —                                 |
|   | mimalischen Extractivstoff  | •      | 0,076 —       |   | 0,053                                   |
|   | isenoxyd                    | •      |               |   | 0,053                                   |
|   | ·                           |        | 1,146 Grain.  |   | 1,275 Gram.                             |
|   | cliwefelwasserstoffgas :    |        | unbestimmt    |   |                                         |
|   | Cohlensaures Gas            |        |               |   | unbestimmt                              |
|   | HÍ, Theil.                  |        |               | C | c                                       |

Bei Benutzung des Mineralwassers pflegt man den in nern Gebrauch mit dem änssern der Bäder und Doucher zu verbinden; im letztern Fall muß jedoch das Wassel erwärmt werden. Man trinkt Morgens nüchtern ein bis zwei Gläser und steigt damit allmählig bis zu 10, 12, selbs 15 Gläsern täglich. Auch der Mineralschlamm wird hier der zu Bädern benutzt, ohne jedoch bis jetzt zu besondern Re sultaten Veranlassung gegeben zu haben.

Man empfiehlt das Wasser der Schwefelquelle in chro nischen Rheumatismen, Stockungen der lymphatischen Ge fäße, Hautkrankheiten, Blasenkatarrhen, Griesbeschwerden Magenleiden, Chlorose und besonders in scrophulösen Ge schwülsten und Geschwüren; - das Wasser der Eisen quelle wird als krampfstillend betrachtet und daher in al len Krankheiten des Nervensystems außerordentlich gelobi

Raulin, traité des eaux minérales de Verduzan, Paris 1772. Carrère, catalogue a. a. O. S. 272.

terechi

aftter

ngest

alten.

G

Chi

Chi

Chi

Set

Koh

lies

Right

Sane

Stick

, Ril

Holse

Da

Bouillon-Lagrange, essai sur les eaux min. a. a. O. S. 16 Une saison aux eaux de Castéra-Verduzan, en 1824, per M. comte de B. Auch 1825.

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 435. Bulletin des sciences médicales. Paris 1829. Oet. p. 88.

Notice sur les eaux min. de Castéra-Verduzan, par Capuron Bazin. Paris 1830.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 167. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 178. Mérat, rapport etc. S. 35. 55. Bains d'Europe a. a. O. S. 301.

Hieran schließen sich:

1. Im Dép. de la Haute-Garonne:

Die Mineralquelle von Barbazan entspringt ein wer westlieh von dem Dorfe gleiches Namens auf dem rechten Ufer de Die Garonne, eine Lieue von Saint-Bertrand de Comminges, zwei Lieu die von Saint-Gaudens, fünf Lieues von Bagnères de Luchon entfer und ist in einem kleinen Gebände eingeschlossen.

Das Mineralwasser schmeckt anfangs fade, nachher ein wei salzig, ist gerueklos und hat die Temperatur von 15,2° R. bei ein Lufttemperatur von 9,6° R. Nach einer von Saint-André verstalteten chemischen Analyse enthält ein Litre des Wassers:

| Schwefelsaure Kalkerde | 4. | ÷ |   | <b>a</b> . |   | 0,8180 Gram. |
|------------------------|----|---|---|------------|---|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde . |    |   |   |            |   |              |
| Chlormagnesium         |    |   | • |            |   | 0,2170 —     |
| Schwefelsaure Talkerde | •  | • |   | •          | • | 0,6590 —     |
|                        |    |   |   |            |   | 1,8730 Gram. |

Nach Dulac, Arzt zu Barbazan, wirkt das Mineralwasser, in Trofsen Dosen genommen, abführend und wird von demselben in der Chlorose, Stockungen der Eingeweide des Unterleibes und in Wech-IR selfiebern verorduet.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 487.

n in che asse ı bi

ellbs

erder

Holy

eid Med

Saint-André, topographie du département de la Haute-Gavonue. 1814. S. 131.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 494.

Die Mineralquelle von Labarthe-Rivière entspringt bei Williesem in der Nähe von Saint-Gaudens gelegenen Dorfe und ist in Fish einem kleinen Gebäude eingeschlossen. Das hier errichtete Bade-Etablissement wurde im J. 1829 von 331 Kranken besucht, die 4000 Ma Bäder nahmen und eine Summe von 4500 Francs verausgabten; der geb Ertrag des Etablissements wird für dasselbe Juhr auf 1500 Francs erechnet. - Médecin-inspecteur ist Hr. Milhet.

Das Mineralwasser ist klar, durchsichtig, geruchlos, von etwas 8.16 hadem Geschmack und hat die Temperatur von 17° R. bei 11° R. Lufttemperatur. Nach einer von Latour und Rozière im J. 1838 ungestellten chemischen Analyse sind in sechs Litres Wasser enthaalten:

| Glairine :               | •          |    | å   |     | •   |   | 14 Milligr.  |
|--------------------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------|
| Chlornatrium : :         | å          | i. |     |     | 3   |   | 15 —         |
| Chlormagnesium           | •          | •  | •   | :   |     |   | 18 —         |
| Chlorcalcium             | , <b>.</b> |    | •   |     |     |   | 9            |
| Schwefelsaure Talkerde   |            |    | . • | i   | = ; |   | 22 _=        |
| Kohlensaure Talkerde     | •          |    | •   | • , |     |   | 24           |
| Kohlensaure Kalkerde     |            | i  | , i | •   |     |   | 12 -         |
| Kohlensaures Eisenoxydul |            | •  | •   |     |     |   | 4 -          |
| Kieselerde :             | •          | •  | å   | à.  |     | 4 | 4 —          |
|                          |            |    |     |     |     |   | 122 Milligr. |
| Köhlensaures Gas :       |            | è  |     | :   |     |   | 6 C.Cent.    |
| Sauerstoff               |            | •  | •   |     |     |   | 60 —         |
| Stickstoff               | è          |    |     | i.  | •   |   | 228 —        |

Die Glairine dieses Mineralwassers ist bald flockig, bald durchcheinend - gallertartig, weifslich - grau - dunkelblan, geruchlos. Bei 16 bis 17,5° R. in dem Wasser der Quelle aufbewahrt, zersetzt sie sich ald, wird braun, riecht faulig und lässt 8 Millim. lange, 1/2 Millim. licke Würmer (vers) zum Vorschein kommen. Sie läst sich einrocknen und quillt dann im Wasser wieder auf, Alkohol löst nur bi chainen eigenthümlich riechenden, fettig anzufühlenden, stickstofffreien arbestoff auf. Kali- und Natron fürben sind rothbraun, ohne Auf-

Cc 2

lösung. Schwefelsänre löst sie in der Kälte unverändert, Salpetersäure fürbt sie goldgelb und löst etwas, Salzsäure bewirkt eine grünlieh-gelbe Lösung, aus welcher Alkalien einen milch-weißen, halb gelb und gallerartig werdenden Niederschlag fällen. Chlor bewirkt ebenfalls Anflösung mit gelber Farbe; die verdünnte Flüssigkeit wird vom Kali in Ueberschuss rothgelb gefärbt, doch tritt bald unter Bildung eines Niedersehlags Entfärbung ein. In der Hitze giebt die Glairine ammoniakalische Producte und einen kleinen kohligen Rückstand.

12[]

ars D

ein a

Neste.

Da

tod en Schref ezend len Har en Läl rauenzi

Gap dia mis Isid Bain

Die

Die durch dieses Mineralwasser mit Erfolg behandelten Krankheiten sind: Hautaffectionen, besonders Flechten, Hysterie, Leakorrhöe, Amenorrhöe und die mit der kritischen Epoche zusammenfallenden kraukhaften Erscheinungen.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 488.

Journal de Pharmaeie du Midi, 1838. Juin u. Pharmaceut. Central-Blatt. 2. März 1839. Nr. 9. S. 143.

Die Mineralquelle von Sainte-Madeleine-de-Flourens, ein Eisenwasser, entspringt aus Sehieferkalk bei dem Dorfe gleiches Namens, eine Lieue von Toulouse entfernt, in einem von zwei mit Eichen bedeckten Bergreihen gebildeten Thale, wurde 1821 entdeekt, liefert in 24 Stunden 200 Litres Wasser und ist von eini gen Gebäuden zur Aufnahme von Kurgüsten umgeben. Die Saisor dauert vom Mai bis November. Médecin-inspecteur ist Hr. Audouy

Das von den Pharmacenten Pailhès, Lamotte, Tarbei und den Doetoren Lafont-Gouzy und Duffoure chemisch ana lysirte Mineralwasser ist klar, von stark eisenhaftem Gesehmaek stark perlend, einen ocherartigen Niederschlag bildend, hat die Tem peratur von 13° R. und enthält in einem Litre;

| teal toll and any time of the time | 0 |   |   |   |          |          |
|------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------|
| Chlornatrium                       |   |   |   |   | 0,1935   | Gram     |
| Chlormagnesium                     | • |   | à |   | 0,0208   | -        |
| Bituminösen oder harzigen E.       |   |   | b |   | 0,0078   | -        |
| Sehwefelsaures Natron              |   |   |   |   | 0,0773   | -        |
| Schwefelsaure Kalkerde .           |   |   |   |   | 0,0202   |          |
| Kohlensaures Eisenoxydul .         |   |   |   |   | 0,0812   |          |
| Kohlensaure Kalkerde               |   | 1 |   |   | 0,3128   | -        |
| Kohlensaure Talkerde               |   | • |   |   | 0,0151   | gyadin . |
| Kieselerde                         | • | • |   |   | 0,0117   |          |
| Vegetabilischen Extractivstoff     |   |   |   | • | 0,0106   | -        |
| Ü                                  |   |   |   |   | 0,7510   | Gran     |
| Kohlensaures Gas                   |   |   |   |   | 0,060 L  |          |
| Tromonator one                     | • | • | • | • | 0,000 22 |          |

Das Mineralwasser wirkt, zn drei Gläsern Morgens niichter und in Zwischenräumen von einer halben Stunde getrunken, tonisirer inge und heilsam in Affectionen des Verdanungsapparats, bedingt durch entler Schwäche der Organe, und wird besonders lymphatischen und ser phulösen Constitutionen, so wie durch langwierige Krankheiten od übermäßige Arbeiten und Ausschweifungen erschöpften Individue eleh compfohlen. Auch wird es mit Nutzen gegen Lenkorrhöe, Blasenkattarrhe und Unregelmüssigkeiten der Menstruation gebraucht.

> Bulletin des sciences méd. 1824. Tom. I. S. 158. Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 364. Bains d'Europe. S. 242,

Die Kochsalzquellen von Salies, einer kleinen, vier Lieues Bid Sildöstlich von Saint-Gaudens gelegenen Stadt, enthalten nuch Save an sechs Pfund Wasser:

21 Gros 51,425 Grains Chlornatrium Schwefelsaure Talkerde 57,575 62,500 Sehwefelsaure Kalkerde . 19,500 4 80 - 19,500 unbestimmbar Kohlensaure Kalkerde Schwefelwasserstoffgas 

Journal de pharmacie, Tom. XII. S. 530,

Birki Wild

Bil.

die

rank.

akor.

allen

Cen

lon-

Dorf

sifer

ridu

#### 2. Im Dép. des Hautes-Pyrénées:

Die Mineralquellen von Cadéac, einem im Thale von Aure, zehn Lieues von Bagnères - de - Bigorre gelegenen Dorfe, sind alte Sehwefelwasser, von denen eins auf dem linken, das andere uuf dem rechten Ufer der Neste entspringt. Johanna, Königin von Navarra, soll hier im J. 1350 von der Lepra geheilt worden sein und aus Dankbarkeit ein Bade-Etablissement haben errichten lassen; ein auderes Etablissement befindet sich auf dem linken Ufer der Neste. Médecin-inspecteur ist Hr. Fournier.

Das Mineralwasser hat die Temperatur von 10-12° R., ist weich and seifenartig anzufühlen, verbreitet einen stark hepatischen Geruch and enthält als vorwaltende Bestandtheile Schwefelwasserstoffgas, Sehwefelnatrium, Chlornatrium und Kieselerde. Es wirkt tonisch-er-- regend und wird als Bad und Getränk mit besonderem Nutzen in al-- Jen Hautaffectionen, Gelenkschmerzen, Rheumatismen und anfangen-- Hen Lähmungen angewandt; - auch wird es mit Erfolg in manchen - Frauenzimmerkrankheiten, Bleichsucht, Nervenübeln, Hysteric ver-- bordnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 487.

Ganderax, recherches sur les propr. phys., chim. et méd. des ceaux min. de Bagnères de Bigorre, Paris 1827. S. 229.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 164. Bains d'Europe. a. a. O. S. 232. ال الما المادال المادال

Die Mineralquelle von Syradan, einem drei Lienes von Bagnères de Luchon und zwei Lieues von Saint-Bertrand de Comminges entfernten Dorfe, entspringt auf einer Wiese am Abhange eines, Hourmigue genannten Berges, welcher eine reichhaltige Ader gelben Galmeis in sich sehliefst. Médeein-inspecteur ist Hr. Vaqué.

Das Mineralwasser ist geruchlos, von etwas säuerlichem Ge-

sehmack, hat die Temperatur von 10,5 - 11° R. bei 16° R. Lufttemperatur, und enthält nach Save in einem Litre:

| Chlormagnesium           |  |   |       | 0,00250 Grain, |
|--------------------------|--|---|-------|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde   |  |   | 0 = = | 0,03260 —      |
| Schwefelsaure Kalkerde   |  | • |       | 0,02000 —      |
| Koldensaure Kalkerde .   |  |   |       | 0,04260 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul |  |   |       | 0,04270 —      |
| Kieselerde               |  |   |       | 0,00250 —      |
| ,                        |  |   |       | 0.14290 Gram   |

6

tracti 1

lie ZII alten

Tord

patriu.

Den g

T

C

Jo

D

Thale bezeich

atism

eide,

Ca

Ca

Die

a Par

Ca

Die

Das Wasser kann wegen der geringen Quantität seiner mineralischen Bestandtheile kaum als ein mineralisches angeschen werden; es wird daher auch wenig benutzt.

Isid, Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 183. -Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 493.

Die Schwefelquelle von Labassere, vergl. unter Bagneres de Bigorre S. 162, 163, 167, 170.

Die Mineralquellen von Lurde oder Lourdes, einem Dorfe am Eingang des Thales von Aspe, vier an der Zahl, von denen drei Thermalquellen sind, werden von den Umwohnern Eaux de Saint-Cristau genannt: die erste wird von Bordeu als ein Schwefelwasser bezeichnet, das auch Eisen enthält und in Hautkrankheiten und Obstructionen der Kinder nützlich sein soll; - die zweite Koren und dritte sollen wenig mineralische Bestandtheile enthalten.

Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 18. Carrère, catalogue a. a. O. S. 141.

Ausserdem werden noch die Mineralquellen von Gazots Viscos genannt.

## Im Dep. des Basses-Pyrénées:

Die Mineralquelle von Borse, einem Dorfe im Thale von Aspe, Nach Bordeu, der sie auch Wasser von Poutrou nennt, ist sie lau und eisenreich und entspringt längs dem Gave. Das Mineralwasser soll innerlich genommen; gegen Stockungen der Eingeweide, und äußerlich, in Form von Waschungen, gegen Schmerzen und Geschwülste nützlich sein. 33

Bordou, lettres etc. a. a. O. Lettre 20. Carrère, catalogue a. a. O. S. 142.

Die Mineralywelle von Lescun, einem Flecken auf einer Beld der Straßen nach Oleron, wird aneh Laberonat genannt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 475.

Die Mineralquelle von Accous, einem im Thale von Aspe gelegenen Flecken, fünf Lieues südlich von Oleron, wird auch Quelle isenhaltig, lau und nützlich gegen Rheumatismen sein.

Borden, lettres etc. a. a. O. Lettre 20. Carrère, catalogne a. a. O. S. 142.

30 Gram

260 \_

000 \_

60

00

d Gram,

dinerali.

Werden;

ls ein

Ge-

Die Mineralquelle von Bedoux, einem drei Lieues süddich von Oleron gelegenen Flecken, ist kalt, wird von den Umwohern Carrole genannt und von Bordeu als wirksam gegen Obstructionen und Stockungen der Eingeweide empfoblen.

Th. Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 20. Carrère, catalogue a. a. O. S. 142.

Die Mineralquellen von Escaut (Escot oder Scot), entpringen eine halbe Liene von diesem im Thale von Aspe, zwei Lieues
tüdlich von Oleron gelegenen Dorfe, längs dem Gave, drei an der Zahl,
mie zu Bädern benutzt werden. Nach Bordeu sind sie lau und entmalten Eisen, Salze, Erden und eine öligte Substanz, — nach A. J.
Tordeux dagegen (1827) kohlensaure Kalk- und Talkerde und Chlormatrium. Ersterer empfiehlt sie Personen von delikaten Brustorgaeinem nen gegen Obstructionen, Nierenleiden, Fieberanfällen und die Folmen derselben.

Th. Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 20.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 142,

Journal de chemie méd., de pharm. et de toxicologie. Paris 1827.

Bulletin des sciences méd. 1827. T. XII. S. 249.

Die Mineralquelle von Ogen oder Ogeu, einem eine Lieue südöstlich von Oleron gelegenen Dorfe, entspringt in einem moorigen Thale und wird von Bordeu als eine laue, Eisen enthaltende Quelle Dezeichnet, die erwärmt zu Bädern gegen Hautkrankheiten und Rheunatismen, als Geträuk gegen Obstructionen und Stockungen der Eingeweide, Nieren- und Brustkrankheiten benutzt wird.

Carrère, catalogue etc. a., a. O. S., 139.

Die Mineralquelle von Baretous, in dem Thale gleiches. Namens, zwei Lieues südwestlich von Oleron, — und die zu Sareile reances, einer alten Abtei.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 475. 476.

Die Mineralquellen von Oleron, vier Lieues südwestlich von Pau, zwei an der Zahl, sind unter dem Namen Feas und Armendiou in der Umgegend bekannt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 475.

Die Mineralquellen von Gan, einem eine Lieue von Pau entfernten Dorfe, zwei an der Zahl, sind kalt und werden in der Umgegend Broca und Lavillé genannt. Nach Bergerou ist in dem

Mineralwasser eine bituminuse, fettige Substanz, alkalische Erden, Salze und Eisen enthalten; von Borden wird es als nützlich in Krankheiten des Magens und Darmkanals, Rheumatismen und hartnäckigen intermittirenden Fiebern empfohlen.

Die

4.Liene

d beka

138

stiem

o sipd telle b

eserlic

Ch

Chi

Sch

Ko

Ko Sol

Ha

Te

h

Se

Ko

M

P

D

Sile

SETE. l ein

16

300

Th. Borden, lettre etc. a. a. O. Lettre 17.

Bergerou, Lettre sur la nature et les propriétés des eaux de malle Gan. Amsterdam 1749.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 140.

Die Mineralquelle von Monein oder Moneins, einer kleinen, drei Lieues westlich von Pau gelegenen Stadt, entspringt in einem Gehölze.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 475.

Die Thermalquellen bei Orthez entspringen eine Lieue von dieser, acht Lieues von Dax und sieben Lieues von Pau entfernten Stadt, sind unter dem Namen der Eaux de Baure in der Umgegend bekannt und wurden zur Zeit Bordeu's, der sie gegen Halsund Augenkrankheiten besonders empfiehlt, sehr besucht,

Th. Bordou, lettres etc. a. a. O. Lettre 19. Carrère, eatalogue a. a. O. S. 141.

Die Mineralquellen von Saliès, einer kleinen, zwei Lieues nördlich von Sauveterre, zwei und eine halbe Lieue von Orthez und acht Lieues von Pau gelegenen Stadt, zwei an der Zahl, von denen die eine Sourberon, die andere Eau de guérison genannt wird. Pomier hat in der Mytterlauge des Koehsalzwassers auch Jod und Brom entdeckt; die in dem Zustande des hydriodsauren und hydrobromsauren Kali darin vorzukommen scheinen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 475. Journal de pharmacie. T. XI. p. 256. T. XIII. p. 189, 268.

Die Mineralquelle von Villefranche, einem drei Lieues von Auch gelegenen Städtchen, wird von Bordeu gegen Magenbesehwerden, Nieren- und Hautkrankheiten, - von Laborde in Kachexien, Wassersucht und den Folgen chronischer Gonorrhöen empfolilen.

Th. Bordeu, lettres etc. a. a. O. Lettre 21.

Laborde, essai sur les eaux de Cambo et de Villefranche. Bavonue 1766.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 269,

Die Mineralquelle von Ascain, einem eine Liene von Saint-Jean de Luz entfernten Flecken, ist ein kaltes Eisenwasser, das in der Umgegend Vignement genannt wird und einen ocherartigen Niederschlag absetzt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 488.

#### 4. Im Dep. des Landes:

ern. Cn. lals.

eues and eden wird and

ha.

Ba-

Die Mineralquellen von Gamarde entspringen eine Vier-El-Lieue nördlich von diesem, zwei Lieues von Dax entfernten und rngenehm gelegenen Flecken am linken Ufer eines Baches, der den liamen le Louts führt. Man unterscheidet besonders zwei kalte Schweblquellen, von denen die eine Bucquieron, die andere, erst neuercch bekannt gewordene, Source des Deux Louts genannt wird.

Das Mineralwasser ist hell und klar, schwach perlend, von hepasschem Geruch, einem Geschmacke nach faulen Eiern, und der Temeeratur von 12 - 14° R. Die Oberfläche desselben ist zuweilen mit inem weißen Häutchen bedeckt; das Bassin und die Leitungsröhen sind mit einer weisslichen, glairineusen Materie überzogen. Die quelle Buequieron ist von Meyrac père, die Quelle der Deux Louts eeuerlich von Salaiguac untersucht worden: danach enthält:

|                                       | 1. Bucqueron      | 2. Deux Liouis  |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ·                                     | n sechzehn Unzen: | in einem Litre: |
| Chlormagnesium                        | 0,141 Gr :        | 0,088 Gram.     |
| Chlornatrium                          | 0,533 —           | 0,700 —         |
| Schwefelsaure Kalkerde                | 0,143             | 0,126           |
| Kohlensaure Kalkerde                  | . 1,417           | 0,228 —         |
| Kohlensaure Talkerde "                |                   | 0,025 —         |
| Schwefel                              | $0,625 - \dots$   |                 |
| Harzige fettige Materie               |                   | 0,010 —:        |
| Vegetabilischen Extractivstoff        | . 0,025 — .       | . 0,011 -       |
| Kieselerde                            | 0,100 - 100       | 0,012 —         |
|                                       | 2,984 Gr.         | 1,200 Gram.     |
| Schwefelwasserstoffgas .              | • • • •           | . 0,168 Litre.  |
| Kohlensaures Gas                      | • • •             | 0,100 —         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | h                 | 1               |

4 Russiaron

Meyrac will guten Erfolg von der Anwendung des Mineralwashers gesehen haben in allen den Fällen, wo ähnliche salinische Schweelwasser angezeigt sind (vergl. Th. I. zweite Aufl. S. 260) und glaubt, leus hafs, wenn die Quellen von Wohnungen zum Aufenthalt für Kurgäste umgeben wären, sie bald in großen Ruf kommen würden.

Pierre Meyrac in: Annalés de Chimie. T. XXXV. S. 300. J. P. Salaignac in: Journ. de Pharm. T. VI. p. 127. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 209.

Die Kochsalzthermalquelle von Préchac entspringt eine halbe Stunde von diesem, drei Lieues nordöstlich von Dax, eine Lieue von Poyane gelegenen Dorfe, auf dem linken Ufer des Adour, hin einer ungesunden, oft Ueberschwemmungen ausgesetzten Gegend. Das bei der Thermalquelle erriehtete Bade-Etablissement, in welchem man gemeinschaftlich badet, wird daher auch nur von der geringern Klasse besucht, da die Benutzung der Thermalquellen, aufser der mangelhaften Einrichtung im Badehause, auch noch, durch die Ueberschwemmungen des Adour, wodurch die Communication zuweilen ziemlich lange unterbrochen wird, mit vielen Unbequemlichkeiten ver

Das Thermalwasser ist sehr klar, hat einen pikanten, unange nehmen, ekclerregenden Geschmack und verbreitet einen Geruch nach gi Schwefelwasserstoffgus. Die Temperatur desselben geben Thorisch und Meyrac zn 43° R. an, - Massie' will sie zu 46° R. gefun den haben. Nach Thore und Meyrac enthält es folgende fest Bestandtheile:

|                         |   | in einem Litre: | in secl | zehn Unzen |
|-------------------------|---|-----------------|---------|------------|
| Schwefelsaures Natron . |   | 0,318 Gram.     |         | 2,500 Gr.  |
| Schwefelsaure Kalkerde  | 4 | 0,292 —         |         | 2,290 —    |
| Chlornatrium            |   | 0,334 —         | •. •    | 2,625 —    |
| Chlormaguesium          | , | 0,116 —         |         | 0,917 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .  |   | 0,011 —         |         | 0,083 —    |
| Kieselsäure             | ٠ | 0,016 —         |         | 0,124 —    |
|                         |   | 1,087 Gram.     |         | 8,539 Gr.  |

T2558 alys

0

(1

Ch

St

Ga

M

ierp,

a lin

le ] Ca

Me

7 925 a Zah

Car

Die

a rel Mail Si reighp

Car

Die PES D

Tele

. Das an festen Bestandtheilen nicht sehr reiehe Thermalwasse soll nach Thore dieselben Wirkungen haben als das von Dax, Mal empfiehlt es gegen Rheumatismus, Gliederzittern und Oedem, und ver bindet zur Unterstützung der Kur mit dem Gebrauch der Bäder zu gleich die Anwendung des Mineralschlamms.

Dufau, Abrégé des propriétés des eaux minérales de Préchac Dax 1761.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 276:

Journal des mines. 1808. Décbr.

J. Thore et P. Meyrac, Mémoire sur les eaux et boues ther den males de Dax, Préchac, Saubuse, Tercis. Bordeaux 1809.

Ph. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 512.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. p. 530.

Die Mineralquelle von Bastennes, einem vier Lieues vo Dax entfernten Dorfe, ist zwar kalt, soll aber mit dem Thermalwas at 8 ser von Baréges große Aehnlichkeit haben.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 488.

Die Mineralquelle von Donzacq oder Donsacq, einen vier Lieues von Dax entfernten Dorfe, ist nach Massie eine stark kalte Schwefelquelle.

Carrêre, catalogue a. a. O. S. 488.

Die Mineralquelle von Sort, einem zwei Licues von Da entfernten Dorfe, wird lous Castets genannt und ist nach Mas sie eine Eisenquelle, welche schwefel- und salzsaures Natron ent halten soll.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 489.

Die Thermalquelle von Saubuse, bekannt unter dem Naeen Bains de Joannin, so genannt von einer einige hundert
chritte davon entfernten Meierei, und von Carrère als Quelle von
iivière bezeichnet, befindet sieh auf dem rechten Ufer des Adour,
ne halbe Lieue von ihm entfernt, mitten in einer sumpfigen Haide,
wei Lieues von Dax. Obgleich man an diesem Orte kein Etablisseeent findet, so badet man hier doch sehr häufig während des Somers und eines Theils vom Herbste.

Die Quelle, wo man sich badet, ist eine Lache, die kaum von innem Mètre Wasser bedeckt ist; das Uebrige ist ein sehr weicher, ettiger Schlamm, der nichts als durch Thermalwasser verdünnte Torfrede ist. Dus Thermalwasser hat weder einen üblen Geschmack noch enangenehmen Geruch und ist in Beziehung auf Zufluss und Klarheit troßem Wechsel ausgesetzt. Die Temperatur des Schlamms und Wassers beträgt 25° R. Nach Meyrae's und Thore's chemischer analyse enthält dasselbe:

|                                | in einem Litre: in sechzehn Uuzen: |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Chlormagnesium                 | 0,047 Gram 3,750 Gr.               |
| Chlornatrium                   | 0,080 — 3,623 —                    |
| Chlorcaleium                   | 0,095 — 0,750 —                    |
| Schwefelsaure Kalkerde .       |                                    |
| Galatinöse gelbc, seifenartige |                                    |
| Materie                        | 0,010 0,083                        |
|                                | 0,280 Gram. 8,581 Gr.              |

Man benutzt das Thermalwasser nur äufserlich, indem man sieh den Schlamm bis an die Schultern vergräbt; die Badenden versithern, dafs die gelinde, angenehme Wärme dieses Bades ihre Schmeren lindere. Am meisten wird es in Gebrauch gezogen gegen ehromische Rheumatismen, herumziehende Schmerzen und Gelenkleiden.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 454. 489.

Meyrac, mémoire sur les eaux et boues thermales de Dax, Préla dhac, Saubuse et Tercis. Bordeaux 1809.

Die Mineralquellen bei Saint-Loubouer, eine halbe Lieue von diesem, drei Lieues von Aire entfernten Dorfe, drei an ler Zahl, werden von Massie als kalte Schwefelquellen bezeichnet. Carrère, catalogue a. a. O. S. 488.

Die Mineralquelle bei Caupenne, einem vier Lieues von Dax gelegenen Flecken, von den Umwohnern Massey genannt, befindet sich in einem Gehölz und wird als eine kalte Schwelfelquelle

bezeiehnet.

138

wasse Ma d rep er z

écha

Carrère, catalogue a. a. O. S. 489.

Die Mineralquelle von Mont-de-Marsan, einer neun Lieues nordöstlich von Dax gelegenen Stadt, enthält nach Bet bader Schwefel und Eisen, und wird gegen Magenleiden, Stockungen der Eingeweide, Unterdrückung des Monats- und Hämorrholdalflussen Griesbeschwerden, Flechten und Wechselfieber empfohlen.

Betbader, Diss. sur les eaux min. de Mont-de-Marsan. Bor deaux 1750.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 261,

#### 5. Im Dép. du Gers:

Die Mineralquelle von Lavardens, einer kleinen, ein Liene von Verdusan gelegenen Stadt, wird la Fontaine chaud genannt und soll nach Lacoste den Gernch und Geschmack de Eisenwasser haben.

ommi raphi Lüger och

T 6

esel ozer et si Pelonte

ret cat

2 Z

Cortade, obs. sur les eaux min. de Lavardens. La coste, diss. sur les eaux de Lavardens. Carrère, catalogue a. a. O. S. 270.

# III. Die Heilquellen des Gebiets von Hochfrankreich.

ald usse

n. Bo

hand ick de

(Cevennen mit ihren Verzweigungen.)

Die orographischen Verhältnisse des hier in Betracht commenden Gebiets sind bereits in der allgemeinen georaphischen Uebersicht Frankreichs S. 238. in allgemeinen Lügen gegeben; wir fügen dem dort Gesagten daher nur coch wenige Einzelheiten hinzu. Der Bergzug der Cevenmen erhebt sich auf der westlichen Seite des Rhone den Dottischen Alpen beinahe gegenüber, gleichsam als eine Insel in der Nähe des festen Landes. Von dem Mont-Lozère, der eine Höhe von 6000 F. erreicht, zieht sich ein Ast südwestlich bis zur Montagne noire, wo er sich gegen llie Pyrenäen verläuft, auf eine ähnliche Weise, wie vom Monte Viso der Alpen ein Bergzug südwestlich herabkommt und sich gegen das Meer verliert. Gegen Norden spaltet sich die Bergkette, ein Theil derselben zieht sich gegen Nordwesten und bildet das hohe Gebirge in der vormaligen Muvergne: zuerst die Kette des Cantal, dann die Kette des Mont D'or und endlich, am meisten gegen Norden, die Kette des Puy de Dôme. Diese Berge sind classisch, weil sie zuerst die Meinung von erloschenen Vulkanen hervorriefen und zuletzt bestätigten. Der Cantal erhebt sich zu einer Höhe von 5802 F. nach Mechain (5718 F. nach Delama

bre), der Mont D'or auf 5820 F. nach Mechain (5814 R nach Delambre, 5655 F. nach v. Bueh), der Puy de Dôme, ein schöner Kegel, auf 4554 F. nach Delambr (4516 F. nach Mechain). Das Gebirge setzt sehnell ab es folgen niedrige Bergzüge in Linousin, welche sich bi zum Meere fortziehen; der andere Zweig der Cevenne, de bildet die Gebirge in Vivarais und Velay, welche eigentliel Berl allein den Namen der Cevennen führen und, wie die Berguie in der Auvergne, erlosehene Vulkane sind.

Dieser ganze Landstrich ist reich an Erscheinunge aller Art aus dem Gebiete der vulkanischen Thätigkeit de im Urzeit. Die hier bei ihrer großen Verbreitung zugleicht ab dieht zusammengedrängten vulkanischen Ueberbleibsel ge m ben in Hinsicht des Raumes, den sie einnehmen, den bei die den ähnlichen Anhäufungen solcher Producte, vom Nieder inde Rhein bis zum Thüringerwalde, und vom Fichtelgebirge bil ner zu den Sudeten, nichts nach; aber in Größe der einzelne Erscheinungen, der Bergmassen etc., so wie in der Merk half würdigkeit und Art der Denkmale ehemaliger vulkanische gen Wirkungen, übertreffen sie jene deutschen und böhmische Beit, Vulkanmassen bei weitem. Den Grund hiervon finde v. Hoff in der großen Nähe der südfranzösischen altvul kanischen Gebirge an der Centrallinie der vulkanischen generalen

Allgemein bekannt ist der Zusammenhang, in den De Thermalquellen und Sauerbrunnen mit den vulkanischer Erscheinungen der Urzeit stehen. Namentlich hat schoi ain Berzelius zum Beweise dieser Ansicht auf die groß Achnlichkeit aufmerksam gemacht, welche zwischen einen belle großen Theil des nördlichen Böhmens, und zwar dem; in alla welchem der größte Reichthum an Mineralquellen vorkommt und den ehemaligen Provinzen Auvergne und Vivarais in Frankreich statt findet. Er hebt hervor, dass man auch hier zwischen den Lavaströmen, die sieh von den, der

村.

<sup>°)</sup> v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erd oberstäche etc. Th. II. S. 344 ff.

Tuy de Dôme in der Auvergne in allen Richtungen umgeenden, ausgebrannten Vulkanen bis nach der Fläche Limagne's verfolgen lassen, auf eine Menge mehr oder wenier warmer Quellen stofse, die reich an Kohlensäure und n köhlensaurem, schwefelsaurem und salzsaurem Natron ind, und auch kohlensauren Kalk in Ueberschuss absetzen. erzelius führt mehrere der dortigen Quellen, die sogar line große Aehnlichkeit mit denen von Karlsbad haben, amentlich an und bemerkt, dass, sobald man aus dieser vulanischen Gegend heraustritt, auch keine Quelle von dieser it de iigenthümlichen Beschaffenheit mehr zu finden ist; dafs lie aber wieder erscheinen, wenn man die Wanderung bis um Cantal fortsetzt, der auch vulkanisch ist, und daß ndlich mit dem vulkanischen Boden in Vivarais (Dép. de eder (Ardèche) auch wieder die natronhaltigen alkalischen Quelge li een erscheinen.

elne Verfolgen wir in dieser Hinsieht die physische Bechaffenheit unsers Gebiets, so treten hier, zuerst da, wo sche vegen Westen eine Gebirgskette zu den Cevennen hinaufsche lieht, die Sauerbrunnen mit den warmen Quellen hervor. hale Von den ersteren finden sich mehrere in der Côte d'or: bullinei Prémaux, Sainte-Reine etc.; warme Quellen bei che Bourbon-Laney im Dép. Saône et Loire und bei St. Alban im Dép. Loire; ferner Sauerbrunnen bei Vals, de la Dép. de l'Ardèche, bei Langeac im Dép. Haute-Loire, che warme Quellen bei Bagnols im Dép. de la Lozère, miten in dem hohen Urgebirge der Cevennen. In dem südichen Theile dieses Gebirges finden wir noch die warmen Quellen bei Sylvanés im Dép. de l'Aveyron, dann bei Balaruc, Avennes, La Malou, Capus und Foncaude im Dép. du Hérault, mit mehreren Sauerbrunnen,

Weiter gegen Norden erseheinen die großen altvulkanisehen Striehe des Vivarais (jetzt Dép. de l'Ardèche), und de mit den mächtigen Niederlagen von Basalt in dieser Gegend beginnt die große Vulkangruppe, welche, sich immer mehr verbreitend, ebenfalls die Cevennenkette durchsetzt und jenseits derselben sich zu den eigenthümlichen sehn beträchtlichen Trachytgebirgen des Cantal, Mont d'or und den Trachyt- und Basaltgebirgen der Chaine des Puys bei Clermont-Ferrand ausdehnt, deren Haupt der Puy de Dôme ist, und an denen sich endlich die deutlichsten Lavaströme selbst, als vielleicht das jüngste Product der vulkanischen Thätigkeit in dieser für den Geognosten elassischen Gegend, zeigen.

Die merkwürdigen Unterschiede und Abstufungen, die de sich zwischen den Verhältnissen des mächtigen Cantal, des Mont d'or, des Puy de Dôme und der klei- isel neren, zum Theil mit Kratern versehenen Berge, die diesen umgeben, zeigen, sind durch den reichen Schatz ausgezeichneter Beobachtungen, die wir darüber von Des- h marest, Legrand d'Aussi, Faujas St. Fond, in Montlosier, Lacoste, Daubuisson, L. v. Buch, Mr. Berzelius und G. Bisch of besitzen, hinlänglich bekannt de Wir machen daher nur noch darauf aufmerksam; dass lelle auch diese alte Vulkanen-Gruppe in und an einer Kette de eines mächtigen Urgebirges hervortritt, und daß auch sie selb an allen Seiten von der Erscheinung der Thermalquellen ann begleitet wird: wir erwähnen in dieser Beziehung nur der Die Chaudes-Aigues am Cantal, der warmen Bäder von de Mont d'Or, von Castel-Guyon, von Clermont-in Ferrand und St. Mars, und die sich noch etwas weiter with gegen Norden an der Verflachung dieses Höhenzuges fin hie denden, zu Vichy, Bourbon l'Archambault und ade Néris im Dép. de l'Allier, und von St. Honoré im Dép. de la Nièvre.

In Beziehung auf Temperatur und Mischungsverhältnisse der Mineralquellen dieses Gebietes haben sieh ähnliche Differenzen, wie bei den Thermalquellen des Pyrenäengebiets (vergl. S. 244) erhoben. Girardin, Professor der Chemie zu Rouen, schreibt den Thermen in Auvergne nicht allein eine Verminderung ihrer Temperatur
zu, sondern er meint auch, daß viele derselben sehr
bemer-

emerkenswerthe Veränderungen in ihrer chemischen Zuummensetzung und namentlich eine Verminderung in dem erhältnifs ihrer mineralischen Bestandtheile erfahren haen. So sollen unter andern die Thermen von Saint-Neaire, Vichy, Mont d'Or nicht mehr denselben Reichthum mineralischen Bestandtheilen besitzen, den sie zu jener Geit hatten, wo sie die unermefslichen Breccien oder kielligen Ablagerungen bildeten, die man in den Umgebunden der genannten Quellen findet, und er schreibt diese erarmung an salinischen Bestandtheilen und besonders an diesclerde eben der Abnahme der Temperatur der Therben zu. - Wir verweisen auf das früher in dieser Bezicing Gesagte (vergl. S. 244); von den Thermen des Mont Or namentlich versichert Bertrand entschieden, dass ille, ihre Temperatur, nach allen beglaubigten Nachrichten, the cht verändern, auch nicht verändert haben, und Merat ant est, diese Behauptung bestätigend, hinzu, auch der unverde derliche Thermometer, der menschliche Körper, zeige, Lette ifs die Temperatur der erwähnten Thermen immer noch skeselbe sei, wie vor 1800 Jahren: denn man bade in dem eller mermalwasser noch heute eben so wie zur Zeit der Römer.

Die zahlreichen in dem Gebiet von Hochfrankvon iich vorkommenden Mineralquellen, unter denen man alont in der Provinz Auvergne gegen 60 Thermen zählt, relle ssen wir, gestützt auf die früher von uns gegebene geomaphische Uebersicht Frankreichs (vergl. S. 235 ff.), in gende Gruppen zusammen:

Die Heilquellen von Vivarais, Velay und evaudan, die Départements: Lozère, Haute-Loire und dält deche;

B. Die Heilquellen von Lyonnais und Aurgne, die Départements: Rhône, Loire, Cántal und Puy Dôme;

ähn

C. Die Heilquellen von Rouergue, Limou-Marche und Bourbonnais, die Départements: seh I. Theil,

Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, Dordogne, Corrèze Haute-Vienne, Creuse, Allier, Cher und Indre;

D. Die Heilquellen der Küstenterrasse vo Languedoc, die Départements: Hérault und Gard un fassend.

Ant. Fabre, traité des eaux minérales du Vivarais en généra de de celles de Vals en particulier. Avignon 1657.

Samuel Blanquet, examen de la nature et des vertus de eaux minérales qui se trouvent dans le Gévandan. Mende 1718.

Delarbre, essais topographiques et d'histoire naturelle du Mon. Dor Clermont 1785.

Le grand (d'Aussy), voyage fait en 1787 et 1788 dans la c devant Haute et Basse Auvergne. 3 Vol. Paris, an III.

Montlosier, essai sur la théorie des Volcans d'Auvergne. Ed. 1802.

Chr. Aug. Fischer, Reise nach Montpellier. Leipzig 1805.

A. Sainte-Pierre, essai sur l'analyse des eaux minérales général, et sur celle des eaux min. du Département de l'Hérault partieulier. Montpellier 1809.

Ramond, nivellement barométrique des monts Dors et des monts

Domes (lu à l'Institut les 24, et 31, Juillet 1813.)

Schilderung der Provinz Limousin und deren Bewohner. Berlin 18: Keferstein, Beiträge zur Geschichte und Kenntnifs des Esalts. Halle 1819.

Kastner's Archiv. Bd. II. S. 497. Bd. V. S. 211. 212. Annales de Chimie. Tom. XXXI. 1822. Novbr. S. 246.

B'erzelius in: Gilbert's Annalen der Physik, Th. LXX. S. 113 ff. 276 ff.

Steininger, die erloschenen Vulkane in Südfrankreich. Ma

v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdobfläche. Th. II. Gotha 1824. S. 342 ff.

Dauben y in: Nöggerath und Paul's Sammlung von Arbten ausländischer Naturforscher über Feuerberge und verwandte genstände. Bd. II. Elberfeld 1825. S. 237 ff.

G. Bischof, die vulkanischen Mineralquellen Deutschlands

Frankreichs. Bonn 1826.

P. Scrope, Geology of Central France. 1827, vergl. Keferstei Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt etc. Th. VII. 1. S.

Bouillet, Topographie minéralogique du Dép. du Pny de Dôsuivie d'un Dictionnaire oryctognostique. Clermont-Ferrand 1829.

Santy et Grenier, earte du mont d'or. 1829.

H. Lecoq et Bouillet, coup d'oeil géologique sur les mod'Or. Clermont-Ferrand 1831.

Nérée Boubée, deux promenades au mont d'Or, pour l'étide la question des cratères de soulèvement. Paris. Leonhard, die Basaltberge in ihren Beziehungen zu norma. en und abnormen Felsmassen. Stuttgart 1832.

Annales des mines. Tom. III. p. 531 ff.

Annales de Chimie et de Physique. T. LIV. p. 155 ff.

Montlosier, du Mont d'Or, de sa formation, de sa composi-

on et de son origine. 1834.

10

la

Ed

Oō, des

3 mos

a 18 es B

II

Ma

Erdo

n Ari

andi 1

estei 1. S. de Di 1829.

is Di

ir l'ét

Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Vissenschaften. Aus dem Schwedischen übersetzt von F. Wöhler. IV. Jahrg. Tübingen 1835. S. 390 ff.

## A. Die Heilquellen von Vivarais, Velay und Gevaudan gelis ach u

hafti

repru on 3:

Di

). He

ene I

Kob

8ch

hies

Hob

Schr

Lobl

Dopp

Bopp Schr

SCH (plot

Chlor

Kiese

Organ

1. Die Thermalquelle von Bagnols entspring en si bei dem, im Département de la Lozère, am Abhange ei hen s nes Berges, 1600-1700 Mètres hoch gelegenen und zweigen Lieues von Mende, vier Lieues von Pont-Saint-Esprit und 141 Lieues von Paris entfernten Dorfe gleiches Namens wurde schon von den Römern benutzt und erfreut sich auch jetzt noch eines zahlreichen Besuches.

Es befinden sich bier zwei Etablissements: ein öffentliches un ein privates. Ersteres besteht aus sechs Piscinien (drei für Männe und drei für Frauen), einem Dampfbade, mehreren Douchen und ei ner Trinkquelle; - letzteres enthält Badekabinette mit Badewanne von Blei, eine aufsteigende, fallende und seitliche Douche. Die Bade wannen besinden sich in niedrigen Gewölben des Souterrains, die deshall hier "Grottes" genannt werden. Zwei Hôtels können etwa 200 Bade gäste bequem logiren; die Zuhl der letzteren, bei denen das männ liche Geschlecht immer das weibliche sehr überwiegt, beträgt jähr lich 1000 - 1500: im J. 1835 zählte man 1497 Kurgäste, die ein Summe von 80,000 Francs im Umlauf setzten. Die Thermalquell gehört dem Staate, der sie im J. 1826 für 11,889 Francs kaufte; in J. 1835 brachte sie 8059 Francs ein. — Das Klima von Bagnols is im Allgemeinen kalt und hänfigem Temperaturwechsel ausgesetzt; di Saison beginnt daher erst am 1. Juli und endigt schon am 1. Septem Médecin-inspecteur ist Hr. Blanquet; Adjunct desselben Hr Barbut,

Die Thermalquelle entspringt in geringer Entfernung vom Dorfe in einem engen, vom Lot bewässerten Thale und wird in einem großen Bassin, das ein Werk der Rö mer zu sein scheint, gesammelt, um von da in steinernen Leinungskanälen nach den Etablissements geführt zu werden. Bie liefert in der Minute 13 Litres Wasser und bietet die resondere Erscheinung dar, daß man alle Minuten ein unerirdisches Geräusch vernimmt, worauf während 12 bis O Secunden große Gasblasen emporsteigen, die auf der Oberfläche zerplatzen.

Das Thermalwassor ist in seinen physischen Eigenschaften zu allen Jahreszeiten unverändert: es ist klar und
urchsichtig, fettig, seifenartig anzufühlen, von einem Geneh und Geschmack nach faulen Eiern und hat an seinem
irsprung die Temperatur von 36° R., in den Reservoirs
oon 34,5° R. Die dasselbe zuweilen durchziehenden Flokeen sind albuminös, geschmack- und geruchlos und gleinen sowohl großlöcherigem Schwamm, als Froschlaich
dler Mueus intestinalis.

Dic neuerlich, zuerst von Plagnol, dann von Henry angestellte chemische Analyse ergab verschieene Resultate. In einem Litre Wasser sind enthalten:

a. nach Plagnol:

s un länne

annel Bad: eshal Bad: mão jölit

quell

HIII.

Ri

| a. man riagnore                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Kohlensaures Natron                                | 0,1836 Gram, |
| Schwefelsaures Natron                              | 0,1727 —     |
| Chlornatrium                                       | 0,0239 -     |
| Kieselerde                                         | 0,0438       |
| Kohlensaure Kalk - und Talkerde                    | 0,0053 —     |
| Glairine                                           | Spuren       |
|                                                    | 0,4293 Gram. |
| Schwefelwasserstoffgas,                            |              |
| Stickstoff                                         | unbestimmt.  |
| Kohlensaures Gas . )                               |              |
| b. nach O. Henry:                                  | · · ·        |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde                        | 0,0684 Gram. |
| Doppeltkohlensaure Talkerde                        | Spuren       |
| Doppeltkohlensaures Natron (wasserleer)            | 0,2265 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde                             | 0,0148 —     |
| Schwefelsaures Natron (wasserleer)                 | 0,0890 —     |
| Chloruatrium                                       | 0,1428 —     |
| Chlorkalium . , . ,                                | 0,0030       |
| Kieselerde, Alaunerde und Eisenoxydul              | 0,0329 —     |
| Organische stickstoffhaltige Materie (Glairine?) . | 0,0358       |
|                                                    | 0,6132 Gram. |

Schwefelwasserstoffgas Kohlensaures Gas .

unbestimmt.

Jos

Das Thermalwasser, das der Klasse der salinischer Sehwefelthermen angehört, besehleunigt, als Getränk ge nommen, den Puls, vermehrt die Transpiration und der Gera Appetit und bewirkt zuweilen eine fieberhafte Erregung es ruft den Monatsfluss hervor und erleiehtert die Fxpec toration. Als Bad und Douche angewandt, erzeugt es ei nen krätzartigen, juekenerregenden Aussehlag, der imme heilsam ist.

Man wendet es als Getränk, Wasser-, Douehe- une Dampfbad an. Es wird zu zwei oder drei Gläsern bis zi einem Litre getrunken; Personen, die von Blutspeien, troeke nem Asthma und dergleiehen befallen sind, dürfen nur ir all kleiner Dosis davon Gebrauch machen, oft ist es sogar in diesen Fällen vorzuziehen, das Thermalwasser zu einen si Drittel, Viertel oder Fünftel mit Mileh zu versetzen, die Me hier vortrefflich ist. Die Bäder, welche durch erkältete Thermalwasser abgekühlt werden, die Douehen und Dampf bäder sind besonders von ausgezeiehneter Wirkung in Af 2 fectionen der Leber, des Magens, der Eingeweide und de nigen Brust, wenn sie von zurückgetretenem Rheumatismus her er 6 rühren.

Contraindieirt in allen Fällen, wo Fieber oder Entzün igne dung vorhanden ist, bei seorbutischen, phthisischen und be venerisehen Affeetionen, in der Sehwangersehaft und beleich Neigung zu Congestionen nach dem Kopfe, hat sieh dage gen der Gebrauch des Thermalwassers nach Blanquet's Allanquet's Al Erfahrungen heilsam erwiesen in: rheumatischen Affectionen serophulösen Leiden, Hautkrankheiten, vorzüglich Fleeh daut ten, Tinea, Krätze, in Paralysen von Ersehlaffung, Mercu rial-Kaehexien, Steifheit, Contracturen in Folge von Ver renkungen und Knochenbrüchen, und in Schusswunden.

Unter 202 in Bagnols im J. 1838 zur Behandlung gekommener Dermatosen wurden 27 geheilt, 45 gebessert, 85 ohne Erfolg behau delt und 45 erst nach der Abreise vom Kurorte geheilt oder gebes essert, 29 oline Erfolg behandelt und 6 nach der Abreise vom Kurite geheilt. - Unter 590 im J. 1838 und 1839 zur Behandlung ge-Discher bemmenen Rhenmatismen wurden 148 günzlich geheilt, 243 gebessert pid 199 ohne Erfolg behandelt.

Michel Baldit, l'hydrothermopotie des nymphes de Bagnols Gévaudan, ou les Merveilles des eaux et bains de Bagnols. Lyon egung 551.

Samuel Blanquet, examen de la uature et des vertus des Samuel Branquet, omnin Gévaudan. 1718.

Bonnel de la Brageresse, Dissertation sur la nature, l'uing ege et l'abus des eaux thermales de Bagnols. Mende 1774.

Estève in: Nature considérée. 1774. T. IV. p. 335.

M. Raulin, traité analytique des eaux minérales. 1774. Vol. II. е- що пар. 9.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 438.

J. Anglada, mémoires etc. a. a. O. T. II. p. 285.

Journal des commaissances médicales pratiques et de pharmacolo-Milee. IV. année. Février - Septembre 1837.

O. Henry in: Journal de Pharmacie. T. XXIII. p. 110. Patissier et Boutron-Charlard a. a. 0. S. 173. Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 161.

Mérat, rapport a. a. O. p. 21, 31.

Bains d'Europe, S. 311.

and der

t es ei

dis gr

rocke

sogar

einen

ı, die

ltete.

ampf

Patissier, rapport etc. 1841. p. 26. 28.

in A4 Die Thermalquelle von La Chaldette, de o génannt nach einem im Département de la Lozère, in her cer Gemeinde Briou, Cantons Fournel, Arrondissements con Marvejols gelegenen und zwei Lieues von Chaudesdigues entfernten Weiler, ist erst im Jahre 1829 entdeckt mind bereits mit einem Etablissement zu ihrer Benutzung le terselien.

Das Etablissement wurde im J. 1833 errichtet und enthält in zwei fir Männer und Frauen gesonderten Abtheilungen Badekabinette mit orrichtungen zu Wannen - und Donchebüdern und eine Trink-Muelle. Auch hat man einige Gebäude zu Wohnungen für Kurgäste rbaut, welche letztere indessen bis jetzt noch für ihre nothwendigen sebensbedürfnisse selbst sorgen müssen; ihre Zahl betrug im J. 1835: 114. Das Etablissement, das im Namen der Departemental-Regierung Gerwaltet wird, brachte im gedachten Jahre etwa 1000 Francs ein. Médecin-inspecteur ist Hr. Roussel.

Die zu den salinischen Thermen gehörende Quelle entppringt einer Felsenspalte aus Granitformation, wird dann in einem großen, versehlossenen Reservoir gesammelt und piglich enden, von da in das Etablissement geleitet.

ES 8

This !

3.000

nthä

K C

SI

H

Das Thermalwasser ist klar, von styptischem, leicht salzigem, aber nicht unangenehmem Geschmaek, wird von glairineusen Flocken, aber nur in geringer Menge, durch- Bale zogen und hat die Temperatur von 24° R., die jedoch am 12. August 1835 sieh plötzlich auf 27,5° R. erhob. Nach der von Boissonade angestellten und von Chevallier auch wiederholten Analyse enthält dasselbe kohlensaures, salzsaures und schwefelsaures Natron, kohlensaure Kalk- und Talkerde und Spuren einer bituminösen Materie.

Roussel hält die Wirkung des Thermalwassers für ing analog mit dem von Viehy; er lässt es Morgens nüchtern an W zu drei oder vier Gläsern trinken. Zum Gebraueh der Bä- ments der, womit man gewöhnlich die Anwendung der Douchen HM verbindet, muß es erwärmt werden.

Nachtheilig in entzündlichen Krankheiten und bei orga- inte nisehen Verletzungen der großen Gefäße, hat es sieh dagegen in den genaunten Formen heilsam bewiesen bei: 18, 1 Atonie des Verdauungsapparats, Stockungen der Unterleibs- on 4 eingeweide, Unterdrückung der Menstruation, bedingt durch he Trägheit oder Spasmus des Uterus, ehronischen Rheumatismen, zurückgetretenen psorisehen und herpetischen Affectionen,

Carrère, catalogue a. a. O. S. 489.

Chevallier in: Journal de chimie médicale, 1834, Mars, T. X.

....Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 279.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 438.

Mérat, rapport etc. p. 35. Bains d'Europe. S. 313.

3. Die Thermalquelle von Saint-Laurentles-Bains, einem im Département de l'Ardèche, bei Arès, Cantons Saint-Etienne, Arrondissements Largentière, SS2 Mètres über dem Spiegel des mittelländischen Meeres in einer engen, nur nach Süden offenen Schlucht, gelegenen Dorfe, wolin man indessen auf einem schönen, von der königlichen Straße von Montpellier nach Clermont abge-Es sind hier drei Rade

Es sind hier drei Bade-Etablissements vorhanden, welche vom Juli bis zum September sonst zahlreich besucht wurden, Außer Wohhuungen für 4-500 Kurgäste finden sich hier mehrere Piscinien, vierlig Badekabinette, Douchen und Dampfbäder. Die Zahl der Kurgäste at in neueren Zeiten abgenommen: sie betrug im J. 1835: 306, im Mac 1.. 1836: 280. Die durch dieselben im Umlauf gesetzte Summe wurde am J. 1834 auf 20,000 Francs geschätzt. Die Quelle ist nicht vergachtet: die Eigenthümer der drei Etablissements erhalten von jedem Badenden 25 Centimes. Médecin-inspecteur ist Hr. Fuzet, Adjunct lir. Fuzet fils.

Die zu den salinischen Thermen gehörende Quelle ent-The pringt mitten im Dorfe am Fusse eines hohen Granitfelblen ven, wird durch unterirdische Kanäle in die drei Etablisse-Ill ments geleitet und liefert in vier und zwanzig Stunden 14,000 Litres Wasser, so dass jedes Etablissement täglich 13,000 Litres erhält, ohne jedoch mehr als höchstens 6000 orga Litres zu verbrauehen.

Das Thermalwasser ist klar, geruch - und geschmackbai los, setzt keinen Niederschlag ab und hat die Temperatur elle von 42,8° R. Die verschiedenen Jahreszeiten, atmosphärilud sche Veränderungen, Regen oder Troekenheit der Wittenung üben keinen Einflus auf die physikalischen Eigenstelle Chaften desselben. Nach der von Bérard, Professor der Chemie zu Montpellier, angestellten chemisehen Analyse enthält ein Litre:

| Kohlensaures Natron    |    |    |    | 0,505 Gram.  |
|------------------------|----|----|----|--------------|
| Chlornatrium           |    |    | -: | 0,085 —      |
| Schwefelsaures Natron  | 1. | ١. |    | 0,040 —      |
| Kiesel - und Alaunerde |    |    |    | 0,052 —      |
| *                      |    |    |    | 0,682 Grain. |

Nach Fuzets Bericht hat ein englischer Chemiker auch noch eine cut leine Menge Eisen und Schwefelwasserstoffgas in dem Wasser getunden,

Aris 553

Das Thermalwasser wirkt keinesweges eröffnend, vielin inchr gewöhnlich verstopfend, befördert dagegen die Urinund noch öfter die Haut-Secretion. Es wird als Getränk benutzt, rein oder versetzt, in der Dose von mehreren Gläsern des Morgens nüchtern, oder äußerlich in Form von Douchen, Dampf- und Wasserbädern.

Jh.

1

erst

012

Kohl

Spur

7'ebe

1190

inzi

I fert

des 1

ander

der N

von d

Tage

serde

Bewe

len en

rie,

2) die

allen,

kende

ebenso

Domi

den F

Queller

Wasse

macht,

la Ma

der p

Cas.

elige

1

Die Bäder werden in Badewannen oder in Piscinien genommen, und diese alle Tage um 6 Uhr Abends gefüllt. Man badet hier zwei mal des Tages: die Männer von Morgens 4—7 Uhr, die Frauen daranf bis 11 Uhr; — von 1 Uhr Nachmittags bis 4 Uhr wiederum die Männer und dann bis 6 Uhr die Frauen. Indessen ist es im Werke, besondere Bäder für beide Geschlechter zu errichten.

Contraindicirt bei Phthisikern, hat sich das Thermalwasser wirksam erwiesen bei: Schwäche des Magens, Gastralgie, Flechten, veralteten Geschwüren, rheumatischen Affectionen und Scropheln, welche nach Fuzet in Vivarais endemisch sind.

J. B. Rochier, an chlorosi aquae Sancti Laurentii balucorum dicti? Monspelii 1714.

Combalusier in: Assemblée publique de la Société royale des Sciences de Montpellier, tenue le 25 Avril 1743.

Estève in: Nature considérée. 1774. T. V. p. 33.

Boniface, analyse des eaux min. de Saint-Laurent, Vals etc. 1779. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 444.

4. Die Mineralquellen von Vals, so benannt nach dem Dorfe gleiches Namens; das dreiviertel Lieues von Aubenas, sechs Lieues von Privas, acht Lieues von Puy, im Département de l'Ardèche, in einem angenehmen, von fruchtbaren Bergen umgebenen Thale gelegen ist, genießen im südlichen Frankreich eines großen Rufes, und werden daher verhältnißmäßig zahlreich besucht. Die Gegend ist bergigt, malerisch und geologisch sehr merkwürdig.

Das Dorf Vals ist zwar arm, doch finden die Kurgäste in dem nahe gelegnen Städtchen Aubenas das zu einem angenehmen Aufenthalte Erforderliehe. Die günstigste Zeit zur Benutzung der Mineralquellen ist die von Anfang Juni bis Ende September; oft trinken hier mehr als 300 Personen auf einmal, — die gewöhnliche Zahl der Kranken beträgt 6 — 700, größtentheils Landleute und den mittleren Ständen angehörig. Die durch sie im Umlauf gesetzte Geldsumme wird auf 24,000 Franes jährlich geschätzt, wozu noch 6 — 7000 Francs kommen, die von den verschiedenen Eigenthümern der Quellen von den Kurgästen erhoben werden, Médecin-inspecteur ist Hr. Ruette.

In den gebirgigen Umgebungen von Vals finden sich erloschene Krater und Laven, die sich bis zu den hohen

ulkanischen Gipfeln erstrecken, welche ganz Vivarais beaerrschen. In der Nähe von Vals sind die Laven sehr
derstückelt und lassen das Erdreich, auf welchem sie liegen,
orzüglich in den Thälern; an tausend Stellen unbedeckt.
Der Boden ist sehr verschieden: er besteht aus Urgebirge,
uus einer Steinkohlenniederlage, in welcher man die kleine
Kohlengrube von Prades betreibt, und in der sich einige
Spuren von metallischen Fossilien zeigen, und endlich aus
Uebergangskalk (calcaire secondaire ancien), der sich in
sehr großer Ausdehnung von hier bis in das Rhonethal
hinzieht. In dem tiefen Felsthal der Volane, an deren
Ufern die Mineralquellen entspringen, liegt der Lavastrom
dles Vulkans bei Entraigues, welcher mehr als irgend ein
anderer Strom in Vivarais zerrissen ist.

Man unterscheidet seehs Mineralquellen, die alle in dler Nähe des Dorfes und zu beiden Seiten der Volane, won der sie zur Winterszeit oft übersehwemmt werden, zu Tage kommen; vom Grunde dieses Baches sieht man ausserdem bei trockener Jahreszeit Gasblasen aufsteigen, ein Beweis, dass auch noch mitten im Flussbette Mineralquel-101 Men entspringen. Sie werden genannt: 1) die Quelle Marie, auf dem rechten Ufer des Baches, wenig ergiebig; -22) die Quelle la Marquise, die beträchtlichste unter allen, welche fast allein den Wasserbedarf für die Trine be lkenden liefert, entspringt auf dem linken Ufer des Baches; cebenso 3) die Quelle la Camuse und 4) die Quelle la Dominique, welche viel Eisenoxyd bei ihrem Austritt aus dem Felsen ablagert. Nach Dr. Ambry liefern diese vier Quellen binnen 24 Stunden nur ungefähr 7 Kub. Mètres Wasser, was das Jahr hindurch 2550 Kub. Mètres ausmacht. Die beiden andern Quellen: la Saint-Jean und la Madeleine werden wenig benutzt.

Das Wasser aller Mineralquellen ist kalt, klar, mehr oder weniger säuerlich und entwickelt viel kohlensaures Gas. Die Quelle la Marquise bedeekt das Gestein mit salzigen oder vielmehr alkalischen Efflorescentien; der Ein-

wirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bildet das Mineralwasser im Grunde des Gefässes einen ocherartigen Niederschlag,

Be

Be

a ibre

archai

enden

ique i er Do - Va tank ere an d ufiigt,

Da

Paint e

I

risch

cater

idio.

ED.

Die von Berthier mit dem Wasser der Quelle la Marquise vorgenommene chemische Analyse ergah folgende Resultate, die Salze im trockenen Zustande berechnet:

| The second second          | in einem Litre: in sechzehn Unzen: |
|----------------------------|------------------------------------|
| Doppeltkohlensaures Natron | 7,157 Gram 58,240 Gr.              |
| Chlornatrium               | 0,160 1,228 -                      |
| Schwefelsaures Natron .    | 0,053 — . $0,411$ —                |
| Kohlensaure Kalkerde .     | 0,180 — 1,382 —                    |
| Kohlensaure Talkerde       | 0,125 0,960 -                      |
| Kieselerde                 | 0,116 — 0,890 —                    |
| Eisenoxyd                  | 0,015 —                            |
| Kohlensaures Eisenoxydul   | 0,168 —                            |
|                            | 7,806 Gram. 63,279 Gr.             |
| Kohlensaures Gas , ;       | viel, aber unbestimmt.             |

Nach dieser Analyse dürfte das Mineralwasser unter allen bisher analysirten wohl den größten Gehalt an kohlensaurem Natron besiz- Pe zen: er macht hier überhaupt 0,89 des ganzen Gehalts an fixen Bestandtheilen aus. Berthier meint daher mit Bezug auf die große Menge Soda, welche diese Quellen fast gauz rein enthalten, dass aus dem Wasser sämmtlicher Quellen, wenn es, bei seinem nicht sehr sime großen Wasserreichthum, sorgfältiger gesammelt würde, eine kleine Soda-Fabrik erhalten werden könnte: man würde, glaubt er, leicht 100 Centner krystallisirter Soda erhalten, ein Gegenstand von 10 bis 12,000 Francs.

Das Mineralwasser, dessen säuerlich-pikanter Geschmack und niedrige Temperatur es zu einem angenehmen Getränk, besonders im Sommer machen, wird auch ausschliefslich nur in dieser Form angewandt. In einer bestimmten Dosis, die nach Alter, Geschlecht und Temperament des Kranken wechselt, genommen, wirkt es bald erregend, reizend auf die Eingeweide, mehr oder weniger reichliche Darmausleerungen hervorrufend, bald auf die Nieren, die Urinsecretion bedeutend vermehrend. Die Quelle Dominique hat eine brechenerregende Wirkung, - die Quelle Marie bewirkt mehr, als die andern, ein Gefühl von Schwere im Kopfe, Schwindel, Ohnmachten; - im Allgede meinen wirkt das Mineralwasser sehr energiseh auf den rganismus und muss mit großer Vorsicht angewandt cerden.

Beim Gebrauch des Mineralwassers muß man die Sitte h er Bewohner der Umgegend vermeiden, welche dasselbe b a ihrem großen Schaden oft in Uebermaß trinken; es ist urehaus nöthig, es nur nach ärztlicher Verordnung anzutenden. Die gewöhnliche Dosis sind drei bis sechs Glä-G. eer. Die Dosis des Mineralwassers von der Quelle Domilique ist für gewöhnliche Constitutionen drei Gläser: in diecer Dosis wirkt es breehenerregend und man bedient sieh Vals desselben als eines Breehmittels in entzündlichen Krankheiten, indem es die Kranken weniger quält als andere Vomitive und die Wirkungen doch stärker sind. Wenn man dem Wasser der Quelle Marie ein wenig Syrup hinunfügt, erhält man eine angenehme Limonade: ein Zusatz, welcher der Wirkung des Wassers keinen Eintrag thut; Personen, die vom sehleichenden Fieber bedroht sind, tönnen es allein oder mit Mileh versetzt nehmen.

Das Mineralwasser darf übrigens nur kalt getrunken werden: durch Värme wird es zersetzt. In gut gepfropften Flaschen versendet, bekleine vahrt es einen Theil seiner wirksamen Eigenschaften.

leicht

O bis

alls.

uelle

die

Im Allgemeinen nachtheilig hysterischen oder hypochonbrisehen Personen, so wie denen, die mit schwachen, decaten Brustorganen, reizbarem, biliösem Temperament beabt sind, oder in allen Fällen, wo Erregtheit der Eingeweide vorherrseht, wirkt es dagegen vortheilhaft bei: Hehwäehe des Magens, chronisehem Erbrechen, Stockunven der Unterleibseingeweide, Gelbsucht, unterdrückter der zu profuser Menstruation, Chlorose, Fluor albus, Polutionen. Im Besondern ist das Wasser der Quelle Marie on trefflicher Wirkung bei Krankheiten der Nieren, chroischem Blasenkatarrh, Steinkrankheiten, Griesbeschweren und Unfruehtbarkeit; - das Wasser der Quelle Doninique, das sehr eingreifend ist, wirkt specifik in allen artnäckigen Wechsel-, besonders Quartanfiebern.

C. Expilly, Discours sur les fontaines de Vals, en Vivarais et sur les propriétés des eaux méd. de Vals. Grenoble 1624.

J. Reynat, Obs. sur la fontaine de Vals, en Vivarais. Avig-

10 1/11

ünstli

2.

end,

en, t

iefert

non 1639.

Aut. Fabre, traité des eaux min. du Vivarais en général, et de celles de Vals en particulier. Avignon 1657.

Raulin, traité analytique des eaux min. 1774. Vol. II. chap. VII Boniface, analyse des eaux min. d'Yeuset, de Saint-Lauren et de Vals.

Madier, mémoire analytique sur les eaux min. et méd. de Vals intes Bourg-Saint-Andéol 1781.

Tailhand, mémoire sur les eaux min. acidules de Vals. Valence 1825.

Berthier in: Annales de chemie et de physique. T. XXIV 1968 p. 236.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 367.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 334,

1s. Bourdon, guide etc. 1837. S. 291. 329.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 242.

Patissier, rapport etc. 1841. p. 42.

Die Mineralquellen von Selles, einem de in der Parochie Rampon, nahe bei La Voulte, im Dépar-Aler tement de l'Ardèche gelegenen Dorfe, waren seit langer Zeit verlassen und unbeachtet, bis sie im Jahre 1833 durch Gesc den Arzt Barrier, der zu ihrer Benutzung ein Etablisse-kalt ment errichtete, welches im Jahre 1835 bereits von 287 m. Kurgästen besucht ward, der Vergessenheit wieder entzo- als be gen wurden. Barrier ist zugleich Besitzer und Médecin- ist I Bache inspecteur der Kuranstalt.

Das Thal von Selles ist ein enges, von Bergen umschlossenes Längenthal, das hier und da Lager von Schwefeleisen, von dem sogar eine schöne Ader mitten im Etablissement streicht, darbietet.

Der Mineralquellen, an Kohlensäure und Eisen reiche kohle Sänerlinge, sind gegenwärtig fünf, die am Fuss der westlich das Thal einschließenden Berge, nahe dem Ufer des Uler Baches Chapet zu Tage kommen, nämlich:

Der artesische Brunnen, erst kürzlich auf Ben einer Tiefe von 60 Fuss, wobei die Sonde eine acht Fuss mächtige Bank von Schwefeleisen durchdraug, erbohrt, ist ine intermittirende Quelle, die dennoch in 24 Stunden (00 Kub. Mètres Wasser von 20° R. Temperatur und mehr lls 40 Kub. Mètres reinen kohlensauren Gases liefert. Sie bet peist eine Badeanstalt und eine Fabrik zur Bereitung tünstlicher Säuerlinge.

- 2. Bonne Fontaine, seit lange bekannt und einige Laurei hundert Schritt vom Etablissement gelegen, liefert 10-12 Litres Wasser in der Minute.
- 3. Fontaine Ventadour, von beträchtlichem, lber noch nicht gemessenem Wasserreichthum, füllt einen Trofsen, 15 Fuss tiefen Brunnen an.
  - 4. Fontaine des Yeux, aus Schieferfelsen entspringend, liefert 5 Kub. Mètres Wasser innerhalb 24 Stunden.
- 5. Fontaine Lévy, über ein Bett von Schwefelei-Ben, das 60-70 Centi-Mètres Mächtigkeit hat, fliefsend, lliefert 10-12 Litres Wasser in der Minute. - Eine secheine ste Quelle, von gleicher Beschaffenheit, scheint nur eine épar Mder der Quelle Lévy zu sein.

Das Mineralwasser ist klar und hell, von stechendem ange Geschmack und, mit Ausnahme des artesischen Brunnens, kxalt; es bildet auf seinem Lauf einen röthlichen ocherartigen Niederschlag, der bei der Bonne Fontaine reichlicher als bei dem artesischen Brunnen und der Quelle Ventadour ist. Die Bonne Fontaine zeist auch allein auf ihrer Ober-Mäche ein irisirendes Häutchen.

Nach der vom Professor Balard angestellten chemisschen Untersuchung enthält in einem Litre Wasser:

Etab-

19

|                       | 1 | . Bonne Fontaine: | 2 | . Fo | ontaine Ventadour: |
|-----------------------|---|-------------------|---|------|--------------------|
| Kohlensaures Natron   | • | 0,213 Gram.       |   |      | 0,188 Gram.        |
| Kohlensaures Kali .   |   | 0,061 —           | • |      | 0,039 —            |
| Kohlensaure Kalkerde  |   | 0,718 —           |   |      | 0,426 —            |
| lKohlensaure Talkerde |   | -0.054 —          |   |      | 0,038 —            |
| Schwefelsaures Natron | • | 0,086             |   |      | 0,105 —            |
| (Chlornatrium         |   | 0,147 —           | • |      | 0,113 —            |
| Kieselerde            |   | 0,007 —           |   |      | 0,024 —            |
| Eisenoxyd             | • | 0,010 —           | • | •    | 0,005 —            |
|                       |   | 1,296 Gram.       |   |      | 0,938 Gram.        |
| Kohlensaures Gas .    |   | 0,578 Lit.        |   |      | 0,466 Lit.         |
| Stickgas              |   | 0,024 —           |   |      | 0,918              |

|                              | 3. der artesische | 4. die Augen-      |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Brunnen:          | quelle:            |
| Kohlensaures Natron          | 0,531 Gram.       | quene.             |
| Kohlensaures Kali            | 0,106             | • • •              |
| Kohlensaure Kalkerde .       | 0,905 —           | 0.000.0            |
| Kohlensaure Talkerde         | 0,061 —           | 0,068 Gram.        |
| Kohlensauren Strontian       | Spuren            | 0,017 —            |
| Schwefelsaures Natron .      | 0,037 —           | 0,043 —            |
| Schwefelsaure Kalkerde       | 0,007             | 0,035 —            |
| Schwefelsaure Talkerde .     |                   | 0.050 -            |
| Chhlornatrium                | 0,208 —           | 0,003 —            |
| Chlorealcium                 | 0,200             | 0,003 —            |
| Phosphorsaure Kalk - und     |                   | 0,000              |
| Alaunerde                    | Spuren            |                    |
| Flufssaure Kalkerde          | unbestimmt        |                    |
| Eisenoxyd                    | 0,004 —           | 0,009 —            |
| Kieselerde                   | 0,035 -           | 0,012 —            |
| Organische stickstoffhaltige |                   | *,*-               |
| Materie                      |                   | unbestimmt         |
| , 6                          | 1,887 Gram.       | 0,286 Gram.        |
| Kohlensaures Gas             | 0 k70 T :4        | •                  |
| Cut to the                   | 0.004             | 0,105 Lit.         |
| CI , CF                      |                   | 0,024 —<br>0,003 — |
| · ·                          | • • • • •         | 0,000              |
|                              | Fontaine Lévy:    |                    |
| Schwefelsaures Eisen         |                   | . 0,576 Gram.      |
| Schwefelsaure Alannerde      |                   | . 0,200 —          |
| Schwefelsaure Kalkerde       |                   | . 0,137 —          |
| Chlorcalcium                 | 6 6 e             | . 0,020 —          |
|                              |                   | 0,933 Gram,        |
| Kohlensaures Gas .           |                   | . 0,038 Lit.       |
| Cut I I Of                   | -                 | 0,032 —            |
| O                            |                   | Spuren             |
| Sauerstongas                 | • • • •           | . Spurch           |

Das Mineralwasser äußert eine verschiedene, der chemischen Zusammensetzung der einzelnen Quellen analoge Wirkung. So hat das Wasser der Bonne Fontaine von jeher eines großen Ruß in Heilung von Entzündungen der Schleimhaut des Grimmdarms und der chronischen Enteritis, so wie intermittirender Fieber genossen; — das Wasser der Quelle Ventadour wird Convalescenten, Individuen, die von Gastro Intestinal-Leiden ergriffen, oder solchen, die schwächliche, delicate Brustorgane und ein sehr reizbares Nervensystem besitzen, empfehlen; — der artesische Brun-

runnen bekommt am besten lymphatischen Constitutioen und ist von besonderer Wirkung in scrophulösen Krankeiten; — die Augenquelle ist, als Getränk genommen,
der Chlorose, — zu Waschungen benutzt, in Augenrankheiten, — und als Bad angewendet, in Wunden und
teschwüren nach Verbrennungen heilsam. Die Quelle
tévy wird in Fällen chronischer Diarrhoe und inveterirrr Gonorrhoe, so wie die sechste Quelle, eine Nebenader
pr Quelle Lévy, in Krankheiten der Leber empfohlen.

G. de Perrin, la Spagyrie naturelle des fontaines minérales Selles, maudement de la Voute en Vivarais, et l'anatomie, vertus propriétés d'ycelles. Valence 1657.

Carrère, catalogne a. a. O. S. 458.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 341.

Mérat, rapport etc. p. 65.

Hieran schließen sich:

1. Im Dép. de la Lozère:

Die Mineralquelle von Florac, einer kleinen Stadt am urn, die von Girard als ein gasreicher, salinischer Eisensänerling di von Blanquet als nützlich gegen Verstopfungen, Unterdrükurg der Urinsecretion und ähnliche Leiden bezeichnet wird.

S. Blanquet, examen des eaux min. de Gevaudan. Mende 1718.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 294.

Die Mineralquelle von Quessac, vier Lieues von Mende Vegen, ist nach Girard ein kaltes, gasreiches salinisches Eisenusser, das von S. Blanquet, als reich an kohlensanrem Natron, zen Verstopfungen und Neigung zur Steinerzeugung empfohlen wird.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 294.

Die Mineralquelle von Ispanhac oder Ispagnac, eikleinen, am Tarn, zwei und eine halbe Lieue von Mende gelenen Stadt, ist, gleich der vorigen, nach Girard ein kaltes, gasches salinisches Eisenwasser, das von Blanquet als reich an
hilensaurem Natron gegen Verstopfungen, Unterdrückung der Urinretion und ähnliche Leiden empfohlen wird.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 294.

III. Theil.

loge

line

ogen Enter

ISSEE

luen,

die

ares

che

1111

E e

Die Mineralquellen von Saint-Léger de Peyré un j von Javols oder Javoule, zwei Flecken, wovon ersterer eine hall Lieue von Marvejols, letzterer fünf Lieues von Mende gelegen is werden als Säuerlinge bezeiehnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 489.

Die Mineralquellen von Mazel. Nach Carrère giebt a zwei Orte, die diesen Namen führen: a. Mazel des Laubie B in der Nähe von Serverettes; - b, Mazel de Chabries, in d Nähe von Colombèche. Beide haben gasreiehe salinische Eisenque len; letztere wird auch Colombeche genannt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 294.

Die Mineralquelle von Saint-Pierre le Vieux, eine le in der Nähe von Malzien gelegenen Dorfe, und die von Sain Amand, Source du Roe genannt, werden als Säuerlinge bezeichne

Ca

Die

Jour

Anna

Die

Zusai

Rick

Die ;

eilers 1

Carr

r pedi

Carre

Carrère, catalogue a. a. O. S. 490.

## 2. Im Dép. de la Haute-Loire:

Die Mineralquelle bei Langeac entspringt eine halbe Lie gefall von der am Allier gelegenen Stadt gleiches Namens, vier Lieues vi lesses Brioude und sieben Lieues von Puy entfernt, auf einer Wiese u thing wird "Brugeirou" genannt. Das Wasser dieses Säuerlings enthi nach Raulin kohlensaures Gas, Eisen und Natron und soll der Spiel von Saint-Myon sehr verwandt sein; - nach Alibert ist es viellerd angenehm säuerlichem Geschmaek, befördert die Urinsecretion u prante wird als Getränk gegen Schwäche der Verdanungsorgane, chronisch Ansehoppungen der Leber, katarrhalische Affectionen alter Leute el pfohlen.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 125.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 295.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 312.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 202.

Die Mineralquelle von Prades, einem drei Lieues werm, L lich von Pny gelegenen Flecken, wird als ein Säuerling bezeichnet

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 473.

Die Mineralquelle von Pandraux, einem eine Lieue Puy gelegenen Dorfe, enthält nach Arnaud nîné in einer Pinte Wass

| Kohlensaure Kalkerde .  |  | • | • | • | 7,000 Gr.   |
|-------------------------|--|---|---|---|-------------|
|                         |  |   |   |   | 1,333 —     |
| Schwefelsaures Natron . |  |   | • |   | 1,083 —     |
| Kohlensaures Natron .   |  |   |   |   | 0,666       |
| Eisenoxyd               |  |   |   |   | 0,292 —     |
| Seliwefelsaure Kalkerde |  |   |   | • | 0,208 -     |
| Sen Welcisharo Tramerao |  |   |   |   | 10,582 Gr.  |
|                         |  |   |   |   | 10,002 (11. |

in beträchtlieher Men Kohlensaures Gas

Nach einer andern Analyso soll das Mineralwasser, außer viem kohlensaurem Gase, an fixen Bestandtheilen nur kohlensaures natron, Kalk - und Talkerde und ein wenig Kieselcrde, im Ganzen 1003 des Gewichts des analysirten Wassers, enthalten.

Bulletin des sciences méd. Paris 1827. Novbr. T. XI. p. 248. Annales sc. litt. et ind. de l'Auvergne, 1829. Mai. Bulletin de la Soc. d'agriculture de St. Etienne. T. III. p. 188.

Die Mineralquellen von Maison-Neuve, nahe bei dem leecken Saint-Didier, nach welchem sie auch benannt werden, vei an der Zahl, sowie die von Azérat, anderthalb Lieues von rioude, und die von Auzon, drei Licues von Issoire, werden als en lite Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 474.

ebi

bje

enqu

eichn

eute et

eichnet

vil) (it. 333 -

153 -606 -

797

in Gr. her Men

Die Mineralquelle von Félines, einem Dorfe der untern rivergne, fünf Lieues südöstlich von Brioude und eben so weit nördthi von Puy entfernt, führt den Namen la Soucheyre, und wird le leenfalls als ein kaltes Eisenwasser bezeichnet. Neuerlich hat sie lessen Joyeux analysirt; hiernach kommt sie aus einem Granit-180 t bbirge und das Mineralwasser ist fast eine Auflösung von reiner bhlensäure: denn es finden sich aufser dieser (20 Gr. im Kilogramme) der Spuren von Chlortalcium, kohlensaurer Kalk- und kohlensaurer Brakkerde darin. Nach Arnand aîné enthält sie 30 Kub. Zoll kohim I msaures Gas und eine geringc Mengo von Salzen. rouisc

Carrère, catalogue a. a. O. S. 473. Journal de Pharmacie, T. XV. p. 475. Annales sc. litt, et ind. de l'Auvergne. 1829. Mai.

Die Mineralquelle bei Bas-en-Basset, einem Flecken Znsammenfluss der Ance und Loire, ist ein kaltes Eisenwasser.

Richard de la Prade, analyse et vertu des eaux min. du nes we rez. Lyon 1778.

Die Mineralquelle von Chantejal, in der Nähe eines ceilers, den man La chapelle d'Atignou nennt, soll schwefclsaures sen enthalten, und die von Chantesac, einem eine Lieue von ssiac entfernten Weiler, wird einfach als mineralisch bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 473. 474.

## 3. Im Dép. de l'Ardèche:

Die Mineralquelle von Joyeuse, einer kleinen, am Beaune nis, neun Lieues südwestlich von Viviers gelegenen Stadt, ist ein tes alaunhaltiges Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 521.

Die Mineralquelle bei Mayres, einem eine Lieue von Mazan, dem Dorfe Neirac gegenüber gelegenen Flecken, wird als einkaltes Eisenwasser bezeichnet.

Carrère; catalogue a. n. O. S. 522.

Die Mineralquelle von Montpezat, einem acht Lieu nordwestlich von Veviers gelegenen Flecken, so wie die von Jazi jac oder Jaulnac, drei Lieues von Aubenas gelegen, wird ebenfal als ein kaltes Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 520.

Die Mineralquellen von Entraigues entspringen in d Umgebungen dieser kleinen, drei Lieues von Aubenas gelegenen Sta in großer Anzahl, werden jedoch größtentheils durch Zufluß wild Wassers verunreinigt. Zwei davon, die als Eisenwasser bezeichn werden, führen den Namen la Mazoyer und la Source du p du marechal.

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 522.

Die Mineralquelle von Genestelle, eine halbe Lieue öfflich von Entraigues, und die von Aysac, eine halbe Lieue wellich von Entraigues gelegen, sind von gleicher Beschaffenheit in den vorigen. Unter denen von Genestelle wird eine l'Escourja genannt und als besonders reich an kohlensaurem Gase bezeichnet.

Töhal

e orge

Carrère, catalogue a. a. O. S. 521.

Die Mineralquellen von Privas, einer kleinen sechs Lieu apend von Vals gelegenen Stadt, sind kalt und werden in der Umgege et in Praules oder Cresseilles genannt. Destret nennt sie vitre lische Eisenwasser und schlug vor, sie der Quelle la Marquise in V (vergl. S. 426) zu substituiren; er hält sie für stärkend, eröffne auflösend.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 458.

Die Mineralquellen von Saint-Martin-de-Valam drei an der Zahl, werden theils nach diesem Flecken in Hoch-Virais, theils nach den benachbarten Weilern oder Dörfern, in der Nähe sie entspringen, genannt. Man unterscheidet auf diese We die Quelle von Herbier, die von Naut, drei Viertel Lieues, i die von Treint, anderthalb Lieues von Saint-Martin de Valamas e fernt, — sämmtlich eisenreiche Sänerlinge, die leicht eröffnend vir ken. Außerdem wird noch eine vierte, schwach mineralische Que erwähnt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 523.

Die Mineralquelle bei Chaneac oder Chaniat ist c. Therme. Man sieht in ihrer Nähe kleine Vertiefungen, die man

Krater erloschener Vulcane hält: Thiere, die hineingeworfen werden, sterben sogleich.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 522.

Die Mineralquelle von Tournon, so wie die von Saintlie in déol und Viviers, kleinen am Rhone gelegenen Städten, werlie infach als kalte mineralische Wasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 521.

ebenfal

iene de

ge we

in

röffne

lam h-Ti o de

es, nas o nd n Qu

Die Mineralquelle von Cheylard entspringt eine Lieue na diesem Flecken und wird Pourchenoux genannt; sie ist ein liter Eisensäuerling.

nen & Carrère, catalogue a. a. O. S. 523.

Die Mineralquellen von Soyons, eine Lieue von Valence, die in der Zahl, werden als kalte Vitriol-Eisenwasser bezeichnet di sollen, nach den Erfahrungen von Boniface, die eine brechentegend, die andere abführend wirken. Neben der ersten Quelle afst ein Bach, dessen Wasser aus einer Mischung von Mineral- und wöhnlichem Wasser bestehen soll.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 523.

Die Mineralquelle bei Saint-Marcel-de-Crussol entlija ringt eine Viertelstunde von diesem anderthalb Lieues von Voulte
degenen Dorfe, und in gleicher Entfernung vom Dorfe Saintleorge, nach dem sie auch genannt wird, in einer Vertiefung nahe
i. einem erloschenen Vulcan. Das Wasser derselben hat 16—18,5° R.

Skit imperatur und speist zwei Bäder, wovon eins für Männer, das anmet für Frauen benutzt wird. Boniface hält es für sehr gering
eine Führend, aber für sehr nützlich in Hautkrankheiten.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 524.

# Die Heilquellen von Lyonnais und Auvergne.

Cb

Ko 60

Kie

Fol

Ric

01 ][

od Do

Adjang

1. Die Mineralquellen von Montbrison, ei ei, al ner kleinen Stadt am Flüsschen Recizé im Département mis de la Loire, fünfzehn Lieues westlich von Vienne, eben se tacki weit südwestlich von Lyon, 114 Lieues von Paris gelegen innte sind seit langer Zeit schon im Gebrauch und gehören zu Be der Klasse der alkalischen Säuerlinge.

Dicht bei der Stadt entspringen drei Mineralquellen sieber 1) la Romaine, in der Nähe eines antiken Ceres-Tempels bei dem Dorfe Moin; 2) Source de l'Hôpital oder des de la Ladres, etwa hundert Schritt von der ersten; 3) Source de la Rivière, hart am Ufer des genannten Flüsschens Das Mineralwasser ist klar, von säuerlichem Geschmack und hat eine Temperatur, welche die der atmosphärischer Pat Luft um 3-4° R. nicht übersteigt. Nach einer vom Apotheke Denis angestellten chemischen Untersuchung enthält in an, e einem Litre Wasser:

|                               | ,   |        | 1. Source la F | lo- | 2. Sour | ce d   |
|-------------------------------|-----|--------|----------------|-----|---------|--------|
|                               | ·   |        | maine:         |     | l'Hôp:  | ital : |
| Chlornatrium                  | •   |        | 0,195 Gram.    |     | 0,175   | Gran   |
| Kohlensaures Natron           |     | •      | 2,425 —        | •   | 2,755   |        |
| Kohlensaures Eisenoxydul.     |     |        | 0,098 —        | •   | 0,035   | -      |
| Kohlensaure Talkerde .        | •   | •      | 0,207 —        | •   | 0,150   |        |
| Kohlensaure Kalkerde .        |     |        | 0,422 —        | •   | 0,340   |        |
| Vegetabilischen und animalisc | hen | Extrac | )-,            |     |         |        |
| tivstoff                      |     |        | 0,025 —        | •   | 0,075   | -      |
|                               |     |        |                |     |         |        |

|   | eesel - und vegetabilische Erde . 0,065 Gram | 0,120 Gram.  |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | erlust 0,025 — .                             | 0,010 —      |
|   | 3,462 Gram.                                  | 3,660 Gram.  |
| l | bhlensaures Gas 1,190 Litre                  | 2,110 Litre. |
|   | 3. Source de la Rivière:                     |              |
|   | Chlornatrium                                 | 0,175 Gram.  |
|   | Kohlensaures Natron                          | 2,025 —      |
|   | Kohlensaures Eisenoxydul                     | 0,075 —      |
|   | Kohlensaure Talkerde                         | 0,150 —      |
|   | Kohlensaure Kalkerde                         | 0,335 -      |
| l | Vegetabil. und animal, Extractivstoff        | ,            |
| ľ | Kiesel - und vegetabil. Erde                 | 0,075 —      |
|   |                                              | 2,870 Gram.  |
| H | Kohlensaures Gas                             | 1,140 Litre. |
| ш | •                                            |              |

Die Mineralquellen werden, gleich ähnlichen Säuerlin-<sup>11</sup>, et en, als Getränk benutzt, namentlich die erste Quelle gegen aronische Leiden der Verdauungswerkzeuge, chronische en stattockungen der Unterleibseingeweide, Unterdrückung des legen conats - und Hämorrhoidalflusses; — die zweite Quelle Beförderung der Urinsecretion; - die dritte endlich leegen Fluor albus, Bleichsucht, hartnäckige intermittirende ellen lieber.

Raulin, traité analytique des eaux minérales etc. Paris 1774. r de col. II. chap. 12.

Richard de la Prade, analysé et vertus des eaux min. du

bles orez. Lyon 1778.

rene.

mpel

HICK

macal

sche

Alibert, précis historique a. a. O. S. 291.

Compte rendu des travaux de la soc. de Mâcon, pour 1827. p. 87. Patissier et Boutron-Charlard a. a. Q. S. 308.

Die Mineralquelle von Sail-sous-Couan, einem eine Lieue von der Stadt Boën, drei Lieues on Montbrison, eine halbe Lieue von der großen von Lyon nach Bordeaux führenden Strafse, angenehm gelegecen Dorfe, erfreuen sich einer zahlreichen Frequenz.

Die Mineralquellen sind Eigenthum der Commune; sie werden ihrlich von 6-700 Kurgüsten besucht, die etwa 4600 Francs im orte zurücklasseu. Die Wohnungen sind bequem. Die Saison dauert on Juni bis zum August; '- Médecin-inspecteur ist Hr. Raimbaud, - Adjunct Hr. Béringer.

Das Mineralwasser, ein alkalischer Säuerling, kommt in sieben Strahlen brodelnd in der Mitte eines viereekigen Bassins zu Tage; es ist kalt, sehr klar, geruchlos, von met einem pikanten, hintennach eisenhaften Gesehmack und schlägt einen rothbraunen Bodensatz nieder, der aus kohlensaurem Eisenoxydul, kohlensaurer Kalk- und Talkerde

Die durch Dr. Viry und Apotheker Tamain angeend d stellte chemisehe Analyse ergab in einem Litre Wasser:

nnge

Ye

RETAS er al PIZIC irenth Auch v

urch lan

Kn

Sel

Eig

110

Kol

| Kohlensaures Natron .    | • |   |   |   | 1,79 Gram.  |
|--------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   | • |   | 0,40 —      |
| Kohlensaure Talkerde .   |   |   |   |   | 0,15 —      |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • |   |   |   | 0,10        |
| Schwefelsaures Natron .  |   |   |   |   | 0,12 —      |
| Chlornatrium             |   |   |   |   | 0,07 —      |
| Organische Materic       |   | • |   | • | 0,16 —      |
| ·                        | * |   |   |   | 2,79 Gram.  |
| Kohlensaures Gas         |   |   |   | • | 1,503 Litre |

Das Mineralwasser wird nur als Getränk benutzt, zu Wass zwei oder drei Gläsern täglich, die man täglich um eins ver: esse mehrt und so allmählig bis 10 oder 15 Gläsern steigt, und Puit wird besonders empfohlen bei: Unterdrückung des Hämor in s rhoidal - und Monatsflusses, Chlorose, Dyspepsie, Stockun gen in den Eingeweiden des Unterleibes, Griesbeschwerder du und einigen Hautkrankheiten, wie Schärfe der Haut, Finnen eil, Krätze, Flechten. - Als Dr. Bonnefoy bemerkt hatte den daß die Hirten sich immer sehr besorgt zeigten, ihre Kühelm von dem Mineralwasser, wonach letztere sehr begierig wa beg ren, zu entfernen, weil sie vom Genufs desselben die Milcl hofh verlören, so verordnete er, aus Analogie mit dieser Beo lah bachtung, das Mineralwasser bei Milchablagerungen und daher rührenden Schmerzen, und sah glücklichen Erfold dayon.

Raulin, traité analytique a. a. O. Vol. II. chap. 14. Rich, de la Prade, analyse et vertus etc. a. a. O. Carrèro, catalogue etc. a. a. O. S. 249. de Viry, notice sur les eaux de Sail-sous-Cousan. 1819. Patissier et Boutron-Charlard a a. O. S. 309.

3. Die Mineralquellen von Saint-Alban, einem in der Commune Saint-André-d'Apchon, im Département de la Loire, am linken Ufer der Loire, zwei Lieues von Roanne gelegenen Weiler, sind zwar seit langer Zeit bekannt, werden aber erst zahlreieher besueht, seitdem man mehrere Hotels errichtet, die den Kurgästen bequeme Wohnungen und einen angenehmen, billigen Aufenthalt gewähren.

Von Roanne führt ein guter Weg nach Saint-Alban, das wähtend der Saison vom Juni bis September jährlich von ungefähr 700
Kurgästen, die meist dem Stande der Landbewohner oder Handwermet angehören, besucht wird; man schätzt die durch sie im Umlauf getetzte Summe jährlich auf 25-30,000 Francs. Die Quellen sind Privatigenthum und werfen einen jährlichen Gewinn von 1200 Francs ab.
Auch werden jährlich 1500-2000 Flaschen Mineralwasser versendet.

Médecin-inspecteur ist Hr. Gouy, — Adjunct Hr. Courraut.

Die Mineralquellen, zur Klasse der alkalischen Säuerlinge gehörend, entspringen in einem engen Thale und sind
flurch einen kleinen viereckigen Umbau eingeschlossen.
Man unterscheidet drei: 1) le Puits Rond, der das
t, zu Wasser zum Getränk liefert; 2) le Puits des Galeux,
sver Messen man sich zu Waschungen bedient; 3) le Grand
t, und Puits, der ein großes tiefes Reservoir hat und die Bälimer der speist.

Das Mineralwasser aller drei Quellen fliefst sehr reicherder lich unter bedeutender Gasentwickelung; es ist klar und
ihnen hiell, setzt aber an den Wänden des Bassins einen röthlihatte ichen Niedersehlag ab, von pikantem, etwas adstringirenKihllem Gesehmack und der beständigen Temperatur von
ig von 1.5° R. Dasselbe enthält nach einer vom Dr. Cartier und
Mille Apotheker Barbe in Roanne angestellten chemischen
Bes Analyse:

|                        |   | in einem Litre: | in sechzelm Unzen: |
|------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Kohlensaures Natron .  | • | 1,8528 Gram.    | 13,770 Gr.         |
| Kohlensaure Kalkerde   | • | 0,3705 —        | 2,753 —            |
| Schwefelsaure Kalkerde |   | 0,1418 —        | . 1,059            |
| Salpetersaure Kalkerde |   | 0,3430 —        | 2,550 —            |
| Eisenoxyd              |   | 0,1041 —        | 0,063 —            |
| Alaunerde              |   | 0,2277 —        | 1,694 —            |
|                        |   | 3,0399 Gram.    | 21,889 Gr.         |
| Kohlensaures Gas .     |   | 0,403 Litre.    | 27,91 Kub.Z.       |

Erfold

Das Mineralwasser vermehrt die Urinseeretion, ruft reichliehe Sehweiße hervor und seine Anwendung ist oft von einem Ausschlag und Jucken der Haut begleitet. Man wendet es innerlich, als Getränk, und äußerlich zu Waschungen und als Wasserbad an: innerlieh wird es Morgens in der Dosis von fünf und seehs Gläsern getrunken, womit man zugleich den Gebrauch der Bäder, die aus Mineral- und gewöhnlichem Wasser bereitet werden, verbindet. Die Dauer einer Kur währt 20-25 Tage.

Contraindieirt bei Neuralgien, den meisten nervösen Krankheiten und in Brustaffectionen, wird es dagegen mit Erfolg in den genannten Formen angewendet bei: Hautkrankheiten, wie Fleehten, inveterirter Krätze, - scro- me phulösen Stockungen, Schwäche des Magens, Gelbsucht, ich Chlorose, Amenorrhöe, Fluor albus, veralteten Diarrhöen, Blennorrhöen und besonders in den Leiden, welche die ladt Entwiekelungsperiode zu begleiten pflegen.

Richard de la Prade in: Journal de médeeine. Août 1774. amel p. 132.

emgel

on d

en v

lich bi

och S

Raulin, traité analytique a. a. O. Vol. II. chap. 13.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 250.

Cartier, notice et analyse des eaux min. de Saint-Alban. Lyon elche

Alibert, précis historique a. a. O. S. 278.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 278.

F. Simon, die Heilquellen Europas. a. a. O. S. 8.

4. Die Thermalquellen von Chaudes-Aigues Lette, im Département du Cantal. - Die kleine, etwa 2500 Ein- den wohner zählende Stadt verdankt ihren Namen den Ther- pinger men und wurde schon von den Römern, die letztere ebenfalls benutzten, Calentes Bajae genannt. Sie liegt an Fus dem kleinen Flusse Remontalou, fünf Lieues von Saint-Flour, 114 von Paris entfernt, an der großen Straße von Clermont nach Toulouse, in einer an pittoresken Schönheiten reichen Gegend, und kann etwa 600 Fremde be quem logiren.

Die Thermalquellen, nach Berthier's Bestimmung ihrer Tem Die Thermalquellen, naen bertuitet 3 Bestimmen, obgleich peratur, die heißesten in Frankreich (vergl S. 337), waren, obgleich cchon von Sidonius Apollinaris im fünften Jahrhundert (T. N. iitt. 4.) als wirksam gegen Phthisis und Leberkrankheiten gerühmt, rotzdem bisher vernachläßigt, bis vor etwa funfzehn Jahren der Haire von Chaudes-Aigues, Hr. Barlier sie aus der Vergessenheit wog. Seitdem sind drei Bade-Etablissements, die Privateigenthum ind, entstanden, wovon das älteste und das am besten gehaltene, das wes Hrn. Felgère, in dessen Hôtel gelegen ist; sie bieten zusammen eine ziemlich große Zahl von Badewannen mit Einrichtungen uur Douche und Dampfbädern dar. Der bedeutende Wasserreichmum und die hohe Temperatur der Quellen indessen würden sehr weeignet sein zur Errichtug eines Etablissements mit großen Piscinien biefsenden Thermalwassers, das, im Herzen Frankreich gelegen, zahleich besucht werden und das Wort, das früher eines der Mitglieder der Commission des eaux minérales gesprochen, wahr machen würde: Haudes-Aigues pourra être un jour le Carlsbad de la France. Im 1836 badeten hier 321 Kranken; doch brauchen bei weitem meherer das Thermalwasser, die sich gar nicht melden. Médecin in peeteur ist Hr. Grassal, Adjunct Hr. Mejansac.

In geognostischer Beziehung ist zu bemerken, dass die stadt in einer engen Gebirgsschlucht gelegen ist. Sie ist imgeben von der langen granitischen Kette, die unter dem stamen Margéride bekannt ist, gegen Westen und Norden con der vulkanischen Gruppe des Cantal, und gegen Sülen von dem vulkanischen Gebirge Aubrac. Die Laven, welche sich aus den Kratern von Aubrac und vom Cantal irgossen, haben fast die ganze Gegend überzogen und ich bis an den Fuss der Margéride verbreitet. Man findet och Spuren davon in geringer Entfernung von dieser Kette, und um so größere Massen, je näher man jenen eiden Haupteruptions-Punkten kommt. Die Quellen entspringen aus einem gneusartigen Glimmerschiefer.

Man unterscheidet vier Thermen: la Source du Par, um Fuß eines Berges, fast im Mittelpunkt der Stadt entpringend, ist die reichhaltigste: sie liefert in einer Stunde (600 Litres Wasser, das die Temperatur von 70° R. nach Berthier, von 64° R. nach Chevallier hat; — 2) la source du Moulin du Ban oder du Bain, hat zahleiche Adern, deren Wasser, das die Temperatur von (7,5° R. hat, gesammelt und durch hölzerne Canäle in die läuser des Viertels Labarthe geleitet wird; — 3) la

Source de la Grotte du Moulin kommt in einem in einer Grotte ausgehauenen Bassin zu Tage und hat die Temperatur von 49,5° R.; — 4) les Sources de la maison Felgère, zwei an der Zahl, die in einer Stunde 1500 Litres Wasser liefern können: die eine hat die Temperatur von 56° R., die andere von 45,5° R.

Tiese

Andro

Sticks

Chlori

Kiesel

Chlore

Eiseno

Kohler

Kohle Kiese

Kiese!

Spuren

Quelle

Simo

Ch

(1)

Kol

hie!

beliäh)

Das Thermalwasser der Quelle Par ist klar, fettig anzufühlen und fast geschmacklos, ohne Geruch und überzieht die Steine, über welche es fliefst, mit einem leichten ocherartigen Niederschlag, der, noch reichlicher in den Leitungsröhren sich findend, inwendig graugelbe Theile von Schwefelkies mit völligem Metallglanze enthält und daher von Longehamp und Caventou für schwefelsaures Eisen erkannt worden ist, wovon jedoch Chevallier keine Spuren in dem Thermalwasser selbst hat entdecken können; - das Thermalwasser der Quelle Moulin du Ban hat einen faden, doch nieht brechenerregenden Geschmack, besitzt aber den Geruch nach Schwefelwasserstoffgas nicht, den ihm verschiedene Chemiker zugeschrieben haben; der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bedeckt es sich mit einem irisirenden, öligten, bituminös riechenden Häutchen; - das Thermalwasser der andern Quellen ist klar, durchsichtig, gerueh - und gesehmacklos. Das aus sämmtlichen Thermen sieh stark entwickelnde Gas besteht nach Chevallier aus einer Mischung von kohlensaurem Gase (in sehr großer Menge) mit Sauerstoff und Stickstoff.

Das Thermalwasser ist früher von Berthier, neuerlieh von Chevallier chemisch analysirt worden; nach Letzterem enthält in einem Litre:

|                                      | 1. Source du | 2. Source du Moulin |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                      | Par:         | du Ban:             |
| Hydrothionsauren Ammoniak .          | Spuren .     | . Spuren            |
| Stickstoffhaltigen organischen Stoff | Spuren .     |                     |
| Bituminose Materie                   | 0,0060 Gram. |                     |
| Chlormagnesium                       | 0,0069 —     | . 0,0069 —          |
| Chlornatrium, durch Alkohol auf-     |              |                     |
| lösbar                               | 0,0055 —     | . 0,0052 —          |

|        |                                      |                    | 440            |
|--------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| em in  | KKieselsüure, durch Alkali auflösbar | 0,0230 Gram        | 0,0275 Gram.   |
| it die | Sichwefelsaures Natron               | 0.0325             | • • • •        |
| le la  | Chlornatrium                         | 0,1263 — .         | 0,1250 —       |
|        |                                      | 0,5920 — .         | 0,5930 -       |
| itunde | Eisenoxyd                            | 0,0060 -           | 0,0055 —       |
| l'em.  | Kohlensanre. Kalkerde                | 0,0460 —           | 0,0470 -       |
| - 1    | Kohlensaure Talkerde                 | 0,0080 — .         | 0,0077         |
| 10     | Nieselsänre                          | 0,0800 —           | 0,0805 -       |
| g an.  |                                      | .0,0020 — .        | 0,0017,        |
| rzieht | Spuren von Kalisalz und Verlnst      | 0,0036 -           | 0,0333 —       |
| ocher. | · L (1) 2 25 (1)                     | 0,9378 Gram.       | 0,9398 Gram.   |
| mics.  |                                      | 3. S. de la Grotte | 4. Hauptquelle |
| chic.  | (                                    | du Moulin:         | Felgère:       |
|        | Hydrothionsauren Ammoniak            | Spuren'            | Spuren         |
| FOD :  | Stickstoffhaltigen organischen Stoff | Spuren             | Spuren"        |
| Eisen  |                                      | 0,0060 Gram        | 0,0060 Gram.   |
| keine  | Chlormagnesium . '                   | 0,0067 — .         | 0,0069 —       |
|        | Chlornatrium, durch Alkohol auflösb  | ar 0,0055 — .      | 0,0055 ' —     |
| Kon-   | Mieselsäure, durch Alkali auflösbar  | 0,0285 — .         | 0,0282         |
| n bat  | Chlornatrium                         | 0,1270             | 0,1300 -       |
| 13.00  | Mohlensaures Natron                  | 0,5920 — .         | 0,5915 —       |
|        | EEisenoxyd                           | 0,0057 — .         | 0,0060 —       |
| _      | Mohlensaure Kalkerde                 | 0,0460 —           | 0,0460 -       |
| UVA    | Kohlensaure Talkerde                 | 0,0079 —           | 0,0080 —       |
|        | Kieselsäure                          | 0,0800 —           | 0,0845         |
|        | Kieselsaure Kalkerde                 | 0,0020 -           | 0,0013         |
| 7.0    | Spuren von Kalisalz und Verlnst      | 0.0325 — .         | 0,0310 '-      |
| arch.  | 1                                    | 0,9398 Gr.         | 0,9449 Grain.  |
| chen   | Die vorstehende Analys               | e des Thermal      | wassers der    |
| he-    | 1                                    |                    | 2 1            |
|        | Quelle Par auf sechzehn Unz          | zen berechnet,     | ergiebt nach   |
| 1      | Simon:                               | •                  |                |
| 1      | Schwefelsaures Natron                | • • •              | 0,245 Gr.      |
| eller- | Chlornatrium                         |                    | 1,006 —        |
| pach   |                                      | ·                  | 0,053 —        |
|        | Kohlensaures Natron                  |                    | 4,546 —        |
| P*     | Kohlensaure Talkerde                 |                    | 0,060 —        |
| loulin | Kohlensaure Kalkerde                 |                    | . 0,353 ;,     |
|        | Kieselsäure                          |                    | 0,108 —        |
|        | Eisenoxyd                            |                    | 0,046 —        |
|        | Kiegolgauren Kalk                    |                    | 0.045          |

U.

Kieselsauren Kalk

Bituminöse Materie

Thermalwasser wird angewendet in Form von Getränk, Wasserbädern, Douchen und Dampfbädern. Man

0,015 —

0,046 — 6,478 Gr.

trinkt das Thermalwasser der Quelle Felgère und das der Quelle Moulin du Ban von einem bis zu drei Litres, in welcher Form es zuweilen in den ersten Tagen laxirend wirkt; auch kann man sich seiner als Getränk bei Tische bedienen, wo es die Digestion beschleunigend wirken soll. Bei der Anwendung desselben zu Bädern und Douchen muß es mit kaltem Wasser vermischt werden, um die hohe Temperatur herabzustimmen: die Weichheit und Fettigkeit des Thermalwassers macht seine Anwendung zu Bädern besonders angenehm.

DETO!

auch

Lyuk

ran

,eb;

ljed

neibr.

· D

1 icale,

A

11

R

Mé

Bemerkenswerth ist die Benutzung des Thermalwassers, außer zu medizinischem Gebrauch, noch zu ökonomischen und technischen Zwecken. Man bedient sich des Wassers der Quelle Par zur Einweichung von Brodstiieken zur Suppe, zum Kochen des Fleisches und zur Bereitung von Speisen ohne Hülfe des Feuers; ferner zur Reinigung der Wolle, die dadurch eine aufserordentliehe Weisse erhält, und endlich zur Erwärmung der Häuser während der kalten Jahreszeit (November bis April), indem es, in Röhren unter die Fussböden geleitet, die Häuser mit warmem Wasser zu ökonomischem Gebrauch und zur Heizung versorgt. Die so erwärmten Häuser werden ..maisou Caoudo" (maisons chaudes) genannt; im Sommer wird dies Thermalwasser in den Fluss geleitet. Berthier macht daher in dieser Beziehung die richtige Bemerkung, dass das Thermalwasser den Ein- Algues wohnern von Chaudes-Aigues einen Eichenwald von wenigstens 540 Bo Hektaren ersetze: eine Wohlthat, die um so höher anzuschlagen, da all 1 das Feuerungsmaterial in diesen Gegenden sehr theuer ist. Außer- Pa dem hat noch Hr. Felgère das Thermalwasser zur künstlichen Bebrütung benutzt und dabei so glückliche Resultate erzielt, daß ihm von der Société d'encouragement ein Preis zuerkannt worden ist.

Nach seinen Mischungsverhältnissen kann dasselbe nicht, wie oft behauptet wurde, mit Karlsbad verglichen lene werden, eher mit Töplitz; unter den französischen Thermen bietet es eine große Analogie mit Plombières dar, ja, wenn Ige man seinen größern Gehalt an Salzen und seine höhere Temperatur berücksichtigt, müßte es selbst noch eine stärkere Wirksamkeit haben als dieses. Nach den bisherigen, von Grassal, Verdier, Bremont u. A. gemachten Erfahrungen, hat sich das Thermalwasser von Chaudes-Aigues, als äußerst belebend, reizend und auflösend, sehr heilsam erwiesen bei: chronischen Rheumatismen, Hüftweh, Hemiplegien, Amaurosen, mmvollständigen Anchylosen, Exostosen, Gelenkleiden; hauch hat man es mit Nutzen in der chronischen Gastritis, Leukorrhöe, Stockungen der Abdominaleingeweide angewandt. Unter 285 im J. 1829 hier von Grassal behandelten Kranken zählte man 126 an Rheumatismus, 30 an Hüftweh, 11 an Neuralgien, 6 an Gelenkübeln mit Atrophie der ble Glieder Leidende.

M. P. Berthier in: Bulletin de la Société philomatique. 1810. Octor. und in: Journal des mines. 1810. Février 1820. T. V. p. 498 T. XXVII. p. 141.

Alibert, nouveaux élémens de thérapeutique et de matière mé-

aufser Micale. edit. III. Tom. II. p. 705.

Eig.

es and

,mai-

dieser

18 540

nlser-

n Be-

i ihm it.

wenn

ngen,

schen , Alibert, précis historique a. a. O. S. 89.

Annales de Chimie et de Physique. T. XXXII. p. 294.

Revue médicale de Paris. 1827. III. p. 526; — 1828. I. p. 151. Reigi. 1111. p. 478.

A. Chevallier, essai sur Chaudes - Aigues, Département du erhält, 🕒 ahres. Cantal, et analyse chimique des eaux minérales thermales de cette bille, entreprise par ordre du Ministre de l'Intérieur. Paris 1828.

Bulletin des sciences méd. 1829. Novbr. S. 326.

G. Bremont, matière médicale des eaux thermales de Chaudes-The Arigues, spécialement considérée sous le rapport des bains. Paris 1831.

Podevigne, Dissertation sur les eaux minérales de Chaudes-

En Atigues. Thèse. Paris 1833.

Bonniol, Dissertation sur les eaux minérales de Chaudes-Ai-Thèse. Paris 1833.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 434.

Isid: Bourdon; guide etc. 1837. S. 524.

Mérat, rapport a. a. O. S. 56.

5. Die Mineralquellen von Sainte-Marie, selbe Finem zwei Lieues von Chaudes-Aigues, eine Lieue von Pierrefort und 20 Minuten von der großen von Saint-Flour ach Rhodez führenden Strafse, im Département du Canal gelegenen Flecken, genießen eines großen Rufes in Her Umgegend, so dass sie jährlich von 1200 Personen beucht werden. Der Médecin-inspecteur von Chaudes-Aigues reaufsichtigt auch diesen Kurort.

Es entspringen hier in einer engen und tiefen Schlucht us den Spalten eines Schieferfelsens zwei Säuerlinge, woon der reichhaltigste auch am meisten im Gebrauch ist, mter sehr lebhafter Gasentwickelung, welche bei trockner

Witterung und bei Annäherung von Gewittern besonders stark ist.

Das vollkommen klare und durchsichtige Mineralwasser ist kalt, von säuerlich pikantem Geschmack, theilt rothem Wein, den es sehr angenehm macht, eine violette Farbe mit, und enthält außer kohlensaurem Gase in grofser Menge, kohlensaures Natron, kohlensaures Eisenoxydul, ein wenig Chlornatrium, kohlensaure Kalkerde und ein wenig kohlensaure Talkerde. Der zweite Säuerling, obwohl ganz in der Nähe des ersten entspringend, enthält weniger kohlensaures Gas, aber dagegen etwas schwefelsaure Kalkerde.

Das ausschliefslich nur als Getränk benutzte Mineralwasser wird in der Dosis von drei bis 4 Gläsern Morgens nüchtern getrunken und damit gewöhnlich der Gebrauch der Bäder von Chaudes-Aigues verbunden. Nach Grassal's Erfahrungen hat es sich in Fällen von Schwäche des Verdauungsapparats, Chlorose, Amenorrhöe, passiven Hämorrhagien sehr nützlich bewiesen.

Bonniol, Dissertation sur les eaux min. de Chaudes-Aigues Thèse. Paris 1833.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 299.

Die Mineralquellen von Vic-sur-Cerestellte oder Vic-en-Carladez, im Département du Cantal werden nach einem zum Arrondissement Aurillac gehörigen. " " drei Lieues von Carlat entfernten und sehr angenehm und icht malerisch gelegenen Dorfe benannt, und sind, obgleich aucht, schon den Römern bekannt, erst in neueren Zeiten wieder Das in Aufnahme gekommen und mit zweckmäßigen Vorrichtun gen zu ihrer innerlichen Benutzung versehen.

Im J. 1829 wurden die Mineralquellen neu gefast und bei diese Gelegenheit in der alten Fassung Münzen römischer Kaiser und an dere Antiquitäten gefunden, aus denen man auf einen sehr frühei Gebrauch dieser Quellen schlofs. Sie gehören einem Privatmanne der unaufhörlich bemüht ist, die zur Benutzung des Mineralwasser und zur Bequemlichkeit der Kurgäste getroffenen Einrichtungen z verbessern und zu verschönern. Die Zahl der Kurgäste ist daher i manchen Jahren sehr bedeutend gewesen; sie betrug zuweilen 1500

in dell

r ent

An

Arce

Theil

1 Нап

den letztern Jahren war sie weniger groß (im J. 1834: 620, -35: 600, - 1836: 510). Die Quellen bringen dem Eigenthümer jähr-Mas. h 1900 Francs ein; die von den Kurgästen am Kurorte im Umlauf setzte Summe wurde im J. 1835 auf 15,984 Francs geschätzt. Die ison dauert von Mitte Juni bis Mitte September. olette ar ist Hr. Desprats, Adjunct Hr. Cavaroc.

Man unterscheidet hier vier Mineralquellen, die zur asse der Säuerlinge gehören, und in eben so vielen steirnen Bassins gesammelt werden, welche von einem schöm und eleganten, den Trinkern zur Promenade dienenden, welel uu bedeckt sind.

80.

DOIL'

Das Mineralwasser, das mit dem Selterser Wasser rglichen wird, ist klar und durchsichtig, von einem säuerth pikanten, eisenhaften, sehr angenehmen Geschmack, gt eine lebhafte Gasentwickelung und hat die beständige mperatur von 10° R.; — der Einwirkung der atmosphächen Luft ausgesetzt, bedeckt es sich mit einem irisinden Häutchen und lässt einen ocherartigen Bodensatz llen; — wenn die Bassins nur eine geringe Menge Wasenthalten, haucht es einen Chlorgeruch aus.

An einer genauen Analyse fehlt es bis jetzt noch; Arcet, der im Jahre 1827 eine chemische Untersuchung sstellte, fand außer vielem kohlensaurem Gase, an fixen standtheilen: kohlensaures Eisenoxydul, doppeltkohlenure und hydrochlorsaure Kalkerde. Nach Patissier's richt vom Jahre 1841 hat O. Henry eine neue Analyse macht, die aber noch nicht mitgetheilt ist.

Das Mineralwasser wirkt getrunken den Appetit verhrend, die Verdauung befördernd, und dient dem größhi Theil der Einwohner zum gewöhnlichen Getränk. Zur inkkur rechnet man zehn Tage. Man empfiehlt es vorgsweise in chronischer Gastritis, intermittirenden Tertiand Quartan-Fiebern, Amenorrhöe, Blasenkatarrh, Griesd Steinbeschwerden.

Jean Mante, traité nécessaire à ceux qui doivent boire les 1500 J. Mante, l'entélechie des eaux de Vic en Charladois. Aurillac.

is de III. Theil. Ff

J. B. Esquirou, recherche analytique de la nature de la propriété des eaux min, de Vic. Aurillac 1718.

Dessarte in: Dictionn. min. ct hydrol. Tom. II. p. 483.

Longchamp, annuaire des eaux min. de la France. 1832. Pa

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 291.

Patissicr et Boutron-Charlard a. a. O. p. 301.

Mérat, rapport etc. p. 92. 48. 66. Bains d'Europe a. a. O. S. 284.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 75.

Die Thermalquellen von Mont d'Or die berühmtesten und besuchtesten Frankreichs, werder 1888 nach der Auvergnischen Gebirgskette gleichen Namens be els, nannt, die sich vom Puy de Dome bis nach Lyon hinzie B hend, den höchsten Theil von Mittel-Frankreich bildet (de 1888) höchste Gipfel derselben, der Puy (Pic) de Sancy erheb ing sich 1888 Mètres über dem Spiegel des Meeres), und ent springen am Fusse des Berges Angle in dem Dorfe Bains, Pet das im Département du Puy de Dôme, Arrondissemen d'Issoire, 8 Lieues von Clermont-Ferrand, von wo ein Je no schöne Strasse nach den Bädern führt, 23 L. von Lyon 103 L. von Paris, 1052 Mètres über d. M. gelegen ist.

Das Thal von Mont d'Or, auch Thal der Dordogne genannt, i seite dessen Mitte Bains liegt, ist eins von den drei Hauptthälern, die i den Mont d'Or einschneiden. Es erstreckt sich in der Richtung vo Norden nach Süden vom Fuss des Puy de Sancy in einer Länge von 8 16 einer und einer Viertel-Lieuc und in einer Breite von einer Vierte Lieue und bietet einen großen Reichthum an mineralogischen, bot nischen und geologischen Mcrkwürdigkeiten, wie an erhabenen Nath schönheiten dar, von denen wir nur die vielbesuchten Cascaden, de I Puy de Sancy, den Capuzinerberg, die Grotte des Enfers, den Salede Mirabeau u. a. erwähnen wollen. Das Klima ist während ac Monate kalt und eisig: gegen Endc des September, nicht selten sch im August bedecken sich die Berge mit Schnee. Zwar giebt es ve Mitte Inni bis Mitte September, der eigentlichen Bade-Saison, se warme Tage; doch sind auch dann die Morgen, zuweilen auch d Abende frisch und kalt, die Witterung überhaupt veränderlich, un die Badegäste müssen daher mit wollener Bekleidung versehen sei die Badegäste müssen daher mit wonener Bekisten.
Nach Mérat zeigte das Thermometer am 1. Juli 1834 zu Mitti 18,8° R. und am 3. zn derselben Tageszcit 9,2° R.; selten steigt anf 21° R., im Mittel zeigte es in dem genannten Monate, der schöne und 15 Regentage hatte, 13,2° R. Am 21. August 1832 sta das Thermometer zn Mittag 28,8° R. am Abend 13,2° R.

Sanz

In geognostischer Beziehung ist bemerkenswerth, daß llas Thal der Dordogne, in dem die Thermalquellen nus Spalten in vulkanischem Prophyr zu Tage kommen, han der Stelle selbst liegt, wo sonst der vulkanische Hauptheerd der ungeheuren Vulkane, welche die ganze Auvergne umkehrten, seinen Sitz hatte. Die Kette des Mont d'Or wird von zwei Klassen vulkanischer Gebirgsarten gebildet: tlie Höhe des großen Plateau's besteht aus Basalt mit Prapptuf, oder Trappbreccie und andern Felsarten. Unter liesem Gebilde kommt man auf prophyrartigen Feldspathrels; der in den Thälern zu Tage ausgeht, und allgemein ie Benennung Trachyt erhalten hat. Unter allen diesen lagern erscheint der Granit, den man wohl als das durchängige Grundgebirge der ganzen Auvergne betrachten ann. In der Nähe der Bäder geht der Trachyt zuweilen Pechsteinporphyr, zuweilen in Hornsteinporphyr über; ent uch wird er durch verschiedene Gänge blasiger Lava, en lie nach oben mit der Basaltformation in Verbindung steliven, durchsetzt. Sie treten in einer tiefen Schlucht zu Tage, die, wie es scheint, durch einen Wasserfall in die beite des Thals, wo sich die Bäder befinden, eingerissen urde: man nennt sie gewöhnlich den großen Wasserfall des Mont d'Or. Der Granit geht gegen das westliche Ende les Dordogne-Thales, bei dem Dorfe Bourboule, eine Stunde nter den Bädern, zu Tage aus.

pro-

Die Thermalquellen waren schon den Römern bekannt, welche sie, nach den vorgefundenen Fundamenten und ahlreichen Trümmern von Säulen zu urtheilen, in einem reitläufigen und prächtigen Gebäude vereinigt hatten, woon gegenwärtig blos ein kleines viereckiges Gebäude brig ist, das eine kleine Quelle einschliefst, die den Nanen Cäsar-Brunnen führt. Seit dem Jahre 1817 hat man ingefangen, an die Stelle elender Baracken ein großes, chönes, massives Etablissement aufzuführen, das, jetzt allen seinen Theilen vollendet, als das schönste der Art ganz Frankreich und vielleicht in Europa gilt, zu dem,

da gleichzeitig damit schöne, trefflich meublirte Häuser zur Aufnahme der Badegäste in dem Dorfe Bains sich erhoben, während der Kurzeit die fashionable Welt des Landes zusammenströmt.

,in di

bzul

ener

Hes ]

orqu

011

sen

anfig

elira

Das Etablissement ist mit einem Kostenaufwand von anderthalb Millionen Francs erbaut. Es enthält, die Quelle des Grand-Bain und die Fontaine Caroline in sich schließend, in der ersten Etage den Pavillon und den großen Saal, im Erdgeschofs die für die Armen beiderlei Geschlechts bestimmten, je 30 Personen fassenden Piscinien, welche 6,454 Decimètres sich stets erneuenden Thermalwassers enthalten, zweckmäßig eingerichtete Badekabinette mit einzelnen Badewannen von polirtem Granit, deren 28 vorhanden sind, die Douchen und Dampfbäder, so wie die Douchekabinette zu Einspritzungen. Es können täglich 250 und mehr Bäder verabreicht werden, da der Dienst mit der größten Regelmäßigkeit versehen wird. Die mit Flechten oder Geschwüren behafteten Kranken baden zu bestimmten Stunden. Die Zahl der im J. 1834 zur unentgeltlichen Benutzung der Bäder zuge- a Gr lassenen Armen-Kranken belief sich auf 583, weiche größtentheils am Rheumatismus litten; auch ist ein Hospital für bedürftige Kranke era d efinde am Kurorte errichtet worden.

Die Thermalquellen waren früher Privateigenthum: die Pacht striff derselben, welche noch im J. 1802 nur 120 Francs betrug, war nach und nach (1823) auf 12,050 Francs gestiegen. Im J. 1829 brachte sie der Staat an sich, dem sie im J. 1834 einen reinen Gewinn von eaufel 22,051 Francs, im J. 1835 von 23,000 Francs abwarfen. Die Zahl der onige Kurgäste ist sehr bedeutend: sie beträgt durchschnittlich 1500 - 1800 (im J. 1834: 1800, im J. 1835: über 1000), ohne die bei weitem gröfsere Zahl sich längere oder kürzere Zeit hier aufhaltender Fremden zu rechnen. Den durch die Anwesenheit so vieler Fremden für den gehigt Kurort entstehenden Gewinn schlägt man jährlich auf 400,000 Francs an. — Médecin-inspecteur ist Hr. Bertrand, Adjunct Hr. Bertrand fils.

Man unterscheidet jetzt sieben Quellen, die zum Theil laque nach und nach unter den Trümmern römischer Badegebäude wieder aufgefunden und hervorgesucht, größtentheils zur Classe der alkalisch-salinischen Thermalquellen gehören; lein sie entspringen nahe bei einander und sind in der Richtung von Nord nach Südwest in folgender Ordnung vertheilt:

Fontaine de la Marguerite oder de Sainte-Marguerite, ein kalter Säuerling, ist die am höchsten gelegene; ihr Wasser, von säuerlichem zusammenziehendem Geschmack, enthält dieselben Bestandtheile, als das Wasser des Grand-Bain, aber 850 Milligrammen kohlensaures Fas in einer Pinte Wasser. Man bedient sich ihrer theils am das Thermalwasser Behufs seiner Benutzung zu Bädern lbzukühlen, theils zu Localbädern, gegen Geschwüre, selrener als Getränk, mit Wein gemischt. - Die kleine Quelle es Tambour, welche dicht neben ihr mit Geräusch herre de corquillt, scheint nur ein Aussluss derselben zu sein; die bi Source de l'Eglise oder la Pantoufle, an der grosen Strafse gelegen, ist kalt, wie die vorhergenannten, äufig mit wilden Wassern vermischt und deshalb nicht in Dampf. Rebrauch. Part and the second of the sec

- 2. Fontaine Caroline, nach der Herzogin von Berry benannt, erst im Jahre 1821 entdeckt.
- 3. Bain de César, Petit Bain, oder Bain de aa Grotte (Balneum cryptae): Diese Thermalquelle, unern der vorigen und von ihr nicht wesentlich verschieden, efindet sich in einem kleinen antiken Gebäude, dessen Pach vutritt bei Annäherung eines Gewitters und an sehr heisen Tagen, wegen der Menge des sich in demselben an-Täufenden kohlensauren Gases untersagt ist. Mit der de corigen in einem gemeinsamen Becken vereinigt, wird sie u Bädern und Douchen in den Fällen vorzüglich benutzt; wo man eine besonders erregende und kräftige Einwirkung de leabsichtiget.
- 4. Grand Bain oder Bain de Saint-Jean, wird us dem Verein nahe bei einander entspringender Thermalquellen gebildet, und versorgt mehrere Bäder von verande cchiedener Temperatur.

rancs

- 5. Bain Ramond, entdeckt unter dem Schutt den lten römischen Thermen. Sein Wasser, vereinigt sich, nit der
- 6. Source de Rigny zur Speisung von Piscinien.
- 7. Fontaine de la Madeleine. Diese wassereiche, von allen am niedrigsten gelegene Thermalquelle, vird von einem kleinen viereckigen Gebäude umschlossen; velches sich auf dem Platz Panthéon befindet. Ihr Was er, in welchem Berzelius kohlensauren Strontian, fluß-

sauren Kalk, phosphorsaure Kalk- und Alaunerde vermuthet, wird vorzüglich als Getränk, zuweilen auch zu Fußbädern, gemeinschaftlich mit dem Wasser des Grand Bain und des Bain de César, benutzt.

Ch

hon

N Be

gell

Vasse.

allers:

chwele

Mornat

oblens

launer

ieseler isenex

oblens

oblen oblen

iesels

isenox

laoner

Schwefe

Polomar

oblens oblens

1 1

Das Mineralwasser ist durchsichtig, obwohl es, und besonders das des Grand Bain, ein fettiges Anschen darbietet und auch seifenartig und fettig anzufühlen ist; der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bedeckt es sich auf seiner Oberfläche mit einem sehr feinen, irisirenden Häutchen; vor oder nach Gewittern wird das Wasser des Grand Bain von sehr leichten und kleinen, das Ansehen von Kohle habenden, Flocken durchzogen; - das Mineralwasser ist ferner geruchlos; - sein Geschmack ist anfangs leicht säuerlich, dann laugenhaft und salzig, zuletzt bitterlich und etwas styptisch, - die Quelle Sainte-Margnerite hat einen sänerlich adstringirenden, - die des Grand-Bain einen faden Geschmack. Der Wasserreichthum der Quellen ändert sich niemals: er ist derselbe im Sommer wie im Winter, nach langer Dürre, wie nach anhaltendem Regen; er beträgt von den sechs Thermalquellen, welche alle Theile des Etablissements versorgen, 350 Kub. Mètres in 24 Stimden, so dass ungefähr 7-800 Bäder und Douchen den Tag über gegeben werden könnten. Hinsichtlich der Veränderlichkeit oder Beständigkeit der Temperatur der Mineralquellen herrschen verschiedene Ansichten: vergl. darüber S. 244 und 416.

Der Wasserreichthum, die Temperatur und die specifische Schwere der einzelnen Quellen ist von Bertrand folgendermaßen bestimmt:

| Name der                 | Wasserreichthum in | Tempe-      | Specif.  |
|--------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Quellen:                 | der Minute:        | ratur:      | Gewicht: |
| Fontaine St. Marguerite  | 30 Cub. Decim.     | 12° R.      | 1,00055  |
| Bain de César            | . 41 – –           | 36 <b>—</b> | 1,00190  |
| Fontaine Caroline        | 43 — ' — '         | 36 —        | 1,00218  |
| Grand Bain               | 38 — —             | 34 —        | 1,00190  |
| Bain Ramond              | . 13 — —           | 33,5 —      | 1,00190  |
| Bain Rigny               | . 12               | 33,5 —      | 1,00220  |
| Fontaine de la Madelaine | 120 — —            | 37,5 —      | 1,00170  |

Chemisch analysirt wurden diese Quellen von Duclos,
thomel, Lemonnier und Mossier, neuerdings
on Bertrand und von M. P. Berthier. Diesen Anasen zufolge enthält nach Bertrand in einem Litre
vasser:

n dar.

t; der edeckt irisi.
Was.
Is An.
das eck ist it.

e des eichim

Kub, and Hinder

An-

ect-

eht: Hi Hi

00

90

| 19                    | 1. Font. de la Madeleine: |              |    | 2. Grand-Bain: |  |  |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----|----------------|--|--|
| cohlensaures Natron . | •                         | 0,386 Gram   |    | 0,409 Gram.    |  |  |
| IN                    |                           | 0,116        |    | 0,102 —        |  |  |
| balornatrium          | •                         | 0,296 — .    |    | 0,300 —        |  |  |
|                       | •                         | 0,237 — .    |    | 0,282 —        |  |  |
|                       |                           | 0,077 — .    |    | 0,096 —        |  |  |
| llaunerde             | •                         | 0,126 — .    |    | 0,061 —        |  |  |
| liieselerde           | •                         |              |    | 0,079 —        |  |  |
| liisenoxyd            |                           | 0,022        |    | 0,008 —        |  |  |
| H L IF                |                           | 1,260 Gram.  |    | 1,337 Gram.    |  |  |
| coblensaures Gas      | •                         | 0,133 Litre. | /- | 0,067 Litre.   |  |  |

#### oder in sechzehn Unzen:

Font de la Madelaines

|   |                       | 1. Font, de la Madeleine: |   |              | 2. Grand-Dain: |
|---|-----------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|
|   | cchwefelsaures Natron |                           |   | 0,895 Gr     | . 0,785 Gr.    |
|   |                       |                           |   |              | . 2,319 —      |
|   | cohlensaures Natron   |                           |   | 0.000        |                |
|   |                       |                           |   | 0,597        | . 0,748 -      |
|   | cohlensaure Kalkerde  |                           |   | 1,822 —      | . 2,168 —      |
|   | iieselsäure           |                           |   |              |                |
|   | iisenoxyd             | . '                       |   | 0,172 —      | . 0,026 -      |
| 1 | llaunerde             | 0                         |   | 0,974 —      | . 0,613 —      |
|   |                       |                           |   | 9,713 Gr.    | 10,270 Gr.     |
| l | coblensaures Gas      |                           | • | 3,459 Kub.Z. | 1,395 Kub.Z.   |

### 3. Bain de César nach Berthier:

|                      | in einem Litre: in sechzenh Unzen: |                        |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| chwefelsaures Natron |                                    | 0,149 Gram 0,499 Gr.   |  |  |  |
| lhlornatrium         |                                    | 0,380 — 2,918 —        |  |  |  |
| ohlensaures Natron . |                                    | 1,225 — $4,261$ —      |  |  |  |
| boblensaure Talkerde |                                    | 0,060 — 0,460 —        |  |  |  |
| cohlensaure Kalkerde |                                    | 0,160 — 1,228 —        |  |  |  |
| lieselsäure          |                                    | 0,210 — 1,651 —        |  |  |  |
| lisenoxyd            |                                    | 0,010 0,076 -          |  |  |  |
|                      | 1                                  | 2,194 Gram. 11,090 Gr. |  |  |  |

Als Bad und Getränk angewendet wirken diese Thermalquellen sehr erregend auf das Nerven- und Blutsystem und zugleich die Se- und Excretionen der äußern Haut und der Schleimhäute bethätigend, häufig kritische Aus-

Bades verursacht anfangs, nach Bertrand, zuweilen ein Gefühl von krampfhafter Beengung der Brust, aber bald wird der Puls und die Respiration freier, die Transpiration vermehrt, und es entsteht zuletzt eine fieberhafte Aufregung. Nach Verlauf von 15–18 Minuten, nachdem der Kranke in sein Bett gebracht worden, beruhigen sich indes alle Symptome, mäsige Wärme, ein reichlicher Schweiß folgen ihnen; ein Gefühl von Wohlbehagen durchdringt den Körper, und es stellt sich Appetit ein; — Wirkungen, welche übrigens bei manchen Individuen erst nach bei Verlauf mehrerer Tage einkehren, nachdem die ersten Bäder im Gegentheil ein Gefühl von Ermattung und selbst der zur Folge haben.

Die mehr oder weniger erregende Wirkung der ein der zelnen Bäder hängt zunächst von dem Grade ihrer Tem-adure peratur ab. Man badet aber im Allgemeinen hier sehr dels, so dass man ungefähr die höchste Temperatur erreicht, welche beim Baden überhaupt anwendbar ist; daher wirken auch die Bäder sehr aufregend und sehr stark har nach der Haut ableitend.

Zu widerrathen ist ihr Gebrauch in allen den Fällen wo nachtheilige Wirkungen von einer zu lebhaften Erre La gung des Blut- und Nervensystems zu besorgen sind, namentlich bei Neigung zu Bluthusten, Lungensucht und organischen Leiden des Herzens oder der großen Blutge fäße, — dagegen haben sie sich sehr hilfreich erwiesen in rein katarrhalischen Affectionen, in chronischen Krankheiten der Digestionsorgane oder der Urinblase, veralteten Rheumatismen, Verschleimungen, Paralysen, Leukorrhöe und bei metastatischen Leiden. Man hat die Beobachtung gemacht, daß die Bäder anfänglich sehr beruhigend bei rheumatischen Schmerzen wirken, die syphilitischen Leiden dagegen verschlimmern.

Als Getränk benutzt man die Fontaine de la Made

eine täglich zu vier bis fünf Gläsern mit Milch oder Molen in halbstündigen Zwischenräumen.

Die Douche erweist sich sehr hilfreich bei örtlichen weiden von Schwäche in Folge von Ausschweifungen.

Zu Waschungen benutzt man das Wasser der Fontaine ainte-Marguerite bei Geschwüren, um sie zu reinigen und die Vernarbung zu beschleunigen; — das Wasser der Madiche celeine auf gleiche Weise bei chronischen Augenentduch findungen.

Wir Die Dauer einer Kur währt gewöhnlich 15 bis 25 Tage; fft ist, nach einer Ruhe von einigen Tagen, eine zweite esse fur erforderlich, obwohl Bertrand im Allgemeinen dies sells liderräth, weil die Wirkung des Mineralwassers eine meicentheils nachhaltige ist, die man nicht stören muß.

Das Wasser der Fontaine de la Madeleine und des en fain César wird versendet, ohne große Veränderungen Ten andurch zu erleiden; außerdem hat man es auch in den seh ttablissements künstlicher Mineralwasser zu Paris nachgeir er ilildet.

Chomel, examen des eaux du Mont d'Or en Auvergne in: Mém. star :: l'acad. royale des sciences. 1702. pag. 44.

Le Monnier, examen des eaux minérales du Mont d'Or in: bbs. d'hist. nat. etc. Paris 1744. und: Histoire de l'acad. roy. des

ällen riences etc. 1744. p. 157.

te Auf

lutge

teter

tun-

fade-

Lavialle du Masmores, de aquis Montis Aurei. Praes. G. Venel. Monspelii 1768. Delarbre, essais topographiques et d'histoire naturelle du Mont

d or Or. Clermont 1785.

De Brieude, obs. sur les eaux thermales de Bourbon-l'Arnambault, de Vichy et du Mont d'Or. Paris 1788. chap. 3. p. 52.

Legrand (d'Aussy), voyage fait en 1787 et 1788 dans la -devant Haute et Basse-Auvergne. Paris an III. Tom. II. p.41-109.

Mossier, mémoire sur les eaux de Vichy, Néris et du Mont Or, in: Journ. génér. de méd. 1800. Tom. VIII. p. 431.

(Salaberry), mon voyage au Mont d'Or. Paris 1802.

M. Bertrand, recherches sur les propriétés physiques, chimide des et médicinales des eaux du Mont d'Or. Paris 1810; — 1823.

Berthier in: Annales des mines. Tom. VII. p. 201; und in: nnales de Chimie et de Physique. T. XIX. p. 25.

Berzelius in: Archives générales de méd. T. I. p. 433. Steininger, die erloschenen Vulkane etc. a. a. O. S. 120 ff.

Daubeny in: Nöggerath u. Paul's Samml. a. a. O. S. 237 ff. 100 Harlefs in: Rheinisch-Westphäl, Jahrb. Bd. VIII. St. 3. S. 86 J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 289.

Bulletin des sciences méd. 1823. T. I. p. 212. 1824. T. I. p. 90.

III ir

tice

it gi

atu

2

I.d.

rsika

icher

gross

pend

E. Julia-Fontenelle, manuel portatif des eaux minérales.

Réné Taillandier, dix jours au Mont d'Or, épître en vers

Paris 1830.

H. Lecoq, le Mont d'Or et ses environs. Paris 1835. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 240. Manuel des eaux du Mont d'Or par F. V. Mérat. Paris 1838. Mérat, rapport etc. p. 25. 43. 60. Bulletin de l'acad. royale de méd. Tom. I. p. 604. F. Simon, die Heilquellen Europas, S. 162. Bains d'Europe. S. 346. Patissier, rapport a. a. O. p. 38.

te 10 Die Thermalquellen von La Bourboule benannt nach dem Weiler gleiches Namens in der Commune Murat-le-Quaire, Département du Puy de Dôme, sind eine Lieue von Mont d'Or, 12 L. von Clermont-Ferrand in ei nem schönen Thale, 848 Mètres über d. M. gelegen und mit einem Bade-Etablissement ausgestattet. ch na

Das Etablissement bildet ein kleines Gebäude mit acht Badeka binetten zu Wannen - und Douchebädern; ein damit verbundenes Ho tel bietet bequeme und anständige Wohnungen für etwa 50 Kurgäste deren man im J. 1835: 115, im J. 1836: 131 zählte. Der Zugan in kn zum Bade geht über Mont d'Or auf derselben schönen Strasse, di et Get von Clermont dorthin führt, nur ist der letzte Theil derselben, von Murat nach La Bourboule, der eine Viertel-Lieue beträgt, sehr ah schüssig. Die Umgebungen des Bades bieten mannigfache und schön eschie Promenaden dar; die geognostische Beschaffenheit der Umgegend is analog der von Mont d'Or (vergl. S. 451). - Die Bade-Saison wähi von Mitte Mai bis zum 15. October. Médecin-inspecteur ist Hr. Chouss

Man unterscheidet hier sechs Mineralquellen, die ar Fuss eines Berges aus Granit entspringen:

1. La Source du Grand-Bain, die Hauptquelle welche in der Minute 20 Litres Wasser liefert und das welche in der Minnte 20 Litres wasser neiert und de Bade-Etablissement damit versieht. Das Thermalwasse erscheint klar, wenn man es in einem kleinern Gefällen sammelt, in den Badewannen und überhaupt in größere de Menge sieht es tribe aus; es hat einen leichten, fade rruch, einen anfangs säuerliehen, hintennach salzigen schmaek, ist fettig anzufühlen, entwiekelt eine große mge kohlensauren Gases, sehlägt kohlensaures Eisendul nieder und bedeekt sich auf der Oberfläehe mit ein irisirenden Häutchen, das von einer eigenthümlichen tigen Materie herrührt, die dem Wasser seine Weiehtt giebt. Das specifisehe Gewieht ist = 1,008, die Temzatur beträgt 41,6° R.

- 3. La Fontaine des Fièvres ist in einem klein Gebäude eingeschlossen und liefert in der Minute unähr 10 Litres Wasser. Dasselbe ist klar und, selbst
  großer Menge gesammelt, durchsiehtig, geruchlos (doch
  pfindet man in dem Brunnenhause einen deutlichen Gech nach Sehwefelwasserstoffgas), von sehr säuerlichem,
  itter salzigem Geschmack, entwickelt viel kohlensaures
  ist und schlägt kohlensaures Eisenoxydul nieder, dessen
  in kurzer Zeit fast gänzlich beraubt wird; das specifiie Gewicht ist = 1,005, die Temperatur beträgt 25,4° R.,
  ich in ehselt jedoch, nach Mercier's Beobachtungen, in den
  eschiedenen Jahreszeiten.
- 4. und 5. Les Sources de la Rótonde, so genation de la Rotonde, so gen
- 6. La Source du Jardin verliert sieh bald nach em Ursprung und giebt in der Minute 5 Litres Wasser.

Außer diesen Quellen bemerkt man noch hier und da verschieme Adern von Mineralwasser, die sich aber auch bald verlieren und von selben physikalischen Beschaffenheit sind als die Fontaine des Fièvres.

Alle die genannten Quellen enthalten noch eine große Menge inferven und Oscillatorien, die man in andern Quellen der Auvergne fall hat findet.

Nach der von Lecoq, Apotheker in Clermont-Ferrang angestellten chemischen Analyse enthält:

#### 1. Source du Grand - Rain:

| , A. Souldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | du Orand - Dain:             |                    | el.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| A THE STATE OF THE | in einem Litre:              | in sechzehn Unzer  | rüh               |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,3662 Gram                  | . 30,450 Gr.       | 1 1, 6            |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1490 — .                   | . 1,451 —          | che               |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0142 — .                   | . 0,084 —          |                   |
| Doppeltkohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,9493 — .                   | . 10,570 —         | onisc             |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2656 — .                   | 1,958 —            | Fo                |
| Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0667 — .                   | . 0,506 —          | locku             |
| Alaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0435 — .                   | . 0,330 -          |                   |
| Doppeltkohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                    | r Soi             |
| Fettige animalische Materie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    | J. F              |
| Unlösliche animalische Materie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0220                       | . 0,168 —          | Le                |
| Hydrothionsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | Cho               |
| Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )                            | 1 00 -1            | Bour              |
| 1 00 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,8765 Gram.                 | 45,517 Gr.         | Ler               |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,702 Litre .                | . 25,270 Kub.      | overgo            |
| Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,058 —                      | . 1,526 —          | Balle             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,760 Litre.                 | 26,796 Lub.        | Pati              |
| 2. Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | des Fièvres:                 |                    | Is, B<br>Mér      |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in einem Litre:              | in sechzehn Unzei  | F. S              |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 11                 | Bain              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,7914 Gram                  | . 21,430 Gr.       | Datu              |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0328 — .                   | . 0,322 -          | 9.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0179 — .                   | . 0,106 —          |                   |
| Doppeltkohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,3562 —                     | . 7,365 — 13,640 — | der 1             |
| Kieselsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $0.1121^{\circ}$ — .         | . 0,800 —          | Ir, et            |
| Alaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0278                       | . 0,000 —          | n Cler            |
| Doppeltkohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ~                  | 10                |
| Hydrothionsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spuren                       | Spuren             | enen              |
| Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0189 —                     | . 0,171 —          | Iquelle           |
| VOLIUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0100                       |                    | Dr.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 1227 Cram                  | 14 040 C-          | uren «            |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,1337 Gram.<br>1,237 Litre. | 2 2,0 20,021       | aren a<br>det, be |

Das Mineralwasser von La Bourboule, das eine sel bis erhöhte Temperatur hat und eine große Menge von Salzer so wie eine eigenthümliche, fettige, seifenartige Substan äußert eine ausgezeichnete Wirkung auf den Organismu In Form von Getränk, Bädern und Douchen angewende wirkt besonders das Thermalwasser der Hauptquelle un Mon der Quelle Bagnasson außerordentlich reizend auf. di Circulation und das Capillarsystem der äußern Haut.

Nach Bertrand's Erfahrungen hat sich das Ther-Allwasser in Fällen von Paralysen nützlich bewiesen, liche der Behandlung zu Mont d'Or widerstanden hatten; Tühmt es außerdem als sehr wirksam gegen Rheumatisen, Gelenkleiden, Abscesse, scrophulöse Geschwüre, chroche Hautkrankheiten, und im Allgemeinen gegen äufsere I- mische Affectionen. Nach Mercier wirkt das Wasser Fontaine des Fièvres abführend und sehr nützlich in ockungen und Geschwülsten scrophulöser Art; - das Sources de la Rotonde gegen Chlorose.

J. F. Chomel, traité des eaux minérales de Vichy. 1734. Le Monnier, observations d'histoire naturelle. 1744.

Choussy, observations sur les eaux thermales et minérales de Bourboule. 1828.

Leroy in: Annales scientifiques, industrielles et statistiques de Kul ivergne. 1828. Juin.

Bulletin des sciences méd. Tom. XVI. p. 465.

Patissier und Boutron-Charlard a. a. O. S. 252.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 523.

Mérat, rapport etc. S. 33. 55.

3 -

7 Gr.

6 -

Lub,

Core

Gr. ---

09

eD

Gr.

ismu

F. Simon, die Heilquellen Europas a. a. O. S. 36. Bains d'Europe. p. 356.

9. Die Thermalquellen von Saint-Nectaire. - der Nähe dieses drei Lieues von den Bädern des Mont Dr, eben so weit von Issoire und vier Lieues südlich na Clermont-Ferrand im Département Puy de Dôme gegenen Fleckens entspringt eine große Zahl von Therulquellen, die schon den Römern bekannt waren, wie uren alter Bauwerke, welche man bei Ausgrabungen det, beweisen, aber lange unbeachtet und unbenutzt blien, bis man erst in den neuesten Zeiten durch Aufführung in Wohngebäuden zur Aufnahme von Kurgästen, durch urichtungen von Bädern und Doucheapparaten eine Heilsstalt zu begründen bemüht war.

Es giebt zwei Etablissements zu St. Nectaire: 1) das von Saintandou, das auf römischen Ruinen erbaut, zehn Badekabinette thält, deren jedes mit zwei Hähnen, welche Wasser zu 20°R. und 30° R. liefern, versehen ist; 2) das Etablissement Boëte, auch ont-Cornador genannt, besitzt eilf Badekabinette und eine Piscinie, sechs fallende und eine aufsteigende Douche, und wird durc die heifseste Quelle, welche wasserreich genng ist, um Bäder un Bellenden zu speisen, unterhalten. Aufserdem bietet St. Neetaire mei gelentere Hôtels, mit bequemen Wohnungen, Gesellschaftssälen u. s. w. da Die Umgebungen sind malerisch, die Promenaden augenehm. Die Saison dauert vom 15. Juni bis zum 20. September. Médecin-insperenteurs sind die Hrn. Marcon und Vernière, wovon der Letzten erfür das Etablissement Mont-Cornador angestellt ist.

Die Quellen sind Privateigenthum und brachten ihren Besitzer im J. 1835: 3000 Francs ein; die durch die Fremden im Kurorte ve ille ausgabte Summe wird auf 60,000 Francs geschätzt. Im J. 1835 b

fanden sich hier 266, im J. 1836: 205 Kurgäste.

St. Nectaire ist auf einem Felsen am Fusse einer unfruchtbare Gebirgsschlucht und am linken Ufer der Couze, in dem südliche hem Theile des großen Granit-Plateaus erbaut, welches die ganze Limagrange gegen Westen begrenzt. Diese Gebirgsschlucht findet sieh fast a Fusse der ungeheuren vulkanischen Masse des Mont d'Or. Die Hich hen ringsumher sind mit Basalttrümmern, die sich sehr weit gege Osten erstreeken, bedeckt. Die Lage der, unterhalb des Fleeken zwei Kilomètres davon entfernten Büder ist wild und traurig; ab wenige Minuten unterhalb der Gebirgssehlucht öffnet sieh ein seh nes, sehr fruehtbares Beeken, das gegen Osten durch Lavamasse lige versperrt wird, die von dem Vulkan Chambon ausgespien worden un über welche der Bach sieh einen Weg gebahnt hat. Unter diese Massen bemerkt man eine sehr hohe und heut zu Tage von alle mit Seiten unzugängliche Pyramide, auf deren Spitze die Ruinen eine arbe, sehr alten Thurmes sieh befinden. Gegen Westen, nahe bei Sai hens, bildet der Bach einen sehöhen breiten Wasserfall (Sault-d Sailhens), der ohne sieh zu theilen hoch über einen steilen basalt hae schen Abhang herabstürzt. Ein wenig tiefer, bei Verrières, vereigen gert sieh plötzlich das Bassin, und man findet nur einen Ausgar durch eine mehr als eine Meile lange, tiefe, durch zugespitze Felse begrenzte Gebirgssehlucht. Die Wände derselben sind Granit; die Höhen sind mit alten Laven umgeben; der Boden ist mit neuere Laven bedeckt, die von dem großen Vulkan Chambon herrühre und welche, nachdem sie das Bassin von Sailhens bedeckt, in deeth Felssehlucht eingedrungen sind, dieselbe in ihrer ganzen Länge durch laufen und bis nach Champeix sieh verbreitet haben. Kaum ist ma aus der Schlueht von Verrières, so tritt man in ein sehr eultivirte Land, welches immer augenehmer wird, je weiter man vorsehreitet. Praus

Die Mineralquellen entspringen auf dem Raume zweichen sehen dem Flecken und den Bade-Etablissements, auf einem Strecke von mehr als 2000 Metres, zu beiden Seite Bedes Thales, in verschiedenen Niveaus, in großer Anzahlung man sieht sie auch hier und da auf der Mitte der Wiese und bis in das Bette des Baches, kurz überall auf dieser

aume hervorkommen. Sie entquillen sprudelnd den Spaln eines gelblichen, in Verwitterung begriffenen, Gneuses.
lie bedeutendsten unter ihnen, die man auch gefast hat, sind
ligende: I) le Gros Bouillon oder die Großen Bäer von 31°R. Temperatur, — eine Therme, die nach
erthier's Ausspruch zu den natronreichsten in Franklich gehört (vergl. jedoch Vals und Vichy); 2) la Vilille Source oder die kleinen Bäder, von derselben
emperatur; 3) la Source de la Voûte, von 20°R.;
la Source Pauline, von 28°R.; 5) la Source du
lhemin, von 20°R.; 6) la Source du Rocher, von
lie R.; 7) la Source de la Côte, von 31°R.; — sämmtlie Temperaturbestimmungen sind nach Longchamp.

Das Thermalwasser, das in allen Quellen von gleicher eschaffenheit zu sein scheint, ist zwar nahe am Ursprung das dar, bedeckt aber den Boden, auf welchem es fließt, mit alkigen Incrustationen, die sich nach und nach hier und prt zu beträchtlichen Felsen anhäufen, überzieht sich mit and mer fetten, seifenartigen Haut, hat eine bläulich-grüne arbe, einen anfangs süßlichen und schwach säuerlichen, täter salzig-laugenhaften und zuletzt seifenartigen Gebastellenack, einen hepatischen, schon von weitem wahrnehmter uren Geruch und die specifische Schwere von 1,035.

Die Thermalquellen sind zu verschiedenen Zeiten von homel, Cuel, Berthier, neuerlichst von P. F. G. derthier untersuchte im J. 1820 das Thermalwasser der Durce du Chemin, Source de la Côte, Vieille Source und rande Source und fand für jede Quelle analoge Resultate, der Dursprung haben; Boullay, der das Thermalwasser der Chem Ursprung haben; Boullay, der das Therma

Viese diesel

| Chlornatrium       2,420       18,580       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       22,750       21,750       22,770       22,770       22,770       22,770       22,770       22,770       22,770       22,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770       23,770 </th <th></th> <th></th> <th></th>                                           |                                         |                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Chlornatrium       2,420       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,580       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583       18,583 </th <th>•</th> <th>in einem Litre:</th> <th>in sechzehn Unzen:</th>         | •                                       | in einem Litre:   | in sechzehn Unzen:                    |
| Chlornatrium       2,420       18,580       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,750       21,843       21,843       21,843       21,843       21,843       22,823       23,379       22,010       21,017       22,017       23,379       22,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017       23,017 </td <td>Schwefelsaures Natron</td> <td>0,350 Gram.</td> <td> 1,198 Gr.</td> | Schwefelsaures Natron                   | 0,350 Gram.       | 1,198 Gr.                             |
| Doppeltkohlensaures Natron       3,150 —       21,750 —         Kohlensaure Talkerde       0,240 —       1,843 —         Kohlensaure Kalkerde       0,440 —       3,379 —         Eisenoxyd       0,014 —       0,107 —         Kieselsäure       0,100 —       0,768 —         6,714 Gram       47,625 Gr.         Kohlensaures Gas       0,372 Litre       9,744 Kub. Z.         Boullay fand in einem Litre:         Kohlensaures Natron (trocken)       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762 —         Schwefelsaures Natron       0,150 —         Kohlensaure Kalkerde       0,325 —         Kohlensaure Talkerde       0,300 —         Kieselsäure       0,225 —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chlornatrium                            |                   | ,                                     |
| Kohlensaure Talkerde       0,240 —       1,843 —         Kohlensaure Kalkerde       0,440 —       3,379 —         Eisenoxyd       0,014 —       0,107 —         Kieselsäure       0,100 —       0,768 —         6,714 Gram       47,625 Gr.         Kohlensaures Gas       0,372 Litre       9,744 Kub. Z.         Boullay fand in einem Litre:         Kohlensaures Natron (trocken)       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762 —         Schwefelsaures Natron       0,150 —         Kohlensaure Kalkerde       0,325 —         Kohlensaure Talkerde       0,300 —         Kieselsäure       0,225 —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doppeltkohlensaures Natron              |                   |                                       |
| Kohlensaure Kalkerde       0,440       3,379       —         Eisenoxyd       0,014       0,107       —         Kieselsäure       0,100       —       0,768       —         6,714 Gram       47,625 Gr.       —       —         Kohlensaures Gas       0,372 Litre       9,744 Kub. Z.         Boullay fand in einem Litre:       —       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762       —         Schwefelsaures Natron       0,150       —         Kohlensaure Kalkerde       0,325       —         Kohlensaure Talkerde       0,300       —         Kieselsäure       0,225       —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kohlensaure Talkerde                    | 0.070             | ,                                     |
| Eisenoxyd        0,014        0,107          Kieselsäure        0,100        0,768          Kohlensaures Gas        0,372 Litre       9,744 Kub. Z.         Boullay fand in einem Litre:         Kohlensaures Natron (trocken)        2,025 Gram.         Chlornatrium        1,762          Schwefelsaures Natron        0,150          Kohlensaure Kalkerde        0,325          Kohlensaure Talkerde        0,300          Kieselsäure        0,225          Organische Materie, Eisenoxyd etc.        0,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kohlensaure Kalkerde                    |                   |                                       |
| Kieselsäure       0,100 —       0,768 —         6,714 Gram.       47,625 Gr.         Kohlensaures Gas       0,372 Litre.       9,744 Kub. Z.         Boullay fand in einem Litre:         Kohlensaures Natron (trocken)       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762 —         Schwefelsaures Natron       0,150 —         Kohlensaure Kalkerde       0,325 —         Kohlensaure Talkerde       0,300 —         Kieselsäure       0,225 —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eisenoxyd                               |                   |                                       |
| G,714 Gram.   47,625 Gr.     Soullay fand in einem Litre:   Wohlensaures Natron (trocken)   2,025 Gram.     Chlornatrium   1,762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kieselsäure                             |                   |                                       |
| Boullay fand in einem Litre:         Kohlensaures Natron (trocken)       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762 —         Schwefelsaures Natron       0,150 —         Kohlensaure Kalkerde       0,325 —         Kohlensaure Talkerde       0,300 —         Kieselsäure       0,225 —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                   |                                       |
| Kohlensaures Natron (trocken)       2,025 Gram.         Chlornatrium       1,762 —         Schwefelsaures Natron       0,150 —         Kohlensaure Kalkerde       0,325 —         Kohlensaure Talkerde       0,300 —         Kieselsäure       0,225 —         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kohlensaures Gas                        | 0,372 Litre.      | 9,744 Kub. Z.                         |
| Chlornatrium       1,762         Schwefelsaures Natron       0,150         Kohlensaure Kalkerde       0,325         Kohlensaure Talkerde       0,300         Kieselsäure       0,225         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Boullay far                             | nd in einem Litre |                                       |
| Chlornatrium       1,762         Schwefelsaures Natron       0,150         Kohlensaure Kalkerde       0,325         Kohlensaure Talkerde       0,300         Kieselsäure       0,225         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kohlensaures Natron (trock              | en)               | . 2.025 Gram.                         |
| Schwefelsaures Natron       0,150         Kohlensaure Kalkerde       0,325         Kohlensaure Talkerde       0,300         Kieselsäure       0,225         Organische Materie, Eisenoxyd etc.       0,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                   | ,                                     |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                   |                                       |
| Kohlensaure Talkerde 0,300 — Kieselsäure 0,225 — Organische Materie, Eisenoxyd etc 0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |                                       |
| Kieselsäure 0,225 — Organische Materie, Eisenoxyd etc 0,213 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F7 11                                   |                   |                                       |
| Organische Materie, Eisenoxyd etc 0,213 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | vd etc.           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                   | 5,000 Gram                            |

Aufserdem sind darin noch geringe Spuren von kohlensaurem elen Strontian und phosphorsaure Salze gefunden worden. — Boullay and fand in einem Litre dieses Thermalwassers an flüchtigen Bestandtheilen nur 1 Vol. kohlensaures Gas, während es nach Marcou an der Quelle viermal so viel enthalten soll und nach Bourdon eine beide so große Menge dieses Gases besonders bei Gewittern ausströmt daßs man nicht ohne Gefahr in der Nahe der Quellen verweilen kann — In Flaschen aufbewahrt, zeigt dasselbe Thermalwasser kaum Spuren von Eisen, die doch an der Quelle deutlich ausgeschieden werden, — wahrscheinlich in Folge der Wirkung, welche der Kork auf dieses Metall äußert (Journ. de Pharm. T. VII. p. 288). — Berzelius vermuthet in diesem Wasser, aus Analogie mit ähnlichen, das gleichzeitige Vorkommen verschiedener Salze, welche er zuerst im der Karlsbader Thermalwasser entdeckt und nachgewiesen hat.

Im Jahre 1824 wurden zu St. Nectaire zwei neue Mineralquellen (la Grande Source und la Seconde Stude Source) entdeckt und von Boullay und Henry père tint et fils im Jahre 1827, aber entfernt von der Quelle, chemisch analysirt. Sie fanden in einem Litre:

Das J

Meil

|                             |   |   | 1. der G | Frande | 2. | der Se | econd  |
|-----------------------------|---|---|----------|--------|----|--------|--------|
|                             |   |   | Source   | ce:    |    | Sour   | ce:    |
| Doppelt kohlensaures Natron | • | • | 0,948    | Gram.  |    | 2,698  | Gram   |
| Doppeltkohlensaure Talkerde | • |   | 0,780    | _      |    | 0,995  | -      |
| Schwefelsaures Natron .     |   |   | 0,010    |        |    |        |        |
|                             |   |   |          |        |    |        | Chlore |

| H | Idornatrium              | •      | . 1   |        |    |       | 4,530 ( | Gram.  |   | 3,530  | Gram.     |
|---|--------------------------|--------|-------|--------|----|-------|---------|--------|---|--------|-----------|
| Ŋ | cenoxyd .                |        | •     |        |    |       | 0,005   | _      | • | 0,010  | -         |
| 1 | sselsäure.               | •      |       |        | •  |       | 0,117   | _      |   | ,      | -         |
|   | sunerde .                |        |       | •      |    |       | 0,003   |        |   | 0,005  |           |
| ń | ganischen, s             | tickst | offha | ltigen | Ex | trac- |         |        |   |        | ,         |
| 4 | ivstoff .                | •      | •     | •      |    |       | Spuren  |        |   | 0,110  | dramation |
| 1 |                          |        |       |        |    | ١.    | 6,393   | Gram.  | • | 7,438  | Gram.     |
| l | tkstoff .<br>wefelwasse: | rstoff | gas}  | •      |    | •     | unbest  | immt.  |   | unbest | immt.     |
| ı | hlensaures (             |        |       |        | •  | •     | 0,474 1 | Litre. |   | 0,214  | Litre.    |

Die Thermalquellen von St. Nectaire gehören zu den afftigsten alkalischen Th.quellen Frankreichs, wirken diem ganz analog (Vergl. Theil I. zweite Aufl. S. 263) und daher auch vorzugsweise in allen den Krankheiten gezeigt, gegen welche ähnliche empfohlen werden (Vergl. Leil I. zweite Aufl. S. 265).

Das Thermalwasser wird als Getränk, Douche, Was-Gan - und Schlammbad angewendet. Man kann von allen ellen trinken, fängt mit einem Glase an und steigt nach ll nach bis zu seehs Gläsern. Kann man das Mineralssser nieht rein vertragen, so versetzt man es mit geanlichem Wasser oder mit einer mildernden Tisane, ce Vorsicht, die besonders bei Affectionen der Verdaussorgane, ehronischer Gastritis, Enteritis und Colitis hwendig ist. Der innerliehe Gebraueh des Thermalwasoka s regt überhaupt die Kranken bei Annäherung von Gettern heftig auf; es wirkt diuretisch bei feuchter und est in oler, sehweifstreibend bei warmer Witterung. Es kann h versendet werden und verliert, sorgfältig aufbewahrt, wenig von seinen Eigenschaften. — Man badet hier onde e Stunde, doch muss diese Dauer zu Gewitterszeiten abweil dann die Gasentwiekelung chtlich wird, dass sie die Respiration behindert.

Das Thermalwasser äußert eine vorzügliehe Wirksaintt bei Gries - und Steinbesehwerden, Blasenkatarrh, chrochen Leiden der Verdauungsorgane, der Leber, Milz
die der Unterleibseingeweide, — ferner hat es sich
zlieh bewiesen in der Leukorrhöe, Amenorrhöe, Menordie der Leukorrhöe, Amenorrhöe, Menordie der Leukorrhöe, Menor-

rhagien und andern Krankheiten des Uterus, Scropheln, jed Flechten, chronischem Rheumatismus und Paralysen, inso fern letztere nicht durch Gehirnaffeetionen bedingt sind.

Von den einzelnen Quellen empfiehlt man den Gros Bouillon vorzugsweise in den Krankheiten des Verdauungs apparats, die Source du Chemin in den Krankheiten des in Uterus.

Der in den Thermalbädern sich häufig absetzend Mineralschlamm wird mit Nutzen örtlich angewendet gegeiß Si Geschwülste und Verhärtungen, atonische und scrophulös Geschwüre, so wie bei Anchylosen und paralytischen A1 fectionen.

Chomel, traité des eaux min. de Vichy et de St. Nectaire. 1731 f de Carrère, catalogue a. a. O. S. 584.

21. n 60

1. F

3. Fo

4. Ba

5. Bai

6. Gra

i. For

S. So1

9. Sol

10. Baji 11. Sour

Berthier in: Annales des mines. Tom. VII. p. 208 und: Anna de chimie et de physique. Tom. XIX. p. 122.

Boullay in: Journal de pharmacie. Tom. VII. p. 269.

Boullay, Henry père et fils in: Journal de pharm. T. XII 4 Ten

Archives générales de médecine. Tom. I. p. 433. Tom II. p. 11 d. et

Tom. XIII. p. 87.

Bulletin des sciences méd. 1825. T. V. p. 358. 1829. Oct. p. 72. 2 B Julia Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 199.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 226.

Revue médicale. 1827. T. IV. p. 153.

Longchamp, annuaire etc. 1832. p. 87.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 224.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 256.

Mérat, rapport etc. a. a. O. S. 44. 61.

Fr. Simon, die Heilquellen Europas. S. 172.

Bains d'Europe. S. 353.

12. Bain 10. Die Mineralquellen von Chateauneu Bain werden nach dem, im Arrondissement Riom, Départeme du Puy de Dôme, vier Lieues von Riom und sechs Lieu b die gr nordwestlich von Clermont-Ferrand, in einer herrlichen G gend gelegenen Dorfe gleiches Namens benannt, auf de sen Terrain sie in großer Anzahl entspringen, und erfreu sich, obwohl bisher vernachlässigt, doch gegenwärtig ein bedeutenden Rufs und zahlreicher Frequenz, seitdem mattelle bedeutenden Rufs und zahlreicher Frequenz, seitdem mattelle seinents mit h angefangen hat, neben den Quellen Etablissements mit b

eckten Piscinien, Badekabinetten, Douchen, und Wohnunen für Kurgäste zu errichten.

Die bereits vorhandenen und mit jedem Jahre vermehrten und Grosserten Einrichtungen zur medizinischen Benutzung des Mineralassers sind zweckmäßig angelegt: das Etablissement Bordas ent-It außer Badekabinetten drei, das Etablissement Méritis zwei Pis-iien: letztere sind für beide Geschlechter getrennt. Die verschiemen Etablissements sind Privateigenthum. Im J. 1834 befanden sich 70nd or 501, im J. 1835: 602 Kurgäste, die in dem Kurorte jährlich eine nmme von 46,000 Francs zurückließen; die Armen baden unentgeltlich.

Saison dauert vom 1. Mai bis Ende October. Médecin-inspecteur ulos Hr. Salueuve.

Die herrschende Formation der Gegend macht Granit, neus und Porphyr aus. Die Mineralquellen entspringen off dem linken Ufer der Sioule, eine Lage, die sie zuweider Ueberschwemmung durch diesen Flus aussetzt, dd geben sich meist durch immerwährende Entbindung kohlensaurem Gase zu erkennen. Die Namen und Temperatur derer, die bereits analysirt und im Gebrauch p.if ad, ergiebt folgende Uebersicht:

en A

111161

mit

|   | -   | 0               |            |     |     |     |         |     |       |    |
|---|-----|-----------------|------------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|----|
|   | 1.  | Fontaine Chamb  | on-Lacroix | hat | die | Tem | peratur | von | 9,780 | R. |
| ŀ | 2.  | Bain du Petit I | Rocher .   |     |     | ,   | 01 .    | . 0 | 24,00 |    |
| ľ | 3.  | Fontaine du Pet | it Moulin  |     |     |     | a .     |     | 12,60 | 1  |
| ì | 4.  | Bain Chaud .    |            |     |     |     |         |     | 30,00 | _  |
| ı | 5.  | Bain tempéré    |            | •   | •   |     | 1.1     |     | 28,00 |    |
|   | 6.  | Grande Fontaine | · .        | •   | •   |     | 0.      |     | 26,80 |    |
| ١ | 7.  | Fontaine de la  | Pyramide - | •   | •   |     | •       |     | 20,80 | -  |
| ı | 8.  | Source de Chev  | arrier .   | •   |     |     |         | •   | 24,00 | -  |
| ı | 9.  | Source du Petit | Rocher     | •   |     | •   |         | i.  | 17,20 |    |
| ŀ | 10. | Bain de la Roto | nde .      |     | •   |     | •       | •   | 23,20 |    |
| ŀ | 11. | Source Chambor  | -Lagarenn  | e   |     | •   | •       |     | 15,60 |    |
| ŀ | 2.  | Bain Auguste    | 9 0        |     | •   | •   |         |     | 25,60 |    |
| ľ | 13. | Bain Julie .    |            | 1   | . ' | •   | •       |     | 25,60 |    |
| 1 |     |                 |            |     |     |     |         |     |       |    |

In physikalischer und chemischer Beziehung verhalten rteme Lieb in die genannten Quellen fast einander gleich; doch ist Ansehen insofern nicht ganz gleich, als sie um so klaund durchsichtiger sind, je niedrigere Temperatur sie offet ven; einige zeigen auch auf ihrer Oberfläche bräumliche, illernde Häutchen; dem Geruche nach zu urtheilen, enttten sie Spuren von Schwefelwasserstoffgas, das

Gg 2

Analyse nicht nachgewiesen hat; das specifische Gewicht des Mineralwassers ist = 1,002.

Dasselbe ist von mehreren Chemikern, besonders von Salneuve, Lecoquand Bertrand chemisch untersucht worden. In einem Litre enthält:

(

F

Sc Ei

|                        | 1. Chambon-Lacroix:   | 2. Petit-Moulin:                      |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                        | nach Salneuve:        | nach Bertrand                         |
| Kohlensaures Natron    | 0,800 Gram            | . 1,300 Gram.                         |
| Schwefelsaures Natron  | . 0,266 — .           | . 0,190 —                             |
| Chloroatrium           | 0,300 — .             | . 0,160                               |
| Chlorealcium           | 0,200                 | 21                                    |
| Kohlensaure Kalkerde   | . 0,400 —             | . 0,160 — ckst                        |
| Schwefelsaure Kalkerde | 0,266 — .             |                                       |
| Schwefelsaure Talkerde | . 0,400 —             |                                       |
| Kieselerde             | 0,150 — .             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Alaunerde . ·          | . 0,150 — .           | . 0,000 —                             |
| Eisenoxyd              | 0,100 .— .            | . Spuren                              |
|                        | 3,032 Gram.           | 1,860 Gram. lisch                     |
| Kohlensaures Gas .     | 0,101 Litre           | . unbestimmt.                         |
|                        | 3. Bain Chaud         | 4. Bain tempéré ratur                 |
|                        | nach Lecoq u          | ^                                     |
| Kohlensaures Natron    | 3,760 Gram            | 4 000 Cham                            |
| Schwefelsaures Natron  |                       | . 0,320 — Dzire                       |
| Chloryatrium           | 0,420 — .             | . 0,420 — N                           |
| Kohlensaure Kalkerde   | 0,630 — .             | . 0,150 — Te Ve                       |
| Schwefelsaure Talkerde | 0,080 — .             | 0.026 - 1                             |
| Kieselerde             | 0,050 — .             | . 0,050 — mac                         |
| Alaunerde              |                       | . 0,026 — Heun                        |
| Eisenoxyd              |                       | . Spuren                              |
| Animalische Substanz   | Spuren                | 0.050 —                               |
|                        | 4,940 Gram.           | 3,032 Gram. chlick                    |
| Kohlensaures Gas .     | 0,076 Litre           | . 0,076 Litre. 17 2Way                |
|                        | 5. Grande Fontaine    | 6. Pyramide SSER                      |
| · nac                  | ch Lecoq u. Salneuve: | nach Bertran ouchen                   |
|                        | 4 F00 G               | 1,440 Gram. 10 g                      |
| Schwefelsaures Natron  | . 0,300 —             | 0.200                                 |
| Chlornatrium           | . 0,650 —             | 0,460 —                               |
| Kohlensaure Kalkerde   | . 0,450               | 0,380 — Tari,                         |
| Schwefelsaure Talkerde | . 0,080 —             | 0,060 — ten,                          |
| Kieselerde             | . 0,150 —             |                                       |
| Alaunerde              | . Spuren .'           | dismus .                              |
| Eisenoxyd              | . Spureu              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                        | 3,220 Gram.           | 2,640 Gram.                           |
| Kohlensaures Gas .     | . 0,126 Litre         | unbestimmt.                           |
|                        |                       |                                       |

#### 7. Petit Rocher nach Salneuve:

rsuch

riam

1

Litre.

| Kohlensaures Natron    |     |  | 1,790 (     | dram. |
|------------------------|-----|--|-------------|-------|
| Schwefelsaures Natron  | •   |  | 0,730       | _     |
| Chlorcalcium           |     |  | 0,100       |       |
| Kohlensaure Kalkerde   |     |  | 0,730       |       |
| Schwefelsaure Talkerde |     |  | 0,300       |       |
| Eisenoxyd              | •   |  | 0,100       |       |
|                        |     |  | 3,750       | fram. |
| Kohlensaures Gas .     | . 1 |  | <br>0,088 L | itre. |

Aufser kohlensaurem Gase enthalten die Mineralquellen noch ckstoff und Sauerstoffgas.

Nach den vorstehenden Analysen gehören die Theralquellen von Chateauneuf, wenn man die kalten Eisenusser Chambon ausnimmt, zu den wirksamsten erdig-al-Ilischen Thermen, die wir kennen, und reihen sich zunächst m Thermen von Ems an. Die Verschiedenheit der Temmerratur und des Verhältnisses der einzelnen Bestandtheile einander gestatten außerdem, die Kur vielfach zu mofiziren und dem individuellen Falle gehörig anzupassen.

Nach Salneuve's Beobachtungen reicht das einstün-- Gre Verweilen in den Piscinien hin, um den Urin alkalisch machen: die Circulation und die Respiration werden be-Mleunigt, die Haut wird geröthet, brennend, besonders n Halse und an den Geschlechtstheilen, später treten chliche Schweiße ein. - Man benutzt das Mineralwaszwar auch innerlich, meistentheils jedoch in Form von asserbädern (in Badewannen, häufiger in Piscinien) und buchen. Die Krankheiten, gegen welche man es mit folg anwendet, sind: Gastritis, Gastro-Enteritis, Duomo-Hepatitis oder Obstructionen der Leber, Pulmonarntarrh, Bleichsucht, Rhachitis, Neuralgien, partielle Lähumgen, Muscular-Rheumatismus, Gicht oder Gelenkrheuutismus, Gelenk-Wassersucht, nervöse Affectionen des erzens, Gries - und Steinbeschwerden, Hautkrankheiten, propheln, Nachwehen nach geheilten Verrenkungen und nochenbrüchen.

Von 586 hier im J. 1839 behandelten Kranken wurden 105 ge. heilt entlassen, 271 fühlten sich erleichtert, 65 wurden nach ihrer ich Abreise geheilt oder gebessert, 145 wurden ohne Erfolg behandelt.

J. L. Alibert, précis historique a. a. S. 269.

H. Salneuve, essai sur les eaux minérales de Chateauneuf, et po leurs propriétés physiques; chimiques et médicinales. Gannat 1834.

Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 262.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 275.

Mérat, rapport etc., p. 22. 35. Bains d'Europe a. a. O. S. 354.

Patissier, rapport a. a. O. S. 67.

Die Mineralquellen von Châteldon, ei- Hens nem im Département du Pny de Dôme, drei Lieues von eteles Vichy und Cusset, sechs Lieues von Clermont-Ferrand und Relle von Riom, 13 Lieues von Moulins und 20 Lieues von Lyon. an der schönen Strasse von Paris nach Nimes gelegenen Heis Flecken, würden besuchter sein, wenn das daselbst vor. De Aufnahme von Kurgästen besser eingerichtet wäre.

Man braueht die Trinkkur hier vom Mai bis zum October; doct folg werden jährlich auch an 5-6000 Flaschen des Mineralwassers ver sendet. Die Quellen sind Privateigenthum und bringen jetzt jährlich lagen nur 3000 Francs ein: ehemals sollen sie einen Gewinn von 10,000 N. S Francs abgeworfen haben. Médecin-inspecteur ist Hr. Desbret. reide, 1

on zv

Nour

Alib

Isid

Pati

Bon Mera

Ballel

Bains

12

Es sind fünf Mineralquellen, die zur Klasse der Eisen Des säuerlinge gehören, vorhanden, von denen jedoch haupt sächlich nur zwei benutzt werden: Source des Vignes Der und Source de la Montagne, letztere ist die reich haltigste; die drei andern, eine Viertel-Lieue davon ent fernten Mineralquellen sind weniger reich an kohlensauren und Gase, als die erst genannten, und werden in drei kleiner Bassins gesammelt. Das Mineralwasser ist kalt, hat einer säuerlich-pikanten, hinterher leicht laugenhaften Geschmack und entwickelt, besonders bei treckener Witterung und bei Annäherung eines Gewitters viel kohlensaures Gas der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, trüb es sich und schlägt das in ihm enthaltene Eisen nieder.

Analysirt wurde dasselbe von Sage, Fourcy, Des Ind bret und Reignier, Chevallier, nenerlich (1837 un lingte 38) von Boullay und O. Henry. Ein Litre des Miralwassers enthält:

isi,

s vo d un Lyon

gene

aupt

gne

reich

1 el

aurei

eine

ellle

0130

r III

Gas

| n                                  | ach Desbret n | ach Boullay   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| · 11                               | Reignier: t   | ind Henry:    |
| opppeltkohlensaure Kalkerde .      | 0,300 Gram    | 0,9539 Gram.  |
| ppeltkohlensanre Talkerde          | 0,450 — .     | 0,1242 —      |
| ppeltkohlensaures Natron           | 0,150. — .    | 0,5560 —      |
| ppeltkohlensaures Kali             |               | Spur          |
| lhwefelsaure Kalkerde              | •             | 0,0700 —      |
| miweielsaures Natron )             |               |               |
| Hornatrium                         | $0,100$ }     | 0,0450 —      |
| Mormagnesium                       |               |               |
| Mhlensaures Eisenoxydul            | 0,150 — .     | 0,0107 —      |
| reselerde, Thonerde, phosphorsaure |               |               |
| Kalkerde                           |               | 0,0362        |
| gganische Substanz                 | V             | 0,0300 —      |
|                                    | 1,150 Gram.   | 2,4947 Gram.  |
| bhleusaures Gas                    | unbestimmt.   | 0,6687 Litre. |

Das Mineralwasser wird mit dem von Selters oder baa verglichen und in Form von Getränk, in der Dose in zwei oder drei Gläsern bis zu zwei Litres, mit folg angewendet gegen: chronische Entzündungen des agens und der Eingeweide, nervöses Erbrechen, Flatunz, Säure im Magen, Stockungen der Unterleibseingebide, Bleichsucht, Fluor albus, Finnen, Flechten und dergl.

Desbret lobt es außerdem gegen Unfruchtbarkeit.

Desbret, traité des eaux min. de Châteldon. Moulins et Paris 1778, Derselbe, lettre à MM. les auteurs du Journal de méd. Cleront-Ferrand 1779.

Derselbe, eaux min. et méd. de Châteldon. Clermont-Ferrand 1780-Nouvelles instructions sur les eaux min. de Châteldon. Clermonterrand 1780.

Les Nymphes de Châteldon et Vichy. 1785.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 286.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. p. 276.

Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. p. 305.

Boullay et Henry in: Journ. de Pharmacie. 1838. Mai. p. 211 ff. Mérat, rapport a. a. O. S. 36. 56.

Bulletin de l'académie royale de méd. T. I. p. 10. T. II. p. 171. Bains d'Enrope. S. 345.

12. Die Mineralquellen von Clermont-Ferand. In und bei dieser 77 Lieues von Paris gelegenen lauptstadt des Département du Puy de Dôme befinden

sich sehr viele an kohlensaurem Gase reiehe Mineralquel len, die aus Kalktuff, der aber offenbar von denselber ist selbst erst abgesetzt wurde, entspringen. Unter diesen bei liegt ein wenig mächtiges Kalkstötz, das, wie überall in bespleite in der Limagne, von Lavaströmen, die man aus den erlosche nen Vulkanen, die den Puy de Dôme in allen Richtunger Biel umgeben, durch die Thäler bis zur Fläehe von Limagne verfolgen kann, und von vulkanischen Tuffs, wovon unge- in der heure Massen vorkommen, bedeckt ist; dann folgt Granit aus welchem die Quellen ihren Ursprung nehmen. Letz tere sind zahlreich, wie überhaupt in der ganzen Auvergneich und Limagne, wo man nur den Boden bis zu einer gerin Jassel gen Tiefe aufgraben darf, um ähnliehe, an kohlensauren Gase reiehe Quellen hervorsprudeln zu sehen; wir erwäh chen ! nen nur:

a. der Mineralquelle von Sainte-Allyre, einer egen, Vorstadt von Clermont, welche sich durch ihre alle Ge ind e genstände stark inerustirende Eigenschaft auszeichnet und Eißen durch ihren Absatz von Travertin dort eine 78 Mètres legeli lange und 6 Mètres hohe Mauer und den "Pont naturelle sehr de St. Allyre" aus Stalactiten gebildet hat. Man hat daher weelt hier, wie in Karlsbad, Incrustations-Kammern, um Spiel empe saehen, Früchte, Thiere u. s. w. zu versteinern, erriehtet Diese merkwürdige Quelle giebt in der Stunde ungefähr is Se 1,440 Litre Wasser, das von der constanten Temperatur Vechs von 19,2° R. und von dem specif. Gewichte = 1,004, bein Ursprung klar und hell, von säuerlich-dintenartigem Ge-Beau sehmack, einem schwach-bituminösen Geruch ist und eine X große Menge Blasen, besonders wenn man es bewegt, ent. Faloire weichen läfst. Analysirt wurde dasselbe 1799 von Vau quelin, 1835 von Girardin, Professor der Chemie zu Car Rouen. Nach Letzterem enthält es:

|                        |     |     |        |       |     | chzehn Un |   |
|------------------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----------|---|
| Kohlensaure Kalkerde   |     |     | 1,6342 | Gram, |     | 12,550 Gr | • |
| Kohlensaure Talkerde   |     |     | 0,3856 |       | •   | 2,957 —   |   |
| Kohlensaures Natron    |     |     | 0,4886 |       |     | 3,752 —   |   |
| Kohlensaures Eisenoxyd | lul | 201 | 0,1410 | _     | . 1 | 1,082 —   |   |

| Schwefelsaures                    | Natron     |         |              |   |                |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------|---|----------------|
| Chlornatrium                      |            |         | 1,2519 —     |   | . 9,607 —      |
|                                   |            |         | 0,3900 —     | • | . 2,995 —      |
| Thierische Mat                    | erie .     |         | 0,0130 —     |   | . 0,998 —      |
| Thosphorsaure                     | Talkerde   | )       | 1            |   |                |
| Cohlensaures K<br>Quellsaures une | ali .      |         | 0,0462 —     |   | . 0,355 —      |
| Muellsaures une                   | d quellsat | zsaures |              | · | ,              |
| Eisen .                           |            | )       |              |   |                |
|                                   |            |         | 4,6400 Gram. |   | 36,615 Gr.     |
| Wohlensaures G                    | as .       |         | 0,710 Litre. | • | . 15,15 Kub.Z. |

lque! selb.

all : osche | Mge nagn Mge

l eine

t, ent

irani -Die dem Wasser entweichenden Gasblasen bestehen aus 68,83 Leh Theilen Kohlensäure, 25,59 Theilen Stickgas und 5,58 Theilen Sauerttoff. In den Flaschen setzt das Wasser einen Bodensatz ab, der eight uellsaures und quellsatzsaures Eisen ist. In den Sintern, welche das gem Wasser bildet, finden sich diese Salze ebenfalls, so wie Spuren von cohlensaurem Stroutian und basisch phosphorsaurer Alaunerde,

b. Die Mineralquelle von Jaude, im südwestlirwäh then Theile der Stadt am Ende eines großen Platzes geeine eigen, bietet das Phänomen dar, dass sie bald langsam e Ge und ergiebig fliesst, bald mit großem Wasserreichthum t meisend forteilt und diese Veränderung in sehr kurzen und lette regelmässigen Zeiträumen eintritt. Das, dem von St. Allyre wehr ähnliche, Mineralwasser ist klar und hell, von ande renehmem, leicht adstringirendem Geschmack und hat die Spiel l'emperatur von 18° R. Es wird häufiger, als das von chtet St. Allyre, medizinisch, aber nur als Getränk, vom Juni iis September, besonders gegen Leukorrhöe, Amenorrhöe, Vechselfieber, Schwäche der Verdauung u. dergl. benutzt.

c. Aehnlich der vorigen ist die Mineralquelle von Ge Beaurepaire.

N. Lemery, analyse de la fontaine pétrifiante de Clermont in: Mistoire de l'académie royale des Sciences. 1700, p. 58.

Lemonnier, observations d'histoire naturelle faites en 1739. Tall aris 1744.

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 126.

Bulletin des sciences naturelles de Férussac. T. XV. p. 79.

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 231.

Girardin, analyse chimique des eaux minérales de Sainte-Alyre. Rouen 1836.

Journal de Chim. méd. 2. Ser. T. III. p. 271.

Journal des connaissances méd. pratiques et de pharmacologie. W. Année, Février — Septembre, 1837.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 265. Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 277. Mérat, rapport etc. S. 59. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 10. Bains d'Europe. p. 342.

1 7

ppd S

C

(°01

Di

Jos Pa

en dre

Jeli ar Saô. Bair

Die ivel de

ladi un

Aliperal w

#### Hicran schließen sich:

# 1. Im Dep. du Rhône:

Die Mineralquelle von Charbonnières entspringt bei dem anderthalb Lieues von Lyon schön gelegenen Dorfe gleiches Namens, 200 Schritte unterhalb des Schlosses des Hrn. v. Laval aus einem Berge, der aus Granit besteht, und ist erst im J. 1774 entdeckt worden. Sie wird häufig von den Einwohnern Lyons während der schönen Jahreszeit besucht und hat auch einen Médecin-inspecteur, Hrn. Finaz. Das in einem bedeckten Reservoir gesammelte, eisenhaltige Schwefelwasser, ist klar und hell, von leicht adstringirendem, Geschmack, stark hepatischem Geruch, einer der Atmosphäre fast gleichen Temperatur und wurde nach und nach von Marsonnat und Charlant, Pignol und Sainte-Marie, Fodéré und Finaz de Del analysirt Sechzehn Unzen desselben enthalten nach Charlant:

| Schwefelsaure Kalkerde | 0,013 Gr.    |
|------------------------|--------------|
| Chlornatrium           | 0,020 —      |
| Kohlensaure Kalkerdc   | 0,536 —      |
| Eisenoxyd              | 0,501 —      |
| Schwefel               | 0,858 —      |
| Extractivstoff         | 0,084 —      |
|                        | 2,012 Gr.    |
| Kohlensaures Gas       | 0,924 Kub.Z. |
| Schwefelwasserstoffgas | 3,937 —      |
| Carler tree of heat    | 4,861 Kub.Z. |

Das Mineralwasser, in Form von Getränk, zu einer bis zwei Pinten täglich angewendet, wirkt heilsam in chronischen Stockungen der Unterleibseingeweide und gegen Stein- und Griesbeschwerden; in Verbindung mit Bädern gegen Hautkrankheiten, namentlich Flechten.

Analyse des eaux minérales de Charbonnières, par Roujeat de Marsonnat. 1797. end hat

Fodéré in: Journal complément, T. XXX, p. 306. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 360. Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 321. F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 52. Bains d'Europe a. a. O. S. 368.

Die Mine alquellen von Orlienas, einer zwei Lienes südwestlich von Lyon gelegenen Stadt, werden wenig bemitzt, ent

hlten nach Lauoix kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkand Talkerde und Natrousalze, und werden fur tonisirend und eröffend gehalten.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 372.

Die Mineralquelle von Ouilly in der Nähe von Lyon, hulieh der von Charbonnières, enthält nach einer vorläufigen Unterdehung von Gilibert Schwefelwasserstoffgas, kohlensanres Eisenkydul, kohlen - und sehwefelsaure Kalkerde, vielleicht auch ein weg schwefelsaure Talkerde, und bewirkt, in sehr großer Dosis geommen, zuweilen Erbrechen, öfter Darmausleerungen, noch häufiger de chweisse und Diurese. Das Mineralwasser soll den Appetit beförand ern nud sieh gegen eingewurzelte Drüsenleiden und als blutreinigeneine les Mittel nützlich bewiesen haben.

Compte rendu de la société de méd. de Lyon. 1821. p. 84.

Die Mineralquelle von Quincié, einem eine Lieue von halig seanjeu gelegenen Fleeken, entspringt in der Nähe des Sehlosses, ist n Ge weh nieht lange bekannt. Das Eisenwasser hat einen leicht hepaschen Geruch und wird von den Bewohnern der Umgegend häufig Im regen Sehwäche der Verdauungswerkzenge, Leukorrhoe, Skropheln inal ud nervöses Asthma in Anwendung gezogen.

Dictionnaire des sciences méd. T. XLVI. p. 398. Journal complémentaire du Dict. des sc. méd 1820. T. VIII. p. 35. Patissier et Bontron-Charland a. a. O. S. 369.

Die Mineralquelle zu Neuville-sur-Saone, einer kleien drei Lieues von Lyon gelegenen Stadt, ist ein dem von Charconnières ähnliches und eben so benutztes, ziemlich stark besuchtes liisen wasser.

Extrait du Rapport fait au Conseil de salubrité, à la séance du Juli 1828 sur l'analyse de l'ean minérale ferrugineuse de Neuville ur Saône, par Monfalcon et Tessier. Lyon 1829.

Bains d'Europe. S. 369.

t mor-

schö.

r, Hto

ıſ.

\_

-

ìl.

ob.Z.

26.7.

ZWE

anie | en;

chien

# 2. Im Dép. de la Loire:

Die Mineralquelle von Saint-Galmier befindet sieh in liner der Vorstädte dieser drei Lieues von Montbrison gelegenen tadt und führt den Namen Font-Forte. Sie wird viel benutzt and hat daher auch einen Médeein-inspecteur, Hrn. Ladeveze. Das Hineralwasser, ein Sänerling, ist kalt, klar, von angenehm säuerlithem Geschmack, zeigt eine lebhafte Gaseutwiekelung und enthält ufser kohlensaurem Gase (nach Richard de la Prade 10 Kub.Z. hi der Pinte) kohlensaures Natron und ein wenig sehwefelsaure Kalkrde. Eine nenerlichst von O. Henry unternommene Analyse deseelben ist noch nicht veröffentlicht worden. Als Getrünk, in der Dose on einer Pinte täglich, wird es als sehr nützlich gegen Polysarkie, Störungen der Menstruation, chronische Katarrhe, chronische Gastritis, Schwäche des Magens und besonders gegen Affectionen der Nieren und der Harnblase, namentlich Gries - und Steinbeschwerden, empfohlen.

18

01

88

Di

iggie

plera

Pa

Isi

ie ron

Di 1 dem

1923E1

tandthe eeignet

> Car Bain

as gi

Raulin, traité analytique des eaux min. 1774. Vol. II.

Paret in: Journal encycl. Février 1777. p. 132.

Richard de la Prade, analyse et vertus des eaux min. du Forez. Lyon 1778.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 293.

Revue médicale. 1827. T. I. p. 342.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 311.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 287.

Patissier, rapport etc. S. 76.

Die Mineralquellen von Sail-Lez-Château-Morand, ighlei einem fünf Lieues nordwestlich von Roanne gelegenen Dorfe, vier ie voll an der Zahl, wovon drei laue Thermen von 23° R., die vierte von 17° R. ist. Erstere hält Richard de la Prade für wenig von gewöhnlichem Quellwasser verschieden, die letztere für einen Eisensäuerling; Raulin dagegen will in den ersteren abführende Salze und fettige Substanz gefunden haben.

R. de la Prade, analyse et vertus des eaux min. du Forez. Malier Lyon 1778.

Die Mineralquelle von Feurs kommt eine Viertel-Lieue von dieser, zehn Lieues südwestlich von Lyon an der Loire gelege nen Stadt aus einem Baumstamm zu Tage; - sie wird Eau des fitten quatre genannt und ist nach Richard de la Prade ein kaltes ineilin

Carrère; catalogue a. a. O. S. 247.

Die Mineralquelle von Cremeaux, einem vier Lieues von weller Roanne gelegenen Flecken, entspringt auf einer Wiese, wird Source to de Buivon genannt und ist ein, an kohlensaurem Gase sehr reicher letzt e Säuerling.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 247.

Die Mineralquelle von Roanne ist neuerlich (1838) von Bar-ruel chemisch analysirt worden. Ein Litre Wasser ergab folgende Bestandtheile:

| Chlornatrium  |      |      |        |      |       |    |   | 0,00622 | Gram |
|---------------|------|------|--------|------|-------|----|---|---------|------|
| Schwefelsaure | s Na | atro |        |      |       |    | • | 0,00732 |      |
| Kohlensaures  | und  | que  | ellsai | ires | Natro | on |   | 0,00070 | -    |
| Eisenoxydul . |      |      |        |      | • ,   |    |   | 0,01472 | -    |
| Talkerde .    |      |      | •      | •    |       |    |   | 0,00309 | -    |

| Kalkerde    |       |       |      |      |      |      | •     |     | 0,00980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quellsänre  |       | ٠     | • /  | •    | •    | •    | •     | •   | 0,05589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwefelwas | serst | offga | s    |      |      |      |       |     |         | , and the same of |
| Barrnel in  | : Jo  | ourna | l de | chim | ie n | néd. | 1838. | Mai | p. 227. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Die Mineralquelle Saint-André-d'Apchon ist nach Passier von O. Henry neuerlichst analysirt, das Resultat dieser intersuchung aber noch nicht veröffentlicht worden.

Patissier, rapport etc. a. a. O. S. 76.

### Im Dép. du Cantal:

he Ga len de Werden.

te von

00 98-

Eisen Salza

Die Mineralquellen von Fontane befinden sich in der commune Sainte-Marie und sind von gleicher physikalischer und cheischer Beschaffenheit, werden auch auf ähnliche Weise benutzt wie ile ee von Sainte-Marie; vergl. S. 447.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 470. Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 278.

Die Mineralquellen von Chalier, zwei Lieues von Saint-Hour, - die von Magnac, in dem Gebiet von Saint-Flour nahe bei Form malzieu, — die von Chapelle-en-Vezié, — die von Rouillac, lee von Mandailles am Bache Jordan, vier Lieues östlich von Aurilc, - die von Saint-Cirgue, - die von Tiézac, - die von Glenac, Lieues nordwestlich von Aurillac, — die von Ides, drei Lieues con Saint-Flour, welche Fontaine de la Forêt genannt wird, — werden als mehr oder weniger an kohlensaurem Gase reiche Eisenkalite Minerlinge bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 470. 471.

Die Mineralquelle von Tessière-la-Boulie, entspringt dem Gebirge von Griffoul ganz in der Nähe der Mineralvuelle von Vic-sur-Cère, und hat mit dieser dieselben physikaliund chemischen Eigenschaften (vergleiche Seite 448). eiche befert eilf Litres Wasser in der Minute und wird jährlich von etwa 00 Personen besucht. Das kohlensaure Gas ist nicht fest mit dem Wasser verbunden, entweicht daher leicht und die mineralischen Betandtheile zersetzen sich; es ist daher nicht gut zur Versendung reeignet. Eine von Henry kürzlich mit dem Mineralwasser augestellte Battand von Patissier erwähnte Analyse ist noch nicht veröffentlicht gende worden.

> Carrère, catalogue a. a. O. S. 471. Bains d'Europe. S. 285. Patissier, rapport etc. a. a. O. S. 75.

Die Mineralquellen von Aurillac entspringen in dem Fauourg dieser Stadt, zwei an der Zahl, wovon die eine Fontaine du Pradet, die andere Fontaine du Patey genannt wird, und werden als schwache Eisenwasser bezeichnet.

I Er

emen eell

· L

Ri

122 41

Pa

13.

Bai

eeten

Das

EB: 09

Talkerd nd Spa

Man

Ali

Cher

Pati

18. F

Bailte

Die

Carrère, catalogue a. a. O. S 469.

Die Mineralquelle von Saint-Cernin, in dem Gebiete von Saint-Flour, wird Fontaine du Cambon genannt und als ein Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 472.

Die Mineralquelle von Saint-Martin-de-Valmeroux, einem drei Lieues von Mauriac, fünf Lieues von Aurillae entfernten Flecken, entspringt eine Viertel-Lieue von der von Clermont-Ferrand nach Cahors führenden Strafse. Das Mineralwasser, welches den Namen Fonsainte (Fons sanetus) führt und viel kohlensaures Gas Die und Eisenoxydul enthält, wird während der Monate Juli und August in zahlreich besucht und, in der Dosis von zwei bis drei Schoppen täglich, gegen Atonie des Verdauungsapparats, Chlorose, Amenorrhöe, school seorbutische und serophulöse Affectionen und als Nachkur nach Wechselfiebern häufig in Gebrauch gezogen.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 361. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 300. Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. p. 288.

Die Mineralquelle von Jaleyrac, einem zwei Lienes von fesat Mauriac auf dem Wege nach Clermont gelegenen Dorfe, soll Kalk-Jadeka erde und Natronsalze in großer Menge enthalten, eröffnend wirken birich und gegen Obstructionen, Stein- und Griesbeschwerden, Amenorrhoe R. und Rheumatismus mit Nutzen gebraucht werden.

La Rousserie, recherches anal, de la font, min. de Jaleyrac. Tulle 1780.

# Im Dép. du Puy de Dôme:

Die Mineralquellen von Vic-le-Comte oder Vic-sur-Allier, einem drei Lieues von Issoire, sechs Lieues von Clermont-Mouse, Ferrand gelegenen Flecken, werden vom Juni bis September so zahl- the an reich besucht, daß sie durch einen Médecin-inspecteur, Hrn. Cou-

bret, beaufsiehtigt werden.

Man unterscheidet hier zwei Säuerlinge: Fontaine de Sainte-Marguérite oder du Cornet und Fontaine du Tambour, die unweit des Allier entspringen. Ihr Wasser ist hell und klar, von säuerliehem, leicht adstringirendem Geschmack und enthält nach Richard de la Prade kohlensaures Gas, kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkerde und Chlornatrium, der Tambour auch sehwefelsaures Natron. Die erstere wirkt tonisirend und eröffnend, die letztere abführend. Man wendet sie als Getränk, zu 5 bis 6 Gläsern morgens nüchtern getrunken, gegen Schwäche des Verdauungsappatts, Stockungen der Eingeweide, Chlorose und ähnliche Krankheiten iit Erfolg an.

J. Landrey, Hydrologic, ou discours sur l'eau auquel est amement déclaré la vertu et puissance des eaux méd., principalement celles de Vic-le-Comte, près de Billon. Orléans 1614.

F. Villefeu, bref discours des fontaines min. de Vic-le-Comte

cc. Lyon 1616.

THO

ernten

Merrand

o Na. Gas

Con.

inter, die

r, rod

h Ri-

sidal,

läserd

gappa-

Richard de la Prade, analyse et vertus des eaux min. du porez. Lyon 1778.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 290.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 311.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 291.

Bains d'Europe. S. 344.

Die Thermalquellen von Saint-Mart oder Mars entrringen eine Viertel-Lieue von Clermont-Ferrand, zwischen dieser adt und dem Dorfe Royat, in einem kleinen anmuthigen und maleribbe, schen Thale, in dem man seit dem J. 1822 auf den Trümmern alt-Weth rmischer Badegebäude ein Etablissement gegründet hat, das während er schönen Jahreszeit von den Einwohnern Clermonts zahlreich Turchschnittlich von 2-300 Kurgästen) besucht wird. Médecin-in-Recteur ist Hr. Lizet.

Es befinden sich hier zwei Mineralquellen, wovon die eine miton im Etablissement sprudelnde, mit dem Namen der Bains de 100 lés ar bezeichnete, 36 Litres Wasser in der Minute liefert, und 10 Rak andekabinette speist. Ihr Wasser ist von säuerlichem Geschmack, wiken natwickelt viel kohlensaures Gas und hat die Temperatur von 20 bis orthog U.So R. Die andere Quelle entspringt vor dem Etablissement, ist Mit, hat einen leicht säuerlicheu Geschmack und wird nicht benutzt.

Das Thermalwasser ist von Vauquelin chemisch analysirt woreyrat en: es enthält nach ihm kohlensaures Gas, kohlensaure Kalk- und alkerde, kohlensaures Natron, hydrochlorsaures Natron, Eisenoxyd

had Spuren von schwefelsaurem Natron.

Man wendet dasselbe in Form von Bäderu und Douchen mit Nutgegen chronische Rheumatismen, - in Form von Getränk gegen hilorose, Leukorrhoe, Stockungen in den Eingeweiden des Unterzahl libes an.

Alibert, précis historique a. a O. S. 275. Chevallier in: Journal de chimie médicale, 1832, p. 678. Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 264. Is. Bourdon, guide etc. 1837. p. 287. Bains d'Europe. S. 343.

Die Mineralquellen von Chatel-Guyon, einem eine Lieue on Riom und eine halbe Liene von dem nach dieser Stadt führenen Wege entfernten Dorfe, werden zwar während der schönen Jahszeit ziemlich besucht, würden aber gewifs noch mehr benutzt weren, wenn bessere Einrichtungen zum Unterkommen der Fremden getroffen werden. Sie gehören der Commune und sind verpachtet Me- sild decin-inspecteur ist Hr. De val.

Es entspringen hier fünf Mineralquellen, von denen jedoch hauptsächlich nur die Fontaine d'Asan genannte, benutzt wird; sie ist von einem kleinen Gebäude umsehlossen, das in seinem Innern zwei Piscinien enthält, in der zwölf Personen zugleich baden können. Das Mineralwasser sammelt sich in einem steinernen Bassin und wird von da durch Leitungsröhren den Piscinien zugeführt. Bei seiner Ankunft im Bassin ist es klar, geruehlos, von leicht styptischem, salzigem und brechenerregendem Geschmack und hat die Temperatur von 28° R. Der Wasserzuflus beträgt in der Minute 35 Litres.

Eine neuere Analyse des Thermalwassers ist nicht vorhanden; die jüngste von Cadet ist vom J. 1774. Nach ihm enthält es kohlensaures Eisen in geringer Menge, dann Chlornatrium, schwefelsaure pat

Talkerde und kohlensaure Kalk- und Talkerde.

Als Getränk genommen, wirkt das Thermalwasser abführend und verursacht ein Gefühl von Trunkenheit; nach Raulin wirkt es eben so abführend als das Bitterwasser von Sedlitz und Saidschitz Man empfiehlt es in dieser Form bei Skropheln, Chlorose, ehronischen Entzündungen des Magens und der Eingeweide, Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes; — in Form von Bädern und Douchen gegen Rheumatismen, Contracturen u. a.; — bei Lungensehwindsuch ist es durchaus zu widerrathen.

Das Thermalwasser kann auch versendet werden und wird häufig och in Châteauneuf zur Unterstützung der dortigen Badekur getrunken.

Raulin, traité analytique des eaux min. 1774. T. II. chap. 5. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 260.

eses 1

ilte A

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 277.

Bains d'Europe. S. 355.

Die Mineralquellen von Saint-Myon, einem zwei Lieue von Riom auf einem Hügel gelegenen Dorfe, gehören zu der Klass der erdig-alkalischen Säuerlinge und sind von Raulin mit dem Mineralwasser von Selters vergliehen und diesem selbst obwohl mit Unrecht vorgezogen worden. Sie seheinen überhaupt früher eines gröfsern Rufs sich erfreut zu haben als jetzt: Colbert sehenkt ihner viel Vertrauen, und Hoffmann gedenkt ihrer in seinen Sehrifter Die Bewohner der Umgegend bedienen sich ihrer jetzt häufig in de schönen Jahreszeit während der Dauer von zwanzig Tagen. Auch befindet sich hier ein Médeein-inspeeteur, Hr. Désanges.

Das Wasser derselben ist farblos und durehsiehtig, von einer bidfigant-säuerlichen Geschmaek und kalter Temperatur. Die Oberfläch des Wassers ist dureh das ihm entweiehende kohlensaure Gas in be ständiger Bewegung; ist die Kohlensäure entwiehen, so hat das Wasser nur einen leicht alkalinisehen Geschmack. Costel fand in dem selben, außer vielem kohlensaurem Gase, hydroehlorsaures und kohlensaures Natron, und kohlensaure und schwefelsaure Kalkerde. — Nac Alibert ist das Ansehn dieses Wassers nieht so verbreitet, als e

ssein verdiente. Man bedient sich desselben als Getränk (ein bis ei Litres täglich) rein oder versetzt mit Milch, auch als Getränk der Mahlzeit, mit Wein vermischt, gegen atonische Schwäche der der manizen, unt Wolf vollagen, Blennorrhöen, Fluor cdauungswerkzeuge, Hämorrhoidalbeschwerden, Blennorrhöen, Fluor us, zu profuser Menstruation und veralteten Gonorrhöen.

Durch den Transport wird das Mineralwasser sehr verändert; der man es in den französischen Etablissements künstlicher Minewasser, nach Duch anoy's Vorschlage, zu ersetzen sucht, indem in einer Pinte Sauerwasser zwei Gran Chlornatrium und zwölf

Magnesia auflösen läfst.

haupt.

a. Dag

anden

elsaur

od ood

s eber Man

en Ent-

Lieue Klass. em Ni mit Co es en ibaes ! hrifter in de Anc

eine

Raulin, traité analytique des eaux minérales. Paris 1774. T. II. 3 kob Pp. 1.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 288.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 306.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 288.

Bains d'Europe. S. 345.

Die Mineralquellen von Pont-Gibaud entspringen in der The hie dieses, drei Lieues von Riom, vier Lieues von Clermont-Ferled gelegenen Dorfes, nahe bei silberhaltigen Bleigruben und werden duch dem Namen Source de Javelle und Source de Châteauit bezeichnet. Sie sind kalt und gasreich. Die letztere setzt eihäuft ocherartigen Niederschlag ab und soll die wirksamere sein. Blonken, atu und O. Henry fils haben neuerlich die Aufmerksamkeit auf nies Mineralwasser wieder hingelenkt durch eine von ihnen mitge-illte Analyse desselben. Nach derselben enthält in einem Litre:

|                                  | 1. Source de   | 2. Source de  |
|----------------------------------|----------------|---------------|
|                                  | Javelle:       | Châteaufort:  |
| ppeltkohlensaures Natron         | . 0,879 Gram.  | . 0,571 Gram. |
| peltkohlensaure Kalkerde .       | . 0,449 —      | . 0,733 —     |
| ppeltkohlensaure Talkerde .      | . 0,169 —      | . 0,546 —     |
| wefelsaures Natron,              | . 0,132 —      | . 0,204 —     |
| oornatrium                       | . , 0,120 —    | . 0,158 —     |
| orkalium                         | . Spuren       | . Spuren      |
| sselerdė                         | . 0,085 —      | . 0,060 —     |
| eenoxyd                          | . Spuren       | . Spuren      |
| kstoffhaltige organische Materie | . 0,105 —      | . unbestimmt  |
| ,                                | 1,939 Gram.    | 2,272 Gram.   |
| kstoffgas                        | . unbestimmt   | unbestimmt    |
| ulensaures Gas                   | . 0,128 Litre. | 0,270 Litre.  |

erläch Das Mineralwasser wird nur von den Bewohnern der Umgegend fatutzt. Chevallier hält dasselbe für eben so wirksam, als das erser Wasser, und wundert sich, dass man es nicht nach den großen achbarten Städten versendet. - Auch erwähnt derselbe des Verwindens einer Gasquelle, welche sonst in denselben Bergwerken

Pont-Gibaud vorhanden war.

Hh

III. Theil.

In Beziehung auf die geognostischen Verhältnisse dieser Gegen sind die Untersnehungen sehr belehrend, welche Fournet über di ge in den Bergen rings um Pont-Gibaud vorkommenden Gänge angestel hat. Die Gegenden um Pont-Giband haben zwei Arten von Gänger wovon die eine deutlich von unten herauf mit Gebirgsarten ausgefüllt wor den ist, die Silicate enthalten, welche im geschmolzenen Zustand, Di ausgeflossen sind; die andere enthält aber von oben eingefallene eckig ans Stücke von Gebirgsarten, deren Zwischenräume mit Quarz, Schwefe auch kies; Arsenikkies, Blende und Bleiglanz ausgefüllt worden sind. Die 8 eingefallenen Gebirgsarten sind etwas verändert, und bestehen ibb Glimmer - und Talkschiefer, worin der Talk und der Glimmer in ein fal graue abfürbende Masse verwandelt sind, und aus Granit, desse-Feldspath in Kaolin iibergegangen ist. Diese Gänge haben sich gir Die öffnet oder vergrößert in fünf verschiedenen Epochen: während die beiden ersten, wobei das hinzukommende Neue sich an die Seite der vorher gebildeten Gangmassen abgelagert hat, hat dieselbe Gangale masse die Füllungen gebildet, - wobei Fournet annimmt, dass das kalt was die Zwischenräume der Gebirgsarten aussüllt, von dem aus de mach Innern herkommenden Quellwasser herrührt, aus welchem sieh da welch selbe abgesetzt hat. Nach der dritten Ansdehnung der Gangspalten bei kommt unter den eingestürzten Gebirgsarten nicht mehr Blende und emp Bleiglanz vor, sondern Lösungen von schwefelsaurer Baryterde od Verbindungen, welche dieses Salz hervorgebracht haben, das sich n den eingefallenen Gebirgsarten violett gefärbt hat, welche Farbe ab in kleinem Abstande davon wieder verschwindet. Nach dem viert Aufbruch hat sich der leere Raum mit einem Gemenge der vorheitigehenden Einfiltrirung ausgefüllt, und von aufsen kamen zühe, fet und mit Grus von der Gangmasse selbst vermischte Thone hinz Nach der fünften Epoche ist die Ausfüllung sehr mit den Hydrat von Eisenoxyd und Manganoxyd, mit freier Kiesclerde und kohle saurer Kalkerde untermischt worden.

Blondeau and Henry in: Journal de Pharmacie et des seies ces accessoires. Tom. XVII. p. 125.

Carr

Carr. Carr

Journal de chimie médicale. Tom. VIII. p. 682.

Fournet in: Annales de chimie et de physique. T. LIV. p. 15 Die J — und in: Jahresbericht über die Fortschritte der physischen W senschaften; von J. Berzelins. A. d. Schwedischen von F. Wöller. Jahrg. XV. Tübingen 1836. S. 476.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 307.

Bains d'Europe. S. 356.

Die Mineralquelle von Besse entspringt 200 Schritte vidieser kleinen, zwei Lieues von Mont d'Or und sieben Lieues Clermont-Ferrand entfernten Stadt, und wird la Villetour genan Mitouart hat in derselben Selenit, Chlornatrium, erdige Salze, vinig Eisen und viel kohlensaures Gas gefunden. Das Sauerwas

rkt abführend und diuretisch, und wird gegen Cephaleen, Unorduagen der Verdauung, Amenorrhöc u. s. w. empfohlen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 132.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 311.

Die Mineralquellen von Saurières, einem acht Lieues Idwestlich von Clermont-Ferrand gelegenen Flecken der Ober-Augene, drei an der Zahl, wovon eine laue Therme, die andern beim Säuerlinge sind. Zwei andere ähnliche Mineralquellen finden ih bei einem Dorse gleiches Namens in der Unter-Auvergne:

Carrère, catalogne a. a. O. S. 469, 474.

Die Miner alquellen von Bar, einem in der Nähe von Saintrmain-Lambron gelegenen, von Clermont-Ferrand neun Lieues ententen Dorfe, entspringen aus einem kleinen Hügel in großer Anhal; es werden jedoch nur drei davon benutzt. Das Mineralwasser
kalt, durchsichtig, von schwach sänerlichem und salzigem Gemack und enthält nach Monnet, außer kohlensaurem Gase,
weefelsaure Kalkerde und kohlensaure Natron- und Magnesia-Salzeen benutzt es nur als Getränk, zu einer bis zwei Pinten täglich,
el empfiehlt es, als auflösend, gelind reizend, Se- und Excretionen
tördernd, vorzüglich bei chronischen Krankheiten der Unterleibsegeweide, Anschoppungen, Leber- und Drüsenanschwellungen, hartbekigen Wechselfiebern und den davon entstehenden Folgekranktten.

Monnet, traité des eaux minérales. 1768. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 311.

Die Mineralquelle von Beauclair, ein an kohlensaurem se reicher Säuerling, entspringt eilf Lieues nordwestlich von Saint-

Carrère, catalogue a. a. O. S. 471.

Die Mineralquelle von Vernet, einem eine Lieue von Besse fernten Flecken, ist ein Sauerwasser, das in der Umgegend für petit befördernd gilt. Dasselbe gilt von

Der Mineralquelle von Chanonnat, einem zwei Lieues lich von Clermont-Ferrand gelegenen Flecken, die nach Chomel lior- und Kalisalze enthalten soll.

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 129.

Die Mineralquelle von Martres-de-Veyre, einem zwei bues von Vic-le-Comte entfernten Flecken, entspringt einige Schritte nach Allier-Fluss. Der Säuerling enthält nach Duclos salpetersauund nach Raulin Ammoniaksalz.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 130.

Die Mineralquellen von Medague entspringen auf eine de Wiese hart am Ufer des Allier, drei Lieues von Clermont-Ferrander zwei au der Zahl, die unter dem Namen Grand- und Petit-Bouiselou von den Bewohnern der Umgegend vielfach benutzt werden. Da der Mineralwasser enthält, außer vielem kohlensaurem Gase, kohlensaures Natron, Kalkerde und Eisenoxydul, so wie hydrochlorsaures Natron. Nach Raulin wirkt es eröffnend, leicht tonisirend und alle führend, je nach der Dosis, in welcher es getrunken wird; man trinligde es vornehmlich gegen Stockungen der Unterleibseingeweide, Chloros und die Folgen der in dieser Gegend wegen benachbarter Sümp zehr häufigen Wechselfieber.

Patissier et Boutrou-Charlard a. a. O. S. 311. Bains d'Europe. S. 346.

Die Mineralquelle von Arlant, sieben Lieues von Issoir so wie die von Ambert an der Dore, und die von Job, zwei an d Zahl, wovon die eine den Namen Sanhetas, die andere den Namen la Bécherie führt, und die von Nebouzet, in der Nähe v Bourboule, werden als kalte, an Eisen, Vitriol und kohlensaure Gase reiehe Säuerlinge bezeiehnet.

Carrère, catalogne a. a. O. S. 473, 474. Bains d'Europe. S. 360.

Die Mineralquellen von Saint-Amand-la-Roche-F vine, einem eine Viertel-Lieue von Saint-Saturnin gelegenen Flecks werden als eisen- und vitriolreiche Säuerlinge bezeichnet: die ei tührt den Namen: Saint-Amand, die andere: la Fayole.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 474.

Die Mineralquelle von Saint-Jean-de-Glaines, ein zwei Lieues von Billon entfernten Weiler, wird Source des Conets, auch Fonsalada (fontaine salée) genannt, und enthält na Advinent, außer kohlensaurem Gase, Chlorcaleium und kohlensau Erden, — nach Ligier auch Vitriol. Sie wird gegen ehronisch Diarrhöen, hartnäckige Gastralgien, Unreinigkeiten der ersten Weiten aus wirksam gerühmt.

Gazette salut. 1773. Nr. 12. p. 47. 48. Nr. 28.

Endlich sei hier noch der Gas-Ausströmungen erwähnt, die fauf allen Puneten der Limagne beobachtet werden, wo aus den Spten des Kalkbodens unaufhörlich und zum Theil mit großem Reithnm kohlensaures Gas sieh entwickelt. Eine der merkwürdigs dieser Art ist bei Aigue-Perse (Aqua sparsa), anch Mineralwas von Aigue-Perse (Aquae calidae Avernorum) genannt. Bei der knen, drei Lieues von Riom (Dép. dn Puy de Dôme) gelegenen St

sses Namens befindet sich am Fuss des Hügels Montpensier eine finang, die gewöhnlich mit trübem Wasser angefüllt ist und aus sich eine große Menge kohlensauren Gases mit Geräusch entwickelt, durch das, obgieich kalte, Wasser wie in einem kochenden Zuande erhalten wird. Die Thiere, welche sich diesem Orte nähern, en betäubt nieder, daher der Name Fontaine empoisonnée, das Wasser erhalten hat. Aber, weit entfernt, schädlich zu sein, rede dieses Wasser mit demselben Nutzen angewendet werden kön-, wie andere an kohlensaurem Gase reiche Säuerlinge; es wird Simplification of the benefit benefit.

Dictionnaire universel de matière médicale, par Mérat et de ms. Paris 1829. T. I. p. 117.

Issoi i an d den N ahe T

nsaar

Fleck

es Co

ält I

ensa ronis

en W

t, die 12 en Sp

a 1825

ore post of the con-

h . 10 m . 1 The state of the s

the state of the s The state of the s

The second of th

Box on the state of the same o

or a second seco

en St

# C. Die Heilquellen von Rouergue, Limousin, Marche und Bourbonnais.

heli

lich

Lideo

en arl

bied Di

der les z

and the second s

the growth of the distribution and the company

in the state of th

the second of th

7 11:

1. Die Mineralquellen von Cransac werde einem ach einem im Département de l'Aveyron, am linken Ufcalled des Lot auf einem Hügel in Mitten eines angenehmen The state les gelegenen, eine halbe Lieue von Aubin, sechs Lieue konordwestlich von Rhodez entfernten Dorfe benannt. Wei der hügel, Wiesen und Fruchtgärten, von höheren mit Kastellen nienwäldern bedeekten Bergen umgeben, schmücken der konordwestlich von Rhodez entfernten Dorfe benannt. Wei der hügel, Wiesen und Fruchtgärten, von höheren mit Kastellen nienwäldern bedeekten Bergen umgeben, schmücken der konordwestlich von Rhodez entfernten Dorfe benannt. Wei der hügel, Wiesen und Fruchtgärten, von höheren mit Kastellen nienwäldern bedeekten Bergen umgeben, schmücken der konordwestlich von Rhodez entfernten Dorfe benannt. Wei der hügel, Wiesen und Fruchtgärten, von höheren mit Kastellen nienwäldern bedeekten Bergen umgeben, schmücken der konordwestlich von Rhodez entfernten Dorfe benannt. Wei der hügel, Wiesen und Fruchtgärten, von höheren mit Kastellen nienwäldern bedeekten Bergen umgeben, schmücken der kastellen nienwäldern berühmt gewährt.

Obgleich die Quellen sich eines zahlreichen Besuchs erfreue id; ab so würde dies doch noch mehr der Fall sein, wenn bessere Anst ten zur Aufnahme der Kurgäste getroffen und namentlich ein Etabl sement in der Nähe der Quellen erbaut oder wenigstens ein bequen Weg von Anbin nach Cransac hergerichtet wären. Jetzt müssen Kranken mehrentheils in Aubin Wohnung nehmen, und sind daher den meisten Fällen des Vortheils beraubt, das Mineralwasser unmitt bar an den Quellen zu trinken. Im Kurorte selbst finden sich nur nige 20, zum Theil der nothwendigen Bequemlichkeiten entbehrer den Häuser zur Aufnahme von Kurgästen, deren jahrlich 2—3000, grötentheils ans dem Bauernstande, hieher kommen (im J. 1834: 15 im J. 1835: 1700, nach Andern 2100). Die Saison dauert vom Jbis 1. October; der Aufenthalt der Kranken gewöhnlich acht bis ze Tage. Die durch die Kurgäste im J. 1835 hier in Umlauf geset Summe betrug etwa 42,000 Francs. Das Mineralwasser wird a stark (jährlich mehr als 100,000 Litres) versendet: die Einnahme

gedachten Jahre auf 7,590 Francs. — Médecin-inspecteur ist Hr.

Man zählt hier vier, nach ihren Eigenthüniern benannte meralquellen, von denen die beiden alten, schon seit hrhunderten bekannten, und auch am meisten besuchten, chards-Quellen, die beiden neuen, im Jahre 1811 tideckten, Bezelgues-Quellen heißen. Sowohl die en wie die neuen werden jede wieder in die obere oder arke (forte) und die untere oder sülse (donce) unternieden.

Dieselben entspringen in einiger Entfernung vom Orte, der Nähe eines unermefslichen Steinkohlenlagers, welces zum Theil in Brand gerathen, zu einer eigenthümli-Ted een Anstalt Veranlassung giebt. Ungefähr auf der hal-The Mohe des Berges, an dessen Fuße der Quellenursprung Thest, findet man nämlich in einem dichten Kastanienwalde Lieu ne Art dünkler, sanft absteigender natürlicher Höhlen, Wei deren innerm Ende eine Sitzbank angebracht ist. Diese Kast Thlen, vier an der Zahl, haben einen Durchmesser von end wa 40-50 Fuss und sind mit einer außerordentlich hei-Hern Luft und starkem Schwefeldampfe angefüllt. atzplatze steigt die Wärme auf 25-39° R., so daß die anken nach 20-30 Minuten ganz mit Schweifs bedeckt alter auch diese, so vieler nützlichen Anwendung fä-Julyen Vorrichtungen sind sehr vernachläßigt. Zwar wer-Etah un, sie von Kranken, die an hartnäckigen rheumatischen d gichtischen, so wie paralytischen und Hautaffectionen den, häufig besucht; aber ihre unstreitig große Wirkunkeit wird durch die Nothwendigkeit beschränkt, einen iten Weg nach Hause zurückzulegen. Auch ist die fuchbarschaft durch Schlangen unangenchm, welche diese i burmen Höhlen gern aufsuchen.

Der Wasserreichthum der Quellen wechselt nach der bei bereszeit: er ist reicher bei regnichter, ärmer bei trockd r Witterung. Das Mineralwasser selbst ist klar, durch-

sichtig, geruchlos, von bitterem, styptischem Geschmack und hat die Temperatur von 5-8°R. Analysirt wurde es 1811 von Vauquelin, 1820 von Victor Murat. Nach Letzterem enthält in einem Litre:

|                            | 1. Source douce: | 2. Source forte |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Schwefelsaure Talkerde .   | 4,7927 Gram      | 3,7690 Grain.   |
| Schwefelsaure Alaunerde .  | 0,1707           | 0,4552 —        |
| Schwefelsaures Eisen       | 0,1138 — .       | 0,5693 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde .   | 0,5693 — .       | 0,3414 —        |
| Kohlensaure Kalkerde       | 0,17,07 — .      |                 |
| Kohlensaure Talkerde       | 0,2276 — .       | 0,1138 —        |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 0,1138 — .       | 0,4552 —        |
|                            | 6,1586 Gram.     | 5,7039 Gram.    |
| Kohlensaures Gas           | unbestimmt       | unbestimmt.     |

an ei

Vau qu elin fand in den Richards-Quellen: schwefelsaure Kalk-Allen Talk- und Alaunerde, eine kleine Menge Chlormagnesium und eine wenig Schwefelsäure, wahrscheinlich an schwefelsaure Alaunerde gebunden; — in den Bezelgues-Quellen: schwefelsaure Kalkerde, schwefelsaures Mangan und Eisen, Chlormagnesium. Die Gegenwart eine nicht unbeträchtlichen Menge schwefelsauren Mangans in diesem Wasser würde es sehr wesentlich von andern französischen Mineralque len unterscheiden. — Eine neue im J. 1840 von O. Henry un Pommarède mit dem Wasser der starken Richardsquelle vorgenom mene Analyse hat die Gegenwart des schwefelsauren Mangans nich allein bestätigt, sondern auch in einem Litre dieses Wassers davon 1.2 Gram. und eben so viel schwefelsaures Eisen nachgewiesen: ein im Verhältnifs zu den bis jetzt bekannten eisenreichsten Mineralque len außerordeutliche Menge.

Der Gegenwart des schwefelsauren Mangans und E sens, in so großen Verhältnissen, entspricht die außerondentliche Wirkung des Mineralwassers, die so groß ist daß in der Regel acht bis zehn Tage hinreichen, um ein Kur zu vollenden. Man braucht es nur in Form von Grank in Dosen von einem bis drei Pfunden. Eine der esten Wirkungen, die es gewöhnlich äußert, ist, daße reichliche Stuhlausleerungen und selbst Erbrechen hervoruft; doch gewöhnt man sich allmählig daran. Das Waser der süßen Richardsquelle, die an mineralischen Bestandtheilen am reichsten ist, zu zwei bis drei Pfunde genommen, wirkt leicht stimulirend auf den Magen, die Urinsecretion und Darmausleerungen vermehrend; in greicht

eern Dosen getrunken, ruft es ein Gefühl von Schwere Magen, mit Kopfschmerzen, Uebelkeiten, Erbrechen egleitet, hervor. Mit der nöthigen Vorsicht benutzt, bemmt das Mineralwasser jedoch im Allgemeinen Personen on zarten Muskelfasern und der Mehrzahl der Fälle von ffectionen des lymphatischen Systems sehr gut. Uebriens muß es so viel wie möglich kalt getrunken werden, da durch Erwärmung sich leicht zersetzt. Um seine oft reizende Wirkung zu vermindern, muß man es zuwei-\_ m mit Milch, Gummiwasser oder dergleichen vermischen.

Das Mineralwasser wird besonders da empfohlen, wo an eine sanfte, aber directe und anhaltende Erregung Kalk er Schleimhaut des Verdauungskanals hervorrufen will, mentlich ist es heilsam bei : tief gesunkenem Appetit und tde & lagenschwäche chronischer Art und in allen auf Schwäschw de der Ernährung ohne Reizung berühenden Krankheits-Wirmen, ferner Stockungen der Eingeweide des Unterleibes, alque urtuäckigen Quartanfiebern, Unterdrückung des Monatsusses, von Erschlaffung des ganzen Organismus begleitet. id uch soll das Mineralwasser ein mächtiges Prophylaktim gegen Gallen- und Faulfieber-Epidemien, so wie ralgae (egen Dysenterien sein.

7on 360 hier im J. 1839 gegen Krankheiten des Verdauungsap-Brunnenkur Gebrauchenden wurden 70 geheilt, 140 gebes-ert, 150 reisten in demselben Zustand ab, als sie gekommen waren, sero ad 6 wurden nach ihrer Abreise vom Kurorte geheilt; - von 178 ällen chronischer Stockungen der Leber und anderer Unterleibseinweise wurden 38 geheilt, 56 gemisdert und 84 blieben stationär.

Mithurin Dissès, les vertus et analyse des eaux minérales Craisac avec la déscription, vertu et usage des Etuves. Villefranler e la 1686 und 1700.

Lémery in: Histoire de l'Académie royale des Seiences. 1705. berro .. 67.

J.J. Gally l'Artigue, traité nouveau et curieux des eaux Wa minéraes de Cransae, où l'on démontre etc. Rhodez 1732. ed B

Carère, catalogue a. a. O. S. 441.

iram.

g: ein

Mwat, topographie physique et médicale du terroir d'Aubin, et analyse les eaux minérales de Cransac. Rhodez 1804.

Vieor Murat, notice sur les eaux minérales de Cransac. grathodez R22.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 349.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 338.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 312.

Merat, rapport at a. O. S. 23, 36, 57.

O. Henry et Pommarède, analyse chimique des eaux minérales ferro-manganésiennes de Cransac. Paris 1840.

nerlich

tztere

Koble

Kohle

Koble

Kohle

Chlori

Kohle

Sehi

Das

n Bäd

ern aus

rittel I

annen

nen l

nen a

et mai

läuerlin

stliche

a Srlr

Con

legleite

en, die

lalage a

delsen e

lufs der

hache R

lantaffe

en, Stei

er inner

mren.

usses.

Auc

Patissier, rapport etc. S. 45. 50. 76.

2. Die Thermalquellen von Sylvanes entspringen bei dem 400 Metres über d. M., im Département de l'Aveyron, drei Lieues von Vabres, vier Lieues von Saint-Affrique, sechs Lieues von Rhodez, angenehm und gesund zwischen Waldhügeln gelegenen Dorfe gleiches Namens und sind mit einem gut eingerichteten Etablissement versehen.

Das Etablissement, aus Wohngebäuden zur Aufnahme von Kranken, und einem Badehause bestehend, befindet sich auf einer großen Wiese; der Zugang zu dem Kurort ist leicht und bequem. Im Jahre 1821 befanden sich hier 336 Kurgäste (im J. 1834 nur 118, — 1835: 119), die eine Summe von 36—40,000 Francs in demselben zurückliefsen. Die Quellen sind Privateigenthum und werden vom Mai bis Ende September benutzt; eine Kur währt hier gewöhnlich 15—20 Tage. Médecin-inspecteur ist Hr. Laur, Adjunct Er. Auzouy.

Es entspringen hier zwei Mineralquellen am Fusse sines Hügels: die eine, deren Wasser in einem großen Reservoir gesammelt wird, befindet sich in einem der Gebäude des Etablissements und dient zu Bädern; ihre Temperatur beträgt im Reservoir 30,4° R.; — die zweite, petité foutaine genannt, fließt am Ufer des kleinen Baches Sylvanès frei zu Tage und dient als Trinkquelle; ihre Temperatur beträgt 27,2° R.; — die dritte, ein wenig oberhalb der beiden ersten, hat die Temperatur von 26,4° F. und bildet die sogenannten petites baignoires.

Das Thermalwasser ist klar, von hepatischem Geruch, anfangs süßlichem, hintennach eisenhaftem, leicht sakigem und bitterm Geschmack. Es ist auf der Oberfläcle mit einem röthlich-blauen Häutchen bedeckt und setzt m Reservoir einen röthlich-braunen, fettigen Niederschlaf ab.

Chemisch analysirt wurde dasselbe von Virnque,

nuerlich von Bérard aus Montpellier und Coulet. Nach etzteren enthält ein Litre:

Dis

s vo emen

lisse

| Kohlensaures Eisenoxydul 0,0405 Gram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Gas 0,200 Litre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwefelwasserstoffgas 0,050 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0,250 Litre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of the s |

Das Thermalwasser wird in Form von Getränk und in Bädern benutzt. Man trinkt es zu drei oder vier Glärrn aus der kleinen Quelle und versetzt es oft zu einem ittel mit Milch. Die Bäder werden entweder in Badennnen, oder in zwei, eins für Männer, das andere für auen bestimmten, Piscinien, deren jedes etwa zwölf Perinen auf einmal fassen kann, genommen. Häufig verbint man mit den Bädern auch den innern Gebrauch des stlichen) Abhange desselben Hügels, dem die Thermen in Sylvanès entspringen, befindet.

Contraindicirt in allen Krankheiten, die von Fieber egleitet, und nur mit Vorsicht plethorischen Personn, die dem Blutspeien ausgesetzt sind oder solchen, die mlage zur Lungenschwindsucht haben, zu gestatten, gegesen dagegen die Bäder von Sylvanès eines großen ufs der Wirksamkeit gegen: nervöse Krankheiten, chrosche Rheumatismen, Lähmungen, scrophulöse Leiden, autaffectionen, hartnäckige Geschwüre, falsche Anchylom, Steifheit der Gelenke und Contracturen der Glieder; — er innere Gebrauch der kleinen Quelle gegen: chronischen ungen-Katarrh, Fluor albus, Unterdrückung des Monatsusses.

Auch benutzt man den Mineralschlamm zu örtlichen ädern gegen Hautkrankheiten, Geschwülste u. s. w.

do M. Malricu, mémoire sur les eaux minerales chaudes de Sylvanès et sur les eaux froides de Camarès. Toulouse 1776,

Paul Caucanas, traité analytique et pratique sur les caux ples minérales de Sylvanès et de Camarès. Paris an X. (1802).

otilens

oblens

oblens

prele

lorgat

loblensi

Ewend

Mal

P. C

Lr

Alil

Rett

Pati

Julia-Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 197.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 117. Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 537.

Patissier et Boutron-Charlard, a. a. O. S. 324.

Mérat, rapport etc. S. 28. 48.

Bains d'Europe, S. 280.

3. Die Mineralquellen von Camarès oder Pont-de-Camarès, einer kleinen Stadt des Département de l'Aveyron, von Saint-Affrique vier, von Saint-Gervais drei, von Lodève sieben, von Roquefort vier und von kol Sylvanès eine halbe Lieue entfernt, entspringen eine Viertelstunde von der Stadt, wo auch das Etablissement d'Andahre sich befindet, auf dem jenseitigen (westlichen) Abhange des Hügels, aus dem die Thermen von Sylvanès zu Tage kommen, in einer gebirgigen Gegend is Mer am Dourdon, einem der Nebenflüsse des Tarn.

Das Etablissement, das auch bequeme Wohnungen für Kurgäste III Ge darbietet, wird zahlreich besucht während der Zeit vom 15. Juni bis franc Ende Octobers (im J. 1821 von 400 Kranken), und hat mit Sylvanès einen gemeinschaftlichen Médecin-inspecteur. Eine Kur währt gewöhnlich 15-18 Tage. Das Wasser der Quellen, die Privateigenthum & II sind, wird auch versendet: man führt jährlich 800 Litres Wasser von der Quelle Andabre aus.

Man unterscheidet hier zwei Mineralquellen, die 300 en de Schritte von einander entfernt, auf dem linken Ufer des weg Baches Andabre aus Schieferfelsen zu Tage kommen: die Poin Quelle Andabre, ein alkalischer, eisenhaltiger Säuerling, der beträchtlichste und mit einem Etablissement versehen, und die Quelle Prugnes, beide von 9,6° R. Temperatur.

Das Mineralwasser der Quelle Andabre ist perlend, Andabre moussirend, von eisenhaftem, säuerlich-salzigem Geschmack, - das der Quelle Prugnes hat einen mehr bittern, weniger salzigen Geschmack. Analysirt wurde die Quelle Andabre von Bérard und Coulet in Montpellier (1826), die Quelle Prugnes von Laurens in Marseille. Hiernach enthält:

#### 1. Die Quelle Audabre:

le St

Oder Parte. t.Ger d 701 Vier ment

westli

Wasser

en: die

ierling.

sehen,

eratur.

rlend,

hmack,

, weni-

le An-

26), die

nthält:

| The state of the s |   | in einem Litre: | in sechzehn Unzen: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| bhlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 0,2051 Gram.    | . 1,575 Gr.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 0,1526 —        | . 1,171 —          |
| bhlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 0,0565 —        | . 0,433 —          |
| hlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 1,8735 —        | 6,708 —            |
| bliwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 0,6954 —        | . 5,337 —          |
| illornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 0,0820 —        | . 0,629 —          |
| William Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 3,0651 Gram.    | 15,853 Gr.         |
| bhlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 0,961 Litre.    | 26,19 Kub. Z.      |

#### Die Quelle Prugnes:

| 1                    |      |       | in einem Litre: |
|----------------------|------|-------|-----------------|
| Kohlensaures Natron  |      |       | 0,15 Gram.      |
| Chlornatrium .       | <br> | • • • | 0,03 —          |
| Kohlensaure Talkerde |      |       | 0,08            |
| Kohlensaure Kalkerde |      |       | 0,15 —          |
|                      |      |       | 0,41 Gram.      |
| Kohlensaures Gas     |      | · ·   | 0,333 Litre.    |

Das Mineralwasser der Quelle Andabre ist das wirkmste; das der Quelle Prugnes wirkt weniger reizend auf egen es Nervensystem, die ersten Wege und die Respirationsgane. Ersteres wird daher vorzugsweise benutzt in Form urask in Getränk, zu zwei Gläsern bis zu zwei Litres täglich, hui bi auch mit Wein vermischt als Getränk bei Tische. Häuverbindet man mit der Trinkkur den Gebrauch der Bärentham ir zu Sylvanès.

Das Mineralwasser von Camarès wird mit Nutzen anwendet bei Schwäche der Verdauungsorgane, Stockunie 30 in der Leber, des Mesenteriums, Leiden der Harnwerker des rouge, Chlorose, Leukorrhoe und Scropheln.

Poëme à la louange des eaux minérales du Pout-de-Camarès, par réligieux. Narbonne 1662.

Malrieu, mémoire sur les eaux min. etc. Vergl. Sylvanès.

P. Caucanas, traité analytique etc. Vergl. Sylvanès.

L. Coulet, mémoire sur les eaux minérales gazeuses ferrugineuses indabre. Montpellier 1826.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 166.

Revue médicale. 1827. T. I. p. 366.

Bibliothèque médicale. Fèvrier 1828.

Js. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 273.

Patissier et Boutrou-Charlard, a. a. O. S. 302.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 42.

Bains d'Europe. S. 282.

4. Die Mineralquelle von Miers entspring bei dem im Département du Lot, neun Lieues von Cahor: in der Nähe der Dordogne gelegenen Dorfe gleiches Na mens am Fuss eines Berges und ist, obwohl sie eines gro ssen Ruses in der Umgegend geniesst, zwar mit einen Etablissement zur Benutzung der Trinkquelle, aber noch nicht mit Einrichtungen zur Aufnahme von Kurgäster

Die Kurgäste, deren jährlich im Durchschnitt 550 hierherkommet müssen in den benachbarten Dörfern wohnen. Das Etablissement hat wer der Einrichtungen zu Bädern noch zu Douchen. Die Quelle ist Prissell vateigenthum und bringt ihrem Besitzer jährlich 5000 Francs ei theils von dem getrunkenen, theils von dem versendeten Wasser. Médecin-inspecteur ist Hr. Daval.

Das, von Patissier zu den kalten Soolquellen geningen zählte Mineralwasser wurde 1836 von O. Henry un Boullay, entfernt von der Quelle, chemisch geprüf Hiernach enthält ein Litre desselben: r Best

| Doppeltkohlensaure Kalkerde 0,213 Gran | e Acti    |
|----------------------------------------|-----------|
| Doppeltkohlensaure Talkerde 0,120 -    | für 6     |
| 70 141 111 NY                          | an wei    |
| Schwefelsaure Kalkerde 0,954 -         | einer     |
| Schwefelsaures Natron 2,675 -          | seinem    |
|                                        | L end j   |
|                                        | bil.      |
| Kieselerde 0,480 -                     | J. 1835   |
| Thonerde 0,037 —                       | y. Die    |
| Eisenoxyd 0,030 —                      | rin-inspe |
| Organische Materie 0,015 -             |           |
| 5,365 Graj                             | Man       |
| Kohlensaures Gas unbestimm             | dischen   |

nmeln

ablissen

sar,

r oder I

Pletatur

Das Mineralwasser wirkt abführend und wird nur Getränk, in der Dose von einem bis zu zwei Litres täg lich, mit Erfolg benutzt gegen ehronische Affectionen de Unterleibseingeweide uud besonders gegen eingewurzelt Krankheiten der Leber und der Milz, Schwäche der Ve Pen: dauungsorgane, hartnäckige Wechselfieber, - ist ab durchaus contraindieirt in allen Entzündungszuständen. Mieratu DE FOD

Carrère, catalogue a. a. O. S. 437. Bulletin de l'Académie royale de méd. 1837. T. I. p. 310. Journal de Pharmacie. 1838. Mai. p. 211. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 516. Mérat, rapport a. a. O. S. 42. Bains d'Enrope. S. 311.

Sprin,

Cabo

les V

es en

ancs e

pilen.

10.

Die Thermalquellen von Evaux entsprineine n eine Viertel-Lieue nördlich von der kleinen, 9 Lieues gaste un Guéret und 80 Lieues von Paris, im Département de Creuse gelegenen Stadt gleiches Namens in einem envon bewaldeten Höhen umgebenen, etwa 200 Mètres that we cer d. M. erhabenen. Thale und sind mit mehreren Etaistly seements zu ihrer Benutzung ausgestattet.

Die Thermen sind schon seit der Römer Zeiten in Gebrauch, wurden von jeher von den Bewohnern der Umgegend gegen Rheumismen, die in dieser Gegend wegen rauher, veründerlicher Witen grang fast endemisch sind, angewandt; doch waren früher die Anten zu ihrer Benutzung sehr unvollkommen: aufser einigen in gepül is gehauenen Wannen, worin beide Geschlechter ohne Unterschied keten, fehlte es durchaus an allen nothwendigen Bequemlichkeiten. Besuch war daher auch nur sparsam. Gegenwärtig aber, wo 3 Gran es Action-Gesellschaft in den Besitz der Thermen gelangt ist, die 1 - Ifür 6745 Francs verpachtet, befindet sich hier, außer zwei kleion weniger gut gehaltenen Etablissements mit je acht Badewannen 14 - einer Douche, ein neues ziemlich elegantes Badehaus hier, das seinem Untergesehofs 24 Badekabinette, 14 Douchen, ein Dampfund in seinen oberen Etagen elegante Wohnungen für Kurgäste bhält. Die Zahl der Letztern nimmt daher mit jedem Jahre zu: 30 - JJ. 1835 betrug sie 400, die dem Kurorte 20,524 Francs einbrach-Die Saison beginnt den 15 Mai und endet den 1. October. Méon - iin-inspecteur ist Hr. Tripier, Adjunct Hr. Darchis.

015 -Man unterscheidet hier vier Thermen, die aus urvulnischem Gestein entspringen und sich in zwei Bassins nmeln von wo sie in die einzelnen Badewannen der ablissements geleitet werden, nämlich: 1) Puits de sar, die heißeste Quelle; 2) Puits de Grand Basno der Fontaine du Jardin; 3) Puits du Bain de peur; 4) Source du Petit-Cornet, die zusammen va 140 Litres Thermalwasser in der Minute liefern. Die ist ab imperatur derselben variirt nach Maassgabe der Entfering von ihrem Ursprung, so dass der Puits de César eine Imperatur von 47° R., Petit-Cornet von 36° R. und Fon-

taine du Jardin von 24-36° R. besitzt. Der Wechsel in der Temperatur der zuletzt genannten Quellen muß der Infiltration von Regenwasser zugesehrieben werden, da die Temperatur des Thermalwassers am Morgen nach einem starken Regen und überhaupt im Winter sieh um 8-9,5° R. verringert.

Das Thermalwasser ist klar, farblos, von fadem, widrigem, sehwach laugenhaftem, wenn es seine natürliehe Wärme hat, etwas salzigem Gesehmack, wenn es abgekühlt ist; - reagirt auch sehwach alkaliseh; der stark hepatische Gerueh desselben wird ebenfalls bei der Abkühlung weniger merklieh. Das speeif. Gewieht ist beim Puits de César: 1000,0943, bein Puits de Grand Bassin: 1000, 2880, beim Puits du Bain de Vapeur: 1000, 0943, bei der Source du Petit-Cornet: 1001, 3750. - Die Gasarten, welche sieh aus den Quellen entwickeln und dieselben in steter Bewegung, erhalten, seheinen sieh nieht sowohl aus dem Thermalwasser selbst, als aus dem organischen Ueberzuge der Bassinwände durch Zersetzung zu entwickeln; das über den Quellen gesammelte Gas enthält 4-11 p. C. Kohlensäure, atmosphärische Luft, freien Stiekstoff und Schwefelwasserstoff in deutlich bemerkbarer, aber nicht bestimm- 1000 barer Menge. Durch Auskochen des Wassers selbst erhält Die man'nur g vom Volumen desselben einer aus 29 Sauerstoff, det B 37 Stiekstoff und 34 Kohlensäure zusammengesetzten Luft. beder Die durch Pressung aus den, die Wände und den Boden wind der Bassins bedeckenden Vegetationen entwickelte Luft enthält 2,5 Kohlensäure, 59,5 Stiekstoff, 38,0 Sauerstoff.

Nach einer von Gougnon entfernt von den Quellen Bei unternommenen Analyse enthält das Thermalwasser:

|                         | in einem Litre: | in sechzen Unzen: |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Kohlensaures Natron     | 0,678 Gram      | . 5,266 Gr.       |
| Kohlensaure Kalkerde    | 0,035 — .       | . 0,291 —         |
| Kohlensaure Talkerde    | 4               | . 0,250 —         |
| Schwefelsaures Natron . | 0,706 — .       | . 5,980 —         |
| Chlornatrium,           | 2,100 — .       | . 16,820 —        |
| Kieselerde              | 0,053 — .       | 0,416 -           |
|                         | 3,602 Gram.     | 29,023 Gr.        |
|                         |                 |                   |

Koh- Theil

K

Sch

Pho

Chl

Koli

Kob

Hies

Thou

In

een Nate

isst beim

2,500 Kub. Z. 0,090 Litre. . Kohlensaures Gas . . . . Sehwefelwasserstoffgas unbestimmt. unbestimmt.

Eine neuere, von Legrip mitgetheilte Analyse dagein ergab in einem Litre Thermalwasser:

| ,                         | 1. | Source du Petit- | 2. Puits de |
|---------------------------|----|------------------|-------------|
| × (1)                     |    | Cornet:          | César:      |
| Schwefelsaures Natron .   | ě  | 12,4760 Gr       | 11,8174 Gr. |
| Schwefelsaures Kali .     |    | 3,4970           | 3,1034      |
| Phosphorsaures Natron .   |    | 0,0880 — .       | Spuren      |
| Chloruatrium              | •  | 0,1147 —         | 4,0650 —    |
| Kohlensaures Natron .     |    | 2,7030 — .       | 1,6500 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .    |    | 2,4329 — .       | 1,8275 —    |
| Kohlensaure Talkerde .    |    | 1,9345 — .       | 1,1570 —    |
| Kohlensaures Lithion .    |    | 0,0505 — .       | 0,2100 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul  |    | 0,4055 — .       | 0,3550 —    |
| Kohlensaures Manganoxydul |    | 0,0159 — .       | Spuren      |
| Kieselerde                |    | 2,1660 — .       | 3,0950      |
| Thonerde                  |    |                  | 0,1000      |
| Organische Substanz .     |    | 2,0750 —         | 0,7900 —    |
| Verlust                   |    | 0,5409 - , .     | 0,4697 —    |
| 100                       |    | 28,4999 Gr.      | 28,6400 Gr. |
|                           |    |                  |             |

dem Puits de César bildet sich ein schwarzer nlamm, welcher viel Schwefelwasserstoff entwickelt und, 100° getrocknet, 18,5 p. C. Schwefel enthält.

Die organisehen Substanzen, welehe man in dem Thermalwasser lbachtet, sind zweierlei Art. Im großen Bassin sind die Wände erstoff der Boden mit einer grünen Vegetation von : Nostoc thermabedeckt, welche sich zum Theil losreisst, auf der Obersläche Bode wwimmt, dort allmählig rostfarbig wird, wieder zu Boden sinkt und Bildung eines sehwarzen, Sehwefelwasserstoffgas entwickelnden e Lummes beiträgt. Die grüne Vegetation selbst bildet über einanostoff liegende, aus netzartigen Fasern und Kügelchen bestehende Memwell ien. Beim Zusammendrücken entwiekelt sie mit Geräuch Gas, sen Natur oben angegeben wurde. Die ausgedrückte Substanz hinillist beim Trocknen nur 11,25 p.C. trockner Substanz. Bei der Vermung entwickelt sie ammoniakalische Producte, sie enthält Chloro-[[DZen III, Eiweiss, Peetin, ein eigenthümlich rieehendes Fett, eine sehwavegetabilisehe Säure und viel meehaniseh beigemengte Salze. — Hem Puits de César beobachtet man eine fahlgraue Masse, welche Theil an den Wänden und dem Boden anhängt, zum Theil im Isser umherschwimmt, ebenfalls netzartige Struetur hat, aber so t und mit so viel Kügelchen, dass sie kaum durchscheinend ist. He Vegetationen wurden im getrockneten Zustande analysirt; sie Mielten:

Kot II. Theil.

el '

Infl

Ten

ark.

lgel . l, m rlie

abge k he bkiih Puit 1000 ei de 1, 778

s de

erzug. da

Koh

6 Gr. 1-

50 -

91-

|                              | Grand Bassin: Puits de César: |
|------------------------------|-------------------------------|
| · Kohlensaures Eisenoxydnl . | . 4,0240 14,488               |
| Kohlensanre Kalkerde         | . 1,2820 0,550                |
| Kohlensaures Lithion         | 0,7030                        |
| Kohlensaure Talkerde         | 0,790                         |
| Schwefelsaure Kalkerde.      | . 0,2300                      |
| Chlormagnesium               | 2,7602                        |
| Chlornatrium                 | . 1,2700 2,360                |
| Chlorkalium                  | . 0,1890                      |
| Chlorcalcium                 | . 4,3616 5,050                |
| Eisenoxyd ,                  | . 8,2000 21,705               |
| Alaunerde                    | . 0,7250                      |
| Kieselerde                   | . 5,5000 27,670               |
| Schwefel                     | . 19,8750 16,025              |
| Eiweis                       | . 1,0000 2,000                |
| Gallerte                     | . 3,9000 2,000                |
| Pectin                       | . 2,2750 1,250                |
| Chlorophyll                  | . 1,5000                      |
| Eigenthümliches Fett         | . 3,7500                      |
| Eigenthümliche Säure         | 1,0000                        |
| Extractivstoff               | 3,8000                        |
| Wasser und Verlust           | . 33,9052 6,112               |
|                              | 100,0000 100,000              |

An den Mündungen der Leitungsröhren setzen sich Concretionen ab, welche bei 100° getrocknet, folgende Zusammensetzung zeigen:

n Gar

asten
eser Ser Ser Spur
e viel
e viel

rum de genoun n Ruhm

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |              |  |
|---------------------------------------|--------|--------------|--|
| Kohlensaures Eisenoxydul              |        | . 25,050     |  |
| Kohlensaure Kalkerde                  |        | . 38,050     |  |
| Kohlensaure Talkerde                  |        | . 4,000      |  |
| Kohlensaures Lithion                  |        | . 2,000      |  |
| Kohlensaures Manganoxydul .           |        | 3,500        |  |
| Schwefelsaure Kalkerde                |        | 2,500        |  |
| Chlornatrium 4                        |        | . 3,750      |  |
| Phosphorsaure Kalkerde                |        | . 1,275      |  |
| Kieselerde                            |        | 6,750        |  |
| Schwefel                              |        | <br>. 10,250 |  |
| Eiweifs                               |        | . 0,525      |  |
|                                       | THE ST | 98,350       |  |
|                                       |        |              |  |

Das Thermalwasser, das Patissier für ein degenerirtes Schwefelwasser hält, wirkt dem von Néris analog und wird steinen von Getränk (anfangs zu zwei oder drei Gläsern und steigend bis zu zwei Litres), Wasserbädern (von 27—28° R.) und Douchen mit Erfolg angewandt gegen: Stockungen der Eingeweide des Unterleibes,

ries - und Steinbeschwerden, Scropheln, Neuralgien, Flechn, chronische Rheumatismen, falsche Anchylosen und kaltete Geschwüre.

J. A. Gougnon, Dissertation sur les caux minérales d'Evaux. is 1810.

Franc. Tripier, Dissertation sur les eaux minérales d'Evaux. atpellier 1830.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 446.

Patissier et Boutron-Charlard a. z. O. S. 458.

, Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 259.

Mérat, rapport a. a. O. S. 23. 37.

Tripier, essai sur les eaux minérales d'Evaux, leurs propriéphysiques, chimiques, et sur leur mode d'administration. Par. 1838. Journal de chimie médicale. 1838. Septhr. p. 397.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 72.

Bains d'Europe. S. 297.

h

100

thi

10

16

H

10)

17)

W

eigen:

(id),

((())

(199) (500)

(167, 172, 173, 174,

350

(13) (130)

periste

ei (il

m (

The said

rleib

Patissier, rapport a. a. O. S. 32.

6. Die Thermalquellen von Vichy, nach der linen, aber sehr alten, im Département de l'Allier, am bten Ufer des Allier, 15 Lieues von Moulins, 8 Lieues Gannat, 32 Lieues von Lyon und 87 Lieues von Paris, muthig gelegenen Stadt gleiches Namens genannt, gehözu den alkalischen Thermen und zwar zu den wirkosten und kräftigsten, die wir kennen. Aber obgleich sier Schatz schon von den Römern nicht übersehen wurde Spuren von Badebecken und marinornem Selimuck, so viele gefundene Münzen aus den Zeiten Nero's und judius' für das Alterthum des Gebrauchs der Thermen gen, so haben sie doch erst in diesem Jahrhundert wieum den ihnen gehührenden Rang unter den Heilquellen genommen und eine europäische Bedeutung erlangt: die-Ruhm entsprechen die eben so prächtigen als zweckmäßi-Einrichtungen zu ihrer Benutzung auf eine würdige Weise. Während die alte Stadt Vichy aus engen, finstern Strafsen bet, gewährt dagegen das, durch eine breite Promenade von ihr gente sogenannte Quartier neuf oder Quartier des eaux, Vichy-les-Bains genannt, in welchem die meisten Kurgäste nen, einen desto freundlichern Anblick. Mitten unter den Hôtels andern zur Aufnahme von Kurgästen bestimmten Wohnhäusern, der nenade gegenüber, erhebt sich das große Etablissement-thermal, im J. 1784 durch die Prinzessinnen Adelaide und Victoire, Tanten Ludwigs XVI., begonnen, im J. 1829 vollendet wurde und 72 Badekabinette und 4 Douchen, Säle, Gesellschaftszimmer u. dergl. in sich schliefst. Zugleich sind bedeckte Günge angebracht, damit die jenigen, welche das Mineralwasser trinken, gegen ungünstiges Wetter geschützt sind; bei heiterem Himmel ergehen sich die Kranken in den um das Kurhaus befindlichen Parkanlagen. Anch besteht das selbst ein Hospital, in welches Armenkranke aufgenommen und un entgeltlich verpflegt werden: das dazu gehörige Bade-Etablissemen enthält 12 Badekabinette und 3 Douchen.

Vichy ist durch gute und wohl unterhaltene Strassen mit Paris Lyon und dem südlichen Frankreich verbunden; das Klima ist mild gemäsigt, die Luft sehr rein und gesund. Die Umgegend macht wenn auch nicht einen großartigen, doch einen sehr freundlichen Ein wenn auch nicht einen großartigen, doch einen sehr freundlichen Ein wenn auch nicht einen großartigen, doch einen sehr freundlichen Ein wenn, lachenden Thale: in weiter Ferne sieht man von gewissen Punk ten aus die Gebirge der Auvergne und des Forez; Ausslüge mach man nach der Papeterie, dem Saut de la Chèvre (einem Felsen), de Grivats, der Ardoisière, dem Gour saillant (einem Wasserfall), nach der Grotte des Fées und der Côte de Saint-Amand, von wo ma eine herrliche Aussicht über Vichy und seine Umgebungen hat, un nach den Schlössern von Charmeil und Randan.

Die Thermalqueilen gehören dem Staat, dem sie einen reinen Ge ias, winn von 25 – 26,000 Francs jährlich einbringen, wovon 10,000 a das Hospital überlassen werden. Vichy ist der Ort, der in Frankreich am meisten von der feinen, eleganten Welt besucht wird; dielse Zahl der eigentlichen Kurgäste beträgt, außer 4 – 500 sie Begleiter 5. den, jährlich 1000 – 1200, die in dem Kurorte eine Summe von 5 b 600,000 Franes zurücklassen. Die Saison fängt den 15. Mai an un endet mit dem 15. September, oft findet man auch schon früher Bruid, wennengäste. Im April, wenn der Südwind vom Puy de Dôme herab der breitet, schwimmen die wiederkäuenden Thierc vom jenseitigen Uf der Brunnen am heilsamsten gehalten; im Landc pflegt man zu segen: die Saison ist eröffnet, das Vieh ist hinübergegangen. — Méd cin-inspecteur ist Hr. Prunelle, Adjunct Hr. Charles Petit.

Die Mineralquellen entspringen fast am Fuse der vurden kanischen Gebirge der Auvergne aus Kalktuff (Rocher de Celestins genannt), der aber offenbar von den Quelle selbst abgesetzt wurde. Unter diesem liegt ein wen in mächtiges Flötz von jüngstem Süßswasserkalkstein mit aus Flußkonchylien; dann folgt Granitgebirge, aus welche sie ihren Ursprung nehmen. Jenes Kalkflötz ist sonst der Umgegend von Lavaströmen und vulkanischen Tuffi den Brown wovon ungeheure Massen vorkommen, bedeckt.

Man unterscheidet sieben Mineralquellen, nämlich:

nit ,

and

1. La Grande Grille, so genannt, weil sie von mem eisernen Gitter umgeben ist, hat nach Longehamp e Temperatur von 31,35° R.

- 2. Le Puits Chomel oder Petit'Puits earré, Pitwärts von der vorigen, hat die Temperatur von 31,41° R. meh Longchamp, ist nicht sehr ergiebig und wird nur Par um Trinken benutzt.
- 3. Le Grand Puits carré oder Grand Bassin es Bains, dient nur zu Bädern und hat nach Longnamp die Temperatur von 35,91° R. Das Thermalwaser wird in zwei große Reservoirs und von da in die Bahekabinette geleitet. - Diese drei Quellen sind von dem urhause umschlossen und befinden sieh unter der nördlinen Gallerie, wo die Brunnentrinker lustwandeln.
- 4. Le Petit Boulet oder Fontaine des Acaias, hundert Schritte von der Gitterquelle auf dem Wege neh Cusset, hat nach Longehamp die Temperatur.von d; 11,8° R. und wird, wie to the second of the second
- geil 5. La Source Lucas, die neben ihr sich befindet nd die Temperatur von 23,88° R. nach Lougehamp er Brownt, wenig und nurials Getränk benutzt.
- 6. Le Gros Boulet oder Fontaine de l'Hôpimitten auf der Place Rosalie in der Nähe des Hospi-Is befindlich und in einem großen runden, von einem eimissernen Gitter umgebenen Bassin gesammelt, hat die Temeratur von 28,20° R. nach Longehamp. Sie wird sehr benelit und theils getrunken, besonders nach Tische zur Unter-Lützung der Verdauung, theils versorgt sie die Bäder des Lospitals.
- 7. La Fontaine des Célestins oder du Rocher, un äußersten Ende der Stadt an der Allier und daher intfernter von den Wohnungen der Kurgäste, aber eben arum wegen der nothwendig mit ihrem Gebrauch verbunenen Bewegung am häufigsten von den Brunnentrinkern unfgesucht, hat die Temperatur von 15,80° R. nach Long-

champ. Als man die Umgebungen dieser Quelle aufräumte, wurde noch eine andere von denselben Eigenschaften entdeckt; beide sind unter einem eleganten Pavillon gefast, doch durch eine bedeckte Halle getreunt, die zugleich den Trinkern zum Schutz bei Regenwetter dient.

Endlich ist noch die Source Sornin zu erwähnen, die sich sonst in einem Hause gleiches Namens befand, und im Jahre 1836 wiederentdeckt wurde; sie befindet sich jetzt vor dem Hôtel Guillermin und kann vielleicht die Cölestinerquelle, die kaum mehr dem Bedürfnifs ge- 101, nügt, ergänzen.

lier

Kel:

Koli

Kohl

Chlo

Schr Kies

Koh

Koh

ilre N

Kol

Koh

hold ('hlos

Sch

Eiser

Kies

Kohle

Kahl

hold

Kohle

Chlor

Schni

Das Wasser sämmtlicher Mineralquellen ist klar, von schwach-säuerlichem, hintennach etwas alkalischem Geschmack, - der der Cölestinerquelle ist stärker säuerlich als der der übrigen Quellen. Namentlich in der Grande-Grille, im Grand und Petit Puits carré und in der Hospitalquelle steigt stets eine Menge von Luftblasen auf, welche auf der Oberfläche des Wassers platzen, weshalb denn auch diese Quellen ein kochendes Anschen haben; die Luftblasen bestehen aus kohlensaurem Gase. Die Hospital- und die Lucasquelle geben einen schwachen Schwefelgeruch von sich; doch ist das Schwefelwasserstoffgas, wie die Analysen darthun, ursprünglich nicht in ihnen enthalten, sondern bildet sich erst durch Zersetzung. Die Hospitalquelle, die einzige, welche der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt ist, setzt eine vegetabilischanimalische Substanz ab, die auf der Obersläche des Wassers in Gestalt von Conferven schwimmt. Der Wasserreichthum des Grand Bain beträgt in 24 Stunden 180 Kub. Mètres, der der Hospitalquelle 51 Kub. Mètres; sämmtliche Mineralquellen liefern in 24 Stunden 260 Kub. Mètres Wasser.

Die Temperatur der einzelenen Mineralquellen wird von verschiedenen Chemikern verschieden angegeben, daher man auf eine Abnahme der Temperatur geschlossen hat; wir verweisen in dieser Beziehung auf S. 244 und stellen hier nur die Temperatur-Angaben nach dem Centesimal-Thermometer berechnet, tabellarisch neben einander:

| Tempe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ratur nach        | 3 h                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| mmen der Quellen: Lassonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | rthier u.Pu- Longchamp |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aug.1777): vis    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,25             | 45,0 44,880            |
| mits Chomel . 43,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 40,0 39,26°            |
| cande-Grille . 43,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,63             | 38,5 3931132 39,180    |
| racias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,13             | 27,250                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| icas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
| pital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,25             | 33,0 35,25°            |
| Hestins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,19             | 19,75°                 |
| The state of the s | 7 0 05            | The same and the       |
| Das Mineralwasser wur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de früher vo      | on Raulin, Des-        |
| et, Malouet, Geoffro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w chitowyo        | Mossian Ron            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                        |
| hier und Puvis, zuletzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von Long          | gchamp chemisch        |
| halysirt. Nach Berthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        |
| mediyshic raton berthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unu I uvis        | Sind Cittle Con .      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in einem Litre    | in sechzelm Unzen:     |
| Kohlensaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3,813 Gram.      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.005 Grain.      |                        |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,285             | 2,188                  |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,045 —           |                        |
| Chlorhatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,558 —           | 4,285 —                |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,279 —           | 2,106 -                |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,045 —           | 0.414                  |
| Kohlensaures Eisenoxydal '?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 0,067                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,031 Grain.      |                        |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,149 Litre.      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| Nach Longchamp's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analyse e         | nthalten in einem      |
| (tre Mineralwasser die Que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 4 - 13 4 23 4 | lyster of the          |
| ure minerarwasser die Que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | anen in anton     | rist roll tilleng      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Grande-G       | rille: 8.2. Chomel: 3  |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 0,3498 -        | - 0,3488 -             |
| Kohlensaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0849 -          | - 0,0852 -             |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,5700 -        | 0,5700                 |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 0,4725 -        | 0,4725                 |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0029 -          | 0,0031 -               |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0,0736 -        | 0,0721 —               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,5351 Gr         |                        |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 0,475 Lit       | re. 0,499 Litre.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 = 1 00         | 925                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Grand-B        | assin: 4. l'Hôpital:   |
| Kohlensaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4,9814 Gr       |                        |
| Kolilensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3429            | - 0,5223 —             |
| Kohlensaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0,0867 -        | . 0,000                |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,5700 -        | - 0,5426               |
| Schwefelsaures Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,4725 -        | - 0,4202 -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |

at the 1921 rill ie z ot. ihn fand find leicl is ge

, TO Ge erlick ande [ospi wel. denn

die lospi-

refel.

wie thal-

Hos. tmoisch-Vassser. Kub. liche sser

Ab. Be. nach

| Eisenoxyd                   | 0,0066 Gram                             | 0,0020 Gram.  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Kieselerde a mun 19 : 100 . | 0,0726 -                                | 0,0478 -      |
|                             | 6,5327 Gram.                            | 6,6814 Gram.  |
| Kohlensaures Gas            | 0,534 Litre.                            | 0,494 Litre.  |
| 1. 1.                       |                                         |               |
|                             | 5. Acacias:                             | 6. Lucas:     |
| Avoingusaures Ivation       | 5,0513 Gram                             | 5,0863 Gram.  |
| Kolilensaure Kalkerde       | 0,5668                                  | 0,5005 —      |
| Kohlensaure Talkerde        | 0,0972 — .                              | 0,0970 —      |
| Chlornatrinm : 4.           |                                         | 0,5463 —      |
| Schwefelsaures Natron       | 0,4202 -                                | 0,3933, —     |
| Eisenoxyd                   | 0,0170 — .                              | 0,0029 —      |
| Kieselerde                  | 0,0510 -                                | : 0,0415 -    |
| Kohlensaures Gas . 7. Céle  | 6,7461 Gram.                            | - 6,6678 Gram |
| Kohlensaures Gas            | 0.649 Litre.                            | 0.540 Litre.  |
| Tonigusantes Gas.           | etine.                                  |               |
| Kohlensaures Natron         | ouns.                                   | 5 02/0 C      |
| Kohlensaure Kalkerde        |                                         | 5,3240 Gram   |
| Kohlensaure Talkerde        | • • • •                                 | 0,6103 —      |
|                             |                                         | 0,0725 —      |
| Chlornatrium . Notron       |                                         |               |
| Schwefelsaures Natron       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0,2754        |
| Eisenoxyd . n.              | *****                                   | 0,0059 . —    |
| Kieselerde .                |                                         | 0,1131 —      |
| <u> </u>                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 OSOU Crom   |
|                             |                                         | 0,562 Litre.  |
|                             |                                         | 0,002 1210101 |

Die auf, dem Wasser der Hospitalquelle schwimmende grüne Matterie ist von d'Arcet gesammelt und von Vanquelin analysir croe, worden. Sie ist zum Theil flüssig, zum Theil fest. Die flüssige Substand stanz zeigt die eigenthümliche Erscheinung, daß sie an der Luft und dem Licht grün, durch Reflexion aber purpurroth ist; sie besteht au Schwefel und essigsaurer Kalkerde und Natron, welche Salze Vau quelin jedoch für Producte einer Veränderung der Materie hält. Die feste Substanz besteht aus organischer Materie, kohlensaurer Kalkerde, Alaunerde und Eisenoxydul.

Das Thermalwasser wird auch viel versendet, beson ders das von der Gitter., Hespital- und Cölestinerquelle Diese Versendung hat aufserordentlich zugenommen in de letzten Jahren, wo mit dem steigenden Ruf von der Wirksamkeit des Wassers der Gebrauch desselben sich wei über die Grenzen Frankreichs, durch ganz Europa verbretet hat; besonders wird es in Deutschland jetzt häufig getrunken und zwar entweder das natürliche versendete, ode das in den Struveschen Anstalten künstlich nachgemachte Letzteres wird nach der mit dem versendeten Wasser der Gitterquelle von Bauer in Berlin (1837) angestellten Analyse bereitet, welche in sechzehn Unzen folgende Bestandtheile ergab

| Schwefelsaures Kali            | 1,567953 Gr.  |
|--------------------------------|---------------|
| Schwefelsaures Natron          | 0,904024 —    |
| Kohlensaures Natron            | 29,207773 —   |
| Kohlensaures Ammonium          | 0,03694 —     |
| Kohlensaure Kalkerde           | 1,925405 —    |
| Kohlensauren Strontian         | 0,017850 —    |
| Kohlensaure Talkerde           | 0,271530. —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul       | 0,009610 —    |
| Kohlensaures Manganoxydul      | 0,003675 —    |
| Basisch-phosphorsaure Kalkerde | 0,003535 —    |
| Phosphorsaure Talkerde         | 0,025250 —    |
| Chlornatrium                   | 4,445150 —    |
| Bromnatrium                    | 0,001000 —    |
| Jodnatrium                     | 0,000200 —    |
| Alaunerde                      | 0,006570 —    |
| Kieselerde                     | 0,492835 —    |
| Lithion                        | Spuren        |
|                                | 38,881300 Gr. |

GIT

Gran

eht an

Van

heson

pell

n de

Wir

h we

erbre

lg g

, ods

achti

rseb

Diese, durch ihre Genauigkeit ausgezeiehnete Analyse - veist mehrere Bestandtheile nach, welche Longehamp and andere französische Chemiker nicht gefunden hatten, wie basisch-phosphorsaure Kalkerde, phosphorsaure Talkalvi rde, Bromnatrium, Jodnatrium, Alaunerde etc., - Bettandtheile, welche zwar nur in geringen Mengen vorhanden sind, doeh gewifs die Wirkung des Wassers modificiren.

Aus den Analysen des Vichywassers ergiebt sieh, daß Mas Salz, welches in der größten Menge in ihm enthalten it und auch hauptsächlich seinen Charakter als Heihnittel Ibstimmt, das doppeltkohlensaure Natron ist, in welcher Bziehung es nur von Tarasp in der Schweiz (vergleiche S. 70) und von Vals in Frankreich (vergl. S. 426) übertreen wird, unter den deutschen Quellen Bilin ihm nahe kount, sonst aber ihm kein anderes Mineralwasser an die Seit gesetzt werden kann. Dieses kommt daher, nebst demkohlensauren Gase und der hohen Temperatur des Minedwassers, bei Beurtheilung der Wirkung desselben vorzülich in Betracht, doch darf dabei nicht übersehen werder daß seine Heilkräfte durch das in ihm enthaltene schwefsaure und salzsaure Natron und Eisenoxydul noch besonde modifizirt werden.

Die Hauptwirkung des Vichywassers besteht darin in alle Seeretionen alkalisch zu machen: diejenigen, welche inte normal sauer reagiren, werden fast immer alkalisch, und in die, welche normal alkalisch sind, werden es in einem noch al höhern Grade. Vorzüglich deutlich ist diese Wirkung anf die Urinabsonderung. Nach d'Arcet's Beobachtun gen machen zwei Gläser, welche ungefähr 2 Grammes 15 TI (36 Gran) doppelt kohlensauren Natrons enthalten, früh gerei niiehtern getrunken, den Urin alsbald alkalisch, welcher welchen erst acht bis neun Stunden, nachdem das Wasser getrun-poli ken worden ist, seine saure Beschaffenheit wieder annimmt. Der Urin derjenigen aber, welche täglich bis fünf Gläser Mineralwasser trinken und aufserdem sieh noch täglich in und Thermalwasser baden, ist während der ganzen Kur und noch länger, also gewöhnlich 30-40 Tage lang, ununter leniel brochen alkalisch, - wobei zu bemerken ist, dass bei Franen die Alkalinität des Urins leichter eintritt als be Männern, ohne daß übrigens bei beiden die Menge des ge lassenen Urins merklich vermehrt würde. Aber nicht nur jur in wenn das Thermalwasser getrunken wird, wird der Hari foren alkalisch, er nimmt diese Beschaffenheit auch an, went gebadet wird. Nach d'Arect reicht gewöhnlich ein Bal hin, um diesen-Zweek zu erreichen, und Chevalliers wiell während zehn Tage gemachte Versuche zeigen, daß ie mittlere Zeit, deren der Urin bedarf, um in der Blase alalisch zu werden, ziemlich kurz ist und nur 21 Minuten e-P vermis trug. Diese-Alkalisation beschränkt sieh ferner, nieht los auf den Urin; anch der Schweiß nimmt eine alkaliehe Beschaffenheit an: bei allen Kranken, welche den Nir-Felste u kungen des Thermalwassers ausgesetzt sind, wird erdeutlieh alkalisch. — Das Mineralasser von Vichy verndert ferner die Absonderung der Galle qualitativ, die Seretionen werden überhaupt durch seinen Gebrauch im Agemeichlich chr. D nen bald vermehrt, bald vermindert, je nachdem Erethisitter an mus oder Torpor, entzündliche Reizung oder nu passive L. Weil de öfter Blutüberfüllung vorhauden ist; — die Circulatia endlich i man

en und

icht di

ech irr

der schl

upt ist

ird beschleunigt, — Wunden der Kranken werden unter inem Gebrauch schmerzhaft und blutend. Die abführende Virkung, welche ihm Mehrere zuschreiben, hat sich nur ch großen Dosen des Wassers bestätigt; es erregt e Eingeweide zu lebhaft und neigt eher zur Verstopfung.

Nach Vetter ist die eigenthümliehe Constitution des Viehywasms weniger durch dessen, allerdings bedentenden Gehalt an Natronich in herbonat als vielmehr durch die verhältnismäßig so geringe Menge
derer Salze bedingt, deren Gesammtmenge zu derjenigen des Nanearbonats sieh überhaupt nur = 1:2,5 verhält, wodurch Viehy
en Charakter als "Typns alkaliseher Quellen" annehme. Vermöge
eser Mischung kommen ihm daher sowohl alle jene säuertilgenden,
utralisirenden, verflüssigenden Heilkräfte zu, wodurch es sich in
blen Krankheiten (vergl. weiter unten) auszeiehnet, als auch mehr
tterstützende Heilkräfte, wodurch es die Verdaulichkeit anderer
unnen fördere, die laxirenden Wirkungen derselben gewünschteruafsen einsehränke und überhaupt zu einem der vorziigliehsten Corgentien bei Brunnenkuren werde.

Das Thermalwasser von Vichy wird angewandt in Form le ben Getränk, Bädern, Douchen und Pastillen.

a. Als Getränk. Man trinkt es von zwei Glüsern bis zu einem tur ittre in den Morgenstunden. Viele trinken zweimal des Tages: am llar orgen und am Abend. Die meisten nehmen vier bis sechs Gläser sieh, eine Quantität, die in den meisten Fällen hinreicht; Andere ceh mehr. Rathsam ist es auch hier, mit kleinen Mengen anzufan-Be in und allmählig zu steigen. Doch muß mit der Anzahl der Gläser fers vrsichtig gestiegen werden, da das Thermalwasser auf das Gefäßsstem ziemlich kräftig einwirkt und dasselbe leicht aufregt. Tritt echt Aufregung nach ihrem Gebrauch ein oder fürehtet man, daß ala ceh irgend ein Reizzustand dieses oder jenes Organs vorhanden ist, wermischt man, wenigstens zu Anfang, das Mineralwasser mit Milch der schleimigen Stoffen, um die Wirkung milder zu machen. Ueber-upt ist bei eintretenden Fieberbewegungen der Gebrauch des Mineilwassers ganz auszusetzen oder zu beschränken. Gewöhnlich be-Vis. unt man die Knr mit dem Wasser der Cölestinerquelle, welche die Ahlste und erfrischendste ist und von Kranken, die an Harnsteinen iden, vorzugsweise getrunken wird, geht dann zu der Gitterquelle, let dlich zu der Akazienquelle über. Bei Stockungen des Bluts im Unrleibe, bei Unterleibsvollblütigkeit und Infarctenbildung wird hauptcehlich die Gitterquelle empfohlen. Der frühere Brnunenarzt zu ichy, Dr. Lucas, macht noch darauf aufmerksam, dafs, wenn Geitter aufsteigen, die Brunnen mit Vorsicht getranken werden misin, weil dann der Magen sie nicht so leicht verarbeitet; es entsteht unn öfters Auftreibung des Leibes, welches so deutlich hervortritt, unn ofters Auftreibung des Zonses, und verläufer von Witternugsveränderungen betrachtet.

b. Als Bad. Um den Gebrauch der Bäder nicht zu unterbrechen, hat man in Vichy zwei große Reservoirs, die mit Thermalwasser, und vier Rescrvoirs, die mit Flusswasser gefüllt sind, errichtet, so daß täglich mehr als 400 Bäder verabreicht werden können. In den meisten Fällen vermischt man das Thermulwasser mit Flufswasser, ut theils um ihm die gehörige Temperatur zu gehen, theils um zu verhindern, dass durch allmähliges Abkühlen desselben die flüchtigen Bestandtheile entweichen. Indessen werden auch Bäder von reinem Mineralwasser verabreicht, in Fällen, wo man eine zu stark reizende daff Wirkung auf die Haut, so wie die nachfolgende starke Erregung der innern Organe weniger zu fürchten hat; doeh ist ihr Gebrauch nur mit Vorsicht zu gestatten. Die mittlere Temperatur der Bäder betriigt 26° R., welche bei heifser Witterung noch vermindert wird, und finden man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen 30-40 Minuten in denselben, zuweilen man verweilt im Allgemeinen auf denselben weilen den selben selben den selben selben den selben auch eine Stunde und noch länger. Bei inveterirten Fällen werden auch zwei Bäder an einem Tage verordnet; in andern Fällen wird anstatt des zweiten ein Bad aus Flusswasser bereitet genommen, um emig die durch das Thermalbad verursachte Aufregung zu beseitigen. Zur Verhinderung von Congestionen nach dem Gehirn herrscht hier allgemein der Gebrauch, nach dem allgemeinen Bade ein Fussbad von tile Thermalwasser zu nehmen, was einem Sinapismus ähnlich vom Kopfe lasse ableitend wirkt.

c. Als Douche. Die Höhe der Douche beträgt hier gegen acht Eufs, die Dauer der Anwendung 15—25 Minuten; von der aufsteigen den Douche wird, wegen ihrer zu stark reizenden Wirkung auf die Teid Vagina u. s. w. selten Gebrauch gemacht. Nach augewandter Douche begiebt sich der Kränke in ein laues, mit Flufswasser versetztes Bad, um die dadurch verursachte locale und allgemeine Aufregung zu ieden beseitigen.

d. Als Pastille. Um der Verdauung beim innern Gebrauch des Thermalwassers zu Hülfe zu kommen, werden die nach ihrem Erfinder d'Arcet benannten Pastillen in Anwendung gebracht, die den Morwaltenden Bestandtheil des Mineralwassers, doppeltkohlensaures Corbu Natron, enthalten. Man nimmt davon eine oder zwei vor und nach

der Mahlzeit.

Endlich ist noch die Anwendung des Thermalwassers zu Ka-Timtaplasmen, namentlich bei schmerzhafter Gelenkgieht, und zu Klystieren, um Stuhlverstopfungen zu heben, zu erwähnen.

In Beziehung auf die Diät müssen alle Speisen vermieden werden, welche die Wirkung der Thermen neutralisiren. Dahin gehört der Genufs der Säuren; auch Wein
darf entweder gar nicht, oder nur in kleinen Mengen, oder
mit Wasser vermischt, getrunken werden. Auch die Mileh
scheint nach d'Arcets Beobachtung die Wirkungen des
Mineralwassers zu neutralisiren.

reel Während der ersten Tage der Brunnenkur beinerkt an fast keine andere Wirkung als gesteigerten Appetit, er indessen nach einiger Zeit gewöhnlich etwas nachläßt; ur zuweilen klagen die Kranken über ein Gefühl von hwere im Kopfe, Neigung zum Schlafe. Nach kürzerem Her längerem Gebrauch des Mineralwassers tritt eine fie-Phase Aufregung ein: die Kranken sehlafen unruhig, ha-Kopfschmerzen, die Verdauung ist mehr oder weniger der be estört, in der Haut wird oft ein Jucken, Kriebeln emtunden, — ein Fieberzustand, welcher kritische Ausscheiweile lungen zur Folge hat, wodurch die Krankheiten sich entbheiden; doch erfolgt auch bei einzelnen Krankheiten Besrung oder Genesung, ohne daß eigentliche Krisen emerkbar wären. Tritt aber ein solcher Zustand ein, so al von tt der Gebrauch des Mineralwassers entweder ganz wegllassen oder zu besehränken; oft unterstützen auch einche laue Bäder von Quellwasser diese kritischen Bestre-Migen lungen, die zur Gesundheit führen. Um diesen Zweck zu af irreichen, ist es aber in manchen Fällen, besonders bei ngewurzelten Leiden, nothwendig, die Kur mehrmals zu ung zu icederholen.

Contraindieirt bei abnorm erhöhter Lebensthätigkeit, at hit intzündung, activen Blutflüssen, besonders aus den Lungen, zu sehr gesunkener Vitalität, Entmischungen des Bluts, exorbut, colliquativen Zuständen, organischen Fehlern, intermitelle des Herzens, der Lungen, der Leber, — und um mit Vorsicht zu gestatten bei nervösen Constitutionen, wie bei den mit entzündlicher Anlage Behafteten, ist er Gebrauch des Mineralwassers von Vichy dagegen im ellgemeinen angezeigt bei: denjenigen Krankheiten, in telchen ein anomales Vorhandensein von Säuren gegeben weit; ferner wo durch mangelhafte Verdauung noch nieht odurch die Ernährung leiden muß; ferner, wenn durch odurch die Ernährung leiden muß; ferner, wenn durch hlende, mangelhafte, ungenügende Ausscheidungen, z. B. er Leber, Nieren u. s. w., Stoffe in den Säften zurück-

bleiben, die aus denselben hätten entfernt werden sollen; nicht minder, wo durch ungleiche Ingestion und Egestion ein krankhafter Zustand von Vollblütigkeit erzeugt wird, der sich weniger durch zu große Menge des Bluts, als vielmehr durch verändertes ausspricht; wenn die Bewegung des Bluts und der Lymphe in ihren Gefäßen nicht vollkommen von Statten geht, daher bei Stockungen, passiven Congestionen, Infarctenbildung, Anschwellung einzelner Organe; endlich wo unorganische Stoffe, wie Giehtconeremente, Harnsteine, aufgelöst werden sollen. In allen diesen krankhaften Zuständen wirkt das Mineralwasser dadurch, daß es die Verdanung herstellt, die Blutbildung normal macht und so die ganze Ernährung des Körpers vervollkommnet.

Die einzelnen Krankheiten, gegen welehe das Thermalwasser mit Nutzen gebraueht wird, sind folgende:

a) Krankheiten von erhöhter Venosität, Hämorrhoiden. Unterleibsvollblütigkeit, Infarcten und die aus diesen Affectionen entstehenden Verdauungsstörungen, als Säure im Callagen, chronisehes Erbreehen u. s. w., Fehler der Gallenabsonderung, Gallensteine, Leberkolik, Ansehwellungen und Anschoppungen der Leber, der Milz und Gebärmutter Gelbsucht, Hypoehondrie und Hysterie von materieller Grundlage, — Herzklopfen und asthmatisehe Besehwerden insofern sie nieht durch organisehe Fehler bedingt sind befall Affectionen der Sehleimhäute und der äußern Haut.

Die bei diesen krankhaften Zuständen am meisten empfohlen geralio Quelle ist die Grande-Grille, die theils warm, theils kalt, bald rein bald mit Milch und dergleichen vermischt, zu vier bis sechs Be chern täglich getrunken wird; bei torpiden Naturen muß oft an zwölf, ja selbst zwanzig Becher gestiegen werden. Mit dem inner Gebrauch wird hierbei zugleich die Anwendung der Bäder verbunden

b) Gicht, nicht nur in denjenigen Formen, in welcher den gehr hauptsächlich die Gelenke affieirt sind, sondern aneh in the Mort den Fällen von larvirter oder zurückgehaltener Gicht.

Unter 80 Fällen von Gichtkrankheit, die von Petit mitgetheil werden, befinden sich 70, welche entweder günzlich geheilt oder meh oder weniger gebessert wurden. Doch muß die Anwendung des Ther malwassers innerlich (gewöhnlich zu 8-12, doch auch zuweilen z

30 Gläsern täglich) und änfserlich (als Wasserbad, Donche und daplasmen) lange fortgesetzt werden. Die Kataplasmen, welche aus bbesonders bei topischen Gelenkaffectionen an.

# c) Harngries und Harnsteine.

Dafs die Heilquellen von Viehy in der Steinkrankheit sehr günwirken, ist sehon seit langer Zeit bekannt. Nach Chevallier's Petit's neueren Beobachtnugen werden die aus Harnsäure und nsaurem Ammoniak bestehenden Steine in kurzer Zeit durch die wendung des Mineralwassers aufgelöst, die aus phosphorsaurer eine amoniak-Magnesia und phosphorsaurem Kalk gebildeten Steine aber In lat sowohl aufgelöst, sondern zerstückelt, so daß sie leicht mit

Urin abgeführt werden können. Harngries wird unter allen Umden beseitigt. Ferner werden die durch die Gegenwart von Harndiss und Harnsteinen erzeugten Sehmerzen durch innerliche beerliche Anwendung des Mineralwassers gehoben und die Wierrzengung der Harnsteine verhindert.
1Bemerkenswerth sind die von Chevallier und Petit gemach-

t.

Wersuehe, indem sie Harnsteine in Wasser der Gitterquelle legwir führen nur einige an: Harnsteine, die ans Harnsäure beden, im Gewicht von 118,15 Grammes, blieben 27 Tage im Wasand verloren während dieser Zeit 93,95 Grammes, also ungefähr me in .. C. ihres Gewiehts; - Steine, die ans phosphorsaurer Ammo-Gallen -- Magnesia gebildet waren, und 97,55 Grammes wogen, verloren 3 Tagen 58,75 Grammes, also ungefähr 60 p. C. ihres Gewichts. ultate, die an und für sich wenig Werth haben würden, wenn mitter micht durch die an Kranken gemachten analogen Erfahrungen ihre' centung erhielten. Anch die neuesten, im Auftrage der Académie lle de Médecine von Henry angestellten Versuehe ergaben das Ret, dass das Vichy-Wasser unverkennbar auf die in den Harnwet sind Ibefindlichen Steine einwirkt; dass nicht nur eine Auflösung geleer, die Steine bildender Stoffe, sondern auch eine Zerstückelung rrégation) der Steine statt findet; endlich zeigten sowohl die beim auch des Viehy-Wassers abgegangenen Steine, als auch diejeniwelche außerhalb der Blase der Einwirkung desselben ausgesetzt

seeds be in, unverkennbare Spuren einer stattgehabten Anflösung. 6 oft at 1Das Mineralwasser muss bei diesen Leiden in großen Quantitäanfänglich zu 6, dann zu 12, 16, 20 und mehr Gläsern täglich) refunde unter gleichzeitigem Gebranch der Bäder (von 25-27° R. Temwelche (von 20-27° R. Tem-Weiter Wochen der Zweck der Kur erreicht.

Scrophelkrankheit und Bleichsucht.

Katarrhe, Blennorrhöen des Magens und Darmobendents, der Lunge, der Harnblase, der Harnröhre und des The cide.

f). Chronische Peritonitis nach Wochenbetten, — Milchversetzungen und Milchablagerungen (dépôts laiteux und laits répandus).

Schliefslich sei noch erwähnt, daß, obgleich die einzelnen Quellen von Vichy wenig Verschiedenheit in ihrer of de chemischen Mischung zeigen und auch in Beziehung auf Temperatur nur die Cölestinerquelle einen wesentlichen Unterschied von den übrigen darbietet, doch eine lange Praxis für jede Quelle besondere Indicationen aufgestellt hat, ohneydass diese jedoch so constant wären, dass siege auch unter allen Umständen festgehalten würden; denn es del ist auffallend, dass eine Quelle, die von einigen Kranken gut vertragen wird, andern in denselben Kranklieiten nicht auf gleich gut bekommt, woran freilich besondere Idiosynkrasien III Eigenthümlichkeiten der Krankheitszustände, öfter auch woh Selbsttäuschung der Kranken die Schuld tragen mögen Die erwähnten Indicationen aber sind folgende: die Cöle stinerquelle geniesst seit langer Zeit eines großer Jolie Rufes in Behandlung von Gries- und Steinkrankheiten; - did Long Gitterquelle als heilsam in Stockungen der Unterleibs Viet eingeweide, die sie in der That auflöst, wenn sie noch nich last veraltet sind und das ergriffene Organ nicht cancrös ode tuberculös afficirt ist. Die Hospitalquelle bekommiden besonders Personen, die an schwerer Verdauung, Säure in Magen und dgl. leiden; sie ist nicht weniger heilsam bei lane Krankheiten in Folge von Wochenbetten, wie Metritis Charl chronischer Puerperal-Peritonitis, Milchversetzungen un ichleren Milchablagerungen; ferner bei Gelenkrheumatismus, Mattels al genkrampf, nervösen Koliken, Fällen von larvirter Giellingen mit Störungen der Functionen des Verdauungsapparati-Die Akazienquelle wird mit Erfolg in Auschwellunge des Mesenteriums und scrophulösen Geschwülsten, - di Chomel-Quelle in Lungen-Katarrhen, welche durchen eine symphatische Affection des Magens bedingt sind, un finantiality in chronischem Husten als Folgen von bilieusen Pleuresiel

rewandt: in letztern Fällen trinkt man das Mineralwasvermischt mit Gummiwasser.

Claude Maréchal, physiologie des eaux minérales de Vichy. ein Illins 1636; — 1642.

Claude Fouet, nouveau système des bains et des eaux minéhe ss de Vichy. Paris 1679; - 1686; - 1696.

Burlet in: Mémoires de l'Académie royale des sciences. 1707.

J. F. Chomel, traité des eaux minérales, bains et douches de

de Lassone in: Mémoires de l'acad. royale des Sciences. 1753. Tardy, dissertation sur le transport des caux de Vichy. 1755. Desbret, traité des eaux minérales de Chateldon, de celles de ly et Haute-Rive. Paris 1778.

de Brieude, observations sur les eaux thermales de Bourbon chambault, de Vichy et du Mont d'Or. Paris 1788.

Berthier et Puvis in: Annales de Chimie et de Physique. XVI, p. 439 und in: Annales des mines. T. V. p. 401.

tasier dd'Arcet in: Journal de Pharmacie. Tom. XVI. p. 329.

Wauquelin in: Annales de Chimie et de Physique. T. XXVIII.

Longchamp, analyse des eaux minérales et thermales de Cole vy, faite par ordre du gouvernement. Paris 1825.

moise Julia-Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 151.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 234.

Longchamp, annuaire. 1832. p. 31.

cheb Wictor Noyer, lettres topographiques et médicales sur Vichy, ceaux minérales et leur action thérapeutique. Paris 1833.

- guide de l'étranger aux eaux minérales de Vichy, suivi uelques réflexions sur leur propriété dans le traitement de la komu celle et de la goutte. Paris 1836.

aure il -- lettre à M. Civiale sur l'efficacité des eaux de Vichy les maladies calculeuses et remarques critiques sur leur action am Milvante. Paris 1838.

setits Charles Petit, du traitement médical des calculs urinaires et culièrement de leur dissolution par les eaux de Vichy et les bimats alcalins. Paris 1834.

15, 1 - quelques considérations sur la nature de la goutte et on traitement par les eaux thermales de Vichy. Paris 1835.

de l'efficacité et particulièrement du mode d'action des thermales de Vichy dans les maladies désignées sous le nom tructions ou engorgemens chroniques. Paris 1836.

- — nouvelles observations de guérisons de calculs urinaires oyen des eaux thermales de Vichy, suivies d'autres observations de l'efficacité de ces mêmes eaux, employées contre la goutte. Pasiul, W 837.

eurezie — suite des observations relatives à l'efficacité des eaux nales de Vichy contre la pierre et contre la goutte. Paris 1838.

Kk Kk

II. Lecoq, Vichy et ses environs. Paris 1836.

Chevallier in: Bulletin de l'académie royale. 1836. Octobre. Bertrand in: Nouveaux annales des voyages publiés par Eyries. Paris 1837. Septhr.

Jyli

וֹנטוֹן

1111 101

PILLE

ero l

orofe

e 28f

witzbi

Die T

erer be

A. Chevallier, essai sur la dissolution de la gravelle et de

calculs de la vessie. Paris 1837.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 218.

Isid. Bourdon, gnide a. a. O. 1837. S. 189. F. Simon, die Heilquelleu Europas S. 244.

Leroy d'Etiolles, histoire de la lithotritie, angmentée d'un dere lettre à l'académie de médecine sur les effets des eaux alcalines dan sie

la gravelle et les calculs urinaires. Paris 1839.

Rapport sur l'emploi des éaux minérales de Vichy dans le trai de tement de la goutte, lu à l'Académie royale de inédecine par Patis 621 sier, suivi d'une réponse à quelques allégations contre la dissolute tion des calculs urinaires par Ch. Petit. Paris 1840.

Patissier, rapport a. a. O. 1841. S. 42.

G. Seydel, die natürlichen und künstlichen Heilwüsser vol wir Vichy, als ein wichtiges Mittel gegen Krankheiten der Urinwerkzeuger ha mamentlich Stein, Gries und Blasenkatarrh, so wie gegen Unte Beach lcibsübel, Gicht n. s. w. Dresden und Leipzig 1841.

A. Vetter, Annalen der Struveschen Brunnen-Austalten. Be bei

lin. Jahrgang I. 1841. S. 93. 155. Jahrgang II. 1842. S. 135.

Bains d'Europe, p. 253.

Die Thermalquellen von Néris. Der klein gien Marktflecken dieses Namens, bei den Römern Nerius Saison Nerisius, Nera, Neriomagum, Vicus Neriensis genannt, ehe Ta mals eine berühmte Stadt des römischen Galliens, wi zahlreiche, täglich aus dem classischen Boden herausge Der l förderte römische Antiquitäten, als etrurische Vasen, ali besto Münzen, Inschriften, Statuen, Mosaiken, und kostbar Quell Ueberbleibsel, römischer, Baudenkmale, wie Trümmer vo Aquaducten, eines Amphitheaters, von Palasten, Tempel Mil. Thermen u. a., bezeugen, liegt im Département de l'Allie de l'Allie - am Anfang des Cher-Kanals auf der großen Straß ders von Paris nach Nîmes, eine Liene von Montluçon, vo wo man auf einem sehr guten Wege dahin gelangt, 1 18 33 Lieues von Moulins, 14 L. von Clermont, SO L. von Pari relle, 38 L. von Lyon, entfernt, in einer angenehmen Geger st: sie s und erfreut sich eines gesunden und milden Klimas.

Die hier befindlichen heißen Bäder, von den Römern vielfa billing benutzt und besonders vom Kaiser Nero ausgebaut, später vom Kita Julian restaurirt, wurden in den Stürmen der Völkerwanderung tört und blieben fast unbenntzt, bis in den neueren Zeiten durch werdienstlichen Bemühnugen des nun verstorbenen Badeinspectors Frot-Desserviers die Regierung ihnen ihre Aufmerksamkeit cendete und durch die Errichtung eines sehönen, zwar noch nicht endeten, aber bereits mit 60 Badekabinetten, mit Douchen, vier lins zu gemeinschaftlichen, aber für die Geschlechter getreunten, bern und dergl, ausgestatteten Badehauses und durch Aulegung eigroßen und schönen Gartens um das römische Amphitheater, so durch andere zweckmäßige Verschönernugen der Umgegend für die ere Benutzung der Thermalquellen Sorge trug. Bis zum J. 1820 Mite man nur in den hier befindlichen zahlreichen Hôtels baden, le baile, sämmtlich mit Einrichtungen zu Bädern für die verschiedelati (Gesehlechter versehen, zu denen das Thermalwasser aus dem disse den Bassin durch unterirdische Kanäle geleitet wurde, 300 Kuraufnehmen können. Seit dem J. 1830 hat man auch mehrere Beritzbäder unmittelbar an den Thermalquellen eingerichtet, die sich wirksam erwiesen haben. — Ein hier befindliches Hospital für Kranke mit einigen funfzig Betten hat ebenfalls Einrichtungen In Benutzung der Bäder.

Die Thermalquellen gehören dem Staat und werden in der Regel en, la Urei Jahre verpachtet. Der Erlös aus dem Pachtzinse, wie die der Kurgäste hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt: rer betrug im J. 1835: 10,600 Francs, letztere im J. 1827: 461, 1835: 855, im J. 1836: über 1000. Die dem Kurorte durch die aden erwachsende Summe wird auf 260,000 Francs geschätzt. — Nem Saison danert vom 20. Mai bis zum 15. October, eine Badekur 25 Tage. Médecin-inspecteur ist Hr. Falvard de Montluc, nact Hr. Sibille.

115, 1

iner T

Stral

CON: F

angt,

on Par

Der Boden, aus welchem die Thermalquellen entsprinbesteht nach Philippe aus Kreide, Mergel und Kiesel. Quellen, welche einen gemeinschaftlichen Ursprung zu en scheinen, ergiefsen sich in reichlicher Menge (sie liefern Kub. Mètres Wasser in 24 Stunden) in ein weites ovales, rei Abschnitte getheiltes Becken. Man unterscheidet unders: 1) Puits de la Croix, von 39-40° R., der zum Getränk dient; 2) Puits de César, von 40 -IR.; 3) Puits carré, von 16-17° R.; 4) die Source velle, von 42-43° R., welche mit großem Wassernthum seit dem Erdbeben von Lissabon im J. 1755 st; sie sprang damals wahrscheinlich in Folge in der ee thätiger vulkanischer Prozesse plötzlich in einem in Strahl aus dem Boden hervor und grub sich ein

Kk 2

großes und tiefes Becken, das aber bis jetzt, wegen de N großen Hitze und des daselbst befindlichen Triebsandes noch nicht mit einer bessern Fassung hat vertauscht wer den können. Die Wassermenge des alten Beckens wurd vermehrt, und das Thermalwasser selbst nahm eine milchig Farbe an. Die seitdem wahrgenommene auffallende Al Na nahme in der Temperatur der Thermalquellen, welche verleit diesem Ereignifs 64° R. betragen haben soll, erklärt magte durch den Zufluss einiger kalten Quellen, die bei jende Erderschütterung einen Weg zu dem gemeinschaftliche Reservoir der Thermalquellen gefunden haben mögen.

Das Thermalwasser ist klar, farb-, geruch- und gab schmacklos, fettig anzufühlen, - die scheinbar grüulich Farbe desselben im Bassin rührt von dem Wiedersche der den Boden desselben überziehenden Ulva therma wier her, im Glase ist es vollkommen farblos; - im Beck in I findet eine beständige mit Geräusch verbundene Gaseit wird wickelung statt. — Die Temperatur des Thermalwasset pie im Bassin giebt Falvart de Montluc zu allen Jahr zeiten auf 39,8° R. an, seine specifische Schwere ist des destillirten Wassers fast gleich. n-salin

Das Thermalwasser wurde von Michel, Mossi fils, Vauquelin, Boirot-Desserviers, Berthi und Long champ chemisch analysirt. Nach Letzter entwickelt sich aus den Quellen vollkommen reines Sti gas und als feste Bestandtheile des Wassers giebt aber nur in geringer Menge, kohlensaures Natron, Chl natrium, schwefelsaures Natron und ein wenig Kalk-Kieselerde an. Berthier und Vauquelin fanden, sterer in einem Litre, Letzterer in sechzehn Unzen Wass

rs wir

lie äufs

Capil

i, aufli

It es d

Se- 1016

, Reten

ensyste

| TOT THE OTHER MATERIAL                       |     | 02 02               |             |          |
|----------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|----------|
|                                              |     | Vauqueliu:          | Berthie     | - Lian   |
|                                              |     | (in sechzehn Unzen) | (in einem L | residae  |
| Schwefelsaures Natron                        |     | 5,551 Gr            | 0,84 Gra    | Perdam   |
| Chloruatrium                                 | •   | . 1,054             | 0,21 —      | ajehr    |
| Kohlensaures Natron                          | ٠   | 3,084               | 0,70        | Lond All |
| Kohlensaure Talkerde<br>Kohlensaure Kalkerde | •   | 0,100               |             | raffigen |
| Kieselerde                                   | - : | 1,170               | 0,17        | Feu.     |
|                                              |     | 10,964 Gr.          | 1,92 Gra    | Mien     |
|                                              |     |                     |             | 162-1    |

Mach Boirot-Desserviers enthalten sechzehn Unzen Wasan flüchtigen Bestandtheilen:

(ch

sand

lit W S WUN nilchi

Mossi

| Kohlensaures  | Gas .      |   | • |  |  | 5,72 Kub.Zoll |
|---------------|------------|---|---|--|--|---------------|
| Stickgas      |            |   |   |  |  | 2,68 — —      |
| Sauerstoffgas |            | 4 |   |  |  | 5,00          |
| Schwefelwass  | erstoffgas |   |   |  |  | cine Spur.    |

Nach Robiquet's Untersuchungen ist das den Thermalquellen the ceigende Gas Stickstoff, der 0,02 - 0,03 kohlensaures Gas einmelle bei die aus dem Thermalwasser sich entwickelnden Luftblasen alten nach demselben auf 100 Theile 38 Theile Sauerstoff, - einalltnifs, das nicht nur das der atmosphärischen Luft um vieles ittifft, sondern auch das der Luft, welche man gewöhnlich im Rerasser antrifft, wo von diesem Gase selten mehr als 32 anf 100 He vorhanden sind.

In Betreff der eigenthümlichen, vegetabilisch-animalischen Subwelche man in den heißen Quellen von N. aufgefunden hat; welche in ihren Eigenschaften viel Uebereinstimmendes mit dem gine zeigt, haben Robiquet's Untersuchungen ergeben, daß es herma hanter dem Namen Nostoc thermale bekannte Pflanze ist, welche Book iim Thermalwasser durch Berührung von Luft und Licht entwikund sich vermehrt oder vermindert nach dem Wechsel der at-Gase Chärischen Lufttemperatur.

Die eigenthümlichen Mischungsverhältnisse, und die Temperatur dieses Thermalwassers erheben dasselbe ist ner der kräftigsten und vorzügliehsten unter den alka-H-salinischen Thermalquellen. Nach Boirot-Desserres wirkt dasselbe erregend, durchdringend, auflösend, erthi de aufsere Haut, die Schleimhäute, die Drüsen-, Lymph-Capillargefäße bethätigend, diaphoretisch und diureauflösend, zertheilend, gelind eröffnend. - Man emult es daher besonders in allen den ehronischen Leiden, Se- und Excretionen bethätiget, vorhandene Stockunalk. Retentionen oder Suppressionen beseitiget, auf das. rensystem belebend oder beruhigend eingewirkt werden Tias= - namentlich bei Blennorrhöen, Fluor, albus, Catarvesicae, veralteter Gonorrhöe, - ehronischen Leiden einemL Verdauungswerkzeuge, Verschleimungen, Stockungen, 3 - Hieht und Rheumatismen, Hydarthrosen, flechten - und zartigen Ausschlägen, - hysterischen Leiden und Läh-Jen, - Stockungen im Uterinsystem, Unfruchtbarkeit, prose, — veralteten syphilitischen Dyskrasien, scrophulösen Anschwellungen und Verhärtungen, Gelenksteifigkeite und falsehen Anchylosen.

1 130

290

91

3 7.11

röln r au

phul ! Läl

Contraindicirt ist sein Gebrauch bei großem Erethis mus des Nerven- und Blutsystems, starken Congestione nach edlen Organen, besonders der Brust, Anlage zu Blu F husten, entzündlichen oder andern ernsten Brustleiden, ir nern Exulcerationen, Zehrfieber und ausgebildeter Wal

Von den im J. 1839 hier behandelten Kranken litten:

| e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        | Davon  | wurder | ı        | nach  | der   | Abrei |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|
| Zal                                     | hl der | ge-    | gebes- | ohne Erf | olg . | ge-   | gebe  |
| au: Kra                                 | nken:  | heilt: | sert:  | behande! | lt: h | eilt: | ser   |
| Gelenkrheumatismus , 1                  | 78     | 18     | 124    | 36       |       | 13    | 33    |
| Muscularrheumatismus 1                  | 5S ,   |        |        | 37       |       | 8     | 17    |
| Rhumatismes intérieurs                  | 47     |        | 27     | 12       | 3,    | 11    | . 9   |
| Nervösem Rheumatismus                   | 35     | 7,     | 22     | 6        |       | 6     | 11    |
| Gicht                                   | 13     | 3      | 8      | 2        |       | 7     | 4     |
|                                         | 45 .   | 3      | 33     | 9        |       | 3     | 9     |
| Hypochondrie                            | 7      | 1      | 4.     | 2        |       | 1     | g     |
| Dermatosen                              | 10     | 2      | 6      | <b>2</b> |       | 2     | 5     |
| Falschen Anchylosen                     | 22     | 3      | 16     | 3        |       | _     | 6.3   |

Hierbei ist zu bemerken, dass die Gichtischen hier selten rall 110 cal geheilt werden, sondern nur eine merkliche Besserung erfahr Ind die mehrere Jahre andauert. cheru

Benutzt wird das Thermalwasser in Form von Cles, tränk, Wasser-, Douche-, Schwitz- und Mineralschlam der bädern. Als Getränk, wozu man vorzugsweise sich derla Wassers des Puits de la Croix bedient, gebraucht man bens auf drei verschiedene Weisen, - man lässt entweder er Am der Quelle es trinken und den Kranken dabei im Fre derer sich bewegen, oder im Bett liegend, oder endlich währen des Bades. Die Erfahrung soll die letzte Anwendungs als die beste bestätiget haben. Man trinkt dasselbe drei bis vier Gläsern und steigt damit allmählig bis funfzehn und zwanzig täglich; - seit einigen Jahren tri man auch das abgekühlte Thermalwasser bei Tische. In Stand gleichzeitige Gebrauch der Bäder unterstützt die inn Sige Anwendung und trägt viel zur leichtern Aufnahme Wassers bei, insofern hierdnreh Neigung zum Erbrec Beschwerung des Magens verhindert, dasselbe leicht agen wird, ohne däß es Kopfschmerzen erregt. Sehr fehlenswerth ist die Anwendung dieses Thermalwassers Milch bei sehr reizbaren Subjecten. — Die Bäwerden meist sehr heiß genommen: in den Pisten zu 34,5°R. und in den einzelnen Bädern zu 28 29°R. Man badet in der Regel von 4 Uhr Morgens 9 Uhr, und pflegt nach dem Bade oder der Douche nach zu Bett zu legen und einige Stunden darin zu verweische Die Douche wird in auf und absteigender Form öhnlich zu 36—40°R., erforderlichen Falls gemildert, ir auch von niederer Temperatur augewendet.

Eine besondere Erwähnung verdient noch der an anisischer Materie reiche Mineralschlamm. Er ist von grüfischer, gallertartig, fettig anzufühlen, enthält viel mazenarten von dem Geschlecht der Ulva, und wird bei ophulösen Geschwülsten, Luxationen, selbst Neuralgien Lähmungen mit Erfolg angewendet. Man benutzt ihn einer nur örtlich und gewöhnlich zur Abendzeit.

Endlich hat Boirot-Desserviers auch Schwefelcherungen hier eingerichtet nach der Methode von
lies, deren Anwendung in Verbindung mit Bädern bechlag ders bei Hautkrankheiten sich nützlich erwiesen hat.
sich berhaupt aber wird mit der Benutzung des Thermalsers zu Néris vielfach auch der innere Gebrauch anmeder er Arzneimittel, so wie anderer Mineralwässer, nament-

derer von Vichy, Saint-Pardoux, Mont d'Or, Saint-

Falvart de Montluc bedient sich dreierlei Methoden der Bellung je nach den Krankheiten und der Constitution der Kranken:
iie milde Behandlung wird bei nervösen Krankheiten oder denen,
won einer großen britabilität begleitet sind, angewendet: sie bett in der Trinkkur, verbunden mit Bädern von der Dauer einer bis
ii Stunden und selbst noch längerer Zeit und der Temperatur von
-26,5° R., seltener mit Douchen, in welchem Fall man sich jein nur schwacher und kurzer in der Temperatur von 26,5-33,5° R.

ahme ent. Um diese Methode begneuner anwenden zu können, wird
hier Piscinien von milder Temperatur und mit den nöthigen Be-

quemlichkeiten zur Zerstreuung der sie Benutzenden anlegen. 2) Der chronischen Rheumatismen und robnsten Kranken erfordern eine ei laß greifendere Behandlung: man lässt dann Bäder in den Piscinien un Douchen von längerer Dauer und in der Temperatur von 37° I Dampfbäder und Mineralschlammbäder von hoher Temperatur nehme bich Das in dieser Form angewandte Thermalwasser beschlennigt die C culation, ruft reichliche Schweifse hervor, macht den Urin trübe u erzeugt eine allgemeine Aufregung. 3) Krankheiten, welche dies beiden Behandlungsarten widerstauden haben, weichen oft einer no stärkeren Einwirkung, die durch kalte in Dampfbädern applicirte Douglie chen und kalte Begiefsungen erzielt wird.

Die Dauer einer Kur zu Néris wird gewöhnlich a 20-25, zuweilen auch auf 32 Tage bestimmt.

Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines gauloises, par le Comte de Caylus. 1761. T. IV. p. 370.

Michel, déscription et analyse des eaux minérales de Néron:

rei Ti

759

eing

ch be

Fesent.

warb

Das

ch fall

ent, D

te mitt

at abge

en köni

Incen [

Die

ilde des

falteten

ielen jä

ahrt, ei

in: Journal de méd. Aôut 1766. p. 159.

Philippe, Mémoire sur les eaux thermales de Néris, in: Jou de méd. Janv. 1786.

Annales de chimie, T. LXXVII. p. 113.

P. Boirot-Desserviers, Notice sur les eaux thermales minérales de Néris. (o. J.)

- recherches et observ. sur les eaux min. de Néris. Paris 18

- recherches historiques et observations méd. sur les eaux than i males et minérales de Nèris. Paris 1822.

Bulletin des sciences méd. Tom. I. p. 363.

Berthier, analyse des eaux de Néris, in: Annales des min T. VI. p. 311. alwass!

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 135.

Longchamp, Annuaire etc. 1832. p. 29.

Robiquet in: Journal de Pharmacie, 1835, p. 583.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie sciences. 1836. Nr. 1.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 477.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 411.

Mérat, rapport etc. S. 26, 45.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 172.

Bains d'Europe a. a. O. S. 258.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 66. 68.

Falvard de Montluc in: Revue médicale. 1841. Mai. p. 16 sie

Die Thermalquellen von Bourbon l'Amache chambault, einer kleinen Stadt, im Département Percent l'Allier, 270 Mètres über d. M., von Paris 78, von Ly Die 45, von Nevers 19, von Clermont 24, von Vichy 18, von M Loden lins, von wo eine schöne Strafse nach den Bädern führt, 6 attfernt, in einem von vier Hügeln umgebenen, gesunden uale gelegen, sind schon seit längerer Zeit bekannt. Ihre enutzung verliert sich in das älteste Dunkel der Gethichte: schon Cäsar soll sich ihrer bedient haben. Zu len Zeiten wurden sie häufig besucht; die ausgezeichnetthe des cen Namen Frankreichs stehen in der Liste ihrer Kureller maste verzeichnet und bei jeder Nachgrabung in der Nähe Pr Reservoirs stöfst man auf die Ueberreste früherer Angen. Aus dem alten Schlosse Castrum Borboniense, das ast mit 24 Thürmen geziert war, von denen jetzt noch cei wohl erhalten stehen, und das Pipin der Kleine im 759 erbaute, ging die bourbonische Königsfamilie herde Mor: Louis II., der Connetable von Bourbon, Carl IX., eeinrich IV. standen in Beziehung zu den Bädern, um die ch besonders Gaston von Orleans, Bruder Ludwigs XIII., esentliche Verdienste durch zweckmäßige Einrichtungen warb. Scitdem ist das Etablissement so erweitert und ais 18 prbessert worden, dafs es gegenwärtig zu den bedeutendeaux b een in Frankreich gezählt wird.

Das Badegebäude hat drei Etagen: im Untergeschofs befinden the fallende, steigende und Dampfdouchen, acht Piscinien, die man nierhalb 3 Minuten leeren und wieder füllen kann und deren Theralwasser in der Temperatur von 22,4—43,2° R. sich beständig ertut. Die erste Etage enthält die Badekabinette mit Badewannen, et mittelst dreier Hähne mit Thermalwasser von natürlicher Wärme, it abgekühltem Thermalwasser und mit Flusswasser gespeist wern können. Die obern Etagen sind zu Gesellschaftssälen und Wohningen bestimmt.

Die vortrefflichen Einrichtungen des Etablissements neben der ilde des Klimas, dem Ueberfluss an Miueralwasser, einem wohl versalteten Hospital, schönen Wohnungen, geselligen Annehmlichkeiten ehen jährlich in der Saison, die vom 15. Mai bis Ende September ährt, eine ziemlich große Anzahl Kurgäste hierher: im J. 1835 bewag sie 527. Die Thermalquellen gehören dem Staate und bringen ihrlich etwa 5000 Francs ein. Die dem Kurorte durch die Fremden wachsende Summe wird auf 150,000 Francs geschätzt. — Médecin-

specteur ist Hr. Faye, Adjunct Hr. Boisse.

Die Mineralquellen scheinen ihren Ursprung in einen og wieden aus Thon und Kalk zu haben, der auch Eisen und teinkohlen führt. Man unterscheidet zwei: die Thermal-

quelle und die kalte Jonas-Quelle. Erstere komm aus einem Hügel zu Tage und fliefst sprudelnd in ein großes unbedecktes, durch Steine in drei Kreise getrennte Reservoir im Bade-Etablissement, von wo das Therinal wasser durch Kanäle in die Bäder und Douchen des Bader und Douchen des Bader und Beitel wird; die andere ent springt am Fuße desselben Hügels und wird in einem klei wellen nen bedeckten Bassin gesammelt.

Die Thermalquelle fliefst so reichlich, dass sie in 2 Stunden 2400 Kub. Metres Wasser liefert, was zu 5-6000 D Bädern und Douchen hinreichen würde. Das Thermalwas gend ser ist im Reservoir in beständiger Wallung und entwik kelt eine so große Menge Gas, daß es zu kochen scheint est es ist von grünlicher Farbe, die es indessen doch nut walt dem Reflex der die Wände und den Boden des Bassin bedeckenden Conferven verdankt; in seiner nafürlichen die Wärme geruchlos, nimmt es, abgekühlt, den Geruch nach gerich Schwefelwasserstoffgas an; der leicht salzige Geschmac wird, wenn es sich abkühlt, alkalinisch; die Oberfläch des Wassers ist mit einer großen Menge Conferven be belle deckt, die ihm einen fettigen Charakter ertheilen; sein Temperatur am Ursprung beträgt 48° R. bei 20° R. de blood atmosphärischen Luft. - Das Wasser der Jonasquelle welche 120 Litres in der Stunde liefert, ist kalt, beständer dig perlend, von eisenhaftem, adstringirendem Geschmackbonch

Das Thermalwasser ist von Boulduc und Bayen neuerlich von Faye (1834) und von Long champ chemischen analysirt worden. Nach Faye enthält in einem Litre:

| das                          | Thermalwasser:                 | die | Jonasquelle |
|------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|
| Chlornatrium                 | 1,780 Gram                     |     | 0,510 Gran  |
| Chlorcalcium                 |                                |     | 1,300 —     |
| Schwefelsaures Natron        | 0.540 — .                      |     |             |
| Kohlensaures Natron          |                                |     | 0,780       |
| Kohlensaure Kalkerde         | 2,370 — .                      |     | 1,500 —     |
| Kohlensaure Talkerde         | 1,520 — .                      |     |             |
| Kohlensaures Eisenoxydul .   | 0,500 — .                      |     | 0,SS0 —     |
| Kieselerde                   | 1,800 — .                      |     |             |
| Animalischen Extractivstoff. | $0.800^{\circ} - 1.00^{\circ}$ | •   |             |
| Schwefelsaures Kali          | unbestimmt .                   | 4   |             |
|                              | 9,840 Grain.                   | •   | 4,970 Gran  |

arden

Kohlensaures Gas . . . 3,000 Lilre. das Doppelte seines Volumen.

Schwefelwasserstoffgas . unbestimmt.

komm

ein gro

trenute

Long champ, der das quantitative Verhältnifs der einzelnen des Brestandtheile noch nicht mitgetheilt hat, giebt außer kohlensaurem mase ebenfalls als fixe Bestandtheile des Thermalwassers: doppeltheilt hlensaures Natron, schwefelsaures Natron, Chlornatrium, ein wenig deselerde, kohlensaure Kalk- und Talkerde und kohlensaures Eisentydul an und hebt außerdem hervor, daß auch eine kleine Menge ein? mes Kalisalzes, welches sonst nicht häufig in französischen Mineralmssern gefunden werde, darin vorkomme.

Das Thermalwasser wirkt ungemein belebend, ergend, die Circulation des Bluts beschleunigend, die Segend, die Circulation des Bluts beschleunigend, die Segend, die Circulation des Bluts beschleunigend, die Segend, die Seine und der Haut bethätigend, leicht zur derstopfung neigend. Es ist daher sehr wirksam in allen rankheiten, die sich auf reine Schwäche oder Erschlafing der Gewebe gründen, und in denjenigen, in welchen af die Belebung der Sensibilitäts- und Bewegungsorgane dewirkt werden soll, namentlich in Paralysen, Rheumatisten, Koxalgien, chronischen Gelenkleiden, falschen Anchysen, Hautkrankheiten, Hieb- und Schufswunden, scrohulösen Affectionen.

Das Mineralwasser der Jonasquelle wird bei der R. de Thlorose, Fluor albus und Blennorrhöen empfohlen; aber gestät esonders bedient man sich seiner mit Erfolg zu Wabestät echungen bei chronischen Augenentzündungen und zu wouchen (wozu besondere Vorrichtungen vorhanden sind) agen ei unvollständigen Lähmungen der optischen Nerven und einist ei einigen chronischen Affectionen der Conjunctiva und die ungenlieder.

Unter 6180 hier in den Jahren 1824 — 1833 behandelten Kranken urden 2769 geheilt, 2905 wesentlich gebessert und nur bei 506 wurde ein Erfolg von der Kur wahrgenommen. Darnuter waren 1907 Rheudatismen, wovon 895 geheilt, 825 gebessert wurden; — 1463 Paralyeen, wovon 479 geheilt, 859 gebessert wurden; — 250 Gichtische, woton 44 geheilt, 159 gebessert wurden; — 190 chronische Ophthalmien, wovon 118 geheilt und 72 gebessert wurden. Unter den andern lücklich behandelten Krankheiten befanden sich Gelenkauftreibunten, falsche Anchylosen u. s. w. — Anch von den 527 im J. 1835 ier zur Behandlung gekommenen Kranken wurden 286 geheilt, 202 gebessert und nur 39 erfuhren keinen Erfolg.

Das Thermalwasser wird als Getränk und zu Bädern und Douchen jeder Art benutzt.

18.

Rail

de be

B 561

eralg

Ca

Die

ler Lie

ta als

Ca

a. Als Getränk. Man trinkt es in seiner natürlichen Wärme des Morgens nüchtern, von einem bis zu acht Gläsern in halbstündigen Unterbrechingen, indem man sich theils Bewegung im Freien macht, theils im Bett vor und nach der Douche, theils im Bade zur Begünstigung der Diaphorese. Die hohe Temperatur des Wassers ver-

ursacht dem Magen keine Beschwerden.

. b. Als Bad. Man nimmt hier Ganze- und Halbbäder: erstere werden Morgens in Verbindung mit dem inneren Gebrauch des Ther, malwassers in der Temperatur von 19,5, 22,5 und 29° R, selten in höherer Temperatur, aufser bei Paralysen und Rheumatismen, genommen, da sie sonst leicht durch vermehrten Blutandrang nach dem den Kopfe gefährlich werden könnten. Man bleibt eine halbe bis eine Stunde und noch etwas länger im Bade. Die Halbbäder werden ebenfalls in gemilderter, die Fussbäder dagegen in sehr heifser Tempera-

c. Als Douche. Die fallende Douche ist hier die gebränchlich. u. lie ste: sie wird in allen Arten, außer und in dem Wasser, in aller schla Temperatur, von 0° - 43° R. gegeben. Man thut wohl, mit dem temperirten Bade die heisse Douche zu verbinden; Dampfbäder scheinen Brach

weniger zu nützen.

Man bedient sich auch der aus Mineralschlaum bereiteten Kataplasmen bei gewissen Gelenkgesehwülsten, wiewohl mit zweifelhaftem Erfolge.

Das Mineralwasser der Jonasquelle wird außer Die zu oben erwähnten Zwecken, hauptsächlich als Getränk bei beiter Tische benutzt: man trinkt es rein oder mit Wein ver- estlich Zuweilen bedient man sich statt dessen des ähn reich lichen Mineralwassers von Saint-Pardoux, das in geringer 100 7 Entfernung von Bourbon zu Tage kommt.

Je an Paschal, traité des caux de Bourbon-l'Archambault selon les principes de la nonvelle Physique, 1699,

Faye, essai sur les eaux minérales et médicinales de Bourbon-mend

de Brieude, observations sur les eaux thermales de Bourbon. l'Archambault etc. Paris 1788.

P. P. Faye, nouvel essai sur les caux thermales de Bourbon

l'Archambanlt. Paris 1804.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 248.

P. P. Faye, notice sur Bourbon l'Archambanlt. Paris 1834. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 233.

Is. Bonrdon, guide etc. 1837. S. 323. 460. Mérat, rapport etc. p. 33. Bains d'Europe. S. 260.

Hieran schliefsen sich:

au Bä

Wätm Ibstündi Freie Jade zo

197 219

ülsten.

Bourbon

31.

#### 1. Im Dép. de l'Aveyron:

Die Mineralquellen von Millau oder Milhaud werden C18/e1 Ralte Eisenwasser bezeichnet, wovon M. F. Ph. Fontaneilles tellen in emeinschaftlich mit M. Gni im J. 1817 eine Analyse veröffentlicht then. Die erste Quelle, Eau du champ de M. Sapientis, hat de nen leicht schwefelhaltigen Geruch, scheint nur wenig flüchtige Beis en andtheile zu enthalten, und gab in 23 Pfund Wasser 3 Drachmen then hes Niederschlags, welcher aus 4,5 Gr. Chlorealcium, 32,5 Gr. thwefelsaurer Talkerde 2 Drachmen 23 Gr. schwefelsaurer Kalkde bestand. - Die zweite Quelle, Source du champ du priachlich urr, lieferte in derselben Wassermenge 6 Drachmen 8 Gr. eines Niein the trschlags, bestehend aus 20 Gr. Chlorealcium, 12 Gr. kohlensauren sens, 18 Gr. kohlensaurer Talkerde, 90 Gr. schwefelsaurer Talkerde, Cheine Drachmen schwefelsaurer Kalkerde. - Carrère crwähnt nur dicrr letztern Quelle und sagt, dass noch eine andere, welche Cheinn genannt würde, existirte und die verloren ist: ohne Zweifel ist um he umit die erste Quelle gemeint.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 513. Fontaneilles et Gui, Déscr. de la varicelle etc. 1817. p. 7.

Die Mineralquelle von Murdebarrés entspringt 200 Schritte in diesem, eine Lieue westlich von Salt entfernten Dorfe, an einem estlich gelegenen Abhang; sie wird als eine gasreiche kalte Quelle zeichnet. Dasselbe gilt von den Mineralquellen zu Cambon, wei Lieues von Milhaud, in der Nähe des Dorfes la Crasse; — von in zu Albignac, zwei Lieues westlich von Fontanes, zwei an ir Zahl, die 20 Schritte von einander entspringen; — von der Mieralquelle von Gabriac, eine Lieue von Laissac und vier dieues von Rhodez; — von den Mineralquellen von Aguestic, eine Lieue von Milhand, drei an der Zahl, von denen die beteutendste la Breséque genannt wird; — von der zu Vabres.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 513.

Die Mineralquelle von Laissac, eine Lieue von Gabriac itfernt und des Versets genannt, — so wie die von Vezins, er Lieues von Milhaud entfernt und la Thomasse genannt, weren als kalt bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 515.

Die Mineralquellen von Severac-le-Chatel, einer kleinen, vier Lienes nördlich von Milhaud gelegenen Stadt, entspringen auf der Wiese de la Devèse. Es sind ihrer drei, von denen eine den die Namen Source de la Devèse, die beiden andern de Thibault führen, und werden, so wie die Mineralquelle von Roquetaillade, Mi drei und eine halbe Lieues von Milhaud entfernt, ebenfalls als kalt bezeichnet.

Cc 1

Schil

theb

Felli

Veril

Roz

Ver Pal Die

ordon.

mit I

er im

se sch

nlepsar

s erg

Car Bains

Die

almass Massers en Ge Tempe ch der e enthä Chlore hoble Kohler Chlore

Schire

Schne

Schne

Kohler

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 512.

Die Mineralquellen von Rivière, einem zwei Lieues von fiell Milhaud am Tarn gelegenen Dorfe, zwei an der Zahl, werden nach einem in der Nähe befindlichen Mühlbache. Sources de Pissarot genanut, - so wie die von Saint-Jean-du-Brueil, fünf Lieues von Milhault, und die von Saint-Affrique, in der Nähe von Guéret, welche Source des Vailhausy genannt wird, sind kalt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 514.

#### Im Dép. du Lot:

Die Mineralquellen von Lagarde zu Bio. Es giebt zwe kalte Quellen dieses Namens in der Gemeinde Bio, welche Privatei genthum sind und einen Médecin-inspecteur, Hrn. Barras, haben Sie sind von gleicher physikalischer und chemiseher Besehaffenheit O. Henry hat sie analysirt und in einem Litre des Mineralwasser folgende Bestandtlieile gefunden:

| 0                                    |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Doppeltkohlensaure Kalkerde          | 0,401 Gram  |
| Doppeltkohlensaure Talkerde          | 0,097 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde               | 1,732 -     |
| Schwefelsaures Natron                | 0,688 —     |
| Schwefelsaure Talkerde               | 0,286 —     |
| Chlorcalcium )                       | Spuren      |
| Chlorkalium }                        | Sharon      |
| Chlormagnesium                       | 0,073 —     |
| Chlornatrinm                         | 0,104 —     |
| Kieselerde und Eisenoxyd             | 0,628 —     |
| Stickstoffhaltige organische Materie | 0,076 —     |
| Schwefel                             | Spuren      |
|                                      | 3,490 Gran  |
| IZ-Idaugauraa Caa                    | 0,078 Litre |
| Kolilensaures Gas                    | 0,012       |
| Schwefelwasserstoffgas               | 0,090 Litr  |
|                                      | 0,050 Litt  |

O. Henry in: Journal de Pharmacie. T. XII. p. 27. Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 522.

Die Mineralquelle von Bagnères-Saint-Félix springt bei dem in der Nähe von Condat und Martel gelegenen Dort cches Namens auf einer Wiese, die von Roziés, der zuerst daraufmerksam machte, für wirksam in der Amenorrhöe, Leukorrhöe, ckungen, Krankheiten der Harnblase gehalten wird.

Nach Vergue's Analyse enthält ein Litre des Mineralwassers, ser kohlensaurem und Schwefelwasserstoffgase, deren quantitati-

Verhältnifs nicht näher bestimmt ist:

er kle

ine de

Ipsdi

llade

als ka

168 20

ssaro. Lieue on Gue

lepheit |

1922E7

97 -32 -

35 -

36 -

ired

1/2 -

33 -

nien \_

90 Gran 18 Lile 12 igo Litt

il en len Dor

| Chlormagnesium        |      | <br>    |     | 0,14 Gram. |
|-----------------------|------|---------|-----|------------|
| Sehwefelsaure Talkerd | e .  | <br>    |     | 1,00 —     |
| Schwefelsanre Kalkerd | е.   |         |     | 0,86       |
| Kohlensauré Kalkerde  |      | <br>    | . ' | 0,45       |
| tKohlensaures Eisenox | ydul | <br>•   | •   | 0,03 —     |
| Fettige Materie       | 4    | <br>    | •   | 0,01 —     |
| Verlust               |      | <br>• . | - • | 0,20 —     |
| 7.                    | A    | 2       |     | 2,69 Gram. |

Roziés in: Gazette de santé du 14. Septbr. 1775. p. 49. Suppl. Vergne in: Annales' de Chimie. T. LXXIII. p. 67. Patissier et Boutron-Charlard a, a. O. S. 357.

Die Mineralquelle von Grammat, einem zwei Lieues von ett me mrdon, seehs Lieues nordwestlich von Figéac gelegenen Städtchen, mit Lagarde zusammen einen Médecin-inspecteur, und wird nach er im J. 1816 angestellten Analyse, welche, aufser kohlensaurem re, sehwefelsaures Natron, sehwefelsaure Kalk - und Talkerde, und Hensaure Kalk- und Talkerde als Bestandtheile des Mineralwasergab, für analog dem Mineralwasser von Miers (S. 494) gehalten. Carrère, catalogue a. a. O. S. 512. Bains d'Europe a. a. O. S. 310.

## 3. Im Dép. dn Tarn:

Die Mineralquelle von Trébas, nach einer Gemeinde des ntons von Valence benannt, ist erst im J. 1834 entdeckt und bes mit einem Médeein-inspecteur, Hrn. Pnjol versehen. Das Mialwasser ist klar, verbreitet einen schwachen Geruch nach Schwewasserstoffgas, hat einen leicht hepatischen, styptischen und säuerden Geschmack, bildet einen bräunlichen Niederschlag und besitzt Temperatur von 12° R. bei 26° R. der atmosphärischen Luft. Ill der von Lamothe père et fils angestellten chemischen Ana-🚌 enthält ein Litre desselben:

| Chlornatrium             |     |   |   |   |            | 0,4320  | Gram. |
|--------------------------|-----|---|---|---|------------|---------|-------|
| Kohlensaure Kalkerde .   | •   |   |   |   | <i>f</i> * | 0,2386  |       |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • . |   |   |   |            | 0,1061  |       |
| Chlorcaleium )           |     |   | , | • |            |         |       |
| Schwefelsaure Talkerde   |     | • |   | ٠ |            | 0,1193  | _     |
| Schwefelsaure Alaunerde  |     |   |   | ٠ |            |         |       |
|                          |     |   |   |   |            | 0,8960  | Gram. |
| Schwefelwasserstoffgas . | •   |   |   |   |            | nnbest  | immt  |
| Kohlensaures Gas         | •   | ٠ | • | • | •          | 0,333 I | itre. |

Das Mineralwasser hat sich bisher als Getränk gegen Skrophelt Hautkrankheiten und Gastralgien nützlich bewiesen.

Mérat, rapport etc. S. 23.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 211.

Die Mineralquelle von Cambonés, drei Lieues von Cast tres, die den Namen Férouse führt, - die von Mazamet oden Masaguet, einer kleinen, zwei und eine halbe Lieues von Castre, Die gelegenen Stadt, - die von Montiral, einer Commune im Arron, I dissement von Alby, - und die von Roquecourbe, ein und ein die halbe Lieue von Castres, welche Silo 6 genannt wird, werden all lon Eisensäuerlinge bezeichnet.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 491. 492. Annales de la société de méd, de Montpellier, T. XXXIII. p. 17

#### 4. Im Dép. de la Dordogne:

Die Mineralquelle von Seneuil entspringt in der Nähe die ses, eine halbe Lieue von Riberac gelegenen Dorfes in einem sun nen pfigen Thale. Das Eisenwasser wurde 1776 von Forestier analy in sirt, der kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkerde und kohlensaure saures Natron in ihm fand; Raulin hält es wegen seiner tonisire nate den Eigenschaften für nützlich in Stockungen der lymphatischen ur Anselioppungen der großen Gefäse des Unterleibes.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 413. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 371.

## Im Dép. de la Corrèze:

Die Mineralquelle von Bétaille, einem drei Lieues vo Argentat und fünf Lieues von Tulle entfernten Dorfe, entspringt hu dert Toisen nördlich von demselben in einem Thale und wurde er Carr 1818 entdeckt. Das Mineralwasser, das einen sehr bemerkbaren G Die ruch nach Schwefelwasserstoffgas verbreitet und beständig einen Waltstieb serstrald von 10 Linien im Durchmesser bildet, ist kalt, klar, vibe Ein hepatischem Geschmack und setzt im Bassin eine sehleimige Mater al nach von ocherartiger Farbe ab. Nach O. Henry's Analyse enthält e the selle Litre Mineralwasser:

| Doppeltkohlensaure Kalkerde 0,048 Gran | toir gesa |
|----------------------------------------|-----------|
| Schwefelsaures Natron                  | Deauffio  |
| Schwefelsaure Kalkerde                 | click se  |
| Chlornatrium                           | erordent] |
| Chlormagnesium . )                     | It leicht |
| Eisenoxyd 0,032 —                      | · Diedrig |
| Organische vegetabilische Materie      | enthält   |
| 0,114 Gra                              | Kohlens   |
| Kohlensaures Gas 0,040 Lith            | hollens   |
| Stickstoff Spuren.                     |           |

D. Chilensa

Theil,

enen

pützli fie, Ha Das Mineralwasser wird sehr besucht: im J. 1822 gebrauchten 3300 Kranke. Es soll sehr auf die Secretionen der Schleimhäute äufsern Haut wirken und wird besonders gegen hartnäckige Aucentzündungen, ehronische Gastritis, Obstructionen in Folge von achselfiebern u. a. mit Nutzen angewendet.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 519.

Die Mineralquelle von Beaulieu, einem sieben Lieues Tulle entfernten Dorfe, ist nach Monnet und Champeix almein weisch und eisenhaltig.

den a Journal, de Méd. 1764. Mai.

#### 6. Im Dép. de l'Allier:

Die Mineralquellen von Hauterive, einem eine halbe une von Vichy entfernten, auf dem linken Ufer der Allier genen Dorfe, — zwei an der Zahl, die in einem keinen Gebäude geschlossen, nach Desbrest ein Kalisalz, Kalkerde, Talkerde, wenig Chlornatrium, aber wenig Eisen enthalten. Doch sollen der Cölestiner-Quelle in Vichy (S. 499) sehr analog, nur weniger kohle ksam sein und gegen Harn- und Griesbescherden angewandt werden. Dictionnaire universel de matière médicale, par Mérat et de den 1s. Paris 1831. T. III. p. 456.

Die Mineralquelle bei Moulins, in der Umgegend Barnigenannt, wird nach J. Diannyre als eröffnend, auflösend und mutzlich gegen Auftreibungen des Magens, Koliken, Gelbsucht, Hylie, Hautkrankheiten u. s. w. bezeichnet. Sie soll nach demsel-Vitriol, Salpeter, Bitumen, Eisen und Schwefel enthalten.

ingthat Carrère, catalogue a. a. O. S. 155.

Jose Mineralquelle von Saint-Pardoux, einem drei Lieues istlich vou Bourbon-l'Archambault entfernten Weiler, besitzt zwar kar, de Einrichtungen zu ihrer Benutzung, aber sie wird häufig, zughabet inst nach Bourbon-l'Archambault (S. 520), und nach entferntern winderen, selbst ins Ausland versendet, wo ihr Wasser wie das Selter-Wasser gebrancht wird. Die Quelle wird in einem kleinen Reoir gesammelt und kann in der Stuude 400 Litres Wasser liefern, unaufhörlich perlt, von pikantem, säuerlichem Geschmack und gennlich sehr klar ist, sich aber während eines Gewitters und bei eerordentlich trockner Witterung trübt und gelblich wird, überot leicht seinen Eisengehalt niederschlägt; seine Temperatur ist siniedriger als die der atmosphärischen Luft. Nach Faye's Anaenthält ein Litre desselben:

Kohlensaure Kulkerde
Kohlensaures Eisenoxydul

Kohlensaures Eisenoxydul

1,210 Gram.

Kohlensaures Gas

4,00 Litre.

L1

Man trinkt es entweder Morgens nüchtern, in der Dose von mehreren Litres, oder während der Mahlzeit, wie namentlich zu Bourbon-l'Archambault (S. 524) mit Wein versetzt. Es bekommt besonders lymphatischen Constitutionen in scrophulösen Leiden und in den Folgekrankheiten von hartnäckigen Wechselfiebern sehr gut.

Eine andere benachbarte, eine Viertel-Lieue südöstlich davon eut fernte Mineralquelle, la Fomford genanut, ist der von St. Pardon ganz analog, nur ein wenig schwächer, wird aber nicht benutzt.

Pierre Perrean, la singulairité de la fontaine de Saint-Pardonx en Bourbonnais. Paris 1600.

P. P. Faye, notice sur Bourbon l'Archambault. Paris 1834. p 32 Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 303.

Die

limen

Das

1 68 1

nölser Sii. Gew at Auf Benut teigenth

Die Ast dan uls. Si

ntimetr 3 zu lo Das

eiten

#### 7. Im Dép. du Cher:

Die Mineralquelle von Bourges. In dem Fanbourg Saint Privé dieser Stadt entspringt eine kalte Eisenquelle, Fontaine der oder Saint-Firmin genannt, deren Wasser von adstringirent dem, eisenhaftem Gesehmack, mit einem irisirenden Häntehen bedackt ist und kohlensaures Eisenoxydnl enthält. Man hält es für magenstärkend, aber es wird nicht mehr benutzt. Carrère erwähle noch eines andern, diesem analogen und Hospitalquelle genannte wird Mineralwassers.

E. M., Discours sur les vertus des eaux de la fontaine de Sain Firmin. Bourges 1612.

E. Cousturier, traité des eaux min. de la Fontaine de Fe

Bourges 4683.

Vannier, analyse des eaux min. de Bourges. Bourges 1762. Carrère, catalogne a. a. O. S. 152.

# Die Heilquellen der Küstenterrasse von Languedoc.

Bon B p6800 und ; ut, ron en Pardon Zt. nt.Pa

1. p 3

g Sain line d

ringiren

Die Thermalquelle von Avène oder Avesne, mannt nach dem im Département de l'Héranlt gelegenen, emil n Lodève südwestlich vier und eine halbe, von Bedarieux channel rdwestlich vier Lieues entfernten Dorfe gleiches Namens, Espringt am Fusse eines steilen Berges, in einem angeumen und fruchtbaren Thale und ist mit einem Badede se mblissement verschen.

Das Bade-Etablissement kann hundert Kurgäste aufnehmen, doch dd es mit jedem Jahre im Verhältniss der Zunahme der Besucher größert; ihre Zahl beträgt gewöhnlich 300 (im J. 1834: 242, im 1835, wegen der Cholera nur: 130) jährlich, die dem Kurorte ei-Gewinn von ungefähr 16,000 Francs abwerfen. Die Saison beit Aufangs Juni und dauert bis Ende Septembers, die beste Zeit Benutzung der Thermen ist Juli und August. Die Quelle ist Prieigenthum; Médecin-inspecteuer ist Hr. Savy.

Die Therme wird in zwei Reservoirs gesammelt und Ast dann in den nur 50 Schritte davon entfernten Orbeus. Sie hat großen Wasserreichthum: die verschiedenen usserstrahlen der Bassins nehmen ein Volumen von 11 ntimètres ein, und 35 Minuten reichen hin, um die Bass zu leeren und wieder zu fühlen.

Das Thermalwasser ist klar, geruchlos, von fadem sehmaek, ein wenig fettig anzufühlen und hat die imperatur von 23° R., die nach den verschiedenen Jahmeiten wenig variirt; Luftblasen steigen an die Oberfläche und zerplatzen dort, ein erdiger Niederschlag bedeckt # den Grund des Bodens.

Analysirt wurde dasselbe von Saint-Pierre (1809) neuerlich (1834) von Bérard, Professor der Chemie zu pe Montpellier. Hiernach enthält es:

|                        |   |     | ch St. Pièi | nach Béra      |        |      |
|------------------------|---|-----|-------------|----------------|--------|------|
|                        |   | ins | echzehn Un  | in einem Litre |        |      |
| Chlornatrium           |   | •   | 0,070 Gr.   |                | 0,1462 | Gram |
| Chlormagnesium .       |   | -6  | 0,133 —     |                |        |      |
| Chlorcalcium           |   | •   | 0,133 —     |                |        |      |
| Schwefelsaure Talkerde |   | •   |             |                | 0,0687 |      |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |     | 0,131 —     |                |        |      |
| Schwefelsaures Natron  |   |     | 0,199 —     |                |        |      |
| Kohlensaurcs Natron    | • |     |             |                | 0,1028 | _    |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |     | 0,614 —     |                | 0,0995 |      |
| Kohlensaurc Talkerde   |   |     | 0,068 —     |                |        |      |
| Kieselerde             |   |     |             |                | 0,0045 |      |
| Alamerde               |   |     |             |                | 0,0062 |      |
| Eisenoxyd              |   |     | E.          |                | 0,0062 |      |
|                        |   |     | 1,348 Gr.   |                | 0,4341 | Gran |

auti

ellin

eten he? id in

lier 18

Alil

Mera

Die in diesem Thermalwasser enthaltenen salinisehen Bestan theile sind fast dieselben, welche Anglada in fast allen Schwefe wassern der östlichen Pyrenäen nachgewiesen hat; daher man d salinische Thermalwasser von Avenc leicht für ein degenerirtes Schwinglis felwasser halten könnte. ne Erf

Das Thermalwasser, das tonisirend, eröffnend und a Sain tiherpetisch, das Nerven - und Verdauungssystem stärken Sar schweißtreibend wirkt, wird als Getränk, Bad und Doucle MI Die Dauer einer Kur beschränkt sich auf 1 angewandt. bis 15 Tage.

Die Bäder werden hier gemeinschaftlich in zwei länglich-viere kigen Bassins genommen, die jedes 16 Personen fassen können u. P. Si wovon das zur Rechten für Männer, das zur Linken für Frauen I Bains stimmt ist; zur Seite des letztern ist noch ein kleineres Bassin zwei Personen errichtet, die aus irgend einem Grunde abgesond baden wollen. Das Wasser in diesen Bädern hat nur die Tempe Zur Douche und zu Fussbädern sind besonde Vorrichtungen.

Das Gefühl von Kälte, das man in dem Bade et leite pfindet, verschwindet bald; schon wenige Bäder, die übligie haupt der Haut eine große Weichheit und Geschmeid it geben, genügen, das heftige Jucken, welches häufig cechten und zurückgetretene Krätze begleitet, zu lindern.

Das Thermalwasser wird wegen seiner geringen Wärme ne großen Erfolg bei Paralysen, Rheumatismen und mchylosen angewendet, in Brustkrankheiten ist es sehädh; dagegen ist es von ausgezeichnetein Nutzen gegen antkrankheiten bei reizbaren Individuen oder welche mit antphlogose complieirt sind. Von specifiseher Wirksamiit gegen alle Arten von Fleehten (mit Ausnahme der reiigen, gegen welche es mit weniger Glück gebraucht rd), ist es von gleich großem Nutzen gegen zurückge-etene Krätze, Milchschorf, nässenden Kopfgrind, chroni-The Augenentzündungen, durch herpetische Anlage bedingt, 45 - 1d in veralteten Fußgeschwüren. Auch wird es mit Er-M - Ig gegen Amenorrhoe, Unregelmäßigkeiten der Menstruaon und Leukorrhöe benutzt.

In den Saisons von 1831 und 1832 kamen hier 45 Lenkorrhöen Bestan re Behandlung, von deuen 9 auf allgemeiner Atonic, 28 auf einer repetischen, psorischen oder scrophulösen Diathese beruhten; alle urden geheilt oder merklich gebessert; die andern, welche durch philis oder Anschwellung des Mutterhalses bedingt waren, wurden nne Erfolg behandelt.

Saint-Pierre, essai sur l'analyse des eaux minérales etc. Mont-Mier 1809, p. 63.

Savy, mémoires sur les eaux minérales d'Avène. 1818; - 1821;

Alibert, précis historique a. a. O. S. 96.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 482.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 522.

Mérat, rapport etc. a. a. O. S. 20, 29.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 18.

Bains d'Europe. S. 583.

41 Gra

färken

Douc

auf

1. Tiers

ragen

2. Die Thermalquelle von La Malou, nach nem in der Gemeinde Mourcairol, Cantons Saint-Gerbessell lis, Arrondissements Béziers, im Département de l'Hérault Megenen und eine Lieue von Bedarieux, eine halbe Lieue de le Hérépian und Poujol entfernten, durch eine gute Strale il ce mit Béziers verbundenen Weiler benaunt, entspringt einem kleinen wilden, von ziemlich bedeutenden Bergen umschlossenen Thale und besitzt ein Bade-Etablis ment.

Das Etablissement schließt zwei Gemeinbäder, für jedes Ge schlecht eins, Badekabinette, bequeme Wohnungen, geräumige und bedeckte Gallerien in sich und wird von etwa 500 Kurgästen (im 1 1834: 1000, im J. 1835: 400) die etwa 30,000 Francs hier im Um lauf setzen, am meisten im Juni, Juli, August und September be sucht. Es gehört einer Gesellschaft, die jährlich 6000 Francs dar aus zieht. Médecin-inspecteur ist Hr. Saisset.

Die Thermalquelle entspringt am Fuss der Berge Us clade; das Terrain derselben ist granitartig und bilde mehrere verschieden gefärbte Schichten; auch trifft mat hier einen blättrigen Thoneisenschiefer. Außer dieser sin det man noch zwei andere Quellen in der Nähe: Capu und la Vergnière genannt, welche nicht zum Etablisse ment gehören, aber von den Kurgästen häufig benutz werden: die erstere besindet sich 600 Mètres, die ander eine Viertel-Lieue vom Etablissement am Ufer des Flus ses Orbe.

Die Quelle La Malou bietet mehrere Male im Jahr und in verschiedenen Zeiträumen eine eigenthümliche Er kollen scheinung dar, die sich durch Entwickelung eines irrespischen rabeln Gases, das die Kranken nöthigt, die Badebassin zu verlassen, ankündigt, worauf das Thermalwasser in höherer, als seiner gewöhnlichen, Temperatur und in reichlicherer Menge mit Heftigkeit hervorströmt; dieses Phänode und men dauert zehn bis 12 Minuten, worauf alles wieder zu gewöhnlichen Ordnung zurückkehrt. Die Temperatur de gewöhnlichen Ordnung zurückkehrt.

Das Mineralwasser der Quelle Capus ist hell und klar von leicht pikantem, säuerlichem und metallischem Ge schmack, entwickelt eine große Menge Blasen kohlensau ren Gases und ist reichlich von einer ocherartigen Suh nnz durchzogen; die Temperatur desselben beträgt 20° R.; das der Quelle la Vergnière ist kalt, klar, von pikanmetallischem Geschmack und zwar auch von der therartigen Substanz, aber in geringerer Menge durchin la gen.

Nach Saint-Pierre's chemischer Analyse enthält:

### 1. Die Quelle La Malou:

|                          | in einem Litre: in sechzehn | Unzen: |
|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Chlornatrium             | 0,1015 Gram 0,780           | Gr.    |
| Kohlensaures Natron .    |                             |        |
| Kohlensaure Kalkerde' .  | 0,2488 — 1,911              |        |
| Kohlensaure Talkerde     | 0,0681 — 0,318              |        |
| Kohlensaures Eisenoxydul | 0,0211 - 0,160              |        |
|                          | 0,9082 Gram. 6,769          | Gr.    |
| Kohlensaures Gas         | unbestimmt.                 |        |

iber b

ocs dar

ge U bilde It ma ser fi Capu ablisa

benutz ander : Flus

ı Jahr che E irresp

### Die Quelle Capus:

|                            | in einem Litre: | in sechzehn Unzen: |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Schwefelsaures Natron .    | 0,0623 Gram     | . 0,755 Gr.        |
| Chlornatrium               | 0,0312 — .      | . 0,380 —          |
| Kohlensaures Natron        | 0,0935 — .      | . 1,140            |
| Kohlensaure Kalkerde .     | 0,0623 — .      | . 0,735 —          |
| Kohlensaure Talkerde .     | 0,0082 — .      | . 0,100 —          |
| Kohlensaures Eisenoxydul   | 0,0161 — .      | . 0,192 —          |
| Extractivstoff und Verlust | 0,0700 — .      | . 0,854 —          |
| ,                          | 0,3436 Gram.    | 4,156 Gr.          |

hassiu Der in dem Wasser der Quelle Capus sich in reichlicher Menge cetzende ocherartige Niederschlag besteht in 100 Theilen aus 60 Th. reich cenoxyd, 9 Th. kohlensaurer Kalkerde, 1 Th. kohlensaurer Talk-Phin ce und 30 Th. Kohlensäure.

Die Quelle la Vergnière hat dieselben mineralischen by destandtheile als die Quelle Capus.

er zi Das Thermalwasser von La Malou wirkt auf die anspiration und die Urinsceretion, sie vermehrend, Appebefördernd, selten abführend, und hat sich in Form von leid dern einen großen Ruf erworben als wirksam gegen verseliedenen Arten des Rheumatismus, Gelenkauftrei-Menralgien und leichte Hautaffectionen. Saisset lett es auch mit Erfolg als Getränk gegen Unterdrückung lensaler Menstruation, Leukorrhöe, Schwäche der Verdanungs-Jane, krampfhafte Nierenleiden, Stockungen im Unter-

leibe, angewendet; doch wird in diesen letzten Krankhei ten mit mehr Nntzen das Mineralwasser der Quellen Ca pus und la Vergnière getrunken. Es muss aber vorsichtig gebraucht werden, da es sonst, im Uebermafs genommen leicht Magen - und Darmentzündungen hervorruft.

Nature considérée 1771. Tom. VII. p. 223.

Gazette sal. 1764. Nr. 7.

Saisset, mémoire sur les eaux de la Malou. Montpellier (o. J. Annales de Montpellier. 1806. p. 343.

hept

nulth

ein

e Te

PIDE

isaur

Saint-Pierre, essai sur les eaux min. etc. Montpellier 1809 pag. 57.

Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 271.

Isid, Bourdon, guide etc. 1837. p. 282.

Mérat, rapport a. a. O. S. 24. 39.

Fr. Simon, die Heilquellen Europas. S. 44. 150.

Bains d'Europe a. a. O. S. 582.

3. Die Thermalquelle von Balaruc, einen fen a Flecken im Département de l'Hérault, an der großen Strass von Montpellier nach Narbonne, dreiviertel Lieues vol Frontignan, anderthalb Lieues von der Hafenstadt Cetts und und vier Lieues von Montpellier entfernt, in einer de und vier schönsten und mildesten Gegenden des südlichen Frank reichs, erfreut sich eines sehr alten Rufes und ist mit ei wege nem Etablissement versehen.

Der bedeutende Ruf der salinischen Therme, der bis ins sech Das zehnte Jahrhundert zurückgeht, und so groß war, daß sie zur Ze lich & Heinrichs IV. als Wundwasser alter Soldaten weit und breit gepriese und gesucht wurde, nahm zwar später durch Vernachlässigung der z ihrer Benutzung getroffenen Einrichtungen etwas ab, hob sich jedoc big wieder, seitdem man im J. 1832 begann die Badeanstalt zu verbei hinst sern und zu verschönern. Dieselbe, an deren Verbesserung immedien noch gearbeitet wird, bietet jetzt elegante Badekabinette mit kupfe nen Badewannen, Douchen in allen Graden und Gestalten, Dampfbal Das der, Gemeinbäder, angenehme und bequeme Wohnungen, Gesellschaftigis, säle, einen großen und schönen Park dar; auch ist ein Hospital fi Right Militairs und Armenkranke vorhanden; daher hat sich der Besuc der Therme, deren Erfolge aufserdem durch das günstige Klima un Bellen die Nühe von Montpellier, wo eine der berühmtesten medizinische Schulen Enropas Gelegenheit zur Consultation höchst ausgezeichne ter Aerzte gewährt, unterstüzt werden, wieder vermehrt: im J. 183 befanden sich hier 464 Kurgüste, die eine Summe von 30,000 Franching in Umlauf setzten. Man unterscheidet hier zwei Saisons: die erst fielen innt mit dem 1. Mai, die zweite mit dem 1. September. Die Therme Privateigenthum und für 9200 Francs verpachtet. Médecin-inspecich ist Hr. Rousset:

nine

kepfe.

zeicho 1, 18

ie ets

Die mit großem Wasserreichthum fließende Quelle springt nahe dem, mit dem Mittelmeere in Verbindung henden (salzigen) Haf (étang) von Than und ihre Beradtheile machen es wahrscheinlich, dass dieselben aus 1 vom Meere zurückgelassenen Salzen, vielleicht selbst einer directen Verbindung herstammen. Nichts desto miger muß sie einen sehr tiefen Ursprung haben; denn ce Temperatur beträgt gewöhnlich 38° R., auch enthält einen, wenn auch nicht sehr bedeutenden Antheil kohsauren Gases. Sie ebbt und fluthet zwar nieht mit dem tere, doch will man ein reichlicheres Strömen derselben merken, sobald anhaltende Südwinde das Wasser im sfen aufstauen; ja man behauptet sogar, dass sie sodann trafs rrmer sei.

Die Temperatur der Quelle wurde am 12. September 1832 auf Vett : merkwürdige Weise verringert, nachdem 10-12 Tage anhaltende The de dwest-Winde, wodurch das Wasser des Thau-Hafs zum Theil ins r zurückgetrieben worden, geweht hatten: sie zeigte damals nur R. und die Bäder des Hospitals, welche nur 23° R. hatten, mußmte wegen dieser bedeutenden Temperaturverminderung ausgesetzt rden. Dasselbe war in dem J, 1775 und 1818 beobachtet worden.

Das Thermalwasser ist klar, hat einen Geruch wie the Ch Seewasser, einen salzig-bittern Geschmack; ist auf pittiner Oberfläche mit einer großen Menge Gasblasen und ruligen Zustande mit einem Häutchen bedeckt, welches reche Iltropfen gleicht. Das specif. Gewicht verhält sich zu im in des destillirten Wassers, wie 1,000: 1,023.

Das Thermalwasser ist von Duclos, Dortoman, gis, Leroy, Virenque, Figuier, Saint-Pierre Brongniart chemisch analysirt worden. Ein Litre sselben enthält:

|                 |      |   | I | nach F i | guier | : n | ach | Brong | gniart: |
|-----------------|------|---|---|----------|-------|-----|-----|-------|---------|
| Chlornatrium    |      |   |   | 7,40     | Gram. | 1   |     | 6,250 | Gram.   |
| Chlormagnesium  |      |   | • | 1,38     |       |     |     | 1,400 | _       |
| Chlorcalcium    |      |   |   | 0,91     |       |     |     | 0,610 |         |
| Kohlensaure Kal | kerd | e |   | 1,16     |       |     |     | 0,370 | -       |

| Kohlensaure Talkerde     | 0,09 Gram 0,040 Gram.   |
|--------------------------|-------------------------|
| Schwefelsaure Kulkerde . | 0,70 — 0,580 —          |
| Eisen                    | unbestimmt              |
|                          | 11,64 Gram. 9,250 Gram. |
| Kohlensaures Gas         | 0,119 Litre unbestimmt. |

#### nach Saint-Pierre:

|                          | in einem Litre: | in sechzehn Unzer i | artte |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| Chlornatrium             |                 |                     | rass  |
| Chlormagnesium           |                 | 6.508               | rass  |
| Chlorcalcium             | 0,660 —         | 5,067 —             |       |
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,500 —         | 3,840 —             | mat   |
| Kohlensaure Talkerde .   | 0,020 —         | 0,153 —             | ilen  |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 0,360 —         | 2,762 —             | n d   |
| Verlust                  | 0,180 —         | 1,381 —             | ,     |
|                          | 7,760 Gram.     | 00,001 at.          | g (12 |
| Kohlensaures Gas         | 0,128 Litre.    | 2,830 Kub.Z         | das   |

er E

Die verschiedenen Resultate in der quantitativen Mischung d Thermalwassers rühren wahrscheinlich von der größern oder gerich, gern Vermischung desselben mit dem Hafwasser zur Zeit der An den lysen her. - Balard hat neuerlich auch Brom in dem Therma wasser nachgewiesen.

Der vom Thermalwasser gebildete Niederschlag besteht nach F land guier aus kohlensaurer Kalk - und Talkerde, kohlensaurem Eisenox dul, schwefelsaurer Kalkerde, Chlornatrium und Kieselerde.

Das Thermalwasser verursacht, zu einigen Gläser bet getrunken, keinerlei Beschwerden bei gesunden Personer der in kranken Zuständen kräftigt es den Magen und hebt de sorge Erscheinungen, welche durch einen biliösen oder mncöschnen Zustand der ersten Wege bedingt sind, auf; zu zwei b lien drei Litres des Tages getrunken, wirkt es purgirend. Alles Bad von 28° R. Wärme angewendet, kräftigt es die Muss land kelthätigkeit, zu einem höhern Wärmegrad aber, beschleitig nigt es den Puls und verursacht Kopfschmerz; die Bädder mit Douchen verbunden, rufen reichliche Schweifse hervollich welche die Kranken zu schwächen scheinen, aber späte wiel bei Individuen lymphatischen Temperaments heilsam wi ken. Besonders gut bekommt das Thermalwasser in alle Krankheiten, welche von Erschlaffung und Atonie der Mu kelfasern abhängen, namentlich bei Paralysen.

Dasselbe wird unter allen Formen angewandt. a) Als ttränk: soll es abführend wirken, so läßt man zwei bis li Litres des Tages, und zwar mir während vier bis fünf ge, trinken; soll es tonisirend und eröffnend wirken, darf die Dose nicht einen Litre jeden Morgen über-Igen. b) Als Bad. Man badet am hänfigsten in Badeinetten, in denen aus drei Hähnen nach Bedürfnis Therwasser in seiner natürlichen Wärme, abgekühltes Therwasser und gewöhnliches Wasser geliefert wird. 9- Jeumatismus und Krätze behaftete Personen baden sich eilen in dem Bassin der Quelle: aber sie dürfen nur 8- ven der sehr hohen Temperatur des Wassers einige Mi-IG. en darin verweilen; man muss dies Bad verlassen, so-Man II das Gesicht sehr roth und mit Schweiß bedeckt wird. bang delDie Douchen dürfen ebenfalls nur einige Minuten ern, besonders wenn sie auf den Kopf gerichtet der Ad den. Endlich wendet man noch d) den Minerallamın local bei unvollständigen Anchylosen mit Vornach F II an.

j) \_

in all er Mu

Gänzlich zu untersagen bei Neigung zu Schlagflufs, her Epilepsie und Hämorrhagien, so wie schädlich in Hysterie, Hypochondrie, Brustaffectionen, wie Asthma dergl., und bei entzündlichen Zuständen der Verdaubet desorgane, wird das Thermalwasser dagegen in den gemit Erfolg benntzt bei: Paralysen, scrodie bliesen Affectionen, biliesen oder mucesen Unremigkeides Verdauungsapparats, Anschoppungen des Unterhe Mass, hartnäckigen Wechselfiebern, Krätze, Steifheit, Aufeschle pung der Gelenke, Contracturen und Schwäche der Bid eder in Folge von Knochenbrüchen und Verrenkungen. bheit, welche durch Katarrh des Ohrkanals bedingt wird oft gemindert und selbst geheilt durch Einspritzung Thermalwassers.

Von den im J. 1838 und 1839 hier behandelten Kranken, litte

melt 1)a

rillet

Jos

Kohle

Chlon

Extra

Kohl

rärmt

utkrai

fordne

Sain

Tiga

de Ho

love

Patis

Isid,

F. Sin

Hieran

|                                 |                    | day    | on wurd | en        |
|---------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
|                                 | Zahl der           | ge-    | gebes-  | ohne Erfç |
| an:                             | Kranken:           | heilt: | sert:   | behande   |
| Hemiplegie                      | 129                | 15     | 77      | 37        |
| Allgemeiner Lähmnng             | 20                 | _      | 9       | 11        |
| Paralysis, Myelitis :           | 44                 | 8      | 16      | 20        |
| Mal de Pott                     | .7                 |        | 1       | 6         |
| Weehselfieber                   | $^{\circ\circ}$ 25 | 9      | 4       | 12        |
| Skropheln                       | 45                 | 2      | 11      | 32        |
| Anschoppungen der Leber, Milz o | etc. 5             | 1      | 2       | 2         |
| Muskular-Rhenmatismus           | 25                 | 7      | 11      | 7         |
| Gelenk-Rheumatismus             | 14                 | 3      | 7       | 4         |
| Neuralgien                      | 36                 | 14     | 15      | 7         |
| Chorea                          | 8                  |        | 1       | 7         |

Das Thermalwasser verändert sieh wenig durch dem e Transport; es wird daher in ziemlich bedeutender Men in die benachbarten Départements versendet.

Nie. Dortomanni Arnhemii de eausis et effectibus ther Koble Belilueanensium libri duo. Lugduni 1579.

G. Olivier, instruction pour user à propos des eaux therm.

Balaruc. Montpellier 1730.

Leroy in: Mémoires de l'Académie royale des Sciences. 17 pag. 625.

Pouzaire, traité des eaux minérales de Balarue. Montpel. 17 Rigaud et Pous, essai sur les eaux therm. de Balarue, Mo pellier 1773.

Annales de médecine pratique de Montpellier. Tom. XIX.

Brongniart in: Journal de Montpellier, Tom. I. Fouquet in: Journal de Montpellier. Tom. I. p. 99.

Saint-Pierre, essai sur l'analyse des eaux min. etc. Montp lier 1809.

Figuier in: Annales de Chimic. Paris 1813. Tom. LXX.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 99.

Julia-Fontenelle, mannel portatif a. a. O. S. 19.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 378.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 470.

Mérat, rapport etc. p. 22. 31.

F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 24.

Bains d'Enrope. S. 579.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 53. 56.

Die Mineralquelle Font-Caouada Foncaude entspringt dreiviertel Lieues von pellier, nahe bei Caunelles im Département de l'Hérau Sin. binem abgelegenen, aber sehr angenehmen, vom Flusse ssson bewässerten Thale und wird in einem Bassin gemmelt.

Das Mineralwasser der zu den schwachen erdigen Hermen gehörigen Quelle ist hell und klar, von einer irimden Farbe, einem etwas faden Geschmack, weich fettig anzufühlen, und auf der Oberfläche mit Blasen leckt. Die Temperatur desselben beträgt 19° R. bei ? R. der atmosphärischen Luft; es fliefst sehr reichlich setzt in dem Bassin einen schleimigen Niederschlag ab. Analysirt wurde dasselbe von Montet, Virenque Joyeuse, zuletzt von Saint-Pierre. Nach Letzuch denn enthält es:

|                          | in einem Litre: in sechzehn Unzen: |
|--------------------------|------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde .   | 0,1404 Gram 1,077 Gr.              |
| (Chlornatrium            | 0,0925 — $0,718$ —                 |
| Kohlensaures Eisenoxydul | unbestimmt unbestimmt.             |
|                          | 0,2329 Gram. 1,795 Gr.             |
| lKohlensaures Gas        | unbestimmt unbestimmt.             |

Als Getränk und Bad, in welchem letzteren Fall es inel Tärmt werden muß, wird es häufig und mit Nutzen gegen ntkrankheiten, Krätze und rheumatische Schmerzen pordnet.

Saint-Pierre, essai sur l'analyse etc. a. a. O. p. 70. Wigaroux in: Recueil des bulletins de la Société libre des scien-

de Montpellier. Tom. II. p. 169.

Joyeuse in: Journal de médecine de Montpellier. T. I. p. 153. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 280.

Hsid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 278.

IF. Simon, die Heilquellen Europas, S. 78.

#### Hieran schliefsen sich:

ebande

r Hen

ous then

therm.

ces, 17

Ж.

XX.

## Im Dép. de l'Hérault:

Die Mineralquellen von Rieu-Majou entspringen auf ei-Wiese eine halbe Lieue südlich von La Salvetat, im Arrondissett Saint-Pons, in eiuem sehr engen Thale und ungefähr 120 Schritte Kohlensaures Gas

von einem Bache Namens Agonst. Das Mineralwasser ist von eine sehr pikanten, sänerlichen und eisenhaften Geschmack und entwicke beständig kohlensaures Gas; die Temperatur beträgt 10° R. Nac der Analyse von Julia-Fontenelle enthält ein Litre desselben:

| Chlormagnesium           |   |   |   |     | 0,0850 G | ran |
|--------------------------|---|---|---|-----|----------|-----|
| Chlorcalcium             |   |   |   | . • | *        |     |
| Chlornatrium             |   |   | • |     |          |     |
| Kohlensaure Talkerde .   | • |   |   |     |          |     |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   |   |     | ,        |     |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • |   |   |     | •        | _   |
| Kieselerde und Verlust . | - | • |   |     |          | _/  |
|                          |   |   |   |     | 1,3095 G | rai |

e E

Sail 1/21/

Montpel Bonilly,

Paint.

atissi

0,540 Litre Die

Der ocherartige Niederschlag des Mineralwassers besteht kohlensaurer Kalk- und Talkerde, kohlensaurem Eisenoxydul und Ki icht selerde.

a unge Das zu den Eisensäuerlingen gehörige Mineralwasser wird Getränk, rein oder mit Wein versetzt, wie andere der Art benutzt

Annales de la société de méd. de Montpellier. T. XXXIII. p. 26 Julia-Fontenelle, manuel portatif etc. a. a. O. S. 192. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 369.

Die Mineralquelle von Busignargues in der Nähe vond Sommières, wurde erst 1819 entdeckt; sie entspringt in einem That sab an einem Bache, der sie zuweilen bei eintretendem Regenwetter über ale schwemmt, aus Kalkschichten, hat die Temperatur von 13° R. u und w enthält nach Figurer's und Gay's Analyse in einem Litre Miner salzsat wasser: Die F

| Eisenoxyd                                       | . 0,600 Gra Tach |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Chlorealcium                                    | . 0,800 — ollen  |
| Kohlensaures Natron                             | . 0,900 — liden, |
| Schwefelsaure Kalkerde                          | . 0,500 - Aufen  |
| Kohlensaure Kalkerde                            | . 3,125 — ssers  |
| Kohlensaures Eisenoxydul                        | . 0,850 - Red s  |
| Unbestimmten Rückstand                          | . 0,100 - Tres F |
|                                                 | 6,875 Gra 18 Nat |
| Kohlensaures Gas                                | . unbestim       |
|                                                 | 1 Fien no        |
| Due Mineralwasser wird innerlich als tonisirend | und Harnstell    |

Das Mineralwasser wird inverlich als tonisirend und Harnstei auflösend, mit Erfolg gegen dahin einschlagende Leiden angewende

Jonrnal de Pharmacie, Tom. XII. p. 295. Tom. XIV. p. 502.

Die Mineralquelle von Camplong, einem zwei Lienes v Bédarienx entfernten Dorfe, wird als kalt und schwefelsaures Kupf enen g eine unlösliche Erde und vielleicht ein wenig Schwefel enthalter bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 493.

Die Mineralquellen von Cours de Saint-Gervais, zwei er Zahl und unter dem Namen Eanx de Cours bekannt, ent-Angen in der Nähe der kleinen Stadt Saint-Gervais: Nach Saintrre enthält das Mineralwasser viel kohlensaures Gas, kohlen-🖟 🥴 Kalkerde und Eisenoxydul; Liquière hat es mit Erfolg ge-Blasenkolik angewandt.

Saint-Pierre, essai sur l'anal. des caux min. a. a. O. p. 82. 1 Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 360.

Die Mineralquellen von Gabian, nach einem, drei Lieues westlich von Pézenas und vier Lieues von Béziers gelegenen 66 et genannt, — drei an der Zahl: La Source de l'Huile de role und die beiden Fontaines de Santé oder d'Ouillot. Die Source de l'Huile de Pétrole entspringt eine Achtelell ee von Gabian am Ufer eines kleinen Flusses; ihr in ziemlich Ilicher Menge fließendes Wasser führt auf seiner Oberfläche Steinöl ssich, dus im Lande "huile de Gabian" genannt und wovon jährwid unngeführ 6 Centner gesammelt werden; früher sollen, nach Ridenuta ee, mehr als 36 Centner desselben gewonnen worden sein. Dashat eine größere Consistenz als Olivenöl, eine dunkelgelbe Farbe einen sehr starken, durchdringenden Geruch. Das Wasser der e selbst ist klar, verbreitet einen faden, fast metallischen Gehat einen stark säuerlichen und pikanten Geschmack, eine Tem-Wie vour gleich der der Atmosphäre, setzt einen braungelben Niederan Thug ab und enthält, aufser sehr vielem kohlensaurem Gase, kohment dure Kalkerde, kohlensaures Natron und kohlensaures Eisenoxy-Remaind wahrscheinlich auch kohlensaure Talkerde, schwefelsaures e Miner / salzsaures Natron.

192,

Die Fontaines de Santé werden in eine starke (forte) und Monte vache (faible) nnterschieden: die erstere, ein Säuerling, welcher dophlensaure und salzsaure Erden, wahrscheinlich an Kalk und Natron and and den, enthält, ist in einem kleinen Gebäude eingeschlossen, worin ufenthalt durch die starke Entwickelung kohlensauren und Schwesserstoffgases gefährlich werden kann; — die letztere ist ein anch salinisches Eisenwasser, das kohlensaure Kalkerde und kohres Eisenoxydnl, Chlornatrium oder Chlorcalcium und schwefels Natron oder Kalkerde zu enthalten scheint. Das Mineralwasvird für diuretisch, erfrischend, tonisirend und leicht abführend ubestim ten und von den Bewohnern der Umgegend häufig als Präserva-Hariste ezgen biliöse Fieber getrunken.

que l'entroir de Ga-Montpellier 1717.

Bouillet, mémoire sur l'huile de pétrole en général, et parti-Lieues cement sur celle de Gabian. Montpellier 1752.

aint-Pierre, essai sur l'analyse des eaux min. a. a. O. p. 83. enhall "atissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 281.

Die Mineralquelle von Roujan, einem zwei Lienes nord-

westlich von Pézenas gelegenen Dorfe, wird Saint-Méjean ge nannt. Rivière, der viel erdige Bestandtheile und ein fixes Kal salz in ihr entdeckt hat, schreibt ihr leicht abführende, dinretisch sehr eröffnende Wirkungen zu nud hält sie bei Stockungen des Ur terleibes für wirksam.

Histoire de la société royale des sciences de Montpellier. T. pag. 129.

Die Mineralquelle von Lodeve entspringt am Fusse die Cevennen und ist von derselben physikalischen und ehemisehen B schaffenheit als die von Saint-Laurent (S. 424).

Carrère, catalogue a. a. O. p. 322.

Die Mineralquelle von Pérols, einem an dem Haf desse is ben Namens oder Haf von Maugnie gelegenen, eine Lieue südöstligige von Montpellier entfernten Dorfe, führt den Namen Boulidou; saten ist kalt und versiegt gewöhnlich in sehr heißen und trocknen Soit 1 mern., Das Mineralwasser, das nach Rivière ein fixes Kalisaletti harnsanres Salz, Sehwefel und erdige Bestandtheile enthält, wird bei Form von Bädern gegen Gicht und Rheumatismus, der Mineralsehlam: Iran auch gegen Gliedersehmerzen angewandt.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 335.

Histoire de la société royale des seiences de Montpellier. T. Is at p. 127. 129.

Perp

Diction

Tiertel.

Die Mineralquelle von Villeneuve-de-Maguelon; entspringt Dreiviertel-Lieues von diesem am Meere gelegenen Dor auf dem alten Wege von Mirevaux nach Montpellier mitten in eing ouil mit Binsen (joncs) angefüllten Sumpfe, woher sie den Namen Jola casse erhalten hat. Sie ist kalt und gasreieh, und soll Selenit, v Chlornatrium und Glaubersalz enthalten.

Mereure de France. 1729. Février. p. 241. Carrère, eatalogue a. a. O. S. 335.

Die Mineralquelle Sainte-Madelaine oder Magdelai entspringt zwei Lieues von Montpellier, dicht bei dem Dorfe Vil intraktionenve, — ein erdig-alkalischer Säuerling, der in seiner ehemiselt ist bei Zusammensetzung Aehnlichkeit mit dem Selterserwasser hat und au wie dieses benutzt wird. Nach der Analyse von Saint-Pier enthält das Mineralwasser:

|                        | in einem Liter | :: | in se | chzehn | Un  | Z  |
|------------------------|----------------|----|-------|--------|-----|----|
| Kohlensaure Kalkerde   | 0,660 Gram.    |    |       | 5,068  | Gr  | c. |
| Kohlensaures Natron .  | 0,580 —        |    |       |        |     |    |
| Chlornatrium           | 0,387 —        | •  |       | 2,926  |     |    |
| Sehwefelsaures Natron  | 0,013 —        |    |       | 0,099  |     | _  |
| Schwefelsaure Kalkerde | 0,106 —        |    |       | 0,814  |     |    |
|                        | 1,746 Gram.    |    |       | 13,346 | Gr  | •  |
| Kohlensaures Gas .     | 19,5 Kub.Z.    |    |       | 9,120  | Kul | b. |

Saint-Pierre, essai sur l'analyse des caux min. a. a. O. p.

Die Mineralquelle von Maureilhan, einer alten Stadt r Nühe von Vic, entspringt neben dem Wege von Montpellier etise Cette und wird Roubine genannt; sie ist im Winter warm best benthält nach Montet kohlensaure Kalkerde, Sclenit, CHornatrium Blaubersalz. Nach demselben ist sie der von Balaruc (S. 536) ana-I I nur schwächer, wirkt, in großen Gaben genommen, abführend wird bei allgemeiner Atonie und hartnäckigen Wechselfiebern ofse ; oblilen.

then Parrère, catalogue a. a. O. S. 336.

Die Mineralquellen von Vendres, einem anderthalb ss von Béziers gelegenen Dorfe, - drei an der Zahl, die unter Namen Eaux de Castelnau bekannt sind. Das Mineralwassst settig anzufühlen, röthlich von Farbe, von salzigem, etwas Hichem Geschmack, kalt, obgleich es zu kochen scheint, und veron tt einen schweflichten, harzigen Gerneh. Man wendet es innerlen So and äufserlich gegen chronische Gonorrhöen, Leukorrhöe u. s. w. halise touch benutzt man den Niederschlag desselben zu Mineralschlammwid en: derselbe ist auflösend und erweichend und wird in allen äu-Krankheiten, welche von zu großer Spannung oder unterdrücklautausdiinstung herrühren, empfohlen.

Micre Romicu, traité de la nature et propriétés des eaux min. et. I. lins acides nouvellement découverts près d'un lieu nommé Ven-Perpiguan 1683.

uelon cature considérée. 1771. Tom. VIII. p. 26.

ictionnaire min. et hydrol. de la France. Tom. II. p. 162.
in di ouillon Larange, essai sur les caux min. a. a. O. p. 395.

## 2. Im Dep. du Gard:

men Jo

die Mineralquelle von Yeuzet oder Euzet entspringt Wiertel-Lieue von dicsem zwischen Uzes und Alais gelegenen, con letzterer Stadt drei Lieucs entfernten Dorfe in einem schö-Thale und ist von einigen Wohnungen zur Aufnahme von Kurgleld umgeben, hat auch einen Médecin-inspecteur, Hrn. Perrin. of Hineralwasser, das einen starken Geruch nach Schwefelwasserthe district and verbreitet, and von unangenehmem, hepatischem Geschmack thält nach einer alten Analyse von Boniface in einem Litre: Pitt . schwefelsaure Kalkerde, 2 Gr. schwefelsaures Kali und eine enöse Materie. Es wirkt abführend, diuretisch und wird als elle ik gegen Stockungen im Unterleibe und Brustaffectionen, als 66 uch gegen Hantkrankheiten benutzt.

hicoyneau, avis an sujet des caux min. d'Yenset'et de Saint-% - He Seirargues. 1746.

oniface, analyses des caux min. de Saint-Laurent, d'Yeuset Wals. 1779.

66. actionnaire min. et hydrol. de la France. Tom. II. p. 519. aarrère, catalogue a. a. O. S. 324.

Lius d'Europe. S. 301.

Die Mineralquelle von Fonsange oder Fonsanche ent Co springt zwischen Sanve und Quissac, nahe bei Vidourle, und besitzt 18 obwohl mangelhafte, Vorrichtungen zu ihrer Benutzung, die in 16 Ba dekabinetten ohne Douehen bestehen. Im J. 1836 befanden sich hie 250 Kurgäste. Médecin-inspecteur ist Hr. Broquin.

.Die Quelle, deren Temperatur 20 - 22° R. beträgt, ist intermit rend und enthält nach Demorcy-Delletre ein wenig Kieselerd kohlensaures Kali, Chlornatrium und Chlormagnesium, schwefelsaure Natron und schwefelsaure Talkerde, Extractivstoff und eine groß Menge Schwefelwasserstoffgas. Das Schwefelwasser wird besonde Jie als Bad gegen Hautkrankheiten angewandt.

Patissicr et Boutron-Charlard a, a. O. S. 312, 560. Mérat, rapport a. a. O. S. 58.

Die

les Fi he pi

to co

Die 3

des (

geleg

von dieser

Die Mineralquelle von Saint-Jean-de-Seirargues, nem zwischen Uzes und Alais befindlichen Dorfe, entspringt am A hange eines Hügels und ist eine kalte Schwefclquelle.

Carrère, catalogue a. á. O. S. 328.

Die Mineralquelle von Pomaret, ein lanes Schwefelwe merl ser, das aus einem Felsen zn Tage kommt. Nach Montet enth dasselbe schwefelsaures Natron, eine fette, sehwefeliehte Materie u Eisen und wird gegen Hautkrankheiten, leichte Stockungen und Gri De M beschwerden gerühmt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 328.

Die Mineralquellen von Alais entspringen eine Vier über Lieue von dieser, 14 Lieues von Montpellier entfernten Stadt, in f. Cha nem Thale, dessen Berge beträchtliebe Minen von Eisen, Kup in de Blei, Antimonium, Quecksilber, Naphtha und Schwefel enthalten. Le Con sind zwei unter dem Namen Fontaines de Daniel bekannte Qingon len, welche zu beiden Seiten des Thales zu Tage kommen und Mange von die höher gelegene la Comtesse, die tiefer gelegene la M quise genannt wird. Das Mineralwasser ist kalt, von eisenhaf Geschmack, setzt einen ocherartigen Niederschlag ab und ent Pie Nin als vorwaltenden Bestandtheil schwefelsanres Eisen. Man wender big als Getränk und in Form von Klystieren und Einspritzungen an; Beichnei vier bis fünf Gläsern getrunken, wirkt es brechenerregend und ab lattete rend. Contraindicirt in der Phthisis, Paralysis und ähnlichen Kra heiten, wird es als Getränk gegen Dysenterie, Gallenkrankheide Uin Gelbsucht, Verstopfungen, u. s. w., - in Klystierform gegen christianis sche Diarrhoe, - zu Waschungen in Geschwüren empfohlen. ei kalte wird vom Juli bis September benutzt; eine Kur dauert vierzehn I. & Gas und darüber. Auch befindet sich hier ein Medecin-inspecteur, staffen Broquin.

Sanvages in: Assemblée publ. de la Soc. royale des sciences Montpellier du 19. Avril 1736.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 326. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 356. Bains d'Europe. S. 300.

Die Mineralquelle von Servas entspringt bei diesem zwei es von Alais gelegenen Dorfe und ist unter dem Namen Fon sele la pegne (fontaine de la poix) bekannt. Nach Sauvages ist ha nit einem schwarzen Erdpech geschwängert und wird als ein m nabtreibendes Abführungsmittel angewandt.

Assemblée publ. de la Soc. roy. des sc. de Montp. du 11. Mars 1745. Carrère, catalogue a. a. O. S. 325.

Die Mineralquelle von Auzon entspringt bei diesem zwei es von Alais entfernten Dorfe auf einer Wiese und wird Fonue, le puante genannt. Es ist ein Schwefelwasser, das für purd und gegen Hantkrankheiten nützlich gehalten wird.

Darrère, catalogue a a. O. S. 327.

ch

60,

terie |

Die Mineralquelle von Uzes entspringt eine Viertel-Lieue Mieser Stadt und wird äufserlich gegen psorische Hautkrankheiunnerlich gegen Gonorrhöen angewandt Carrère, catalogue a. a. O. S. 491.

nd Ga Die Mineralquelle von Meynes, einem auf dem rechten des Gardon, zwei Lieues von Beaucaire und drei Lieues von gelegenen Dorfe, ist ein Eisenwasser, das leicht abführend, diuth, schweifstreibend wirkt und dem von Vals (S. 426), obgleich The licher als dieses, analog sein soll.

all, in ... Charbonneau, poëme sur les propriétés et vertus de la Lip que de Meynes. 1624.

talten. Le Conte, les eaux de Meynes. Avignon 1674.

annie le ssemblée publ. de la soc. roy. des sc. de Montp., du 8. Décbr. en und ! Montpellier 1774.

se la Marrère, catalogue a.a.O.S. 330.

eisenbal die Mineralquelle von Barjac, einem von Bourg-Saint-Tree learning time Lieues entfernten Dorfe, wird als ein kaltes Eisenwaszeichnet.

arrère, catalogue a. a. O. S. 521.

ichell Mineralquellen von Monfrin, einem Dorfe, vier obranhle ss nordöstlich von Nîmes entfernt und an dem Rhone gelegen, geel et wei kalte salinische Mineralwasser.

B. Gastaldi, an salinae sanguinis constitutioni aquae Mevierzehl (es? Avenione 1715.

rarrère, catalogue a. a. O. S. 326.

signatie Mineralquelle von Vergèse entspringt eine Viertelvon diesem Dorfe nahe bei Nîmes und wird les Bouillens genannt wegen des kochenden Ansehns derselben, das darch die stete Einwickelung kohlensauren Gases bewirkt wird. Das Mineralwasser von lauer Temperatur. Nach früheren Nachrichten ist es alkalischseifenartig und, wie sein in ihm abgesetzter Schwefelmineralschlam wirksam gegen Hautkrankheiten, Rheumatismen, Hüftweh und Quesehnugen; — neuere Erfahrungen bezeichnen es nur als einen Säugling, der kohlensaure Kalkerde enthält.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 329. Journal de médeeine de Corvisart etc. Tom. XIX. p. 233.

Die Mineralquelle von Mas-de-Boac, ein starkes triolwasser, wirkt breehenerregend, ist aber jetzt außer Gebrauch Carrère, catalogue a. a. O. S. 492.

Gebi

s io Fieben

Linds

rn F pen in vorig

die hie setzm

n umfa

o our valkar dort g

Pont chaffer

llichen

vieder chaft d

Die Heilquellen des Verbindungsgliedes zwichen der nördlichen und südlichen Hochmasse, und die Heilquellen des Jura.

(Gebirge von Charolais, die Côte d'Or, das Plateau von Langres, - der Jura.)

elef

id go n San

kes

er geognostische Charakter dieses Gebiets, das wir bein der geographischen Uebersicht Frankreichs belieben haben (vergl. S. 238. ff.) und das man als ein bindungsglied zwischen den beiden · Hochmassen des rn Frankreichs, den Vogesen im Norden und den Ceden im Süden, betrachten kann, schließt sich der in worigen, das Gebiet der Alpen und das von Hochfrankumfassenden, Abschnitten gegebenen Erörterung an, llie hier sich findenden Gebirgsglieder füglich als die ssetzungen jener angeschen werden müssen. Wir vercen daher auf das dort S. 268 und S. 413 Gesagte und en nur noch hinzu, dass wir auch hier den Erscheimmvulkanischer Thätigkeit aus der Urzeit in dem Aufn warmer Quellen und Sauerbrunnen begegnen, die dort gefunden. So begleiten Sauerbrunnen den vom llichen Abhang der Alpen nach Norden streichenden rgszug und scheinen durch das Département de l'Ain Pont de Veyle) gleichsam den Uebergang seiner Eichaften zum Jura (in Beziehung auf welchen wir auf 55: ff. verweisen) zu bezeichnen, wo die warmen Quellen wieder bei Jouhe zeigen. Die eharakteristische Eichaft dieses Zuges in dieser Hinsicht läßt sich dam

immer weiter gegen Norden längs der Bergkette hin wah nehmen, in den Mineralwassern von Sulzmatt und Wat. weiler bis zu den warmen Bädern von Plombières ur Luxeuil in den Vogesen, mit denen wir uns in dem folge den Abschnitt beschäftigen werden, denen noch Sauequellen folgen bis zur Verslachung des Gebirges gega Nancy hin.

Da, wo ungefähr in derselhen Breite, weiter gegi Westen eine neue Gebirgskette aufsteigt, die sich geg die Cevennen hinaufzieht, kommen auch die Sauerbrunn mit den warmen Quellen wieder hervor. Von den erster finden sich mehrere in der Côte d'Or (bei Prémeaux, Sa te-Reine u. s. w.); warme Quellen bei Bourbon-Lancy Département de Saône et Loire, und an der Verslachung de Höhenzuges der Auvergne bei St. Honoré im Départementale de la Nièvre nebst vielen andern Mineralwassern, worken vielen sich dann die im vorigen Abschnitt abgehandelten Sau gente brunnen bei Vals, Langeac u. a. und die warmen Quellani bei Bagnols mitten im hohen Urgebirge der Cevennen schließen. enen (

Wir theilen die nicht sehr zahlreichen Mineralquellenen dieses Gebiets in:

A. Die Heilquellen von Bourgogne, Départements: Saône et Loire, Côte d'Or, Nièvilles

Die Heilquellen der südlichen Fra che-Comté, die Départements: Doubs, Jura, Ain il en fassend.

Compte rendu des travaux de la société d'agricult., sc., et bel lettres de Mâcon. 1824 ff.

Moudot de la Gorce, tableaux de la hauteur des eaux et l'institution de la hauteur de la hauteur des eaux et l'institution de la hauteur de la hauteur

the him

acht Ba

. Dielite

Karaga

Ethr p

ablilla.

be inci ectent i

Rhône et de la Saône. 1826-1840.

Alphonso Dupasquier, des eaux de source et des eaux rivière, comparées sous le double rapport livgiénique et industriel spécialement des caux de source de la rive gauche de la Saôue, Lyon, étudiées dans leur composition et leurs propriétés, compai, ind m vement à l'eau du Rhone. Paris et Lyon 1840.

## A. Die Heilquellen der Bourgogne.

II bo

in folg

es ger

er geg ch geg erbrung

erster

pringen im Département de Saône et Loire, in einer stadt dieses von der Loire eine Lieue, von Moulins en, von Autun 12, von Mâcon 20 und von Paris 80 Lieues cernten und an der großen Straße von Moulins nach um in einer lachenden, durch Abwechselung von Walmen großen und Bächen reizenden, gesunden Ebene, genen Städtchens und waren, wie schon im Alterthum den mern bekannt und von ihnen benutzt, so auch im Mitter viel besucht.

(10) IDie mit allen für den Kurgast erforderlichen Bequemlichkeiten Versehene Stadt kann 150-200 Fremden begneme Wohnungen lihren; aber die Vernachlässigung des eigentlichen Bade-Etablisents hat, bei allen Vortheilen, welche Lage und Oertlichkeit sonst flijieten, auf den Flor dieser einstmals so berühmten Quellen nach-Am liig eingewirkt und das Etablissement unter diejenigen versetzt, The hinter der Zeit zurückgeblieben sind; es besteht gegenwärtig acht Badekabinetten mit in den Boden eingelassenen Badewanethe mehreren Doncheapparaten und zwei Piseinien. Eine Vergrölung des Gebäudes, eine Vermehrung der Bäder und die Errichtung ser Piscinien mit fliefsendem Thermalwasser wäre bei der Zunahme Kurgästen in den letzten Jahren (es baden durchschnittlich hier sehr wünschenswerth; aber das Civilhospital, dem die Quellen, the früher der Provinz Bourgogne gehörten, seit 1805 überlassen und welches sie für 3100 Francs jährlich verpachtet, ist nicht genug, um die dazu nöthigen Ausgaben zu bestreiten. Die Saibeginnt mit dem 15. Mai und endigt den 1. October. Médecinleecteur ist Hr. Pinot.

Die Mineralquellen entspringen in der Vorstadt Sain Leger einem aus Thon und Sand gemischten Boden; statelle befinden sich in dem zum Etablissement gehörigen groß well Hofe am Fuß eines gegen Süden gelegenen Felsen, sich intelle an der Zahl, die, alle Thermen, einem gemeinschaft chen Ursprung anzugehören scheinen, und eine kalte viellich 20° R. Temperatur. Die Hauptquelle wird le Lymli oder Grand Puits genannt: sie liefert eine große Men Mens Wasser von der Temperatur von 46° R.; ein im Jah 1750 zu ihrer besseren Fassung gemachter Versuch wi nur oberflächlich, da die große Hitze die Arbeiter zurück Schu schreckte. Die anderen, weniger beträchtlichen Quelli foll führen die Namen: la Reine, welche die Temperatur von 44° R., Ecures, welche die Temperatur von 48° R., un Kohl Saint-Léger, welche die Temperatur von 33° R. h In der heißen Jahreszeit erhöht sich die Temperatur de Koll Thermalwassers jedoch um 3 - 4° R. Die drei ander Sid Quellen von 40°R. Temperatur haben keine besonderen Nam Alle zusammen liefern ungefähr 300 Kub. Mètres Wasst Di in 24 Stunden, so dass man des Tages 600 Bäder u chie Douchen würde verabreichen können. — Endlich ist norstand des Bain royal zu gedenken, ein großes rundes Rest wir voir innerhalb des Hofes, das seiner Bauart nach römisches Ha Ursprungs zu sein scheint; es hat 42 Fuss im Durchin the u ser und ist mit Marmor gepfiastert. Die Temperatur Gelich Mäsern in ihm enthaltenen Thermalwassers beträgt 35° R.

Das Thermalwasser der Hauptquelle ist sehr klar, stron fenartig anzufühlen, ohne deutlichen Geruch und schmack; abgekühlt nimmt es einen durchdringenden, drigen Geruch an. Es kocht beständig, eine Erscheinu bei die von dem entweichenden kohlensauren Gase herrül gen In den Leitungsröhren bemerkt man eine Art steinigter crustationen, im Bassin eine Art Conferven.

Analysirt wurde das Thermalwasser von Berthit, (1825), neuerlich von V. Jacquemont. Nach Erster ing enthält dasselbe:

|                                          |                                                                                                                       |                    | 1                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| t S.                                     |                                                                                                                       | in einem Litre: in | seehzehn Unzen:                                                                    |
| len;                                     | cornatrium ,                                                                                                          | 1,170 Gram         | 8,985 Gr.                                                                          |
| 1                                        | dorkalium                                                                                                             | 0,150 —            | 1,152 —                                                                            |
| ETO!                                     | wefelsaures Natron                                                                                                    | 0,130 — .          | 0,998 —                                                                            |
| sie!                                     | wefelsaure Kalkerde                                                                                                   | 0,075              | 0,576 —                                                                            |
| scha                                     |                                                                                                                       | 0,210              | 1,612 —                                                                            |
|                                          | Balensaure Talkerde u. Eisenoxydul                                                                                    | Spuren             | Spuren                                                                             |
| all All                                  | selerde                                                                                                               | 0,020              | 0,153                                                                              |
| Lim                                      |                                                                                                                       | 1,755 Gram.        | 13,476 Gr.                                                                         |
| e Me.                                    | halensaures Gas                                                                                                       | 0,135 Litre        | 3,574 Kub. Z.                                                                      |
| n Je                                     | Ja                                                                                                                    | cquemont fand      | l in einem Litre:                                                                  |
| uch 🖟                                    | Chlornatrium                                                                                                          | 4                  | 1,4691 Gram.                                                                       |
|                                          |                                                                                                                       |                    |                                                                                    |
| - 01                                     |                                                                                                                       |                    | ,                                                                                  |
| zurü                                     | Schwefelsaures Natron .                                                                                               |                    | 0,0480 —<br>0,0228 —                                                               |
| - 01                                     | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde                                                                          |                    | 0,0480 —                                                                           |
| zurü<br>Queli                            | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde                                                     |                    | 0,0480 —<br>0,0228 —                                                               |
| zurä.<br>Queli<br>atur r                 | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd                                           |                    | 0,0480 —<br>0,0228 —<br>0,0590 —                                                   |
| zuri<br>Queli<br>atur r<br>R., u         | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensäure mit Eisenoxyd verb |                    | 0,0480 —<br>0,0228 —<br>0,0590 —<br>0,0108 —<br>0,0420 —                           |
| zurä.<br>Queli<br>atur r                 | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensäure mit Eisenoxyd verb |                    | 0,0480 —<br>0,0228 —<br>0,0590 —<br>0,0108 —<br>0,0420 —<br>a 0,0693 —             |
| zurä<br>Quela<br>atur r<br>R., u<br>R. h | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensäure mit Eisenoxyd verb |                    | 0,0480 — 0,0228 — 0,0590 — 0,0108 — 0,0420 — 4 0,0693 — 1,7210 Gram.               |
| zuri<br>Queli<br>atur r<br>R., n<br>R. h | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensäure mit Eisenoxyd verb |                    | 0,0480 — 0,0228 — 0,0590 — 0,0108 — 0,0420 — 2 0,0693 — 1,7210 Grain. 0,034 Litre. |
| zurä<br>Quela<br>atur r<br>R., u<br>R. h | Schwefelsaures Natron Sehwefelsaure Kalkerde Kohlensaure Kalkerde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensäure mit Eisenoxyd verb |                    | 0,0480 — 0,0228 — 0,0590 — 0,0108 — 0,0420 — 4 0,0693 — 1,7210 Gram.               |

Die Wirksamkeit des Thermalwassers beruht haupt-Was der chlich auf seiner hohen Temperatur, da die mineralisehen ist unterstandtheile desselben nur in geringen Mengen vorkommen. s Rest wirkt vorzüglich erregend, belebend und stärkend auf omisc ss Haut - und Capillarsystem, eine reichliche Diaphorese, puch une unbequeme Hitze, hervorrufend. Man wendet es inrelich und äußerlich an: als Getränk zu drei bis vier läsern des Morgens nüchtern, als Bad in der Temperaklar, r von 29,5-32° R., als Douche von 37,5° R., - auch Dampfbad. Die Dauer der Behandlung ist auf 20 -Tage bestimmt. ndell,

Das Thermalwasser ist von einer specifisehen Wirkung gen chronische Rheumatismen, Paralysen, Hüft- und endenweh, falsche Anehylosen, serophulöse Gelenkan-Ihwellungen, Contracturen der Glieder in Folge von Wun-Regin in, Luxationen und Knochenbrüchen. Auch wird es mit Est folg bei nervösen Affectionen der Verdauungsorgane, ockungen der Unterleibseingeweide, Hautkrankheiten mit Erethismus, Leukorrhöe und Unfruchtbarkeit, die durch ob zu große Reizbarkeit des Uterinsystems bedingt ist 1015 angewandt.

Katharina von Medicis, Gemahlin Heinrichs II., verdankte ihr Pel Fruchtbarkeit diesem Thermalwasser, das sie auf Anrathen ihre Arztes Fernelius als Getränk, Bad und Douche gebrauchte. - E scheint auch versendet werden zu können: der Marquis von Saint jeuig Aubin, Vater der Frau v. Genlis, liefs eine Tonne desselben nac Sanct-Domingo bringen, das daselbst ohne verändert zu sein, ankam. gemel

J. Anbery, traité des bains de Bourbon-Lancy et de Bourbon et l'Archambault. Paris 1604.

The

blensa

lornatr

eselerd

dest

hwefelt

hohl

Isaac Cattier, annuaire de la nature des bains de Bourbo Die ct des abus qui se commettent dans la boisson de leurs eaux. Paris 1650

— — lettres etc. Bourbon, 1655.

P. Mouteau, les miracles de la nature en la guérison de tou fei tes sortes de maladies par l'usage des eaux min. de Bourbon-Laney Autnn 1655.

F. Le Rat, an thermae Borbonienses-Anselmienses minorer ist Par oders noxam inferant epotae quam Archimbaldicae et Vielnienses? siis 1677.

Jean Marie Pinot, Lettre sur les caux minérales de Bourge bon-Lancy. Dijon 1743; - wieder abgedruckt u. d. T. Dissertatio a von etc. 1752. nerli

Jacques Verchère, notice sur les eaux minérales en géné. ral et sur celles de Bourbon-Laucy ou Bellevue-les-bains. pellier 1809.

Dufour in: Compte rendu des travaux de la société des scien de la société des scien de la société des scientes

ces de Mâcon. 1823. p. 22. 1825. p. 82.

Puvis in: Compte rendu des travanx de la société d'Agriculturghessa de Mâcon. 1824. p. 24; 1825. p. 82.

Berthier in: Annales de Chim. et de Phys. T. XXXVI. p. 28: [brefe]

Alibert, précis historique a. a. O. S. 73.

Patissier et Boutron-Charlard, a. a. O. S. 430.

Js. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 503.

Mérat, rapport a. a. O. S. 22. 32.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 34.

Bains d'Europe. S. 372.

2. Die Thermalquellen von Saint-Honore welche in der Nähe dieses von Nevers dreizehn, von An Chlor tun acht und von Château-Chinon vier Lieues entfernte Fleckens, im Département de la Nièvre und in einer ge lou birgigen Gegend unweit der heifsen Quellen der Départe Koll ments Allier und Saone et Loire entspringen, sind althouse mt, waren schon von den Römern prächtig ausgestattet, ben sich aber erst in neuester Zeit aus langer Vernachssigung wieder aufgeschwungen.

nkte p

Bourb

Bourb

aris 16

en gén Mon

on A fernt

éparl alth

Der Aufenthalt in Saint-Honoré ist angenehm, das Klima mild, Luft klar und rein. Das Etablissement ist theilweise aus den sartigen Ruinen der alten römischen Bäder, die restaurirt und für jetzigen Verhältnisse eingerichtet wurden, gebildet worden, und hen m Eigenthümer der Quelle hat in ihrer Nähe einige Häuser zur natural alle natur Thermalwasser vom Juni bis zum 15. Septembor. Médecin-ineteur ist Hr. Garenne.

Die Mineralquelle entspringt in mehreren sehr nahe legenen Adern am Fuss eines Granitgebirges, die vereitt einen Wasserstrahl von vier Zoll Volumen bilden, Il wird in einem Bassin gesammelt. Das Wasser derselminon ist klar, farblos, von schweflichtem Geruch, ohne be-Renders hervorstechenden Geschmack und hat die bestänle Bay re Temperatur von 27° R. Chemisch analysirt wurde sertain von Vauquelin, doch entfernt von der Quelle, und nerlich von Soubeiran. Ersterer fand:

### in einem Litre: in sechzehn Unzen:

| 0 il | ensaures Kali         | •   | 0,0625 Gram. | • | 0,476 Gr.   |
|------|-----------------------|-----|--------------|---|-------------|
| n I  | ensaure Kalkerde .    | - • | 0,4150 —     | • | 0,314 —     |
| hal  | ensaure Talkerde .    | •   | 0,0335       | • | 0,253 —     |
| hal  | ensaures Eisenoxydul  | 10  | 0,0315 —     | • | 0,238 —     |
| HV   | refelsaures Natron .  |     | 0,0135 —     |   | 0,099 —     |
| le o | rnatrium              |     | 0,2545 —     | • | 1,950 —     |
|      | elerde                | •   | 0,0575 —     | • | 0,437 —     |
| r I  | ist                   |     | 0,0200 —     | • | 0,151 —     |
|      |                       |     | 0,5145 Gram. |   | 3,918 Gr.   |
| 1377 | refelwasserstoffgas . | •   | unbestimmt   |   | unbestimmt. |
|      |                       |     |              |   |             |

#### Nach Soubeiran enthält ein Litre:

| Chlornatrium               |   | 4 |   | 0,260 Gram. |
|----------------------------|---|---|---|-------------|
| Kolilensaures Natron .     | • |   |   | 0,027 —     |
| Schwefelsaures Natron      |   |   | • | 0,433 —     |
| Kohlensaure Kalkerde.      |   | • | • | 0,280       |
| Kohlensaure Talkerde .     |   | • |   | 0,020       |
| Organischen Extractivstoff |   |   | • | 0,066 —     |
|                            |   |   |   | 1,086 Gram. |

| Stickstoff ,  |      |   |   | , |   |   | 0,027 L  | tre. |
|---------------|------|---|---|---|---|---|----------|------|
| Sauerstoffgas |      | • | • |   | • |   | 0,003 -  | _    |
| Kohlensaures  | Gas. | • |   | • | • | • | 0,020 -  | -    |
|               |      |   |   |   |   |   | 0,050 Li | tre. |

alga alive Po

Fol

che elien

s fli

ft is

s ein

der (

Es

schel

u als

tellen,

Nach dieser Analyse sind in dem Thermalwasser mehrere vo Vanquelin gefundene Bestandtheile, wie Kali, Eisen, Kieselerde nicht enthalten.

Das Thermalwasser wird innerlieh, - als Getränk allein oder mit Mileh versetzt, von sechs Unzen bis zi zwei Litres des Tages, - äußerlich in Form von Bädern Douchen, Dampfbädern und Waschungen angewandt. Auch kann man hier gleichzeitig Bäder von Mineralsehlamm, de sich reichlich neben der Quelle findet, benutzen.

Die Krankheiten, gegen welche es in den genanuter dur Formen hauptsächlich gerühmt wird, sind: Hautaffectionen Die Anschoppungen und Verschleimungen der Eingeweide dei Det Unterleibes, chronische Lungenkatarrhe, Bleichsucht, Leu fürg korrhöe, Hysterie, Contracturen der Glieder.

anger | Pillien, essai topographique, historique et médical sur les eaux m thermales de Saint-Honoré. Auxerre 1815.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 310.

Vauquelin in: Journal universel des sciences méd. Tom. III p. 126.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 477. Simon, die Heilquellen Europas. S. 106. Bains d'Europe. S. 328.

Die Mineralquellen von Pougues, nach einen diesem, im Département de la Nièvre, auf der großer diesem, im Département de la Nièvre, auf der großer diesem, Strafse von Paris nach Lyon, zwischen Nevers und Liteckte Charité-sur-Loire gelegenen, von Paris 52 Lieues, von Nevers und La Charité nur drei Lieues entfernten Flecker genannt, genossen in früheren Zeiten eines außerordentlinden chen Rufes. Ihre Glanzperiode war in der Mitte des fund Das zelmten Jahrhunderts, wo eine Anzahl berühmter Personer alis sich dieses Mineralwassers bedienten, wie Katharina vor eber Medicis, Heinrich III., Heinrich IV., Maria de Gonzagua Preich der Prinz von Conti, König von Polen, welchem letzteren Lui das Etablissement einen großen Theil seiner Verschöne gen verdankt. Auch Ludwig XIV. brauchte dieses Mialwasser in seiner Jugend mit Erfolg, doch trank er abwesend von der Quelle in Saint-Germain-en Laye.

Pougues ist sehr angenehm in dem Bassin der Loire Fuß von mit Weingärten bedeckten Bergen gelegen, che von hier amphitheatralisch sich zu der Granitkette eben, welche Bourgogne von Nivernois trennt und das sein der Loire begrenzt, die etwa eine Lieue von Poussin der Loire begrenzt, die vorzugsweise von Mussichten auf lachende, fruchtbare, wohl angebaute Loirethal. Die fft ist sehr gesund, das Klima gemäßigt und die Temant autur wenig veränderlich.

Die Mineralquellen gehören jetzt einer Actiengesellschaft, die besiehe de de Badehaus mit acht Radekabiuetten, Douchen etc. hergestellt Der größte Theil der Häuser in Pougues ist zur Aufnahme Kurgästen eingerichtet; das Hauptgebäude dieser Art, auch mit der Geselligkeit dienenden Räumen versehen, befindet sich in anger Entfernung von den Quellen. Die Saison dauert vom 15. Mai zum October. Médecin-inspecteur ist Hr. Martin.

Es befinden sich hier zwei Mineralquellen, die zur asse der erdig-alkalischen Säuerlinge gehören und aus schelkalk entspringen. Die ältere, welche ausschließen als Getränk benutzt wird, bestand ehemals aus zwei eellen, Saint-Leger und Saint-Marcel genannt, die jetzt einem Reservoir, in Brunnenform aus Quadersteinen erte, vereinigt sind, und ist von einem Garten und einer eckten Gallerie zur Promenade für die Brunnengäste ungünstiger Witterung umgeben; — die zweite, erst J. 1833 entdeckte dient zur Bereitung der Bäder und unchen.

Das Mineralwasser ist klar, von pikantem, säuerlichtalinischem Geschmack, ohne Geruch und beständig einer kochenden Bewegung, welche von der starken tweichung kohlensauren Gases herrührt; der Einwirkung Luft ausgesetzt, schlägt es ochrige Flocken und Kalktalen inder. Sein specifisches Gewicht beträgt

nach O. Henry 1,00312 bei 9,5° R. der Atmosphäre, sein Temperatur constant 10-11° R.

1100

h 211

alte

Das

rend,

alisii ten d senk

herleic Edler igen E

Chemisch untersucht wurde das Mineralwasser frühe von Duclos, Geoffroy, Costel und 1789 von Has senfratz; neuerlich von Martin im J. 1830 und von Boullay und O. Henry im J. 1837. Es enthält nach Hassenfratz:

| 1                        | in einem Litre: in sechzehn Unzen |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde .   | 1,2960 Gram 10,166 Gr.            |
| Kohlensaures Natron      | 1,1045 — 8,670 —                  |
| Kohlensaure Talkerde     | 0,1274 — 1,000 —                  |
| Chlornatrium             | 0,2337 — 1,834 —                  |
| Alaunerde                | 0,0372 0,291 -                    |
| Kieselerde mit Eisenoxyd | 1                                 |
| gemischt                 | 0,3399 2,667 -                    |
|                          | 3,1387 Gram. 24,628 Gr.           |
| Kohlensaures Gas         | 0,929 Litre 24,00 Kub.Z.          |

Boullay und O. Henry fanden in einem Kilogramn des versendeten Mineralwassers von der neuen Quelle, di Salze im wasserfreien Zustande berechnet:

| Freie Kohlensäure                               | 1,5829 Gram. |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde                            | 0,9204 —     |
| Kohlensaure Talkerde                            | 0,5960 —     |
| Doppelt kohlensaures Natron mit Spuren von koh- |              |
| lensaurem Kali                                  | 0,4500 —     |
| Schwefelsaures Eisenoxyd                        | 0,2700 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde                          | 0,1904 —     |
| Chlormagnesium                                  | 0.3500 -     |
| Kiesel - und Alaunerde                          | 0,0350 —     |
| Eisenperoxyd                                    | 0,0204 —     |
| Organische Materie                              | 0,0300 —     |
| Phosphorsaure Kalk - und Alaunerde              | Spuren       |
|                                                 | 4,4451 Gram. |

Nach Hector Martin enthält die Badequelle schwefelsaur Kalkerde, schwefelsaures Eisen, schwefelsaure Alaunerde, kolilensat. res Eisenoxydul und eine unbestimmte Menge Schwefelwasserstoffgal Rien

Das Mineralwasser von Pougues wird hauptsächlie en als Getränk gebraucht; man trinkt es des Morgens, midde einem oder zwei Gläsern anfangend und täglich um ei haf Glas steigend bis zu acht oder zehn Gläsern, die in Zwi schenräumen von einer Viertelstunde, rein oder mit Mol in hen der mit Mol und Milch versetzt, genommen werden. Es wird zwar h zu Bädern und Douchen verwendet; aber die dann hige Erwärmung des Wassers verflüchtigt das in ihm Ha naltene kohlensaure Gas.' Dennoch vertheidigt Mar! den Gebrauch der Bäder bei Quartanfiebern, da dah die Rückkehr der Fieberanfälle verhütet werden soll. Bei der Mahlzeit bedient man sich desselben oft mit Wein vertht; so angewendet hat es viel Aelmlichkeit mit dem Selterserser und giebt dem Wein den pikanten und angenehmen Champagceschmack. Bisweilen verursacht das Mineralwasser in den ersten ean seines Gebrauchs eine Art Trunkenheit, aber diese Wirkung auf, sobald man sich nach einigen Tagen des Gebrauchs daran 55hnt hat. In zu großen Dosen genossen bewirkt es jedoch Schlafkkeit und selbst Diarrhöch, - während es anderntheils, zur Hälfte Zuckerwasser versetzt, die Verdauung bei reizbaren Magen erntert. - In gut verkorkten Flaschen versendet, hält es sich lange unzersetzt.

1-1

0 - 1

1-

1-

-

S Gr.

Kub.Z.

Das Mineralwasser wirkt getrunken sanft erregend gran die Schleimhäute des Verdauungsapparats, selten abrend, aber die Urinseeretion vermehrend und den Urin alisirend. Es wird daher vorzugsweise in den Krankden der Harnwege empfohlen, namentlich Blasenkatarrh, senkrämpfen und Gries- und Steinbeschwerden: kleine ine werden durch seinen innern Gebrauch leicht austtofsen, aber es ist nicht alkalinisch genug, um sie aufbisen. Außerdem wird es mit Erfolg benutzt in: Stö-- Igen der Verdauung, chronischer Gastritis, Gastroentess, Gastralgien, - Anschoppungen der Leber, der Milz, - berleiden, durch gallichte Concretionen bedingt, - Quarffiebern, Leukorrhöe, Chlorose, passiver Hautwassersucht, gen Exauthemen in Folge von Unterleibsaffeetionen.

Wenn der Gebrauch dieses Mineralwassers in den sten chronischen Krankheiten der Unterleibseingeweide weirt ist, so ist es dagegen in allen Brustaffectionen ädlich.

Des fontaines de Pougues en Nivernois; de leur vertu, faculté manière d'en user; Discours etc (par J. Pidoux). Paris 1584. Discours sur l'origne des fontaines de Pougues, fait par J. Piit in x; ensemble les plus notables histories et observations de la guérison des maladies, faites par l'usage de l'eau médicinale de Pougues par A. Fouilhoux. Nevers 1592; - 1595; - 1598; - 1603; 1608; -1628.

J. Pidoux, Discours de la vertu et de l'usage de la fontaine Circ de Pougnes, et administration de la douche. Nevers 1595; - Poi- Car

tiers 1597.

R. Massac, Pugeae sive de nymphis Pugeaeis libri duo, carmi Del nibus expressi. Parisiis 1597; - 1599. (Dasselbe Französisch: Fon 618 taines de Pongues. Paris 1605.)

J. Banc, les admirables vertus des eaux min. de Pougues, Bour and

· ff. 21

Plas f

Die Mi

ltigen

. L. d

Vie Mi

Eise

psie be

L de

ie Nie

Lienes si

ie Temp er derse

en der ell, eine

a, Chler

bon et autres renommées de France. Paris 1618.

J. B. Bourbonnois, vertus des caux naturelles de Pougues Edillo Paris 1618.

A. Brisson, de aquarum Pugiacarum originibus, virtute et usu Meile 1628.

Etienne Flamant, Discours de l'origine et propriétés de la les fontaine minérale de Pougues. Poitiers, Nevers et Paris 1633.

A. Bourrade, l'hydre féminine, combattue par la nymphe Poul guoise, ou Traité des maladies des femmes guéries par les eaux d Pougnes. Nevers 1634.

M. D. L. R. (de la Rue), les caux minérales de Pougues. Ne hit M vers 1746. en 16

Raulin, observations sur les eaux min. de Pougues, avec l'ana de l'en lyse chimique des mêmes eaux, par Costell Paris 1769.

Le Roy, lettre concernant les eaux royales, minérales et mé les

dicinales de Pougnes. 1777.

De Morve au in: Mém. de l'Acad. de Dijon. 1774. Mai. p. 324.

Hassenfratz in: Annales de Chimie. Tom. I. p. 81.

Bouillon Lagrange, essai etc. a. a. O. p. 318.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 280.

Bulletin des sciences médicales. 1826. T. VIII. p. 217.

Martin in: Revue médicale. Paris 1830. T. II. p. 223.

Hector Martin, notice sur les eaux minérales de Pougue des D Paris 1833.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 288.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 285.

Mérat, rapport etc. S. 46. 61.

Simon, die Heilquellen Europas. S. 190.

Boullay et Henry, quelques généralités sur les caux min. Pougues, leur analyse faite en 1838. Paris 1839.

Bains d'Europe. S. 329.

### Hieran schliefsen sich:

Im Dép. de la Saône-et-Loire:

Die Mineralquelle Le Creuzot entspringt am Fuss d ganz in der Nähe von Mont-Cenis, südlich von Autun gelegenen Be S Teil

pkleiches Namens, ist kalt, und enthält nach einer von Guyton dorvenn angestellten Analyse in 12 Pfund Wasser: 7 Gr. schweture Kalkerde, 5 Gr. Alann, 8 Gr. Thonerde, 26 Gr. kohlensantisen und ein wenig "eau mère vitrislique ferrugineuse."

Carrère, catalogue a. a. O. S. 176.

Die Mineralquelle von Pierreclos entspringt bei diesem in geringer Tiefe und ist ein kaltes eisenhaltiges Schwefelwas-Lamartine hat in einer Pinte desselben Schwefelwasserstoffand durch dieses Gas anfgelöstes Eisen 4 Gr., kohlensaure KalkTalkerde 5 Gr, Sand 1,5 Gr, kohlensaures Natron, salpetersantali, Chlornatrium, schr wenig schwefelsaures Kali und Extraceff, zusammen 5,5 Gr. gefunden und hält es für nützlich in Hauttheiten, Schwäche der Verdauungswerkzenge und in den von unmmener Transpiration abhängenden Affectionen. Es wird in
mgegend auch hänfig gegen chronische Krankheiten in Gebrauch

L. L. de Lamartine in: Compte rendu des travaux etc. de

Pie Mineralquelle von Leyne ist ein laues Schwefelwasben 16° R. Temperatur, das bei den Bewohnern der Umgegend
de-Aigue genannt wird, einen schwärzlichen, kohligen Niehlag bildet, einen starken Gerneh nach Schwefelwasserstofigas
itet und schwefelsaure Salze und Erden enthält — Von gleiBeschaffenheit ist

Mie Mineralquelle von Sailly, welche einen sogenannten Mitigen Bodensatz bildet, der nur eine gelbe Mica zu sein scheint.

L. de Lamartin in: Compte rendu a. a. 0. 1824. p. 71.

Mineralquelle von Roncevaux, einem Weiler in der lossen Davayé, nach welchem sie auch benannt wird, in Eisenwasser, das von den Bewohnern der Umgegend gegen spsie benutzt wird.

L. de Lamartine in: Compte rendu etc. 1824. p. 70.

2. Im Dép. de la Côte d'Or:

ieues südwestlich von Dijon gelegenen Dorfe, ist hell nud klar, ie Temperatur von 16° R. nud enthält nach Maret, der das ir derselben in der Dosis von ein bis zwei Pinten täglich gegen gen der Verdaunng und Stockungen der Unterleibseingeweide thlt, eine ziemlich große Menge kohlensauren Gases und Chlorna, Chlormagnesium und Chlornatrium.

Julbin, rapport fidèle des vertus merveilleuses inhérentes aux

Theil.

Ange de Sauliou, hydrologie ou traité des eaux min. trouvé auprès de la ville de Nuyz, entre Priscey et Prémeaux. Dijon 1661

C. Pitois, réponse sur l'abus qui se commet par l'usage per cieux des eaux de Prémeaux et de Priscey, faussement appelées n nérales. Paris.

Maret in: Nouv. mém. de l'acad. de Dijon. 1782, deuxième ser pag. 98.

Die Mineralquelle von Santenay entspringt etwa tause Schritte von diesem kleinen, am Fusse des Berges Urselle, vier Lieu südwestlich von Beaune, an der großen Straße von Dijon nach Clons-sur-Saône gelegenen Flecken auf einer Wiese nahe der Brügen von Chély. Das Mineralwasser ist farblos, durchscheinend, geru los, von deutlich salzigem, hintennach leicht bitterm, fast brechen regendem Geschmack und setzt einen oeherartigen Niederschlag Früher von Quarré, wurde es 1823 von Masson-Four chemi untersucht; Letzterer fand in einem Litre desselben:

| Chlorealcium                    | 0,2618 ( | är   |
|---------------------------------|----------|------|
| Chlormagnesium                  | 0,1342   | -    |
| Chlornatrium                    | 4,4185   |      |
| Schwefelsaures Natron           | 3,2463   | -    |
| Kohlensaure Kalkerde            | 0,4400   | -1   |
| Schwefelsaure Kalkerde          | 0,2200   | -    |
| Animalische Materie und Verlust | 0,0800   |      |
|                                 | S,8008 G | in   |
|                                 | •        | 1 10 |

Nābi D. di Cerr

Carr

Lohlensz E. riecht

Das Mineralwasser wird wenig angewandt; der in ihm enthil nen großen Meuge an Chlornatrium und schwefelsaurem Nar & I nach zu urtheilen, muß es sehr abführend wirken.

P. Quarré, les merveilleux effets de la nymphe de Santhe le les au duché de Bourgogne, où est sommairement traité de son originant propriété et usage. Dijon 1633.

Masson-Four in: Journ. de Pharm. 1823. Juillet et Août. p. und dage.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 518.

Die Mineralquellen von Sainte-Reine. Dieser fichen G Lieues nordwestlich von Dijon gelegene Flecken besitzt zwar è des Nin Mineralquellen: Source des Cordeliers, in einer Capelle des 1 chn efelsa kens, - la Grande fontaine oder source des bains au nem benachbarten Felde, - la fontaine de la porte d'All Mettatr a pliencaute in der Nähe des gleichnamigen Thores, - die aber ungeachtet über sie erschienenen Sehriften, nur wenig bekannt sind. Sie st nen sehr gasreich und alkalinisch zu sein; nach Duclos hinte das Mineralwasser nach der Verdampfung 1/1936 eines Rückst von sehr pikantem, dem Chlornatrium analogem Geschmack; Givre, der von 36 Unzen 5 Gr. Rückstand erhielt, hült letztere Gillon, eiu Gemisch aus Eisen und Andun.

ss - und Steinbeschwerden, so wie in chronischen Gonorrhöen und taffeetiouen nützlich sein.

JJ. B. Dandault, histoire véritable de l'excès et martyre de te-Reine, Vierge, avec les admirables effets de l'eau de la fon-Paris. (o. J.)

II. Guyot de Caramberio, divinae naturae certisque sacrae Imphus, h. e. enarratio et enodatio medico-theologica insignis, rari turalis, non miraculosi effectus ad medicos balnenses. Basileae 1653.

etli J. Barbuotus, fontis San-Reginalis naturalis medicati virtuadd addinirabilium, in gratiam aegrotantium, explicatio. Parisiis 1661.

R. Le Givre, areanum acidularum. Amstelodami 1682. cap. VIII. Buérin et le Givre, lettres touchant les minéraux qui entrent les eaux de Sainte-Reine et de Forges. Paris 1702.

odlag Dodart in: Hist. de l'acad, royale des sciences. 1703. p. 18.

chem Domel in: Hist. de la soe: roy. de méd. T. I: p. 336.

Die Mineralquelle von Cessey, einem kleinen Dorfe in 6186 Nähe von Sainte-Reine.

M. de Marbec, tombeau de l'Envie. Dijon 1679. 🌃 - Carrère, catalogue a. a. O. S. 173.

Die Mineralquelle von Fixin, einem zwei Lieues von Dientfernten Dorfe, wird Chaulois genannt und enthält nach ande kohlensaure Talkerde.

Sass d'arrère, catalogue a. a. O. S. 477.

# mm N 3. Im Dép. de la Nièvre:

m eath

eachtet

Die Mineralquelle von Saint-Parise, einem drei Lieues Nevers auf der großen Straße von Paris nach Lyon gelegenen sou of the wird von den Bewohnern der Umgegend la Font bouillant rnt und von ihnen als specifik gegen hartnäckige Fieber angesc-Joil and dagegen gebraueht. Sie entspingt unter lebhafter Entwicke-& Mkohlensauren Gases aus Musehelkalk, ist sehr klar und durchks, riecht stark nach Schwefelwasserstoffgas und ist von pikant-Diesel lichem Geschmack. Nach Hassenfratz enthalten seehzelm des Mineralwassers:

elle des chwefelsaure Kalkerde ains af cohlensaure Kalkerde . 11,080 Gr. 9,836 --ohlensaure Talkerde 0,458 -21,374 Gr. of light obliensaures Gas . . . 20,82 Kub, Z.

Richit carrère, eatalogue a. a. O. S. 501. tassenfratz in: Annales de Chimie. Tom. I. p. 89. letter couillon-Lagrange, essai a. a. O. S. 300. aatissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 312. rest d'Europe. S. 329.

4. Im Dep. de la Yonne:

Die Mineralquelle von Toucy, einem vier Lieues westlie von Auxerre gelegenen Dorfe, ist salzig und eisenhaltig und win Fontaine de Saint-Louis genannt; nach früheren Beobachtugen Berryat's wird das Mineralwasser mit Nutzen angewandt " allen den Fällen, wo die Verdickung des Bluts verringert, die Thtigkeit der Gefäße wiederhergestellt und die Ursachen zu Stockung in denselben fortgeschafft werden sollen."

- J. Berryat, obs. phys. et méd. sur les eaux min. d'Epoigny, Pourrain, de Dige et de Toucy. Auxerre 1752.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 181.

Die Mineralquelle von Flétrive, eine Viertel-Lieue von Epoigny und zwei Lieues von Auxerre, ist auch unter dem Name der Quelle von Epoigny oder Apougny bekaunt und enth nach Berryat sehwefelsaures Natron und Eisen. Derselbe hält für nützlich zur Besehleunigung der Verdauung, so wie gegen Sterbeschwerden und Amenorrhöe. — Dieser ganz ähnlich ist

Die Mineralquelle von Diges, einem drei Lieues Auxerre gelegeuen Flecken.

a w

J. Berryat, obs. phys et méd. a. a. O. Carrère, catalogue a. a. O. S. 180.

Die Mineralquelle von Pourrain, einem in der N von Auxerre gelegenen Dorfe, wird Fontaine punaise genant enthält nach Berry at Eisen und Glaubersalz und wurde sonst nicht, L. G. Mérat mit Nutzen gegen Hysterie, Obstructionen und sehren chendes Fieber augewandt.

J. Berryat, obs. phys. et méd. a. a. O.

Die Mineralque'le von Eschalles, Eschelles e Escharlis entspringt in dem Hofe der, acht Lienes von Montagen Sternariou, gleichnamigen alten Abtei der Provinz Orléanais, aus Se pronferformation, enthält nach P. Dubé Eisen und Vitriol und wirkt öffnend, tonisch und zugleich auflöseud. Nach einer spätern Unsuchung des Mineralwassers durch Bourdois de Lamothe is dem von Spaa analog.

P. Dubé, tractatus de mineralium natura in universum, ubi production sertim de aqua minerali fontis Escarleiarum, vulgo des Echarlis, production Montargium. Parisiis 1649.

Histoire de la soc. roy. de méd. T. X. p. 16.

Die Mineralquelle von Neuilly, einem eine Lieue Ioigny entfernten Dorfe, entspringt auf einer Wiese, ist ein Eisen gebreiten ser und hat nach Bourdois de Lamothe's Untersuchung Ar gie mit dem von Forges.

Histoire de la soc. roy. de méd. T. X. p. 16.

# Die Heilquellen der südlichen Franche-Comté.

pd

die ockor

Olypy,

ieue

m X id ea' e halt

zen St

lles

the is

parlis, P

Lieue in Flised hung At

Die Schwefelquelle von Guillon entspringt ddiesem im Département du Doubs, eine und eine Vierieue von Beaume-les-Dames gelegenen Dorfe am Fulles Mont-Guillon, ist mit Einrichtungen zu Bädern vern und hat einen Médecin-inspecteur, Hrn. Coillot. Im 334 befanden sich hier 150 Kurgäste.

Das Mineralwasser ist, an der Quelle geschöpft, durchig, von unangenehmem Geschmack, verbreitet einen pperatur von 10,5° R.; der Einwirkung der atmosphäri-In Luft ausgesetzt, trübt es sieh und setzt einen feinen en Niederschlag ab. Analysirt wurde dasselbe früher von Le Fèvre, später (1821), aber entfernt von with Quelle, von Bosc und Desfosses, Pharmaceuten cesançon; nach den Letzteren enthält dasselbe:

| Į |                         |   | in einem Litro: | i i | sec | chzehn Unzen: |
|---|-------------------------|---|-----------------|-----|-----|---------------|
| Ì | hlornatrium             |   | 0,253 Gram.     |     |     | 1,945 Gr.     |
| ١ | ohlensaure Kalkerde     |   | 0,117 —         |     |     | 0,896 —       |
| ì | ohlensaure Talkerde     | • |                 |     |     | 0,345 —       |
| ı | mauflöslichen Rückstand | • | 0,033 —         |     | •   | 0,325 —       |
|   |                         |   | 0,441 Gram.     |     |     | 3,211 Gr.     |
| ı | ccliwefelwasserstoffgas |   | . 0,011 Lit.    |     |     | 2,880 Kub. Z. |
| ı | ohlensanres Gas .       | • | •               |     |     | 4,347 — —     |
|   | ttickstoff              |   | 0,008 —         |     | • ~ | 1,964 — —     |
|   |                         |   | 0,036 Lit.      |     |     | 9,191 Knb. Z. |

les fosses vermuthet, das Mineralwasser an der Quelle größere Menge Schwefelwasserstoffgas enthält.

Das Mineralwasser wird wie ähnliche salinische Schwe felwasser innerlich (bis zu aeht Litres täglich) und äußer lieh in denselben Krankheiten wie jene angewandt, nament lich rühmt man seine Wirksamkeit in Hautkrankheiten Rheumatismus, Scirrhus, tubereulöser Phthisis und Dys pepsie.

Bosc et Desfosses in: Mem. et Rapp. de la Soc. d'agr. . Jas arts du Dép. du Doubs. 1821. p. 100 und Journal de Pharm. T. VII pag. 477.

Pal

Hiera

patione

Lieue

oden 7

der Qu

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 210.

Mérat, rapport a. a. O. S. 24.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 94.

2. Die Mineralquelle von Jouhe, die zige des Départements du Jura, entspringt, oder vielmel steht, denn sie quillt nicht, in einem benachbarten Tha des von Dôle eine Lieue entfernten Dorfes Jouhe, nal desen dem Wege nach Auxonne, war sonst unter dem Name lin Puits de la Muyre bekannt, und wird vom Juni bell Par zum September besucht, obwohl die Anstalten zu ihr Dat Benutzung mangelhaft sind.

Das schwach salinische Mineralwasser steht auf kall und thonhaltigem Boden; es ist sehr klar, von schwad sumpfigem Geruch, fadem, leicht salzigen, hintennach meine tallischem Geschmaek und hat die Temperatur von 8,5° fesigen, bei 6,8° R. der atmosphärischen Luft. Früher von No mand (1740), später (1809) von Masson-Four, Pharm drech ceuten zu Auxonne, chemisch analysirt, enthält nach Lei 6216 terem ein Litre desselben:

| Chlornatrium           |     |   |   |   | 0,7969 Gra |
|------------------------|-----|---|---|---|------------|
| Chlormagnesium         |     |   |   |   | 0,4780     |
|                        |     | • |   |   | 0,0424     |
| Talkerde               |     |   | • |   | 0,0531     |
| Kohlensaure Kalkerde . | •   | • | • | • | 0,1593     |
| Schwefelsaure Kalkerde | • . | • | • | • | 0,3824     |
|                        |     |   |   |   | 1,9121 Gri |
| Kohlensaures Gas       |     | * |   | • | unbestime  |

Es wird nur als Getränk, in welcher Form es zuwei in den ersten Tagen Erbrechen oder Diarrhöe hervorbrin en Hautkrankheiten, Stockungen und Anschoppungen den Eingeweiden des Unterleibes u. a. angewendet. — Dauer der Behandlung währt vierzehn Tage bis drei iheit chen.

Observations sur la nature, la vertu et l'usage des caux min. ct de Joulie. Dôle 1710.

C. J. Normand, analyse des eaux de Joulie. Dôle 1740.

Masson-Four in: Bulletin de Pharmacie. 1809. Juillet Tom. I. 7.1 :296.

the property of the second of

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 515.

Hieran sohliefsen sich:

le e 1. Im Dép. du Doubs:

1. Im Dep. du Bousse Die Mineralquelle von Chaude fontaine, einem drei ees nordöstlich von Besançon gelegenen Dorfe, — eine Therme,

Name Merat et de Lens, dictionnaire universel de matière médicale, 

Das Mineralwasser von Besançon.

3. Bouchard, judicium de metallicis aquis Vesuntione inventis. uf kal

Die Fontaine ronde, eine periodische Quelle im Jura, andert-Lieues von Pontarlier, an der Strasse von dort nach Lausanne, ach beigentlich kein Bassin, sondern dringt unmittelbar aus-einem ab-Sigen, mit grobem Kies bedeckten Boden hervor, der 15 Schritt Länge und 6-8 Schritt in der Breite misst. Ans dem tiefstniden Theile dieses Bodens quillt das Wasser ohne die geringste Phan erbrechung hervor, aus dem höchsten Theile desselben aber nur 65 zu 6 Minuten. Während des drei Minuten langen Anschwelder Quelle dringt eine große Menge kohlensauren Gases aus Boden und das Wasser scheint dann im Sieden begriffen. Eine genaue Beobachtung des ganzen Vorganges durch Dutrochet s unzweifelhaft gemacht, dals das im Innern der Erde entwik-Gas nur periodisch zu den unterirdischen Canälen der Quelle gt, so dass es nur periodisch herausgetrieben wird, wogegen die 28 - lee anhaltend fliefst: denn die letztere fliefst, während ihr Spic-Anschwellen einstellt, treten überall Luftblasen ans dem Wasmervor und selbst aus dem Theil der Quelle, welcher der Sitz meständigen Ausflusses ist. Diese Beobachtung beweist, daß die canadagen Ausnusses ist. Diese Beobachtung beweist, daß die zum eine nicht beständig in den unterirdischen Canaden mit dem wasser vermischt ist, sondern nur periodisch dahin gelangt;

höchst wahrscheinlich ist daher auch dieses periodische Eindringe des Gases in die unterirdischen Canäle die Ursache des Anschwellen der Quelle.

Mal

Bour

Die J

choam

ds as Gläse

Am Fusse des Berges, etwa funfzelm Fuss von der Quelle, be pal findet sich eine zum Theil durch Steine verstopfte Oeffnung, durc welche die Quelle im Winter, wo sie ungemein stark ist, sich ihre überschüssigen Wassers entleert, welche aber im ganzen übrigen Jahr trocken bleibt. Wenn man das Ohr an diese Oeffnung hält, hört man hold so lange das Auschwellen der Quelle dauert, ein sehr beträchtliche Kall Brodeln; wührend des Abnehmens der Quelle ist aber kein Geräuse zu vernehmen. Offenbar rührt dies unterirdische Brodelu von eine Sch beträchtlichen Gasentwickelung her, was aufs Neue beweist, daß da Gas, durch welches das Anschwellen der Quelle bewirkt wird, nic hall günzlich mit dem Wasser derselben hervorströmt, sondern, daß e großer Theil sich unter der Erdoberfläche entwickelt und durch a dere Canäle, sehr wahrscheinlich durch die erwähnte Oeffnung, en Die weicht.

. Es gieht im Jura noch eine andere periodische Quelle, und zw he beim Dorfe Siam, im Cantou Champagnole. Das Anschwellen di laite ser Quelle dauert 7 Minuten, das Abnelimen derselben 6 Minuten, ih fan Periode also 13 Minuten. Eine Gasentwickelung ist aber bei derso ben nicht hemerkt worden.

Dutrochet in: Annales de Chim. et de Phys. T. XXXIX, p. 43

### .... 2.: Im Dep. du Jura:

Die Salzquellen von Salins, einer durch ihre Salinen bicam kannten Stadt. Die Mutterlauge derselben enthält nach Desfosse Analyse in 100 Theilen:

| Chlorinagnesium        |     | -11 | 1,882 Th. |
|------------------------|-----|-----|-----------|
| Chlornatrium           |     |     | 5,521 —   |
| Schwefelsaure Talkerde |     |     | 0;394 —   |
| Schwefelsaures Natron  |     |     | 1,742 —   |
| Chlorkalinm }          |     |     | 0,300 —   |
| Bromkalium             |     |     | Spuren    |
| Jod                    | • ' |     |           |
|                        |     |     | 9,839 Th. |

Desfosses in: Journal de Pharmacie. T. XIII. p. 252.

## 3. Im Dép. de l'Ain:

Die Mineralquellen von Pont-de-Veyle entspringen ei Viertel-Lieue von der, zwei Lieues von Mâcon gelegenen klein gleichnamigen Stadt, - zwei an der Zahl, von denen die eine eisenhaltiges Mineralwasser unter dem Namen Fontaine de Sair Jean oder Fontaine de Fer benutzt, die andere aber unbenan und unbenutzt ist. Maret fand in der erstern kohlensaures Eisenoxyd Chlornatrium, Kalk-, Talk- und Thouerde, und hült ihre Auwendu tockungen, in der Hysterie, Amenorrhöe, Leukorrhöe u. a. für

Maret, analyse de l'eau de Pont-de-Vesle. Dijon 1779. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 367.

ha

elle

S. dich

ien j.

ichtli Gerä von daßs rd, n daßs

larch lang,

und z

ellen

oten, j

ei deta

S. p. 4

fosse

21 -91 -91 -

00 -

oren 39 Th.

ingen e
on kleir
e eine
e eine
ie Szi
unbena
seuoxy

Das Mineralwasser de la Côte de Chatillon, genannt Thoy, enthält nach Ténard's Untersuchung in einem Pfunde:

| Kohlensaure Kalkerde . |   | • |   |   |   | 1,093 Gr.   |
|------------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| Kalkerde               |   | • |   |   |   | 1,714       |
| Eisenoxyd              | • |   | • | • | • | 1,250 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | • |   | • | • | • | 0,563 —     |
| 1                      |   |   |   |   |   | 4,620 Gr.   |
| Mohlensaures Gas       |   |   |   |   |   | 14.0 Kub.Z. |

Jonrnal de Médecine. Tom. XXXIX. Juillet.

Die Mineralquelle von Ceyzeriat entspringt zwei Lieues Bourg auf dem großen, 85 – 100 Mètres sich erhebenden, die und den Rhone trennenden Plateau von Bresse und wird als kaltes Eisenwasser, das tonisch und eröffnend wirkt, bezeichnet. (Carrère, catalogue a. a. O. S. 183.

Die Mineralquelle von Belley entspringt in der Nähe der hnamigen Stadt; sie ist kalt, setzt einen ocherartigen Niedering ab und soll nach Récamier in der Dosis von sechs bis sie-Gläsern getrunken abführend wirken oder Speichelfluss hervor-

Carrère, catalogue a. a. O. S. 482.

# V. Die Heilquellen des Gebiets der Vogesen (Vosges) Kai

50

l bis g Cl ihr : 7(].

een ' terg aba

ETTE

Der G

folge Das Hauptgebirge dieses an Heilquellen sehr reiehen un bereits in allgemeinen Zügen (vergl. S. 240) eharakterisirter Ber Gebiets, die Vogesen, beginnt auf dem linken Ufer de Breu Rheins von Luxeuil, Ronchamps, Giromagny und Masveau ents und erstreekt sieh in paralleler Riehtung mit dem auf der am rechten Ufer des Rheins befindliehen Sehwarzwald von Sücknich west nach Nordost gegen Weißenburg und Landau bis a Punk die Ufer des Speyerbaches. Ihre größte Breite haben di Breu Vogesen im Süden zwischen Luxeuil und Colmar (zeh ne vel Meilen), gegen Norden werden sie schmaler (bei Framor rakte von Brumenil bis Molsheim nur noch sechs, zwisehen Zalleich bern und Pfalzburg vier Meilen). Der südliche Abfall ist, der sehr steil, und es befinden sieh hier sehr bedeutende G te der birgshöhen: gegen den Rhein zu der höchste Punkt der aus Vogesen, der Ballon von Gebweiler, 4368 F. über d. M. Unges und in der Nähe von Giromagny der Ballon d'Alsace 3870 F. hoeh; der östliche Abfall gegen das Rheinthal h ist ebenfalls sehr steil und wenigstens doppelt so steil a gegen Westen, wo er sieh allmählig in ein Hügellar verflacht. das ro

Vom Ballon d'Alsace, dem Mittelpunkt des Wasgan gehen die bedeutendsten Höhenzuge ans, namentlich d Ballon St Antoine, der Bärenkopf, der Gresson; auch zie

von ihm ein Seitenarm des hohen Gebirges, die Wascheide zwischen der Mosel, dem Ognon und der Saône lend, über den Ballon von Servence nach Plombières I bis gegen Epinal in ganz nordwestlieher Richtung hin schliefst sich an das Plateau von Langres an. Die lihm ausgehende Kette der Ballon's zieht sieh über den and-Ventrou in die Gegend der amphitheatralisch von ken umgebenen Seen. An den Grand-Ventrou, der den Ittergrund des Thurnthales bildet, schliesst sieh der hiba, an diesen das Gebirge des Bonhomme, westlich Kaiserberg, der Bludenberg (Brésoir) zwischen Rapssweiler (Ribeauviller) und St. Marie-aux-Mines. Zwar colgen mehrere Gebirgszüge eine westliche und nord-Eliche Richtung, aber der Hauptzug geht nördlich nach Berge Climont, an welchem ein Hauptarm der Meurthe, fer da Breusch, und das durch das Villéthal fliessende Wassreat entspringen. Weiter nördlich vom Climont liegt das ulder ump du feu, ein großes, 3320 F. über d. M. gelegenes unitplateau, im nördlichen Theile der Vogesen der höch-Punkt und zugleich das Ende des Urgebirges, indem Breuschthale das Urgebirge unter dem rothen Sandne verschwindet und der Gebirgszug auch einen andern rakter erhält. Auf der linken Seite dieses Thales ist hen I lieich der große Donnon, ein Kegel aus rothem Sandder letzte ausgezeichnete Höhenpunkt in der Hauptde Gree der Vogesen, ihm zur Seite der kleine Donnon. Von alt das wird der rothe Sandstein zusammenhängender und Urgestein verschwindet allmählig ganz.

Was die geognostische Beschaffenheit des Wasgauthalb irges betrifft, so herrscht im südlichen Theile desselben
stella (Granit- und Gneusformation, im nördlichen Theile der
det det vor; zwischen beiden lagern Diorite, Porphyr
das rothe Todtliegende, an dem Sandstein die jüngern
tzgebirge und das Alluvium.

Der Granit und Gneus bildet den Kern der Vogesen selbst die höchsten Punkte, wie den Ballon von Geb-

weiler, und das Hoehfeld (champ du feu), gegen Norde sieh senkend; er nimut den Thalgrund von Lièpvre, eine Theil des Thales von Lalaye und Urbeis ein und erstreck sieh bis zum Bonhomme, Tannenkireh, auf die Höhen vo Rappertsweiler, über St. Hippolyte und bis Baroche, übe Türkheim; - der Glimmerschiefer kommt nur in dem Tha von Urbeis und in einem Seitenthale vom Münsterthale, i der Gegend von Sulzbach vor; - der Urthonschiefer la gert sich im Süden dem Glimmerschiefer und dem Gneu auf, während er im Norden in Hornfels und Granit über geht: er findet sieh in den Gegenden von Andlau, Erler bach, Breitenbach, Villé, St. Martin, Meisengotte, Steige Lalaye, Charbe, Urbeis, und schließt sieh unmittelbar a die beiden ersten Lager an; - der Uebergangsthon un Grauwackenschiefer kommt in den Thälern von St. Amari und Massevaux vor und bildet die diese beiden Thäle trennende Bergkette; er erstreekt sieh von Thann gege Gebweiler und bis nach Metzeral im Münsterthale, weite gegen Norden findet man ihn von Framont bis über Lü zelhausen hinaus, gegen den Grund des Oberhaslachthales im Süden des Thales von Massevaux, zu Rougemont un gert Etuffont-le-haut, von wo er sieh über Giromagny un it, Auxelles-haut einerseits und bis Eloi, dem Salbertberg und Saulnot im Département de la Haute-Saône anderen Sau seits ausbreitet; - das Steinkohlengebilde findet sieh bei ihn Blinsehweiler auf Granit, bei Howarth, Erlenbach, Ville et a Breitenbach, St. Maurice auf Urthonschiefer, bei Lalay auf Gneus und Urthonschiefer; außer mehreren isolirte Steinkohlenlagern findet sieh ein solehes auch bei Sain Croix-aux-mines, wo es auf Gneus ruht; - das rothe Tod liegende liegt zum Theil auf Urgebirge, zum Theil au die Steinkohlenlager und ist an mehreren Punkten vom Voge Perts sensandstein bedeekt; - der Thonsteinporphyr und Trün im merporphyr, der sieh in den nordwestliehen Seitenthäler des Breusehthales findet, ruht auf dem Uebergangsgebirge - der Wasgau- oder Vogesensandstein, der hauptsächlichtige

zu (

hei

Jus.

-ern

resen

hild

Jerbi

Hei

zwischen Rheinbaiern und Mutzig liegenden Theil der resenkette bildet, ruht entweder auf Granit, wie im Jä-Ustralliale, oder auf Porphyr, Grünstein und Urthonschiefer, la zu Odile, Climont u. a., oder auf Steinkohlengebilde, be bei St. Hippolyte, oder auf Thonsteinporphyr, wie bei en Terrhaslach und Lützelhausen; im Elsass ist er nicht von thale gern Lagen bedeckt, aber im nördlichen Theile der efer gesen geht er allmählig in den bunten Sandstein über bildet dessen tiefere Schichten; bei Weißenburg und Herbronn lehnt sich demselben Muschelkalk an; - der Blee Sandstein erscheint als das obere Schichtengeröll Vogesensandsteins und zeigt sich am Eingange der ller bei Niederbronn, Wasselonne, Sultzbad, Grefswei-1 Heiligenberg, Urmatt, Börseh, Ober- und Nieder-Ottrot; der Muschelkalk bildet eine mehrmals durchbroehene tte vom östlichen Ende der Vogesen bei Weißenburg gegen Gebweiler und begrenzt in dieser Linie den Voensandstein; - der Keuper findet sieh in horizontalen idehten theils auf einem Salzlager, theils auf Muschelkt; - der Lias, welcher an den östlichen Grenzen des pper und des Muschelkalkes in horizontalen Schiehten rritt, ruht auf Keuper und Keupersandstein; - der agenstein und Jurakalk bildet einen häufig unterbroche-Saum um die östlichen Grenzen des Lias und lagert ihm auf, wo der Lias und der Keuper fehlen, da laer auf ältern Formationen; im Süden erscheint er als tesetzung des Schweizer Juragebirges; - Bolmerz finsich in horizontalen Lagen an 36 versehiedenen Orten, rseheinlich auf Jurakalk; - Molasse und Nagelfluh im Elsass sehr verbreitet und finden sieh namentlich drei Gruppen: bei Lobsam, Weißenburg, Sulz bis ppertsloch und Wörth, - bei Hettstadt, - und die ppe des Sundgaus, welche südlich von Sulz beginnt sich längs des östlichen Abhanges der Vogesen über ulhausen bis nach Basel ansdehnt, und in der sich auch wasserkalk mit Braunkohlen findet. - Die Trappfor-

Amar

Thal

geg

hthale

rtber:

ndere

ich b

Vil.

Lalar

solirle

Sain

e Toil

eil a

Tog

Tri.

ehirg

mation und der Basalt sind selten in den Vogesen: letzteren hat man bisher nur bei Gundershofen und Reichweier in der mittlern Flötzformation gefunden. Diluvial- und Allu st vial-Boden machen den Grund der Thäler und die Eben des Rheinthales zwischen den Vogesen und dem Schwarz wald aus.

In Beziehung auf den Ursprung der auf diesem Golle biet vorkommenden Heilquellen wird auch hier die Wahr ist nehmung bestätigt, dass die Thermen entweder aus Urgerlie birgs - oder vulkanischen Gebirgsarten entspringen: so en pre quellen die warmen Quellen von Plombières, Luxeuil, Bain Plo Chatenois, Sulzbach theils dem Granit, theils dem Gneus zwi die von Bourbonne-les-Bains der Grauwacke; auch habe fach diese Thermen mit andern aus Urgebirgen kommende it w warmen Mineralquellen das gemein, dass sie arm an mIR neralischen Bestandtheilen sind. Unter diesen Therme der liegen Plombières, Luxeuil, Bains und Bourbonne-les-Bain gall auf der westlichen Seite der Vogesen, indess auf dem ös en d lichen Abhauge dieses Gebirgsrückens keine einzige warm mild Quelle angetroffen wird. \*) Das Sauerwasser von Bu sie ke sang kommt aus Grauwacke, das von Sultzbach und Sultzban bad im Elsass aus Sandstein. Die Salzquellen, welche sickelsel auf beiden Ufergebieten des Oberrheins finden, verdankeisigen

Abweichung von der sonst großen Analogie zwischen dem Schwar walde und den Vogesen auf, nämlich die, daß während die Westseit des erstern der Ostseite des zweiten Gebirges und die Ostseite derstern der Westseite des zweiten fast in jeder Hinsicht entspriel eine nämlich die beiden dem Rheinthal zugekehrten Seiten der plötzlich abfallenden, aber auch weit fruchtbareren und milderen sin — dies sich hinsichtlich der Mineralwässer anders verhält: währen der der Rheinseite des Schwarzwaldes eine große Zahl von The men und Säuerlingen sich findet, zeigen sich auf der Rheinseite der entgegengesetzten Seite wenigstens eine beträchtliche Zahl vorralque Thermen, jedoch nur ein kräftiger Sänerling. Außerdem enthält diganze Wasgau und Elsaß weder Stahl- noch Schwefelquellen, der sich doch im Schwarzwalde, namentlich im Großherzogthum Bade landthe viele finden.

Entstehung weit ausgebreiteten Salzlagern, die sich ich jene Ufergebiete hinziehen; ihre Geburtsstätte ist st Muschelkalk, namentlich bei Niederbronn, Sultzbad, nat-Vallier, Sanct-Ulrich, Houcheloup, — Gyps und Thonter sind häufig in der Nähe dieser Quellen.

Rücksichtlich der für die Pharmakodynamik der Heilllen nicht unwichtigen höheren oder tieferen Lage derselist es bemerkenswerth, daß es eigentliche Hochmineralllen, d. h. solche, welche höher als 3000 F. über dem
re entspringen, im Wasgau nicht giebt: die Thermen
Plombières und das Sauerwasser von Bussang entsprinzwischen 1000 und 2000 F. über dem Meere, — Bourhet und Sultzbach im Elsas, kommen zwischen 1000 und

med tt und Sultzbach im Elsafs, kommen zwischen 1000 und F. über dem Spiegel des Meeres zu Tage. Nicht der beachtungswerth ist es, dass die Thermen des Ballsgau auf der Westseite des Gebirges liegen und also en die Nordwinde geschützt sind und schon dadurch wan milderes Klima haben. Dazu kommt, dass in ihrer Blue kein Sumpf, kein stehendes Wasser, keine umfang-Mit then Moorlager sich finden, welche das Entstehen der de sinchselfieber und anderer endemischer Krankheiten berdad stigen, die Luft feucht und das Klima unangenehm hhen. Ueberall ist zugleich hier eine der Beschaffendes Bodens entsprechende Cultur, eine üppige Vegeta-Schra ,, eine erhabene und großartige Natur, Momente, weleinen segensreichen Einfluss auf jeden Kurgast, besonaber auf den aus flachen Gegenden kommenden üben, sen Auge weder an Gebirge, noch an die freundlichen währe der Vogesen, noch an die reizenden Fluren des inthals gewöhnt ist.

Schwefelsaure Salze, namentlich schwefelsaures Na-

tron, finden sich neben Chlor- und kohlensauren Salzen in be den Thermen von Bains, Luxeuil, Plombières, Sultzback und Chatenois, - schwefelsaure Talk - und Kalkerde vor herrsehend in Soultz-les-Bains, während die meisten Salz wasser sehwefelsaure neben Chlor - und anderen Salzen ent 65 halten. Chlorsalze sind die Hauptbestandtheile der Ther id men von Bourbonne-les-Bains und sind auch in den kalte pre Salzquellen von Niederbronn, Soultz-les-Bains u. a. in be auf deutender Menge vorhauden. Kohlensaure Verbindunge finden sich namentlieh in den Thermen von Luxeuil, Bains ich Bourbonne-les-Bains, Plombières; ganz besonders präval ren sie in den Sänerlingen: das Sauerwasser von Bussan Balen enthält fast nur kohlensaure Salze, das Salzwasser vochtu Contrexeville fast gleich viel sehwefelsaure und kohler line saure Verbindungen; sehwefelsaures und kohlensaures Las thion wurde nur in dem Salzwasser von Rosheim gefunder bereit

Von andern Verbindungen kommen kieselsaure in de ege Thermen von Luxeuil, Plombières, Bourbonne-les-Bair Vit und in dem an freier Kohlensäure reichen Wasser vortin Bussang vor; Brom wurde in Bourbonne nachgewiesers. Eisen ist fast in allen, nur in verschiedener Menge vos: Ha handen; Tremellen sind in den Thermen von Luxcuil, Ploi & D bières und Bourbonne. Letztere sind auch durch ihre Comt Stiekgasgehalt ausgezeichnet, das sieh auch in Niede Sain bronn und Contrexeville, in letzterem mit Sauerstoffgil. Di verbunden, findet, während kohlensaures Gas in verschipents: dener Quantität sämmtliche Thermen der Vogesen besitzer kend besonders reich daran ist das Sauerwasser von Bussans so wie es sich auch in nicht unbedeutender Menge in nigen Salzwassern, namentlich in dem von Contrexevil findet, wo es als das belebende, die fixen Bestandthei dieses Wassers verbindende Princip erscheint.

Um schließlich noch einiges von dem Badeleben a den Kurorten unsers Gebiets zu sagen, so ist Elsaß stat, Sprache, Sitten und Gewohnheiten eine deutsche Provi geblieben, so sehr es auch den politisehen Institution

Fran

kreichs anhängt. Der Bewohner dieses herrlichen und grneten Landstrichs trägt das Gepräge der allemanni-Abstammung, welches aufhört, sobald man die Voben überschreitet. Die Bäder zwischen dem Rheine und töstlichen Abhang der Vogesen werden auch hauptlich von Elsässern, Rheinbayern, Rheinbessen und preußen, mithin von Deutschen besucht; selten stößt auf eigentliche Franzosen. Das Badeleben ist daher in deutsches, und selbst die Einrichtungen unterschei-Bais ich wenig von denen, wie man sie an den Heilquellen em rechten Ufer des Rheins findet. Anders ist es in väldern auf der westlichen Seite des Wasgaugebirges: et i htungen, Lebensart und selbst die Gebrauchsweise sich hier verschieden, wie nes laus den nachfolgenden Beschreibungen von Bains, bières, Luxeuil, Bourbonne-les-Bains, Contrexeville ind ergeben wird.

sla Wir theilen das S. 240 in seinem Umfange bezeichnete ser to tt in drei Theile:

eriese .. Die Heilquellen des Elsafs, die Départenge 10 :: Haute-Rhin und Bas-Rhin;

Mel. Die Heilquellen der nördlichen Frande Comté und von Lothringen, die Départements: Saône, Vosges, Meurthe, Moselle und Meuse;

stoffe. Die Heilquellen der Champagne, die Déreselfments: Haute-Marne, Marne, Ardennes und Aube hesitzer seend.

slin, des Elsafs und gegen Lotringen gränzenden Waßgauiilebirgsgelegenheit und Commoditäten in Victualien und Miund dann der mineralischen Wasser, sonderlich dessen zu tronn, Generation und Wirkung. Strafsburg 1593.

Ilch. Sebizii (Sebitz) dissertationum de acidulis sectio-, in quarum priore agitur de acidulis in genere, in posteriore

elebell Alsatiae acidulis in specie. Argentorati 1627.

Ant. Gnérin, dissertatio chemico-medica de fontibus me-Alsatiae. Argentorati 1769.

Plot cchoz, Vallerius Lotharingiae, ou Catalogue des mines, tersiles et cailloux qu'on trouve dans la Lorraine. Nancy 1769. Fra heil.

Navier, lettre sur les eaux minérales de la Champagne, Nature considérée. 1772. T. I. p. 120 ff.

Dictionnaire des caux minérales contenant leur histoire nature

Paris 1775. 2 Voll.

Nicolas, Dissertation chimique sur les eaux minérales de Lorraine. Nancy 1778.

Didelot, déscription topogr. et médicale des montagnes de Vosge, iu: Hist, de la société roy, de méd, à Paris, T. II. p. 3 f

Graffenauer, minéralogie alsacienne. Strasbourg 1806. p. bis 350.

C. v. Oeynhausen, H. v. Dechen und H. v. Laroche, gnostische Umrisse der Rheinläuder zwischen Basel und Mainz. 1

Voltz, aperçu de la topographie minéralogique de l'Alsace, Jean Fréd. Aufschlager, l'Alsace. Nouvelle déscription h rique et topographique des deux départements du Rhin. 1826. T. II. p. 21 ff. 202 ff.

Fodéré in: Journal complémentaire du Dictionnaire des su

ces médicales. Paris 1826. Cah. 118 — 120.

Fréd. Kirschleger, essai sur les caux minérales des Vous sbourg 1829. Strasbourg 1829.

gen l

en, a

lichen

fibr

es no

e eine Thal ver Ge esegn an D Vorze

och for ard, gefo 't iliter Repuliche Welche 1 o der Na Se Wand s Zofloch

teaste beg

Eaux minérales in: Statistique générale du département du H Rhin. Mulhouse 1831. S. 247 ff.

Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strasbourg.

Rozet, déscription géologique de la partie méridionale chaîne de Vosges. Paris 1834.

Heyfelder, die Heilquellen des Großherzogthums Baden, umd Elsafs und des Wasgau. Stuttgart 1841.

## A. Die Heilquellen des Elsafs.

Des p. 3

che, aioz. Alsace

des ;

ie Mineralquellen von Niederbronn entgen bei der gleichnamigen, etwa 3000 Einwohner zähn, am östlichen Abhange der Vogesen und dem chen Ende des Elsafs, an der von Strafsburg nach fführenden Strafse, im Département du Bas-Rhin, neun so nordwestlich von Strafsburg, vier Lieues von Haund sechs und zwanzig Lieues von Metz, am Eineines von dem Flüfschen Falkenstein durchschnit-Thales, 192 Mètres (576 F.) hoch gelegenen Stadt, der Gegend, die belebt ist durch Fabriken und Hancesegnet durch Naturschönheiten und ein mildes Klima, an Denkmälern aus der römischen und mittelalter-Vorzeit.

die hiesigen Heilquellen schon den Römern bekannt geweunentschieden, obwohl die zahlreichen römischen Münzen, die
er neuen Fassung 1592, wo auch die größere derselben mit
och vorhandenen ausgehöhlten Pyramide aus Saudstein verseurd, gefunden wurden, dafür zu sprechen scheinen. Im J. 1565
ht ihrer zum erstenmale Erwähnung. Es befinden sich hier
Hentliche Kurhänser, Wauxhall und Maison de promenade gewelche neben einander an dem öffentlichen Promenadeplatze,
der Nähe der Quellen, stehen; ersteres enthält auch eine
ge Wandelbahn, welche den Kurgästen bei ungünstiger Wittess Zufluchtsort während der Trinkstunde dient, und Wohnzimbeide überdieß Tanz- und Gesellschaftssäle. Außerdem fingäste bequemes Unterkommen in Gasthöfen und Privathäusern,

von welchen über 50 zur Aufnahme von Fremden eingerichtet, au mit Vorrichtungen zu Büdern und Donchen versehen sind. Die Za der Kurgüste, die besonders aus dem Elsafs, Lothringen, Rheiubaie und Rheinpreußen kommen, und die eine Summe von über 100,0 gel Francs hier znrücklassen, ist bedentend (im J. 1824: 812, - 183 1125, — 1834: 1500, — 1835: 1564, — 1836: 1652, — 1837: 17 - 1838: 1777, - 1839: 2129, - 1840: 1861); die Zahl der gena menen Bäder belief sich in jedem der letzten Jahre auf 20,000. Die Quellen und Kurhäuser sind städtisches Eigenthum und stell nicht unter unmittelbarer Aufsicht des Médecin-inspecteur, Hrn. Kull sondern unter Leitung eines Verwaltungs-Comitée's unter Vorsitz Bürgermeisters. Die Saison beginnt mit dem 15. Juni und dauert Che. zum 15. August; doch nimmt man bier eine kleiue, mittlere uud grangen generalen grangen generalen generale Saison an: die erste währt 12-14 Tage, die zweite drei und letzte vier bis sechs Wochen; im letzten Falle pflegt man nach lauf der ersten drei Wochen eine Unterbrechung der Kur währ Co 7-14 Tage eintreten zu lassen.

Die Mineralquellen, zwei an der Zahl, entsprin durch achtzehn Schritte von einander entfernt auf der Promen i Ro vor Wauxhall aus Thonerde, die mit einer Lage Kies Lin deckt ist, und stehen durch einen unterirdischen Kalamin mit einander in Verbindung; sie werden in zwei Bas Min gesammelt, von denen das größere bedeckt ist, und sehr ergiebig: die Hauptquelle allein giebt 6 Kub. F oder 221 Litres Wasser in einer Minute. saure

Die Berge um Niederbronn bestehen aus Vogesensandstein, auf Granit lagert, auf einer Seite ist Muschelkalk, der sich dem S 19218 stein auschließt; in einiger Entfernung von der Stadt gegen brunu hin findet sich Keuper und noch weiter gegen Zinnswis und Reichshofen kommt Lias zu Tage. In der Nähe der Quisaurer vermutliet man bedeutende Salzlager, die jenen ihre mineralis Bestandtheile verleihen.

hrer che

Das Mineralwasser, das aus der erwähnten Pyra im großen Bassin aufsteigt, ist hell, perlend und l Blasen, wogegen das in den Bassins sich ansamme eine aus dem Gelben ins Grüne spielende schmutzig Färbung hat, die sich aber bei stürmischem Wetter Färbung hat, die sich aber bei statum. — ein Ueberg liert, so daß es ganz hell erscheint, — ein Ueberg liert, zu Unmittelbar vo der jedoch niemals plötzlich eintritt. Unmittelbar vo nach einigen Stunden wiederkehrenden Trübung will zuweilen die Entwickelung vieler Blasen und Bitumer

Oberfläche bemerkt haben, und der Salzgeschmack Wassers soll dann stärker sein. Das Wasser schmeckt ens, frisch an der Quelle geschöpft, salzig und hinst einen faden Nachgeschmack, ist geruchlos und ie beständige Temperatur von 14° R.

Line halbe Stunde von Niederbronn findet sich noch Mritte, aber an mineralischen Bestandtheilen weniger orsing p: und unbenutzte Quelle.

nd

nod a

Kies

en K i Bas und jub. I

gegen

der A

Bitume

themisch untersucht wurde dasselbe schon 1592 durch won Strafsburg hierher geschickte ärztliche Commis-11752 durch Leuschenring und Spielmann, 1762 Coliny, 1769 von Guérin, 1779 von Petri, 1783 oth, 1787 von Gérard, 1806 von Graffenauer, Murch Gerboin und Hecht, 1819 von Virey, 1833 Robin. Nach der Analyse des Letzteren sind in Litre Mineralwasser enthalten:

| ntrium               |     | 59 4593 Gran od  | 3,1582 Grammen |
|----------------------|-----|------------------|----------------|
| 12 .                 |     | 14,7769 —        | 0,7849 —       |
|                      |     |                  | ,              |
| aagnesium            | • • | 4,2210 —         | 0,2242 —       |
| celsaure Talkerde    |     | 2,1369 —         | 0,1135         |
| tikohlensaures Eisen |     | 0,1675 —         | 0,0089 —       |
| ssaure Kalkerde .    |     | 4,5561 —         | 0,2420 —       |
| ssaure Talkerde .    |     | 0,1167           | 0,0062 —       |
| saures Mangan .      |     | Spuren "         | Spuren         |
|                      |     | 85,4344 Gran od. | 4,5379 Grammen |
| 88                   |     | 17,66 Kub. Cent. | 0,018 Litre.   |
| Gaures Gas           |     | 10,64 — —        | 0,010 —        |
| -                    |     | 28,30 Kub. Cent. | 0,028 Litre.   |

rrèr chemischen Constitution nach gehören diese Mi-A Protestlen zu den eisenhaltigen Kochsalzquellen. oritz aus Strafsburg 1837 unternommene Prüfung der auf Jod und Brom hat nur Spuren von Brom ergeben. as Mineralwasser wird als Bad und als Getränk Welter his vier Gläser täglich) benutzt, wirkt eröffnend, leber cend, zugleich stärkend, und ist daher zu widerund contraindicirt bei wahrer Plethora, scirrhösen, omatösen und tuberculösen Entartungen, besorglichen Brustleiden, organischen Fehlern des Herzens und der fi großen Gefäße, so wie bei Wassersuchten.

J. Kulin empfiehlt das Mineralwasser innerlich und fes äußerlich namentlich bei Verschleimung des Magens, er lati höhter Venosität, Dyspepsie, Pyrosis, Helminthiasis, Flatiga tulenz, habitueller Trägheit des Darmkanals, Hämorrho dalbeschwerden, chronischen Leberleiden, Milzauftreibur gen, Gallensteinen, Icterus, - Leiden des Uterinsystem Anomalien der Menstruation, Chlorosis, Leukorrhöe, U fruchtbarkeit und Neigung zu Abortus, - Krankheiten d Harnwerkzeuge, Gries- und Steinbeschwerden, Blennorrhödigse und Verschleimungen, - Scrophulosis, Rhachitis, kran hafter Fettsucht, - chronischen Hautkrankheiten, - ha näckigen rheumatischen und gichtischen Leiden, endlich bei Neurosen, vor allen bei Hypochondrie und H ele. II sterie, Neuralgien, Cardialgie, Zittern der Glieder. Besu

B. Reyhing, kurze Beschreibung des Niederbronnischen Wing sers. Strafsburg 1622.

S. Reisel, Niederbronner Badeart, Eigenschaft, Wirkung

gefa

Imut

gen nic

ifte er

Eine c

rafsbur

oblensag

chwefelst

dematric

jeseleide

Gebrauch. Strafsburg 1664.

J. L. Leuchsenring, Diss. chim. de fonte medicato Nie ZESAB bronnensi. Argentor. 1753.

J. R. Spielmann, Diss. de fonte medicato Niederbronnensi.

gentor. 1753.

N. F. Coliny, traité des qualités, vertus et usages des eaux Nicderbronn. Hagenau 1762.

J. Conrad Petri, Abhandlung vom Niederbronner Bad. St 100 12

burg 1779.

Joh. H. Roth, analyse historique des eaux minérales et nes de Niederbronn. Strasbourg 1787.

N. A. Gérard, traité analytique et médicinal sur les caux phas

nérales salines de Niederbronn. Strasbourg 1787.

Gerboin et Hecht in: Annal, de Chimic. 1810, Juin. T. LX eblensan

Alibert, précis historique a. a. O. S. 171.

François Reiner, considérations générales sur les établifieles

ments des bains de Niederbronn. Strasbourg 1826.

David Charles H. Cunier, Niederbronn dans la Basse Peters sace. Description topogr., hist. et sanitaire de cette commune; lyse et heureux effets de ses eaux minérales-salines. Strasbonrg

Kirschleger a. a. O. S. 23.

Fodere in: Journal complémentaire. T. XXX. p. 308.

long champ, annuaire etc. Paris 1832, p. 129.

Kuhn, notice sur Niederbronn et sur les propriétés médicaes ses eaux. Strasbourg 1833.

- Déscription de Niederbronn et de ses eaux minérales.

es eet Strasbourg 1835.

artissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 488.

eérat, rapport etc. p. 26, 45.

mins d'Europe. p. 362.

syst

308.

fini e yfelder a. a. O. S. 182.

löe, }.. Die Mineralquelle von Rosheim entspringt eilen ser kleinen, 4000 Einwohner zählenden Stadt des Dénnent du Bas-Rhin, welche in einem lieblichen Thal ulse der Vogesen, sechs Lieues von Strafsburg und L. von Schlettstadt anmuthig gelegen, in ihrem tten Theil ein geräumiges Badehaus mit sechs und ig metallenen Badewannen und Vorrichtungen zu die- und Dampfbädern besitzt, das sich eines zahlrei-Besuches erfreut.

Die Quelle ist unmittelbar neben dem Badehause, in gefalst unter einem schönen Ueberbau und giebt in Hinute einen Kub. Metre Wasser, das von einem heralo Nazusammenziehenden Geschmack, den es selbst durchs en nicht verliert, hell und geruchlos ist, blaue Pflan-Ifte grün färbt, was wahrscheinlich eine Wirkung des vorhandenen Lithion sein dürfte, und die Temperaon 12° R. hat.

Line chemische Analyse wurde von den Professoren les de rafsburg Coze, Persoz und Fargeaud angestellt, ch dasselbe in einem Litre enthält:

|         | politeusaure Kalkerde |     | • |   | • | • |   | 0,1594 | Gram. |
|---------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|--------|-------|
| T.L     | phlensaure Talkerde   |     |   |   | • |   |   | 0,0736 | -     |
| - 1     | bhleusaures Lithion   |     | • | • |   |   |   | 0,0114 |       |
|         | lhwefelsaures Lithic  |     |   |   | • |   |   | 0,0028 |       |
| es étai | hwefelsaure Talker    | rde |   | 4 |   |   |   | 0,0177 |       |
|         | Ilpetersaure Talker   |     |   |   |   |   | • | 0,0093 | -     |
|         | Upetersaures Kali)    | o   |   |   |   |   |   | 0,0085 |       |
|         | Mornatrium .          | •   | • | • | • | • | • | 0,0000 |       |
| ishout  | eeselerde             |     | • |   |   | 4 |   | 0,0090 | -     |

| Organische Mat |       | • | • | • |   |   | •   | 0,0012 Gra  |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|-----|-------------|
| Kohlensaures N | atron | • | • | • | • | • | • , | Spuren      |
|                |       |   |   |   |   |   | ,   | 0,2929 Gra  |
| Kohlensaures 6 | las . |   | • |   |   |   |     | 0,015 Litre |

Kob Fise Kies

es el

Silici

Eiser

Mang Phos

Was

ies -, . schwe

2 Zust Zeit

Herfe

Das Mineralwasser wird zu Bade - und Trinkkuren 1 nutzt und mit Erfolg gegen rheumatische Beschwerde Nervenübel und Harngries, - in neuester Zeit auch geg alle Formen von Hysterie und Hypoehondrie in Gebrau gezogen.

Blum in: Archives médicales de Strasbourg. Mai 1836. p. 19 koh Patissier et Boutron-Charlard, a. a. O. S. 509. Mérat, rapport etc. p. 47. Heyfelder a. a. O. S. 202.

3. Die Mineralquelle von Soultz-les-Bai (Sultzbad) entspringt im Département du Bas-Rh fünf Lieues von Strassburg, eine Lieue von Molzhein einem reizenden Thale und ist mit einem Badehause, d Das außer Wohnungen für Kurgäste sechzehn Badekabine at, a enthält und einen schönen Anbliek auf die Kette der gesen gewährt, ausgestattet.

Die Mineralquelle befindet sich im Badehause und in einem viereckigen Bassin gefasst, das mit einer gelb zerreiblichen Kruste bedeckt ist.

Die Höhen bei Sultzbad bestehen aus Muschelkalk, der auf Jan nem sehr festen bunten Sandstein lagert, welcher viele fossile K shenin chen, namentlieh von Sauriern und Fischen, auch Mollusken umsehlie lente

Das Mineralwasser ist hell und klar, zuweilen at kle lie weifslich, von leicht salzigem, nachher fadem und sellfag ekelerregendem Geschmack, geruehlos und hat die Ter 1991 peratur von 15° R.

Früher (1806) von Gerboin, neuerlich, aber entfe Hille von der Quelle, von Berthier chemisch analysirt, enth Haarte dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem, die Salze im wasserleeren 2 Merationale dasselbe nach Letzterem (1988) dasselbe n stande berechnet, in einem Litre:

| Chlornatrium  |       |      |  | • | • | 2,499 G | Г |
|---------------|-------|------|--|---|---|---------|---|
| Chlorkalium   |       |      |  |   |   | 0,193   |   |
| Schwefelsaure | Kalke | erde |  |   |   | 0,432   | 4 |

|      |      | •    |        | •    | •    | 0,130 | Gram.                                           |
|------|------|------|--------|------|------|-------|-------------------------------------------------|
|      |      |      | •      |      | •    | 0,345 | -                                               |
|      |      |      |        |      | •    | 0,277 | _                                               |
|      |      |      |        |      |      | 0,012 |                                                 |
| äure |      |      |        |      |      | 0,006 | -                                               |
|      |      |      |        |      |      | 0,005 |                                                 |
|      |      | •    | •      | •    | -    |       | Gram.                                           |
|      | äure | iure | iure . | iure | iure | äure  | 0,345<br>0,277<br>0,012<br>iiure 0,006<br>0,005 |

1013

929 Dial

ure 1We

iebr.

6. p.

· Ba as. I lzhei

die T

t, ept

eren

2,493 G 0,193 0,13:

Das aus der Quelle aufsteigende Gas besteht aus Stickstoff mit as Sanerstoff und Kohlensäure.

1100 Theile des an den Wänden des Bassins befindlichen Bodenes enthalten:

| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | • |   |   | • | 0,105 Th. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------|
| Silicium gelatinosum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   | • |   |   | 0,060 —   |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | • |   |   | 0,517 —   |
| Manganoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | • |   | • |   | 0,110 —   |
| de la constant de la |  |   |   |   |   | 0,090 —   |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   | 0,218 —   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   | • | 1,000 Th. |

Das Mineralwasser, das harntreibend und purgirend abin kit, aber wegen Mangel an Kohlensäure den Magen beder ligt, wurde früher mit Nutzen angewandt besonders bei es-, Harn - und Gallensteinen, so wie bei rheumatischen chwerden und Hautübeln, bei durch Schwäche beding-Zuständen, Bleichsucht und Leukorrhöe. - Seit eini-Zeit wird es weniger benutzt.

der al Jan. Schurer, diss. sistens descriptionem balnei Sulzensis prope ssile hemium. Argentorati 1726.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 110.

Ant. Cl. Gerboin, analyse chimique des eaux min. de Sulzbad le Dép. du Bas-Rhin. 1806.

Fr. Kirschleger, essai sur les eaux min. des Vosges. Strasrg 1829. p. 33.

Tinchant, notice sur les eaux min. de Sultz. Strasbourg. (o. J.) Dictionnaire des sciences méd. T. LIII. p. 407.

IH. Hogard, déscription min. et géolog. des regions granatique rrénacée. Epinal 1837. p. 180.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 496.

Mérat, rapport a. a. O. S. 48. Meyfelder a. a. O. S. 194.

Hieran schließen sich:

#### Im Dep. du Bas-Rhin:

Die Mineralquelle von Chatenois (Castinetum, das delle Kastenholzer Bad), das "Badbrünnlein" genannt, entspringt 100 in der Nähe der von Schtettstadt anderthalb, von Strafsburg südöst- im lich zehn Lieues entfernten kleinen Stadt gleiches Namens, am Fasse et des Hahnenberges aus Granit. Sie ist wenig ergiebig und schlecht beso gefasst. Das Mineralwasser, durch Teichel in das schlecht eingerichtete Badchaus geleitet, überzicht die Röhren mit einer weißen salzigen Masse, ist trübe, im Glase sich klärend, verbreitet einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, hat einen ekelerregenden, etwas (al salzigen Geschmack und die Temperatur von 18-20° R.

Nach Fodere, der dasselbe als eine laue, eisen- und kochsalz- Kir haltige Schwefeltherme bezeichnet, enthält es etwas kohlensaures Fod und Schwefelwasserstoffgas, Chlornatrium, kohlensaure Kalkerde, Glau Hey bersalz und kohlensaures Eisenoxydul. Man benutzt es zu Bädern be

Gliederweh und chronischen Hautausschlägen.

J. M. Kürschner, diss. de fonte medicato Castenacensi. gentorati 1760.

J. G. Kühn, systematische Beschreibung der Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. 1789. S. 357.

Fodéré in: Journal compl. T. XXX, p. 314.

Kirschleger a. a. O. S. 14.

Heyfelder a. a. O. S. 106.

Die Mineralquellen von Sanct-Ulrich entspringen sie ben Lieues westlich von Strafsburg im Barrthale, nach welchen Die letztern sie auch genannt werden, drei an der Zahl aus Kalkstein Zwei derselben sind in Stein gefasst und liefern in der Minute vie Litres Wasser, das hell, fast geschmack - und gernehlos, die Tempe ratur von 8° R. hat und nach Kirschleger in einem Pfunde enthält

| Kohlensaure Kalkerde          |    |   |   | 3,7500 Gr. |
|-------------------------------|----|---|---|------------|
| Chlorcalcium                  |    |   |   |            |
| Kohlensaures Eisenoxydul .    | ٥. | • | • | 0,0625 —   |
| Kieselerde und Extractivstoff | •  |   | • | 0,0625 —   |
|                               |    |   |   | 4,0000 Gr. |

Ueber den Quellen ist ein Bad- und Wohnhaus errichtet, da aber wenig benutzt wird.

J. J. Vollmar, vom Barrer Bade im St. Ulrichsthale. Strafs burg 1773.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 110.

Kirschleger a. a. O. S. 27. Heyfelder a. a. O. S. 201.

Das Holzbad (Bains du bois), eine halbe Lieue von Westhan 1967 the sen, anderthalb Lieues von Benfeld und sechs Licues südwestlic

401

Die

rain ei wefelr herbe Nach

Krätz Car.

Hey

zisbarg 1.Pu BEZEWE

er und seine Nachb

dekuren Carri Annale

> Apfse Heyf

Die M a Strafst 1 boo F

cht mehr

Analys regare or Strafsburg, schon seit dem zehnten Jahrhundert gekannt und be-

1 tt, ist gegenwärtig fast gänzlich in Verfall gerathen.

Die Mineralquelle ist gedeckt und gefafst; ihr Wasser, das hell, chlos, von etwas unaugenehmem Geschmack ist und die Tempera-Silvor 8º R. hat, enthält nach Fodere etwas Chlornatrium, Chlormen, kohlensaure Kalk- und Talkerde und etwas Extractivstoff. schle wurde es zu Bad - und Trinkkuren hänfig benutzt, indem man Ibesonders cröffnende Wirkungen zuschrieb.

Men Joh. Kratz, diss. phys. medica sistens historiam fontis Holzennn Alsatia germanice Holzbad dicti. Argentorati 1754.

de Carrère, catalogue a. a. O. S. 169.

Aufschlager a. a. O. S. 328.

Mirschleger a. a. O. S. 31.

on.

iochs

ensaur

dern

nen gi

welche |

Gr.

-

(ile

et. d

Straf

Fodéré in: Journal compl. T. XXX. p. 313.

e, Gli Heyfelder a. a. O. S. 199.

Die Mineralquelle von Küttolsheim, einem großen, drei isi. Joses westlich von Strafsburg gelegenen Dorfe, kommt in dem Soumin eines Hauses zu Tage, verbreitet einen starken Gernch nach wefelwasserstoffgas und gefriert nic. Das Mineralwasser hat eilherben, unangenehmen Geschmack und wird von den Bewohnern Nachbarsehaft äußerlich gegen Hautkrankheiten, besonders gegen Krätze gebraucht.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 106. lHeyfelder a. a. O. S. 180.

Die Mineralquelle von Avenheim, einem drei Lieucs von Asburg im Canton Truchtesheim oder Trudersheim gelegenen Dorfe, nterial "Puits intarrissable" genannt, ist gefast und scheint aus Tem wasserbildungen hervorzutreten. Das Mineralwasser, in physiential er und chemischer Hinsieht dem des Holzbades analog, steht weseiner eröffnenden und harntreibenden Kräfte bei den Bewohnern Nachbarschaft sehr in Ansehn und wird von ihnen zu Trink- und kekuren benutzt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 108. Annales du Bas-Rhin. 1808, p. 17. Aufschlager a. a. O. S. 392. Heyfelder a. a. O. S. 199.

Die Mineralquellen von Brumath, drei Lieues nördlich Strassburg, auf dem Wege nach Hagenan, wurden in den Jahren 4 und 1825 aufgefunden und erregten viel Aufsehen, existiren aber Iht mehr. Damals zuerst vom Apotheker Nestler, dann von Masyer und Cozc chemisch untersucht, enthielt die erste Quelle nach Analyse der Letztern in 1000 Theilen Wasser 1/5 Vol. freie Kohsäure und:

| Chlornatrium                                              | <br> | 0,1825 Th. |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|
| ATT A 12 M MARKET BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK |      | 0,2655 —   |
| Schwefelsaure Kalkerde .                                  | <br> | 0,1600 —   |
| WW                                                        |      |            |
| Kohlensaures Natron .                                     | <br> | 0,1450 —   |
| Extractivstoff                                            |      |            |
| Verlust                                                   | <br> | 0,0250 —   |
|                                                           |      | 0,8330 Ть. |

o Deri

has Mi

mene

Natri Trop

G. M

er des Alib

E!unde

ens Li

schätzt

LEPS d ise des

Die j

115 ad . Pu

ergief

1019395 Client

ch den

epo es.

Aufschlager a. a. O. S. 401. Kirschleger a. a. O. S. 29. Heyfolder a. a. O. S. 202.

Die Mineralquellen von Neuweyer im Arrondissement von ig bei Zabern, deren wichtigste Schönbrunn (belle fontaine) heifst und hand zu den alkalischen Kochsalzquellen gehört. Am Ende des vorigen den Jahrhunderts aufgefunden und gefafst, wird sie zu Bädern, wozu Ein- Eine richtungen vorhanden sind, und zum Trinken benutzt, aber wenig heralg besucht.

Aufschlager a. a. O. S. 309. Heyfelder a. a. O. S. 202.

Die Mineralquelle Pechelbrunn bei Lampertsloch im Canton Wörd, entspringt 606 F. über d. M. in einer sumpfigen Wiese Auf in der Nähe eines bedeutenden Lagers von Erdpech Das Mineral- Kir wasser, das trübe ist und auf dem ein schwarzes öligtes Bitumen Pat schwimmt, wird zu Bädern und Waschungen gegen Gliederschmerzen Bain und atonische Geschwüre von den Bewohnern der Nachbarschaft viel- Hey fältig benutzt.

J. T. Hocffel, historia balsami naturalis alsatici, scu petreoli vallis sancti Lamperti. Argentinae 1734.

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 106.

Aufschlager a. a. O. S. 393.

Heyfelder a. a. O. S. 214.

Das Mineralwasser zu Artelsheim, zwischen dem Rhein und Schlettstadt, wird gegen Hysterie, Paralyse und Gicht empfohlen. Carrère, catalogue a. a. O. S. 104.

Das Mineralwasser zu Strassburg. Das Wasser einiger Brunnen dieser Stadt wird für mineralisch gehalten: Renaudin hat wer ha in demsclben Kalkerde, Kochsalz, Salpcter, Glaubersalz und ein wcnig bituminöse Materie nebst Kicselerdc gefunden.

G. V. Holzberger, de aëre, aquis et locis Argentinae. Argentorati 1758.

Renaudin in: Recueil d'obs. de méd. des hôp. milit. T. I. p. 215. Carrère, catalogue a. a. O. S. 105.

### 2. Im Dep. du Haut-Rhin:

BI

1011g

ek i

Minera

Bitan

merze

aft viel

Die Mineralquelle von Wattweiler entspringt in einiger fernung von diesem eine Lieue westlich von Cernay und sieben mes südwestlich von Colmar am Fusse der Vogesen gelegenen gro-Dorfe auf einer feuchten Wiese aus Lias und wird durch hölbie Teiehel in das jetzt in einem schlechten Zustande befindliche IT delians geleitet.

as Mineralwasser ist hell, geruchlos, von etwas herbem Geschmack, sstets die Temperatur von 8° R. und soll nach G. Morel's unvollmmener Analyse hauptsüchlich Chlornatrium, nächstdem kohlensan-Natron, kohlensaure Kalkerde, Gyps und etwas kohlensaures Eienthalten. Gegenwärtig wenig benutzt, ist es früher vielg bei Bleichsucht, Magenkrampf, Skrophulosis, Rheumatismus, Hynondrie und Hysterie innerlich und änsserlich in Gebrauch gezogen dden.

Eine zweite in der Nähe der vorigen befindliche und ihr ähnliche ceralquelle wird gar nicht benutzt.

Bacher, Bericht von dem Wattweiler Mineralwasser. Basel 1741. G. Morel, gründliche Untersuchung der Eigenschaft und Wirg des Mineralwassers zu Wattweiler. Colmar 1765.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 348.

Wie Aufschlager a. a. O. S. 172.

Kirschleger a. a. O. S. 25.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 372.

Bains d'Europe. S. 367.

Heyfelder a, a. O. S. 197.

Die Mineralquellen von Soultzmatt entspringen eine Viertunde thaleinwärts von diesem zwei Lieues von Rouffach und has Lieues von Colmar in dem schönen, gegen Ost- und Nordwinde chützten Sulzmatter Thale, einem Seitenthale des östlichen Ableges der Vogesen, gelegenen Flecken aus buntem Sandstein am sse des Heidenberges und sind an ihrem Ursprung mit einem, sonst besuchten, jetzt fast verlassenen Badehause ausgestattet.

philes Die im funfzehnten Jahrhundert aufgefundenen Mineralquellen, hs an der Zahl, führen die Namen: Saner-, Knpfer-, Schwe---, Purgir-, Silber- und Goldwasser, sind sehr ergiebig ergiefsen sich in sechs schöne steinerne Becken. Das Mineralser hat die gewöhnlichen physischen Eigenschaften der Säuerlinge, am stärksten in dem Kupfer-, am wenigsten in dem Purgirwasser gesprochen sind.

Chemische Analysen unternahmen Meglin, Coze und Persoz; th den beiden Letztern, die jedoch die Säuren nud Basen isolirt Tühren, so dass man nicht beurtheilen kann, ob sich hier freie Al-

pillien oder Erden finden, enthält in 1000 Grammes:

|               |    |   | 1. | das Sanerwasse | er: 2. | das Gold | wasser: |
|---------------|----|---|----|----------------|--------|----------|---------|
| Schwefelsäure |    | • |    | 0,071 Gram.    |        |          |         |
| Salzsäure .   | ٠, |   |    | 0,041 — .      |        | 0 00-    |         |
| Kohlensiiure  | •  | • | •  | 2,380 —        |        | 2,164    | -       |
| Kalkerde .    | •  | • |    | 0,198 —        |        | 0,178    | _       |
| Talkerde .    | •  | • |    | 0,138 —        |        | 0,129    |         |
| Natron .      | •  | • | •  | 0,640 —        |        | 0,556    | -       |
| Kali          | •  | • |    | 0,070 —        |        | 0,067    |         |
|               |    |   |    | 3,538 Grain.   |        | 3,196    | Gram    |

100

Seli Kon hie:

Das

Sch

Han!

entota

Beli x de

Car

Aufs

Firs

Bart

H. H

Patis Bains

Hanzh

dolzh

Herfe

Der Sa

Ton Co

e richt

Heyle

Man benutzt das Mineralwasser als Getränk (Morgens sechs bis Das acht Gläser Sauerwasser, entweder rein oder mit einem Znsatz von Ma Milch oder Molken) und als Bad in allen Krankheiten, wo eisenfreie Säuerlinge indicirt sind, namentlich bei: Gelbsucht, Hämorrhoidalleiden, Störungen der Menstruation, weiblicher Unfruchtbarkeit, Bleichsucht, Leukorrhöe, Schleimschwindsucht, Skropheln, Rhachitis, Harn. Hel beschwerden (besonders Gries), Hysterie, Hypochondrie, Rheumatismns, Gicht, und selbst bei chronischen Hautkrankheiten.

Schenck, Beschreibung des mineralischen Sawerbronnen Was. Ed 16 sers zu Sultzmatt. Basel 1617.

J. A. Meglin, analyse des eaux minérales des Sultzmatt en train haute Alsace. Strasbourg 1778.

Dictionnaire des sciences méd. T. XI. p. 59.

Aufschlager a. a. O. S. 125.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 247.

Kirschleger a. a. O. S. 20.

Patissier et Boutrou-Charlard a. a. O. S. 296.

J. F. Rameaux, notice sur les eaux minérales de Soultzmatt. Strasbourg 1838.

Bains d'Europe a. a. O. S. 366.

Heyfelder a. a. O. S. 151.

Die Mineralquellen von Sultzbach entspringen in gering Her ger Entfernung von diesem drei Lieues von Colmar, eine Liene von Die J Münster gelegenen Städtchen in einem Seitenthälehen des Münster thales, das St. Grégoire genannt wird, aus Sandstein, wurden im J 1603 entdeckt, 1832 nen gefasst und sind mit einem gut eingericht ber teten, aber wenig besuchten (etwa 20 Kurgäste jährlich) Badehanse, das siehen Badekabinette und 24 Wohnzimmer enthält, versehen.

Es giebt hier sechs Mineralquellen im Erdgeschofs des Badegebäudes: das Schwefelbrünnlein (das indes keinen Schwefel ent- Die M hült), das Badbrünnlein (das die Büder versorgt), die große beisach Quelle, das beste Brünnlein, das unter allen das meiste koh- Met lensaure Gas enthält, und zwei andere an Kohlensäure weniger rei- land che Quellen. Das Mineralwasser ist hell, perlend, hat einen sünerlichen Geschmack und die Temperatur von 8° R. Früher von Hausmann (1763) und Bartholdi (1799) untersucht, haben auch Kirsehleger und Bartholdi im J. 1832 eine chemische Analyse vorge-

enthält ein Pfund Wasser des behamen; nach dieser letztern Brünnleins:

15,000 Gr. Doppeltkohleusaures Natron 3,000 -Doppeltkohlensaure Kalkerde 1,500 — Doppeltkohlensaure Talkerde 3,500 -! Schwefelsaures Natron 0,750 — 1Kohlensaures Eisenoxydul 0,250 — Kieselerde 24,000 Gr.

Das Sehwefel- und Badbrünnlein enthalten kein Eisen.

Das Mineralwasser geniefst im Elsafs den Ruf, die Melancholie Manie zu heilen, daher es in der ganzen Gegend das Narrenll (bain des fous) genannt wird. Außerdem wendet man es gegen korrhöe und Stockungen der Eingeweide des Unterleibes mit Er-

Mezius, Vortrab einer Beschreibung des Soultzbacher Sauermus. Freiburg 1616; — 1631.

Schenck, Beschreibung der heilsamen Quellen von Sulzbach. eel 1617.

Scherbius, Unterricht vom Sawerbronnen zu Sulzbach im St. orgienthal. Colmar 1683.

lHausmann, acidularum, Sulzbaciensium historia et analysis. eentorati 1764.

Beltz, déscription historique, physique, chimique et médicale des k; de Sulzbaelı. 1789.

(Carrère, catalogne a. a. O. S. 99.

Aufschlager a. a. O. S. 140.

120

llI;

ila

, A:

101

Va

matt

oltzo

I E

19119

Min.

prel deba

jen. dege

efel

ator

eiste 1

piges

n said 0 111

Kirst se This

en in

Kirschleger a. a. O. S. 17.

Bartholdy in: Journal de Physique. T. IV. an 17. p. 16-20. 1H. Hogard, description min. a. a. O. S. 181.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 297.

Bains d'Europe a. a. O. S. 365. lHeyfelder a. a. O. S. 149.

Die Mineralquelle von Aspach, einem Dorfe im Thale Hunzbach, im Canton Altkirch, und die zu Blotzheim (auch dolzheim), im/ Canton Hüningen, werden als kalte Schwefelser bezeichnet; erstere entspringt aus Lehmboden, letztere aus vium.

lHeyfelder a. a. O. S. 180.

Die Mineralquelle von Widensol, einem eine Liene von bbreisach entfernten Dorfe, wird in ihrem Gehalt nicht näher bebhnet.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 104.

Der Sauerbrunnen von Guebersweyer, zwei Lienes westvon Colmar, der im Mittelalter sehr berühmt war, existirt schon ee nicht mehr.

Meyfelder a. a. O. S. 153.

### B. Die Heilquellen der nördlichen Franche-Comté und Lothringens.

igen. ngail

ppd

We Sahl d eiben

lenden

Bai

1. Die Thermalquellen von Luxeuil. Die an celtischen und römischen Alterthümern reiche, 4000 Ein fegie: wohner zählende Stadt dieses Namens, bei den Römern Ther mae Luxovii genannt, liegt im Département de la Haute Saône, vier Lieues südlich von Plombières, 6 L. von Ve soul, 12 Lieues von Bains und Besançon, 23 L. von Nancy und 86 L. von Paris an der großen Straße von Besancor nach Nancy, am nördlichen Ende der Vogesen 294 Mètres (782 F.) über d. M., in einer freundlichen, fruchtbaren nach Süden sich abdachenden, gegen die Nordwinde ge schützten Ebene und erfreut sich eines milden Klimas, we stein { der Wechsel der Jahreszeiten nicht schroff eintritt. Dass die Thermen schon den Römern bekannt gewesen, be weisen zahlreiche Denkmäler der Vorzeit, die hier gefun abine den werden, vor allen eine im J. 1715 entdeckte Inschrift Ankle "Lixovii therm. reparavit Labienus juss. C. Jul. Caes der : imp."; dann von Attila zerstört, wurden sie erst im J. 1768 in ments einem großartigen Style wieder hergestellt.

Das Bade-Etablissement, eines der schönsten in Frankreich, steh von Gartenanlagen umgeben, am Nordende der Stadt und umschlieft Wa eilf Mineralquellen, welche sechs Piscinien und 60 einzelne Badekt auf der binette (worin 63 Wannen) mit Wasser versehen. Die Einrichtun in demselben ist musterhaft, die Ordnung streng: jeder Kurgast mut sich durch ein ärztliches Zeugnifs ausweisen, an keiner Krankheit z leiden, die ihn vom Bade in einem der Piscinien und von Benutzung de Ben allgerig

Baeinen Douche-Einrichtungen ausschließen würde. Man badet h porgens von 4-10 Uhr; Niemand darf ohne Erlanbnifs des Badelänger als zwei Stunden im Bade verweilen; während der Badet pen ist der Brunnenarzt stets im Curhanse gegenwärtig, den Baseine Aufmerksamkeit zu widmen. Männer und Frauen baden Piscinien gleichzeitig, sind aber mit Hemden oder Mäuteln von i dicken Zeuge bekleidet, deren sich auch diejenigen meistenbedienen, die einzeln in den Badekabinetten baden, da hier der Juch besteht, daß der Badearzt die im Bade sitzenden Kranken ht, die auch anderweitige Besuche empfangen und mit Lecture Lauf andere Weise während der zweistündigen Badezeit sich beligen. - Die Kurgäste wohnen in dem Corvée oder Faubourg mains genannten Theil der Stadt, wo auch das Etablissement und wo viele zu ihrer Aufnahme bestimmte elegante und be-Wohnungen in Hôtels und Privathäusern eingerichtet sind. i ahl der Kurgäste beträgt jährlich 600, die drei Wochen hier tben und der Stadt einen Gewinn von 300,000 Francs zurück-

Die Quellen sind städtisches Eigenthum und stehen unter eige; ihr Reinertrag betrug im J. 1835: 9000 Francs. — Die beginnt mit dem 1. Mai und danert bis Ende September. — n-inspecteur ist Hr. Revillout, Adjunct Hr. Sterlin.

uufser einer lauen alkalischen Eisenquelle von 14,4° R.
es hier acht Quellen-Bassins von 24—45° R. Temnr, welche besondere Abtheilungen des Etablissements
und folgende Namen führen:

Bain gradué, in einem geräumigen, tempelähnde debauten, hohen und gewölbten Saale, mit von oben den Lichte, hat in seiner Mitte ein aus rothem tein bestehendes Bassin mit vier Abtheilungen, deren ine andere, zwischen 25 — 30° R. variirende Tempenat, und in einem breiten herumlaufenden Gange zwölf abinette mit steinernen Badewannen, nebst vier heizmel Ankleidezimmern. Das Bain gradué hat zwei Austich der eine führt auf den den vordern Theil des Etanents umgebenden Säulengang, der andere in das:

Bain des Fleurs, das aus acht Badekabinetten die Mannen besteht, und aus dem man durch eine uuf der entgegengesetzten Seite in das:

Bain des Dames gelangt, das achteckig, 22 F.

problem urchmesser, zwei Ankleidezimmer und zwei Vorproblem ungen zur herabsteigenden Douche hat. Es enthält

P p

mit dem Bain des Fleurs sein Wasser, dessen Temperatu in der Regel 32—33°R. beträgt, von der ergiebigster Quelle Luxeuils, die eine Temperatur von 35,6°R. hat.

- 4. Bain des Bénédictins, das zwei geräumig Ankleidezimmer (eins für Männer, das andere für Frauen enthält, hat eine runde Form, 3,89 Mètres im Durchmes ser, fafst 4 Kub. Mètres und wird von zwei Quellen vor verschiedener Temperatur (32 und 36° R.) mit Wasse versehen, die eine Temperatur von 27—28° R. unterhalte
- 5. Grand-Bain, ein mit breiten Steinplatten über pflastertes Reservoir, umgeben von zehn Badekabinette inte ein daran stofsender Saal enthält noch acht andere Bad den zimmer mit metallenen Wannen. Zwei Quellen, eine viber 44, die andere von 44,8° R., welche 50,000 Litres Wasse, fe in 24 Stunden liefern, speisen das Bassin und die Bad die kabinette; unmittelbar über diesen Quellen sind Vorrie Wasstungen zu Dampfbädern.
- Steinplatten überpflastertes Reservoir, wird von zwei Queblag len, die die Temperatur von 36° R. besitzen, mit Was wersehen.
- Saale von oblonger Form und hinlänglich groß für zw er je zig Personen, erhält sein Wasser, das die Tempera como von 29,6° R. hat, von einer sehr ergiebigen Quelle 32,8° R. Temperatur. Neben dem Bassin sind acht Bakabinette, in welche, wie in alle übrigen Badezimmer, Wasser durch Röhren gelangt.
- 8. Bain-Nouveau, im Bau begriffen, soll aus resulten nem geschmackvollen Saale und sechzehn Badezimm mit kupfernen Wannen und Vorrichtungen zu Douc bestehen, und durch die Thermalquelle des Grand-I und die ganz in der Nähe befindliche alkalische senquelle, welche die Temperatur von 14,4° R. hat, speist werden.

Aufser den genannten Quellen sind noch zu erwährl

di l'ontaine savonneuse, hinter dem Badehause, von Temperatur von 24° R., und die Fontaine de M Hartin, nördlich vom Badehause, von 8° R. Tempe-; - eine andere, sehr ergiebige Quelle im Hofe des issements ist verschwunden.

Das Thermalwasser, das seinen wahrscheinlich geeng schaftlichen Ursprung in Granit hat, ist hell, durcha, anfangs geschmacklos, nachher aber von salzigem hmack, weich und fettig anzufühlen und von eigenlichem Geruch; bei feuchtem und kaltem Wetter beman über den Quellen einen dicken Dunst, an den den und dem Grunde des Bassins, die wie mit Firberzogen scheinen, hängt eine schwarzbrauue, schlam-Wall fettige Masse an, in den Canälen finden sich bebilliche kieselige stalactitenförmige Concretionen. Wasser der Eisenquelle ist hell, von etwas zusamlichendem Geschmack, bei der Berührung mit der atthe härischen Luft einen schleimigen, ocherartigen Niemile mlag absetzend. - Die Quellen liefern in 24 Stunden Welliub. Mètres Wasser.

Themische Analysen unternahmen Pierson im Jahre der Republik, Vauquelin, Fodéré, Longchamp für ir errer jedoch nur von der Eisenquelle im J. 1836) und emper connot von Nancy im J. 1837 - 1838. Nach Braot enthält in einem Litre Wasser:

| icht B    |          |         |     |   |           |         |      |        |          |               |
|-----------|----------|---------|-----|---|-----------|---------|------|--------|----------|---------------|
| mmer;     |          |         |     |   | 1. Bain g | gradué: | 2, 1 | Bain d | es Bénéd | lictins:      |
| Dinier!   | attrium  | •       | •   |   | 0,7053    | Gram.   |      |        | 0,7564   | Gram.         |
|           | allium   |         | •   | • | 0,0239    | _       | •    |        | 0,0200   |               |
| oll aut   | felsaur  | es Nati | ron | • | 0,1442    | -       |      |        | 0,1499   |               |
| dezil     | ssaures  | Natro   | n.  | • | 0,0436    | _       |      |        | 0,0457   | , <del></del> |
|           | saure    | Kalker  | de. |   | 0,0580    | _       | ٠    | •      | 0,0785   | -             |
| 11 Do     |          |         | •   |   | 0,0240    | _       | •    |        | 0,0031   | _             |
| Grand-    | rrde     |         |     | • | 0,0805    | _       | ٠    |        | 0,0751   | _             |
| ische     | rede .   | )       |     |   |           |         |      |        |          |               |
|           | kiyd     | · }     | •   | • | 0,0020    | -       |      |        | 0,0034   |               |
| R. bal    | hoxyd    |         |     |   | 0.0000    |         |      |        | 1.1      |               |
|           | lische . | Materie |     |   | 0,0030    |         |      |        | 0,0028   |               |
| a Militar |          |         |     |   | 1,0845    | Gram.   |      |        | 1,1349   | Gram.         |
| 6 Glan    | N.       |         |     | 1 |           |         |      | D      | 0        |               |

Pp 2

Talkerde

Kiesclerde

Thonerde

Eisenoxyd

Manganoxyd J

Animalische Materie

|                       | 3. Grand Bain: 4. Bain des Dames:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlornatrium .        | 0,7471 Gram 0,7704 Gram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chlorkalinn           | . 0,0239 — . 0,0215 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwefelsaures Natron |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kohlensaures Natron   | 0.0355 - 0.0473 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaure Kalkerde  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Talkerde :            | 0,0030 — 0,0240 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kieselerde            | 0.0659 - 0.0825 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thonerde 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisenoxyd             | . 0,0033 — 0,0020 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manganoxyd J          | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Animalische Materie . | . 0,0025 0,0040 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| h                     | 1,1130 Gram. 1,1646 Gram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 10                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 5. Bain gradué:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | a. Quelle von b. Badekabinett Nr. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , =                   | 28,8° R.: (28,8° R.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chlornatrium          | . 0,6376 Gram 0,6694 Gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chlorkalium           | 0,0211 — 0,0220 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefelsaures Natron | 0,1224 — 0.1168 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaures Natron   | 0,0391 — 0,0321 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kohlensaure Kalkerde  | 0,0571 - 0,0671 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Talkerde              | 0,0029 — 0,0028 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kieselerde            | 0.0771 - 0.0622 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thonerde              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisenoxyd .           | 0,0019 0,0022 - ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manganoxyd            | The state of the s |
| Anaimalische Materie  | 0,0024 — 0,0025 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 0,9616 Gram. 0,9771 Gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | 6. Bain des Cuvettes: 7. Bain des Capuzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C11 7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chlornatrium          | 0,3754 Gram (c) 0,3754 Gra     |
| Chlorkalium           | 0.00152 - 0.0012 - 0.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefelsaures Natron | . 0,1145 — 0,0795 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kohlensaures Natron . | . 0,0282 — 0,0160 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kohlensaure Kalkerde. | 0.00600 - 0.00451 - 0.00451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Talkerde              | 0.0020 - 0.0017 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

0,0020

0,0504

0,0030

0,0022

0,8612 Gram.

mesan d

Mac M. Sile

sich dott

aneamnel

Espalten i

Eation to

idal ist,

0,0017

0,0450

0,0018

0,0024

0,5681 Gram & Welchell

|      | -   |                     |       |       |          |          |     |         |             |       |   |
|------|-----|---------------------|-------|-------|----------|----------|-----|---------|-------------|-------|---|
|      | IÌ  | 4                   |       |       | 8. Fon   | taine sa | l   | 9. Sour |             |       | • |
| Ĭ,   | П   |                     |       |       | von      | ncusc:   |     | neuse   | alca        | line: |   |
| . 0  | 16  | aatrium             |       |       | 0,1098   | Gram.    |     |         |             | ram.  |   |
| 0    |     | kalium              |       |       | 0,0030   | gadierė  |     | 0,00    | 74          |       |   |
| S    |     | tfelsaures Natron   |       |       | 0,0979   | authorit |     | 0,03    | 38          |       |   |
| F    | 1   | nsaures Natron      |       |       | 0,0050   |          |     |         | •           |       |   |
| K    |     | asaure Kalkerde     | •     |       | 0,0340   |          |     | 0,10    |             |       |   |
| E    | 1   | masaures Kali .     | •     | •     |          | •        |     | unbe    |             | ımt   |   |
| T    | 1   | rcde                |       | •     | Spuren   | •        |     | 0,00    |             | _     |   |
| K    | i   | rerde               | •     |       | 0,0250   |          |     | 0,02    | 94          |       | 1 |
| E    | i   | exyd }              |       |       |          |          |     |         |             |       |   |
|      |     | rrde } .            | •     | •     | 0,0004   | - ]      |     | 0.00    | 0 =         |       |   |
| o Gy | E:  | nnoxyd J            |       |       |          | }        | •   | 0,02    | 85          | -     |   |
|      |     | arures and quellsat | zsaui | res E |          | . ,      |     | 0.00    | 70          |       |   |
| 1    | I   | Hische Materic      | •     | ٠.    | Spuren   |          | • • | 0,00    |             |       |   |
|      | I   | •                   |       |       | 0,2751 6 | drain.   |     | 0,27    | 06 <b>G</b> | rain. |   |
| 18   |     |                     |       | ~     | 1.15     | C        | 0 . |         | 1.          |       |   |
| t.k  | - 6 | 0                   |       |       | nd Bain  |          |     |         |             |       |   |
| 1 (1 |     |                     | 118   |       | auquelin |          |     | Longch  |             |       |   |
| 946  | h   | aatrium             | •     | 0,99  | 0 Gram.  |          |     | 0,0591  |             | l.    |   |
| 20   | c   | Kelsaures Natron    | •     |       |          | • •      | •   | 0,0125  | -           |       |   |
| 18   | 0   | saures Natron       | •     | 0,03  | 0 —      | •        | •   |         | •           |       |   |
| 91 : | O   | ssaure Kalkerde)    |       | 0,09  | 0        | •        | •   | 0,1078  |             |       |   |
| 21   | 2   | dde )               |       |       |          |          | •   | 0.0004  | •           |       |   |
| 28 : |     | errde .             | •     | -     | 50 —     |          |     | 0,0301  |             |       |   |
|      |     | möse vegetab. Mate  | er16  |       | estimmt  | •        |     | 0.0067  |             |       |   |
|      | I.i | ssche Materie .     | *     | •     |          |          |     | 0,0067  |             |       |   |
| 00 . | 15  | Dxydul-Oxyd ,       | •     | •     | • •      | •        |     | 0,0129  |             |       |   |

Mss Wasser der Fontaine de M. Martin, welches sich durch e Reinheit auszeichnet, fand Bracounot angenehm schmek-(app rei von schwefelsauren Salzen und nur 1/55555 seines Gewichts cusaurer Kalkerde nebst Spuren von Thouerde, Eisenoxyd und

1,170 Gram.

Spuren

0,0069

0,2360 Gram.

a loxyd enthaltend.

el fielsaure Kalkerde

) . e

Gas, welches mehre Thermalquellen, besonders das Damenbedeutender Menge entwickeln, wurde durch die Analyse als n re reines Azot erwiesen. Braconnot äufsert sich über die at lungsart desselben auf folgende Weise: "Die Wolken, welche M ci rezugsweise um die höchsten Berggipfel zusammenziehen, entde lich dort in Regen, von welchem ein Theil sich auf der Oberie hinsammelt und Bäche bildet, indess der andere Theil durch M e egspalten in die Tiefe und so in den Behälter dringt, wo die in lisation vor sich geht. Hier nimmt es von den Bestandtheilen welchen es in Berührung kommt, und weil unter diesen auch welches sich in allen Quellen von Luxeuil findet,

so bemächtigt sich dieses des in jenem Wasser aufgelösten Saue stoffs, wodurch bewirkt wird, dass das freigewordene Azot in größelle sern oder kleinern Blasen aufsteigt."

tellt.

105

ken

In B 7. 1

über 25:

Das oben erwähnte fette Sediment des Thermalwassers ver schwarzbrauner Farbe besteht nach Broconnot (1821) aus:

| Quarzsand     |                 |   |     | • |    |   |   |     | 1,00 |
|---------------|-----------------|---|-----|---|----|---|---|-----|------|
| Baryt .       | •               |   | . , |   | •  |   |   | · • | 0,09 |
| Eisenoxyd     |                 |   | •   | • |    |   |   |     | 0,13 |
| Manganoxyd    |                 |   | •   | • | \· | • |   |     | 0,70 |
| Thonerde      |                 | • |     | • | •  | • | - |     | 0,08 |
| Organischer M | <b>I</b> aterie | • |     | • | •  | • | • | •   | 0,80 |
|               |                 |   |     |   |    |   |   |     | 2,80 |

Ein anderes, von Braconnot in dem Thermalwasser des Bail and gradue beobachtetes, im Wasser schwimmendes und auf dem Boden et Flaschen sich ablagerndes schleimiges Sodiment von schmutz weißer Farbe erscheint in Wasser gelegt als kleine, algenartig vitige zweigte Klümpchen, schrumpft beim Trocknen zusammeu und w beim Befeuchten wieder schleimig; unter dem Mikroskope sieht n durch die ganze Masse zerstreute, durchsichtige, unbewegliche Küg im chen, die sieh später als Quarz ergaben, und aufserdem Infusori Bei der Destillation giebt die Substanz empyreumatisches Oel ammoniakalisches Wasser. 0,31 Grammes des Sediments veränder in we sich durch Trocknen zu 0,04 Grammes, welcher Riiekstand sehm [ 21] zig-weifs, mit einzelnen glänzenden Puncten, erschien und in ein ei daz silbernen Gefüsse geglüht, dem Metall keine Flecken mittheilte, vittelle aus sich schließen läßt, daß die darin enthaltene (0,01 Gram.) t eigen rische Materie frei, von Schwefel ist. Eine weitere chemische handlung zeigte die Anwesenheit von Eisen- und Mauganoxyd, Tl 486 erde, etwas Kalk und Quarz. Braconnot hält diesen schleimi Stoff für eine belebte organische Materie, welche den Tremellen die Seite zu setzen.

, Nach den mitgetheilten Analysen verhält sich das Thermalv Die ser seiner chemischen Mischung nach ziemlich gleich und sch gung, h mithin einem gemeinschaftlichen Wasserbehälter seinen Ursprung enisch verdanken, was auch hinsichts einiger, eine größere Verschieden wiche, darbietender Quellen, wie der zweiten Quelle des Bain-gradué, la hier ] vom Badekabinet Nr. VII. desselben Bades und der des Bain des Beite vettes gelten möchte, die nur durch den erkältenden Einfluss der vetden hern Quellzuflüsse einige Veränderung erfahren haben. Als in e noch höhern Grade durch Zuflufs von süfsem Wasser verändert, latetalle die Quelle des Bain des Capuzins und die Fontaine savonneuse zuseheu, in welchem Umstande auch die Temperaturverschieder et, wo der einzelnen Quellen begründet sein möchte.

Das Thermalwasser wird innerlich und äußen Veise, gebraucht und zeigt in beiden Anwendungsweisen Tendenz, das leidende Organe in einen Zustand von being zu versetzen, so dass sich in Fällen, wo der eiiche Sitz der Krankheit unentschieden ist, bald hercellt, wo das Uebel wurzelt; außerdem wirkt es gleich Bi mugs stark auf die Harnorgane, in Folge dessen die ken in der Blase, in der Vorsteherdrüse und in der röhre ein, obwohl nicht anhaltendes, sondern schon einigen Tagen wieder verschwindendes Unbehagen Man, dem vergleichbar, welches Individuen empfinden, Blasensteinen leiden.

u. Innerlich wird das Thermalwasser leicht ertraanfangs den Stuhlgang befördernd, späterhin Stuhlschut copfung erzeugend, welche aber der Anwendung von tieren aus dem Wasser des Bain des Cuvettes zu sieht men pflegt.

chen dan lässt hier die Kur gewöhnlich mit einigen lauwarmen Bä-Joseph boeginnen und nach Verlauf von mehreren Tagen hiermit die s Oel kur verbinden, die theils vor, theils während (doch sehr selten etad ur wenig), theils nach dem Bade, unter Bewegung, und unmitan der Quelle, möglichst heifs angestellt wird, und verding tt dazu vorzugweise das Wasser des Bain des Dames und von elle, rrmeren Quelle des Bain-gradué, bei sehr schwachen Verdauuugseeugen auch die mildere Source des Cuvettes. Man trinkt anfangs u Glas Wasser (zu acht Unzen), später, doch unter laugsamem n, sechs bis acht Gläser.

Aeufserlich wird das Thermalwasser als Bad, che, Dampf- und Schlammbad angewendet.

Die Einwirkung der Bäder auf den Puls, also auf die Blutung, hängt von dem Temperaturgrade derselben, weniger von repromeemischen Bestandtheilen des Thermalwassers ab. Heifsc Bäder solche, welche eine Temperatur von mehr als 28° R. haben, gradut an hier häufig gebraucht, doch müssen sie mit großer Vorsicht die dendet und besonders vor zu langem Verweilen in denselben gewerden; lauwarme und warme Bäder werden hier so zubereilafs mit Hülfe besonderer Vorrichtungen ein Bassin sich nur angsam mit Thermalwasser füllt oder dass man Wasser einer von geringerer natürlicher Temperatur wählt: sie werden da vorwant. Sie werden da vorbeschwichtigt werden soll. Uebrigens verfährt man in ähn-Weise, wie man vor dem Beginn der Trinkkur hier einige lau-Bäder gebrauchen läßt, wenn man die Anwendung warmer über 28° R. beabsichtigt: der Kranke nimmt zuerst lauwarme und erst das sechste darf eine erhöhte Temperatur ha-

1 500

ben. Ist eine Trinkkur hiermit verbunden, so wird das erste warme Bad noch später genommen und in der Steigerung des Wärmegrades sehr vorsichtig verfahren. Wenn man eine locale Anwendung auf die untern Extremitäten und den Unterleib bezweckt, oder wenn der Gebrauch allgemeiner Büder Congestionen nach Kopf und Brust be. all fürchten läßt, nimmt man Kalbbäder. Für Bäder mit einem Zusatz von Schwefel, aromatischen Kräutern u. s. w. sind besondere Cabi. nette bestimmt: ein solches Bad wird Bain médicinal genannt Der häufigste Zusatz ist Schwefel, in welchem Falle das Bad Bain de Baréges heifst, das hauptsüchlich bei Hautkrankheiten ange wendet wird.

ar b

nae.

- β. Die Douchen, wozu sich Vorrichtungen zu allen Arten fin den, und wozu besonders das Wasser des Bain des Cuvettes benutz wird, werden vor der Mitte der zweiten Woche der Kur nur aus mal nahmsweise, immer aber nur durch den Brunneuarzt selbst, anfang nur während einiger Minuten, angewendet, nach und nach aber ihr Dauer bis auf eine halbe Stunde ausgedehnt; die Scheiden douch ist ganz außer Gebrauch gekommen, weil man nur nachtheilige Wir lern kungen, namentlich entzündliche Affectionen des Gebärmutterhalses von ihrer Anwendung gesehen hat. Auch besteht hier eine Vorrich tung zur schottischen Douche, welche in der Art gehandhab IIII, wird, dass man auf einen Kranken während 20 Secunden abwechseln einen warmen, und einen kalten Wasserstrahl leitet, wodurch auf die Kri Nervensphäre sehr kräftig erregend gewirkt wird.
- 7. Die Dampfbäder sind über den Quellen des Grand-Bait welche eine Temperatur von 44 und 45° R. besitzen, angebracht un isen ihre Einrichtung so, dass der Kopf des Kranken vor der Berührun | alle des Dampfes geschützt bleibt. Die Kranken verweilen 10 bis 30 Mi nuten im Dampfbade und die Wirkung auf die Thätigkeit der Hau ist um so kräftiger, wenn die Kranken die Kur mit lauwarmen Bäder spun beginnen und nachher abwechselnd warme Wasser - und Dampfbäde | Re gebrauchen.
- S. Die schlammige, fettige Masse, die sich besonders im Grand Bain absetzt, ward früher häufiger, als jetzt, zu lokalen Büdern be Wunden, Geschwüren, Drüsenanschwellungen, Skropheln und har estille näckigen chronischen Hautkrankheiten benutzt.

Das Mineralwasser der alkalischen Eisenquelle wir innerlich als Getränk angewendet; wo es, was häufig ist and an angewendet nicht bekommt, wird Chocolate, die aus dem Bodensat utaus dieser Quelle bereitet wird, verordnet. In dem Bain-nou Das veau wird es auch äußerlich, mit dem Thermalwasser de Bain-grand vermischt, als Wasserbad, und in Verbindun tich mit lauen Büdern von Thermalwasser als Einspritzung i alles die Vagina benutzt.

Die Thermalquellen, welche ihren chemischen Bestandllen und ihrer Temperatur nach in die Reihe der Kochetthermen gehören, und unter den deutschen Bädern naatlich denen von Baden-Baden (vergl. Th. II. zweite II. S. 769) an die Seite gestellt werden können, wurden ur bisher nur mit vorzüglichem Erfolg als Bad gegen lht, chronischen Rheumatismus, bei Metastasen der Gicht innere Organe, Lähmungen, die nicht in Folge von oplexie entstanden sind, bei Ischias, scrophulösen Gewüren, Krankheiten von zweckwidrig behandelter Krätze, uralgien, namentlich Magenkrampf, - als Douche vorssweise gegen Lähmungen, krankhafte Metamorphosen, ttnäckige Neuralgien, Contracturen, Hämorrhoidalleiden, cervorfall, hartnäckige Stuhlverstopfung und Magenumpf, - als Dampfbad gegen hartnäckigen Rheumamus, angewendet, verdienen aber, als besonders geeig-" die Thätigkeit der Haut kräftig anzuregen und um Krankheiten der Schleinhäute, so wie in der Skrophelht, sich wirksam zu zeigen, nach Heyfelder einen ffsern Wirkungskreis und sind namentlich zu empfehlen allen Formen von Scrophelsucht, bei chronischen Exanmen, besonders wenn sie scrophulösen und arthritischen sprungs sind, bei chronischen Leiden der Sehleinhäute Respirationsorgane (wo der innerliche Gebrauch des

Respirationsorgane (wo der innernene Gebrauch des cermalwassers in Verbindung mit Ziegenmolken oder Ziemmilch gewiß treffliche Dienste leisten würde), bei Harnesbildung, Leiden der Blasenschleimhaut, Incontinentia mae, Verschleimung des Darmkanals. Auch sollten die impfbäder nicht allein bei Rheumatismen und Gicht, sonn auch bei Lähmungen, Neuralgien und chronischen

utausschlägen verordnet werden.

a l

en

Arta s b

aber

doi

llige terk. Vo:

hap

rec h ar

Berül

en Bi

mpf

n G

Das Wasser der Eisenquelle in Form von Vaginal-Einnitzungen in Verbindung mit lauen Thermalwasserbädern sich sehr nützlich erwiesen bei verschiedenen Reizzustänm des weiblichen Sexualsystems, namentlich bei chroniter Metritis, Anschwellungen und Verschwärungen des Gebärmutterhalses von nicht krebsartigem Charakter, Schlaffheit des Uterus und Leukorrhöe.

Unter den in Luxeuil im J. 1838 und 1839 behandelten Kranken litten:

| an:<br>Chronischer G | astro    | Kr  | anken: | ge- | gebes- | wurden<br>ohne Erfolg<br>behandelt: | nachher<br>geheilt oder<br>gebessert: |
|----------------------|----------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 4                    | •        |     | 23     | 5   | 16     | 2                                   | 2                                     |
| Gastralgie .         |          |     | 14     | 3   | 9      | $\overline{2}$                      |                                       |
| Hysterie .           |          |     | 2      | 1   | 1      |                                     | _                                     |
| Hypochondrie         | •        | •   | 7      | 4   | 2      | 1                                   | _                                     |
| Leukorrhöe           |          |     | 5      | 4   | 1      |                                     | 1                                     |
| Chronischer Me       | etritis, | Ver | -      |     |        |                                     |                                       |
| schwärungen          | des      | Ge- | - ′    |     |        |                                     |                                       |
| bärmutterhal         | ses      |     | 10     | 4   | 4      | 2                                   | · 2                                   |
| Rheumatismen         |          |     | 13     | 4   | 9      | *******                             |                                       |

Materielle kritische Erscheinungen werden während der Kur und nach Beendigung derselben oft, aber nicht durchgängig, wahrgenommen: eopiöse Schweiße und Badefriesel stellen sieh am häufigsten ein, aber auch Harnentleerungen, welche einen dieken Bodensatz mit sieh führen, Hämorrhoidalblutungen und Blutflüsse aus den weibliehen Geschleehtstheilen werden hin und wieder beobachtet.

Luxeuil würde auch bei seiner freundlichen Lage und bei seinen milden klimatischen Verhältnissen sieh sehr gut zu Winterkuren und zum Winteraufenhalt für Sieche eignen: nur müßte dann für eine noch wohnlichere Einrichtung der Häuser, welche Fremde während der kalten Jahreszeit aufnehmen, gesorgt werden.

Fabert, essai historique sur les eaux de Luxeuil. Paris 1604; — 1733; — 1773.

Danod, histoire du second royaume de Bourgogne. Dijon 1737. Dom. Calmet, traité historique des eaux et bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains. Nancy 1748.

Morand in: Journal de Verdun. Mars 1756. p. 197.

Morelle, diss. sur les eaux de Luxeuil. 1757.

Tim. Gastel, diss. sur les eaux thermales de Luxeuil. Besançon 1761.

Monnet, nouvelle hydrologie. Paris 1772. chap. VI.

Billard in: Dictionnaire min. et hydrol. de la France. Tom. I. pag. 489.

ID i del ot in: Histoire de la société roy. de méd. à Paris. T. II. 10.

Dictionnaire des sciences méd. T. XI. p. 78.

IHenri Braconnot in: Annales de Chimie et de Physique par yy-Lussae et Arago. 1821. T. XVIII. p. 221. und in: Précis trav. de la Soc. des scienc., arts et lettres de Nancy, de 1819 à B. p. 91.

F. J. X. Michel, de St. Loup, diss. sur l'emploi des eaux min. Plombières et de Luxeuil dans le traitement de quelques maladies

oniques. Paris 1823

I I

ach;

leile

9

3

nd d

dura

lefi

entle

ibre

lick

e w

ro

me!

160

Journal universel des sciences méd. T. XI. p. 377. T. XV. p. 323. Fodéré in: Journ. compl. du dict. des sc. méd. T. V. p. 303.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 64.

Aliès, précis sur les caux therm. et min. de Luxeuil. Paris 1831.

Molin, notice sur Luxeuil et ses eaux min. Paris 1833.

Longehamp in: Annales de Chimie et de Physique. Juin 1836. ILXII. p. 138.

Braconnot in: Journal de Pharm, 1838, p. 229-240.

H. Hogard, désciption min. et géologique a. a. O. p. 177-183.

P. Revillout, recherches sur les propriétés physiques, chimiss et méd. des eaux de Luxeuil. Paris 1838.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 405.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 481.

Mérat, rapport etc. p. 24. 41.

Bains d'Europe. S. 370.

Heyfelder a. a. 0. S. 43 - 62.

Patissier, rapport etc. a. a. O. S. 64. 68.

2. Die Thermalquellen von Plombières, tumbers oder Plumbers nach den ältern Balneographen, Fontes medicati Plumbarii, Thermae Plumbariae. Die tee, schön und regelmäßig gebaute, 1500 Einwohner zähnde Stadt dieses Namens liegt im Département des Vossis in einem engen, von hohen Bergwänden eingeschlossenen, in Osten nach Westen sich ziehenden, gegen Westen ich öffnenden Thale, an der Eaugronne, 421 Mètres über IM., auf dem westlichen Abhange der Vogesen, fünf Lieues in Epinal, vier von Luxeuil, drei von Bains und 105 L. im Paris entfernt, in einer reizenden Umgegend und ist ins besuchteste unter den Vogesenbädern und des östlichen rrankreichs überhaupt.

Die Thermalquellen sind schon sehr lange im Gebrauch, obgleich nicht erwiesen, daß sie schon den Römern bekannt gewesen. aach einer alten Chronik wurden sie schon im fünften Jahrhundert

entdeckt und bei denselben im J. 1292 ein festes Schloss zum Sehutze der Badenden erbaut. Gegenwärtig sind sie mit den dazu gehörigen Badeeinrichtungen Eigenthum, des Staates und werden für 7100 Francs, auser den dem Pächter sonst noch zur Last fallenden Unkosten, verpachtet. Für den Kur- und Gesellschaftssaal wird ein Pachtzins von 2060 Francs entrichtet. Der Médecin-inspecteur, Hr. Dr. Garnier von Epinal, neben welchem noch die Hrn. D. D. Jacquot, Turck und Demangeon während der Saison hier ärztlichen Rath ertheilen, führt auch zugleich die Aufsieht über das von dem ehemaligen König von Polen Stanislaus gegründete Hospital, in welchem zwölf Männer und eben soviel Frauen aufgenommen werden können. Zahl der Kurgüste betrug in deu letzten Jahren durchschnittlich 12 bis 1400, welche in der Stadt wohnen, wo fast jedes Privathaus zur Aufnahme von Kurgästen eingerichtet ist; - durch ein Theater, Conversations - und Gesellschaftssaal, Bälle und Casinos wird für Unterhaltung und Zerstreuung der Kurgüste, die hier 4-500,000 Francs während einer Saison verzehren, gesorgt. Die Badesaison beginnt den 15. Mai und dauert bis zum 15. October.

Die Berge, welche Plombières umschließen, bestehen aus Granit mit darauf lagerudem Sandstein, sind gegen Osten mit Nadelholz, im Westen mit Laubholz bewachsen. Da, wo die Thermen entspringen, ist Granit mit vielen senkrecht und schief auslaufenden Spalten, welche von einer fetten, weichen, seifenartigen Erde ausgefüllt werden. — Obwohl die Luft in diesem Thale im Allgemeinen rein und gesund, ist Plombières doch nicht selten sehr schnellem Wechsel der Temperatur ausgesetzt; herrschende Winde sind Südwest und Nordost.

Die zahl- und wasserreichen Thermalquellen seheinen, obgleich von sehr verschiedener Temperatur, doch einen gemeinsamen Heerd ihrer Entstehung zu haben. Man unterscheidet hier kalte, lauwarme und warme Mineralquellen.

- I. Zu den kalten Mineralquellen gehören:
- a) Die Eisenquelle, nach ihrem Entdecker Fontaine Bourdeille genannt, zuf der Proménade des Dames, östlich von der Stadt; ihre Temperatur beträgt 11° R., ihr speeif. Gewicht 295,595.
- b) Die Source savonneuse de la rue de Luxeuil, im J. 1678 aufgefunden und zum Römerbade geleitet; — von 12° R. Temperatur.

2. Der lauwarmen Mineralquellen zählt man ei; zwei davon, die eine von 15°R., die andere von 24°R. unperatur, kommen aus dem Felsen, auf welchem die eite Terrasse des Gartens beim Neuen Bade sich befin, in einer Entfernung von wenigen Fuß von der Source vonneuse; und geben acht Litres Wasser in der Minute, die dritte, Fontaine de la Maison Nr. 122, von 5°R. Temperatur, entspringt in dem Hofe eines Privatuses in der Nähe des Neubades.

en,

in

Tu

en!

mali,

D,

tlich

ao<sub>3</sub> er, (-

T'at

Fran

begi

gegi

chse

viele

e vi

erde

rei

clin

inen

cille

elled

1:

101

Da

räg

3 50

- 3. Zu den warmen Mineralquellen, den wichssten zu Plombières, gehören:
- a) Diejenigen Thermalquellen, welche die Fontaine üiller bilden; sie entspringen hinter einem auf der Nordtte gelegenen Hause aus einem Grauitfelsen und haben Temperatur von 31, 27,5 und 30,5°R., das specif. Gecht von 295,660. Aus der Felsenspalte, aus welcher hervorsließen, entwickeln sich gleichzeitig Thermalmpfe von einem eigenthümlichen Geruch, ähnlich dem schwacher Fleischbrühe.
- b) Die Quelle des Bain des Dames, ebenfalls ss Granit entspringend, hat die Temperatur von 41° R., specif. Gewicht von 295,660.
  - c) Die Fontaine Simon von 29°R. Temperatur; ihr specif. Gewicht beträgt 295,610.
- d) Die Quelle des alten Gasbades, auch urce de Bassompierre genannt, gerade über dem in des Dames, hat die Temperatur von 47,5° R.
- e) Die kleine Quelle, in der Nähe der vorigen, at am 15. April 1805 aufgefunden, von 52° R. Temperatur.
- f) Die Source usuaire de ville, welche von den wohnern der Stadt zum häuslichen Gebrauch benutzt zu, hat die Temperatur von 47°R.
- g) Die Fontaine de Chêne oder du Crucifix, steht aus zwei Thermalquellen, welche zwischen dem alu Gasbade und dem großen Bade zu Tage kommen und

die Temperatur von 40° R. haben, ihr specif. Gewicht beträgt 295,680.

A) Zwei Thermalquellen, die eine von 40° R. und die andere aus drei Strahlen mit einer Temperatur von 31,5, 38 und 40° R. bestehende, fließen unbenutzt in die Eaugronne.

i) Der Brunnen vor dem großen Bade, erst am 12. Februar 1824 aufgefunden, von 49° R. Temperatur.

- k) Die drei Thermalquellen des großen oder Römerbades haben eine Temperatur von 52°, 47° und 50,5° R., ihr specif. Gewicht ist = 295,690.
- dem großen und temperirten Bade in einem Privathause entspringend, von 33° R. Temperatur.
- m) Die Thermalquelle des alten Leprosenbades, auch Source de la Cuvette-Etuve neuve genannt, hat die Temperatur von 52° R.
  - n) Der Puits de médailles von 43° R. Temperatur.
- o) Die innere Thermalquelle des Neubades besteht aus zwei Zuflüssen von 33 und 32° R. Temperatur.
- p) Die beiden Quellen des kleinen Bades von 41 und 44° R. Temperatur.

Diese Mineralquellen speisen fünf Bäder, deren Temperatur zwischen 15 und 54°R. variirt, und worin täglich 600 Personen, jede zwei volle Stunden baden können. Es sind folgende:

1. Das Bain des Dames, auf dem linken Ufer der Eaugronne unterhalb der nach Luxeuil führenden Strafse, früher hauptsächlich von Frauen, jetzt ausschließlich von den Kranken des städtischen Hospitals und den Armen des Orts und der Umgegend benutzt. Es erhält sein Thermalwasser von der unter b. aufgeführten Thermalquelle, welches in zwei Röhren sich in ein zwölf Personen fassendes Bassin ergießt, wo es bis zu 28°R. abgekühlt ist, während die Temperatur in dem für die Douchebäder bestimmten-Reservoir 30°R. beträgt.

2. Das große oder Römerbad, früher auch das dauten Reservoir stehend und in Gestalt und Umfang einem rossen Sceschiff gleichend. Auf einer zwölf Fuss breipen und vierzig Fuss langen Gallerie, die von oben her urch Fenster erleuchtet wird, und deren Fussboden mit flarmorplatten belegt ist, münden sieh zwei und zwanzig, hit zweckmäßigen Einrichtungen, unter anderen auch einer douche ausgestattete, mit Marmor ausgelegte Badekainette, deren Fussboden so wie der der Gallerie durch as unter ihm befindliche Thermalwasser-Reservoir stets wärnt wird, - ein Vortheil, welcher bei rauher Witterung and ungünstiger Jahreszeit wohl in Anschlag zu bringen.

t be

Außer von den unter k. aufgeführten Thermalquellen set rhält das Bad seinen Zuflufs noch von der Source savoneeuse. Aus dem Wasser dieser Quellen seheidet sieh eine rrünliche Masse aus (Tremella thermalis), welche sieh an natur een Wänden und auf dem Boden des Reservoirs besonde cers im Frühlinge ablagert, und aus einer eigenthümlichen catu oothfärbenden Substanz, Eisen, Kieselerde, Alumin, Gyps, summonium und einem organischen Stoffe besteht.

- 3. Das Bain tempéré, früher auch Bain neuf, Tell ain republicain genannt. Es besteht aus einem grosen marmornen Bassin mit vier Abtheilungen, je zwei für Hänner und Frauen, in welchen sechzig Personen Platz laben, die auf steinernen Bänken sitzend das Bad zu neh-Ille men pflegen. Das Bad, das aufserdem auch mit besonde-Stra en Badekabinetten und mit Einrichtungen zu allen Arten on Douchen ausgestattet ist, erhält sein Wasser von der Juelle Bassompierre und von der Fontaiue Müller; die l'emperatur des Wassers im Bassin ist in den beiden Abneilungen für die Frauen 25,5 bis 28,5° R., in den für die | Hänner 26 bis 28,5° R.
- kibb 4. Das Bain des Capueins, früher auch Petitain, Bain des Lépreux, Bain des gouttes und Bain des pauvres genannt, besteht aus einem Bassin

mit zwei Abtheilungen von 29-30 und von 33-34°R. Temperatur, worin dreifsig Personen zu gleicher Zeit baden können. Außer von der Fontaine Simon wird dieses Bad noch von einer zweiten, aus einer Oeffnung im Bassin, welches Trou des Capueins heifst, hervorsprudelnden Thermalquelle von 36°R. Temperatur gespeist. Letztere Quelle hat großen Ruf bei Unfruchtbarkeit und Krankheiten der weiblichen Genitalien, und wird Frauen in den genannten Krankheiten zur örtlichen Benutzung empfohlen.

510

er

ras

CI:

bre

ot

iers

AL

Tri

e nie

an

. fe

Di

ien I

ringe

ārm(

egen

hipera

riic

mie d

Das

Ingirer

wefel

inde d

Die .

rägt na

Chem

schiede

\$4). B,

5), 7

elly, Ch

rtine

lin (1

Thez

5. Das Bain royal oder Bain neuf, von Napoléon erbaut und erst seit dem J. 1821 in Gebrauch, besitzt zwei längliche Bassins, das eine für Franen, das andere für Männer bestimmt, mit hinreichendem Platze für vierzig Personen. Außer mehreren mit Einrichtungen zur Douche verschenen Badekabinetten, befindet sich hier auch der Pavillon des princes mit marmornen Badewannen im römischen Styl, der ursprünglich für die Kaiserin Josephine erbant und eingerichtet war.

Die Bassins des Bain royal erhalten ihren Zufluß aus der Fontaine Müller, die Badekabinette und die Douchen dagegen aus der Quelle Bassompierre.

An diese Bäder sehliefsen sich noch zwei Gasbäder:

- 1. Das Gasbad der Hölle (de l'enfer) im Bain royal, besteht aus zwei Abtheilungen, von welchen eine die Temperatur von 52°R. hat, und besitzt zugleich Vorrichtungen zu lokalen Gasbädern.
- 2. Das alte Gasbad, l'Etuve de Bassompierre, von dem Bain des Dames nur durch die Straße getreunt, über einer Quelle von 47,5° R. Temperatur aus Stein erbaut. Jaequot fand am 15. April 1805 die Temperatur dieses Gasbades 33° R. und die der Quelle 51° R.

Das Wasser sämmtlicher Thermalquellen zu Plombières, so wie das der Source savonneuse, ist, abgeschen von den verschiedenen Graden ihrer Temperatur, in seinem physikalischen und ehemischen Verhalten von fast gleicher Qualität. — Es enthält im Allgemeinen nur wenig feste Bestand-

standtheile, ist hell und klar, gesehmack - und gerucherkaltet nur von einem schwaehen Gerueh nach Sehwewasserstoffgas, fühlt sieh weieh, fast seifenartig an, und erscheidet sieh hinsichtlieh seines specifischen Gewichnur wenig vom destillirten Wasser. - Das den Therquellen entströmende Gas ist farb - und geruehlos, löscht brennendes Licht schnell aus und enthält nach Jacbt und Andern Stickgas mit einer Beimischung von merstoffgas.

Außer der bei dem Römisehen Bade bereits erwähn-Tremella thermalis sondert das Thermalwasser noch weiße, an den Leitungsröhren sieh anhängende Masse an einigen Stellen auch einen schwärzlichen oder braufettigen Niederschlag ab.

olia

Die von Lemaire, Malouin, Jacquot u. A. bein chteten Abweichungen in der Temperatur ein und derletten Thermalquelle seheinen theils von dem größern oder ingern Druck, theils aber auch von den verschiedenen st irmegraden der Atmosphäre abzuhängen; — auffallend ist der die wahrgenommene und von der höhern oder tieferen mperatur der Thermalquellen unabhängige Verschiedenider I rücksichtlich des Gehaltes der organischen Materie, Bewie der Menge des entwickelten Thermalgases.

Das Mineralwasser der Eisenquelle ist von einem ad-Vis nigirenden Gesehmack, zuweilen von einem Gerueh nach wefelwasserstoffgas und bildet in Flaschen, wie auf dem fent unde des Reservoirs einen beträchtlichen Niederschlag.

Die Wassermenge der Mineralquellen von Plombières il lägt nach Long champ 250 Kub. Mètres in 24 Stunden.

Chemiseh analysirt wurde das Thermalwasser zu sehr vichiedenen Zeiten: von J. Lebon (1576), A. Toignare ph (144), Berthemin (1615), Pichard (1615), Rouveroy (15), Titot (1706), Lemaire (1715), Richardot (11), Ch. Réné (1737), Habert (1745), Nicolas (1778), rtinet (1791), Grosjean père (1799 - 1802), Vaulin (1802), Fodéré (1819) und Henry (1837).

Theil.

Das Thermalwasser der Fontaine du Crucifix enthäl nach den von Vauquelin und Henry entfernt von de Quelle unternommenen Analysen in einem Litre:'

|                                 | -    |              |                     | Du      |
|---------------------------------|------|--------------|---------------------|---------|
|                                 | nach | Vauquelin:   | nach Henr           | ry ki   |
| Freie Kohlensäure               | •    |              | . 0,1690 <b>G</b> r | am [jj] |
| Doppeltkohlensaures Natron .    |      | 0,1269 Gram. | . 0,1683 -          | - 1     |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde     | •    | 0,0287 —     | . 0,0187 -          | - Ben   |
| Kohlensaures Eisenoxydul .      |      |              | . 0,0070 -          | - Get   |
| Schwefelsaures Natron           |      | 0,1358 —     | . 0,0090 -          | - 1,    |
| Schwefelsaure Kalkerde .        | •    | 4            | . Spuren            | Mill.   |
| Chlornatrium                    |      | 0,0734 —)    | 0,0120 -            | g.      |
| Chlormagnesium                  | •    | }            | 0,0120 -            | Siess   |
| Kieselerde                      |      | 0,0737 —     | . 0,0560 -          | - 1 mil |
| Stickstoffh. organische Materie | . •  | 0,0624 —     | . 0,0290 -          | - 1 THE |
| Phosphorsaure Thonerde .        |      |              | . 0,0080 -          | - jui   |
|                                 |      | 0,5009 Gram. | 0,4770 Gr           | an Dan  |
| n n                             |      |              |                     | 17      |

Henry analysirte auch einen von Guersent an de 18 TO Thermalquellen gesammelten weißen, geschmacklosen Ni derschlag. Hundert Theile desselben enthielten:

| Kieselerde . |    |   |   |   |   |   | • | 30,00 Th. |               |
|--------------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|---------------|
| Thonerde .   | •, |   |   | • |   |   |   | 61,43 —   | í             |
| Kohlensaure  |    |   |   |   |   |   |   | 5,71 —    |               |
| Eisenoxyd.   | ;  | • | • |   | • | • |   | 2,85 —    | State of Lot, |
|              |    |   |   |   |   |   |   | 99,99 Th. | Total Park    |

pinzu

Ulr 2

Die Eisenquelle wurde von Nicolas, später von Forbese déré analysirt. Nach Letzterem enthält eine Pinte Mille neralwasser:

| Kohlensaures | Natro  | n .   |     |       |       |  | 0,500 Gr. |
|--------------|--------|-------|-----|-------|-------|--|-----------|
| Kohlensaure  | Kalk-, | Talk- | und | Kiese | lerde |  | 0,500 —   |
| Eisenoxyd    |        |       |     | •     |       |  | 0,125 —   |
|              |        |       |     |       | 1     |  | 1,125 Gr. |

Das Thermalwasser von Plombières wirkt im Allg meinen ganz analog ähnlichen an festen Bestandtheilen a tug men, indifferenten Thermalquellen (Vergl. Th. I. Zwei la ein Aufl. S. 293-296).

Das Wasser der Source savonneuse wird theils z h Abkühlung der Bäder, theils aber auch, entweder alle and oder abwechselnd mit dem Thermalwasser als Getränk kling in nutzt, und wirkt dann hauptsächlich die Thätigkeit d

fur und der Verdauungswerkzeuge anregend und be-

Das Mineralwasser der Eisenquelle wird nur als Gekt in allen den Krankheitszuständen angewandt, in welüberhaupt Eisenwasser indicirt sind.

Benntzt werden die Thermalquellen von Plombières Getränk und in Form von Wasserbad, Douche und al.

In Form von Getränk wird das Thermalwasbesser warm, als abgekühlt ertragen, man fängt mit
mäßigen Gabe an und steigt nur langsam: über vier
imf Gläser von der Source du Crucifix oder der Source
Dames werden nicht leicht getrunken. Man trinkt
vor, theils während des Badens und setzt nach Umlen Milch, Molken, oder ein leicht aromatisches Wasinzu, — weniger passend einen Syrup oder Zucker.

unweilen veranlasst der innere Gebrauch des Thermalwassers, leers im Anfange, Diarrhöe, die man aber nicht absichtlich hemmt, in nur während derselben statt der Wasserbäder das Gasbad schen und eine angemessene Diät beobachten läst. Häufiger stellt sich nach dem innern Gebrauch desselben Stuhlverstoein, die man durch Klystiere oder Anwendung der Wasserdoubeseitigen sucht. Starke Congestionen nach dem Kopfe und nust machen es zuweilen nöthig, die innere Anwendung der Thermalquellen mit der des Wassers der Source savonneuse ttauschen.

Bei der Anwendung des Thermalwassers als Bad cht hier die Gewohnheit, des Morgens von vier bis Uhr zu baden und in der Regel im Bade, welches mlich die Temperatur von 27°R. hat, zwei Stunden zu verweilen; nur ausnahmsweise wird in den Abenden ein zweites Bad genommen. Unmittelbar nach Bade bringt man eine Stunde im Bette zu, nimmt das Frühstück, macht später Ausflüge und ifst um zu Mittag.

eten in Folge zu warmen Badens und des zu langen Verweietwenn den Bädern starke allgemeine Reactionen, ein Zustand von gehelt littigung ein, dann muß nicht nur die Kur unterbrochen, nicht selten auch örtliche und allgemeine Blutentziehungen in Gebrauc 14. Bl

schen

khafte

erzha

Die G

rn Ha

lck le

t und :

eukomhi

heiden

gezogen werden.

In den Bassins baden beide Geschlechter gemeinschaftlich; bei Austritt aus dem Bade wird man, gleichviel ob Mann oder Frau, vo dienstfertigen Mädchen beim Abtrocknen und Auskleiden bedien 5 Auch herrscht hier die Sitte, dass sich die Kranken während des B dens von ihren Acrzten besuehen lassen.

c. Das Gasbad wird in Plombières nie gleich z Anfang, sondern erst, nach einigen temperirten Wasse bädern, in der zweiten Hälfte oder auch erst im letzte Drittel der Kur genommen. Bei längerem Gebrauch de Gasbäder werden sie aneh nicht täglich gestattet, sonde einen Tag um den andern abwechselnd ein Wasser- un ein Gasbad verordnet.

Zur Erhöhung der Wirkung der Wasser- und Gasbäder ist bie besonders bei hartnäckigen rheumatischen Affectionen, das Frottire Bethä und noch häufiger das Kneten oder Massiren gebräuchlich, word - 1 die Badewärter eine große Fertigkeit erlangt haben.

Die aussehliefsliehe Trinkkur ist in Plombières nick mit gebräuehlich; man bedient sieh in der Regel des inner galwalichen und äufserlichen Gebrauchs des Theil neum malwassers gleichzeitig. In dieser letztern Form Wonde nutzt man die Thermalquellen namentlieh: Falls ni

1. Bei allgemeiner Schwäche und großer Unthätigke fallte der äußern Haut, - chronischen Hautausschlägen, mades al und ohne allgemeine Dyskrasien, Diathesis furunculos und psorischen Dyskrasien; — nach Umständen werden hier ich ge den Bädern Abkochungen von Waizen- oder Mandelkleit elsäule oder Sehwefel zugesetzt.

Gegen Rhaehitis und Scrophulosis werden die B der auch sehr empfohlen, aber um erstere gründlich heilen, mit einem Zusatz von Seesalz, oder in Verbindu mit dem gleiehzeitigen innern Gebrauch einer andern j haltigen Mineralquelle.

3. Bei ehronischem Rheumatismus und Gicht, Co tracturen, - Steifigkeit und Unempfindlichkeit der Glied in Folge von Fracturen, Luxationen und andern rein n chanisehen Verletzungen.

4. Bei chronischen Nervenkrankheiten in Folge von rheusehen Ursaehen, — Neuralgien, krampfhaften Leiden, mungen, — Incontinentia urinae, Schwerhörigkeit.

55. Stockungen im Unterleibe und dadurch bedingten errhoidalbeschwerden, Krankheiten der Harnwerkzeuge, khaften Anomalien der Menstruation, namentlich bei verzhafter Menstruation, Menostasie, Amenorrhöe, Leudoe, Unfruchtbarkeit.

ii. Hysterie und Hypochondrie.

Die Gasbäder werden namentlich gerühmt bei: inirten gichtischen und rheumatischen Leiden, LähmunContracturen, hartnäckigen örtlichen Krankheiten der
rist zun Haut und in allen denjenigen Fällen, wo eine kräfinter Bethätigung und Belebung der äußern Haut erfordert

— Besonders sehr hülfreich sollen sie sieh nach cok bei Hautwassersucht crweisen, aber auch gleichmit dem innerlichen Gebrauche eines eisenhaltigen ralwassers verbunden bei Krankheiten des Uterinsyste neuralgischen und convulsivischen Leiden.

Ton den versehiedenen Arten der Douchen, die hier kalls nicht gleich Anfangs, sondern erst in der zweilälfte der Kur, und alsdann erst nach dem Gebraueh ades angewendet werden, ist hier besonders die herabinde und seitliche Douche in Gebrauch; sie wird natich gerühmt bei Geschwülsten und Krankheiten der elsäule, besonders Verkrümmungen, ferner bei Steitt und Lähmungen, — sind gleichzeitig congestive illeationen vorhanden, so wird zuvor geschröpft. Die eigende Intestinal-Douche wird vorzüglich bei hartger Trägheit des Darmkanals, Vorfall des Afters und tämorrhoidalleiden benutzt, — die Scheiden-Douche eukorrhöe, Amenorrhoe und Menostasie; — doch sind beiden letzteren Douchearten nur mit großer Vorzug gebrauchen.

Unter den im J. 1839 hier behandelten Kranken litten:

|                       |          |        | i      | lavon wurde  | 211            |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------------|----------------|
|                       | Zahl der | ge-    | gebes- | oline Erfolg | nach der Ab.   |
| an:                   | Kranken: | heilt: | sert:  | behandelt:   | reise geheilt: |
| Chronischer Gastritis | 12       | _      | 9      | 3            | 1              |
| Chronischer Enteritis | 8        | -      | 5      | 3            | 1              |
| Chroniseher Gastro-En | la i     |        |        |              |                |
| teritis               | 18       |        | . 13   | 5            | 3              |
| Gastralgie            | 10       |        | 8      | 2            | 4              |
| Gastro-Enteralgie .   | 2        |        | 1      | 1            |                |
| Rheumatismus .        | 45       |        | 33     | 12           |                |
| Hiift - und Lendenwel | h 3      | 1      | 1      | 1            |                |

Die Dauer einer Saison in Plombières beträgt in der Regel nur 21 Tage; oft sind indefs zur Beseitigung sehr hartnäckiger Leiden mehrere Saisons erforderlich, zwikurze Unterbrechungen schen welchen sich man nur erlaubt.

Chronic. Dominicanorum Colmarieusium 1292, p. 27.

J. Camerarius, de thermis Plumbariis. 1540.

Bartholomeus a Clivolo, med. Taurinensis, de balneorus naturalium viribus libri quatuor. Lugduni 1552. Cap. 25. p. 123.

J. Guintherus Andernac., comm. de balneis et aquis mel latr

Argent. 1565, p. 80, 81.

Andr. Baccius, de thermis vet. Venet. 1571; - 1588; - Patavii 1711. p. 205. 206.

G. Eschenreuter, Natur aller heilsamen Bäder und Brunnen.

1571. §. 11. S. 15.

Jean Le Bon, abrégé de la propriété des bains de Plombie littes res. Paris 1576.

M. Ruland, balnearium restauratum. Basil. 1578. p. 87.

M. de Montaigne, Journal du voyage en Italie par la Les raine en 1580 et 1581. Rome 1759. S. 25.

A. Toignard, entier discours de la vertu et propriétés des bais : Remi de Plombières. Paris 1581.

J. Baulin, de aquis medicatis. Montisbeligardi 1600. p. 90. 9 haare

N. Abr. de la Framboisière, le gouvernement nécessaire chacun pour vivre louguement en santé. Paris 1601. Libr. 9 und 10.

L. Thurneisser, zehn Bücher von kalten, warmen, minerali schen, metallischen Wassern, herausg. von J.R. Saltzmann. Stras burg 1612, S. 20, 202, 203,

Franc. Thybourel, Phydrotherapeutique Plumériane ou me thode de guérir les maladies par l'usage des eaux de Plumière,

duite en théorie et pratiqe. 1611 (Manuscript).

Berthémin de Pont, discours sur les eaux chaudes et bain configuent de Plombières. Nancy 1609; - 1615; - 1628; - Mirecourt 1733.

Ric en L

anod H. p. M. C

> Lem Rem

om.

. Bou

oral ODBe

maine. idelo

acho L. p. ieng

Fr. !

35 ZF e mid litts

Paris FI. F

Ren agqo

. Petri Gontier Roannaci exercitationes hygiasticae, sive de se le tuenda et vita producenda. Lugduni 1668. Libr. XVIII. c. V. p. 67. icol. Rouveroy, petit traité enseignant la vraie et assurée " le pour boire les eaux chaudes et froides minérales qui sortent the chers de Plombieres, Epinal 1585; - 1695; - 1696; - 1697; 7.

eoffroy in: mem. de l'acad. roy. des scienc. 1700, p. 58-60. A. Titot, naturae et usus therm. Plumbariarum brevis de-

o. Bas. 1656; — 1706 — 1710.

. Enn. Binninger in: Ephemerid, nat. Car. 1719.

Richardot, nouveau système des caux chaudes de Plombu cen Lorraine, et de l'ean froide, dite savonneuse et de celle dite de | Cathérine. Nancy 1722.

ti cengin in: Dict. de Trévoux. Tom. II. Nancy 1734. p. 2683. unod, hist du second royanme de Bourgogne. Dijon 1737.

M. Giraud, quaest. med. circa fontes medicatos Plumbariae.

en 1745.

alouin in: Mem, de l'acad, roy, des scienc. 1746, p. 49, 109. Lemaire, essai sur la maniere de prendre les caux de Plom-Remirement 1748.

from. Calmet, essay historique sur les caux et hains de Plom-

lalo Bourhoane, Luxeuil et de Bains. Nancy 1748.

orand in: Journ. de méd. 1757, Février. p. 114; und in: Mém.

mide ad. roy. des sciences. 1757. T. V. p. 128.

The valier in: Journ. de méd. 1770, Juillet. T. XXXIII. p. 143.

onnet, nouvelle hydrologie etc. Paris 1772. p. 136.

icolas, de Nancy, diss. chimique sur les eaux minérales de Ra Fraine. Nancy 1778.

lidelot, avis aux personnes, qui font usage des caux de

Progress 1783

achoz, Dict minéral, et hydrol, de la France. Paris 1785. Г. И. р. 489 — 533. Тот. И. р. 320 — 348. Тот. III. р. 598, 599. entand, précis de matière médicale. Ronen 1787. T.I. p. 105. Fr. Martinet, Journal physico-médical des eaux de Plom-Remirement 1795 - 1798.

lartinet, traité des maladies chroniques et des moyens les des moyens les différentes manières d'user

ux de Plombières. Paris 1803.

guide des malades aux eaux de Plombières. (o. N. n. J.)

eyrilbe, tableau méthod. d'un cours d'histoire naturelle mé-Paris an VII. p. 500.

Fr. E. Grosjean, nouvel essai sur les caux min. de Plom-

Bil Remirement 1799; - Nancy 1802.

anquelin in: Annales de chimie. Vol. XXXIX. an IX. (1802). ya .60.

ouillon-Lagrange, essui sur les caux min. a. a. O. S. 313. angin, une saison à Plombières. 1825.

Fodere in: Journal compl. du dict. des sciences méd. Tom. V. p. 296. Tom. XXX. p. 302.

Dict. des sciences méd. Tom. VI. p. 76.

J. B. Desgranges in: Ann. de la soci de médecine de Mont.

ir ept

ZOD

5: 53

Hiche

eils

We

hiete

20f I

en, d

st, T

Det

Gra

it: d

eude

ützt.

t, de

ständ

- 20

Ma

end

en !

sicht

dehār

pellier. Tom. IV. P. I. p. 273.

F. J. X. Michel, 'de St. Loup, diss. sur l'emploi des eaux min. de Plombières et de Luxeuil dans le traitement de quelques affections chroniques. Paris 1823.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 82-89.

Türck, précis du mode d'action des eaux min. de Plombières. Paris 1828; — 1837.

A. Grosjean, précis sur les eaux min. de Plombières, suivie d'une notice sur les eaux ferrugino-gazeuses de Bussang. Paris 1829, Bulletin des sciences méd. 1830. Juillet. p. 130.

Longchamp, annuaire des eaux min. 1830. p. 150.

Jacquot (ainé), diss. sur les eaux minérales froides et thermales de Plombières. Strasbourg 1813; - 1835.

J. B. Demangeon, Plombières, ses eaux et leur usage. Paris 1835

Derselbe, controverse sur les eaux minérales, pour servir de supplément à un ouvrage publié sous le titre de Plombières etc. Paris 1839.

Rozet, déscription géolog. a. a. O. p. 105.

Guersent in: Archives gén, de médecine, 1838, Février p. 195

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 448.

O. Henry in: Journal de Pharm. 1838. Mai. p. 211-223.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 399.

Mérat, rapport a. a. O. S. 27. 46.

L. B. Francoeur, notices sur Plombières et ses eaux therma les. Paris 1839.

Heyfelder a. a. O. S. 73 ff.

Bains d'Europe. S. 394.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 63. 68.

Die Thermalquellen von Bains im Dépar La Gr 3. tement des Vosges, am Westende der Vogesen. Die kleine fune 2500 Einwohner zählende Stadt dieses Namens liegt in ei la Te nem von Westen nach Osten sich öffnenden freundlicher Life Thale am Flüsschen Baignerot, 306,7 Mètres über d. M. 4 Ro von Epinal fünf, von Plombières drei, von Luxeuil fün Ro und von Paris 91 Lieues entfernt, von Buch- und Eichen Biehen waldungen, welche die benachbarten Berge tragen, und an wele genehmen Promenaden umgeben, und war, wie hier häufig Die gefundene römische Münzen bezeugen, schon den Römer gun bekannt.

Das Etablissement, welches den heutigen Anforderungen nicht reentspricht, besteht aus drei Gebäuden, und wird vom 15. Juni zum 15. September von durchsehnittlich 1000 (im J. 1834: 915, : 833, — in den letzten Jahren über 1000, mehrentheils dem llichen Gesehleeht angehörenden) Kurgästen besucht, welche größsteils aus den benaelibarten Departements kommen und hier etwa 1000 Francs jährlich zurücklassen, da sich Bains durch ungewöhntwheten und billigen Anforderungen entsprechenden 30 Häuser könsauf einmal 300 Kurgäste aufnehmen, die ein ruhiges Badeleben 2011, da es an einem geselligen Mittelpunkt hier fehlt. Quellen und 11. Welche aus den Bädern einen reinen Ertrag von 5000 Francs een. Médecin-inspecteur ist Hr. Bailly.

Der Boden der Umgegend ist grauer Sandstein, der Granit, aus welchem sämmtliche Quellen kommen, late: der Ort selbst wird durch die das Moselbett beherrende Hügelreihe gegen Nord- und Nord- Ostwinde getitzt. Der Winter ist feucht und kalt, der Frühling tt, der Sommer heiß und reich an Gewittern, der Herbst trändig schön; — der höchste Thermometerstand im Som- 20—24° R., der mittlere Barometerstand 28" bis 28" 3".

Man unterscheidet hier acht Mineralquellen, die in pendiculärer Richtung aus Sandstein emporsteigen und en Namen, Temperatur und Ergiebigkeit folgende Ue-

|     |             |         |    |      |      | 1 emp |       | Was | serreie | lithum | in |
|-----|-------------|---------|----|------|------|-------|-------|-----|---------|--------|----|
|     | N           | amen:   |    |      |      | ratur | :     | d   | er Mii  | iute:  |    |
| aa  | Savonneus   | se .    |    |      | •    | 30,40 | R.    |     | 9 1     | itres  |    |
| a   | Grosse son  | uree    |    | •    |      | 40,8  |       |     | 71      |        |    |
| cou | rce tiède d | der des | Pr | omen | ades | 26,4  |       |     | 27      |        |    |
| na  | Tempérée    |         | •  |      |      | 29,0  |       |     | 11      |        |    |
| aa  | Féconde.    |         |    | •    |      | 36,0  |       |     | 17      |        |    |
| a   | Vaehe .     | •       |    | •    | •    | 27,2  |       | •   | 3       |        |    |
| 4a  | Romaine     |         | ٠  | •    | •    | 37,0  | ***** |     |         |        |    |
| 910 | Robinet d   | e Fer   | ٠  | •    | •    | 37,2  | _     |     |         |        |    |
|     |             |         |    |      |      |       |       |     |         |        |    |

ssicht ergiebt:

kle

idlic.

ıil ı

Ei

r bi

Rö

Die beiden letztern Quellen, la Romaine und le Robinet de Fer, keine primitiven, sondern nur als Nebenquellen der Grosse source usehen.

Diese Thermen, welche in der Minute 139 Litres, in Stunden 200 Kub. Mètres Wasser liefern, speisen drei dehäuser, nämlich:

a. Das Alte Bad (Vieux Bain), in der Mitte der Stadt, im J. 1771 neu hergestellt, ist im antiken Styl erbaut und enthält zwei Bassins von 28° und 35,2° R. Temperatur: letzteres wird wegen seines zu hohen Temperatur. grades nicht zum Baden benutzt, in dem erstern haben 30 18 bis 40 Personen Platz. Außerdem sind noch zwei Badekabinette mit seehs Wannen, fünf Ankleidezimmer und zwei Douche-Kabinette vorhanden. Sämmtliche Baderäume werden von der Grosse source und ihren beiden Nebenquel. De len, der Römerquelle und der Robinet de Fer, gespeist.

b. Das Neue Bad (Bain neuf), 180 F. östlich vom alten Bade entfernt, besteht erst seit 1750, ist zweckmä. fsig eingerichtet und von schattigen Spaziergängen umgelig ben. Es enthält drei Piscinien, von oblonger Form und mit beständigem Zu- und Abflus des Thermalwassers, schen welche zusammen 90 Personen fassen können: Bassin balt tied von 26° R. Temperatur und von der Source tiède, Source tempérée und Source féconde gespeist; Bassin reletempére von 27-28° R. Temperatur und von der Grosse weste source und Scuree tempérée gespeist; Bassin chaud less von 28-29° R. Temperatur und von der Gresse source, st. der Source savonneuse und der Source tempérée gespeist Neben den Piscinien sind seehzehn, für Männer und Frauen Die geschiedene, Ankleidezellen. Außerdem sind noch 10 Bar emiss dekabinette mit 13 metallenen Wannen, vier Vorrichtun hen gen zur fallenden Douche, zwei aufsteigende Doucher fig. (Douches anales), eine Scheidendouche, eine schottische Das Douche, eine Regendouche und Vorrichtungen zu Dampf leben bädern vorhanden, nebst zehn weiteren metallenen Wan belich nen, die neben den Piscinien aufgestellt sind.

In sämmtlichen Piscinien baden gleichzeitig Männer und Frauen welche in flanellene Mäntel gehüllt, um Tische sich gruppiren, au la welchen man Chocolate, Cassé, Bücher n. dergl. wahrnimmt. Die Mehr zahl der Badenden sind weiblichen Geschlechts. Officiere, Nonnen Geistliche, Landlente, Frauen der höhern Stände werden hier täglich neben einander in den Bassins angetroffen: die Badekabinette stehen eist de leer, während die Piscinien gedrängt voll sind. er Ipec

aeme

Man badet hier von Morgens 4-11 Uhr: dann wird das Wasser den Bassins, deren Grund von Stein ist, abgelassen und letztere s Lältig gereinigt; von 4-7 Uhr Abends wird abermals gebadet.

c. Die Source de la Vache ist neben dem Flüss-Baignerot in einem zehn Quadratfuß großen Pavillon, welchem man einige Stufen hinabsteigt, und ist jederer un geöffnet; doch wird sie hauptsächlich nur zum Geein ihk benutzt.

)enga

espe

Das Thermalwasser ist klar und hell, ohne Gerueh Gesehmaek, obwohl Einige einen leieht hepatischen desellaben wahrnehmen wollen, und setzt keinen Nieder-Mag ab. Analysirt wurde es von Nicolas, Fodéré, uquelin, gegenwärtig ist Chevallier mit einer cheass chen Untersuchung besehäftigt. Nach Vauquelin as hält das Wasser von der Quelle Robinet de Fer:

in einem Litre: in sechzehn Unzen: wwefelsaures Natron (crystallis.) 0,28 Gram. . . 2,141 Gr. Gratrium 0.09 0.612 -0,08 wefelsaure Kalkerde 0,612 -0.08 cha Hensaure Kalkerde . 0.612 ssel- und Talkerde . Spuren Spuren

0,53 Gram.

Die übrigen Quellen verhalten sich in Bezug auf ihre Demischen Verhältnisse analog und sind also den indiffetten Thermalquellen beizuzählen (vergl. Th. I. zweite fil. S. 293. ff.)

Das Thermalwasser, das auf den ganzen Organismus ebend wirkt und leicht in den Körper dringt, bringt, Werlieh und äußerlich angewendet, eine langsame, aber gemeine Aufregung hervor, bedingt sogar Fieberbeweling und steigert die Thätigkeit der Haut und der Nieren der Art, dass viel Harn entleert wird, der einen starken densatz bildet und einen sehr merkliehen Geruch nach urnsäure verbreitet. Das Wasser der Grosse source geest den Ruf, die Wirkung der Brechmittel und zwar Ir Ipeeacuanha, wie des Brechweinsteins, zu neutralisiren, — dem Wasser der Source de la Vache schreibt man eröffnende Kraft zu.

Man badet des Morgens nüchtern und verweilt im Bade anfangs eine halbe, später eine ganze, zuletzt sogar zwei, vier und sechs Stunden. Während des Bades trinken die meisten Kurgäste drei bis vier Gläser Wasser, das Glas zu fünf Unzen, in den zwei ersten Gläsern zu 26° R., in den andern von höherer Temperatur. Nach dem Bade stellt man sich unter die Douche und eilt sodann auf's Zimmer. Um 11 Uhr wird das Frühstück, um 6 Uhr das Diner eingenommen; doch kann man auch um 12 Uhr zu Mittag und um 9 Uhr zu Abend essen.

Das so angewandte Thermalwasser zeigt sich heilsam gegen das Unwohlsein, von welchem Frauen bei beginnender Decrepidität heimgesucht werden, bei schmerzhafter und ungeregelter Menstruation, namentlich in der Entwikkelungsperiode, bei Neuralgien, vor allem bei nervöser Ischias, Rheumatismus, Gicht, hysterischen und hypochondrischen Zuständen, bei langsamer Reconvalescenz nach überstandenen Krankheiten, besonders nach nervösen Fiebern, bei Contracturen, Skrophulosis, Rhachitis, Atrophie Lähmungen, Stockungen im Pfortadersystem.

Ni

J. ]

All

11

Fo

H.

15.

Pa

Mé

F. (

Rain

He

Chronische Hautkrankheiten werden hier gebessert, aber nicht radical geheilt, — Bleichsüchtige nur dann mit Erfolg behandelt, wenn sie gleichzeitig einen eisenhaltigen Säuerling trinken oder andere Eisenmittel gebrauchen; — Nerven- und Unterleibskrauken bekommen die lauwarmen Bäder besser als die wärmeren, dagegen verlangen die Skrophelsucht, Rheumatismus, Gicht, nervöses Hüftweh, Krankheiten der Knochen und Knorpel eine höhere Temperatur der Bäden (über 27° R.). In der Hysterie und bei allen reinen Nervenübeln wird die Regendouche in der Art mit Erfolg angewendet, daß die Kranken aus dem Bade auf 20 Secunden der Douehe von 18° R. ansgesetzt und gleich darauf wieder ins Bad geschickt werden. Sehlummernde Syphilis wird durch den Gebrauch der Thermen geweckt und ihr Sitz aufgedeekt.

Heyfelder, der die Thermen von Bain denen von Wildbad in Würtemberg analog hält, erwartet von ihrer däufserlichen Anwendung auch bei Incontinentia urinae, der Anwesenheit fremder Substanzen in irgend einem Körperliche, bei der nach Verletzungen zurückbleibenden Steifigkeit und Gefühllosigkeit, so wie als Getränk bei Leiden der Schleimhaut der Athmungsorgane, großen Nutzen.

Unter den im J. 1839 behandelten Kranken litten:

davon wurden:

Zahl der ge- gebes- ohne Erfolg nach der Ab-Kranken: heilt: sert: behandelt: reise geheilt: nagsamer Reconvale-27 2 16 fiden der Entwicke-10 3 langsperiode . . 15 3 4 15 -8uropathie . 3 23 . . 3 . 13 puralgien . . sterie u. epileptischen 2 5 1 Kriimpfen 1 rrvösen Unterleibsübeln 2 23 9 5 and Hypochondrie 39 3 21 5 3 32 eeumatismus . 5 11 2 3 21 rronischer Arthritis

Die Dauer einer Kur ist hier in der Regel drei Woeen, wobei der Einflufs der Witterung auf den Erfolg rrselben auffallend ist: letzterer ist nämlich am günstigen, wenn das Thermometer zwischen 13 und 19° R. hat.

Dom. Calmet, traité hist des eaux et bains de Plombières, de burb., de Luxenil et de Bains. Nancy 1748.

Morand in: Journal de méd. 1757. Février. p. 114.

Nicolas, diss. chim. sur les eaux min. de Lorraine. 1778.

J. B. Thiriat, essai sur les eaux de Bains. Paris 1808.

Alibert in: Dict. des sc. méd. Tom. XI. p. 79.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 62.

Fodéré in: Journ. compl. du dict. des sc. méd. T. V. p. 293.

H. Hogard, description min. a. a. O. p. 177 -- 183.

Kirschleger, essai etc. a. a. O. p. 10.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 490.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 408.

Mérat, rapport etc. S. 21. 31.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 254.

Bains d'Europe. S. 383.

Chr

eile

ing:

TÖT.

ch

na

F

op'

Di

W

rel

D

an:

1131

Bal

pile

11

Heyfelder a. a. O. S. 63-72.

Patissier, rapport a. a. O. 1841. p. 69.

4. Die Mineralquellen von Contrexeville atspringen bei diesem im Département des Vosges, von lierecourt vier, von Bourbonne-les-Bains sechs, von Pass 75 Lieues gelegenen Dorfe, in einem von Kalkbergen ug umschlossenen, gegen Mitternacht sich öffnenden Thale, 42 Mètres (1026 F.) über d. M., auf einer durch den Zu-

sammenfluß zweier Waldbäche gebildeten Halbinsel und sind erst seit 1760, hauptsächlich durch Bagard von Nancy, später durch Thouvenel bekannt geworden.

Das in den letzten Jahren sehr verbesserte und zahlreich besuchte Etablissement enthält, außer sechs Badekabinetten mit Wannen von Zink und zwei Douchekabinetten, auch elegante und bequeme Wohnungen für Kurgäste, die außerdem auch im Orte ein
Unterkommen finden können. Bei dem rauhen, dem Witterungswechsel oft sehr schnell ausgesetzten Klima ist die geeignetste Zeit zur
Brunnenkur zwischen dem 15. Juni und 15. September; eine Badesaison währt gewöhnlich drei Wochen. Médecin-inspecteur ist Hr.
Grosjean.

Man unterscheidet hier:

- a. Die Trinkquelle (Fontaine du Pavillon), seit 1773 angemessen gefaßt, ist mit einem achteckigen Pavillon überbaut und mit einem Kurhause, so wie mit Gartenanlagen, versehen.
- 6. Die Badequelle (Fontaine des Bains), die früher in den Thalbach floß, wurde bei der Erbauung des Badehauses gefaßt und in dasselbe geleitet; sie ist 120 F. von der vorigen entfernt, und seheint mit ihr in keiner unterirdischen Verbindung zu stehen.

Das Mineralwasser beider Quellen hat einen frischen, zusammenziehenden und etwas säuerlichen Gesehmack, keinen besondern Geruch, eine Temperatur von 8,5°R., das speeif. Gewicht von 1,055, ist hell und durchsichtig und bedeekt sieh an der Luft mit einem schillernden Häutchen, das beim Schütteln versehwindet; an den Quellwänden setzt es einen ocherartigen Niederschlag ab. Die Trinkquelle giebt in der Minute 78 Litres Wasser.

Chemisch analysirt wurde es von Nieolas (1778), von Fodéré (1827) und später von Collard de Martigny. Nach Letzterem enthält ein Litre desselben:

| Schwefelsau  | re Kalkerd  | e |  |  | 1,079 | Gram. |
|--------------|-------------|---|--|--|-------|-------|
| Schwefelsau  | re Talkerde | 3 |  |  | 0,022 | _     |
| Kohlensaure  | Kalkerde    |   |  |  | 0,805 |       |
| Kohlensaure  | Talkerde    |   |  |  | 0,017 |       |
| Chlorcalcium |             |   |  |  |       |       |

|    | Chlormagnesium                                      | 0,012 Gram. |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|
|    | Salvetersanre Kalkerde                              | Spuren      |
|    | Kieselerde                                          | 0,178 —     |
| ľ  | n)-ganischen Stoff, unanflöslich im Wasser, auflös- |             |
| N. | lieh im Alkohol, noch mehr auflöslich im Aether     | 0,034 —     |
|    | Verlust                                             | 0,002 —     |
|    |                                                     | 2,187 Gram. |
|    | Gas                                                 |             |
|    | das zusammengesetzt ist ans Sauerstoff              | 11          |
|    | Stickstoff                                          | 30          |
|    | Kohlensäure .                                       | 59          |
|    | Am                                                  | 100 Vol.    |
|    |                                                     |             |

Der Gasgehalt ist aus versendetem Wasser bestimmt, möchte a ian der Quelle beträchtlich mehr betragen, da der gleichzeitige s ee Gehalt an Sauerstoff- und Stickgas dieses Wasser zum Veres en sehr wenig geeignet macht.

Der rothe ocherartige Niederschlag enthält in 2 Decigrammes:

| Eisenperoxyd   |            |     |   |   |   | • ( | 0,038 Gram.    |
|----------------|------------|-----|---|---|---|-----|----------------|
| Kieselerde     |            |     |   |   |   |     | 0,011 —        |
| Kohlensaure Is | Kalkerde . |     | • | • |   |     | 0,104 —        |
| Kohlensaure I  | Talkerde'  | )   | · |   |   |     |                |
| Kohlensaures   |            | } . | • | • | • | •   | Spuren         |
| Schwefelsaure  |            |     | • |   |   |     | 0,071 —        |
| Sichaum .      | ,          |     |   |   |   |     |                |
|                |            |     |   |   |   |     | 0,231 Gram.    |
|                | *          |     |   |   |   |     | 0,202 02111111 |

Das Mineralwasser, zur Klasse der alkalisch-salinim Mineralquellen gehörend, heschleunigt, getrunken,
Blutumlauf und das Athmungsgeschäft und steigert
die Hautausdünstung, die Harn- und Darmentleerung, so
die Thätigkeit der meisten Schleimhäute, die Efslust
mehrend, die Verdauung unterstützend. Am entschiesten wirkt es auf die Harnorgane, sie von vorhandeSchleime reinigend und Harngries und Harnsteinchen
beglich machend und forttreibend; größere Harnsteine,
in as Mineralwasser gelegt, verkleinern sich zwar und
vollen zuletzt ganz aufgelöst, aber mit solchen behaftete
Linke suchen hier vergeblich Hülfe.

Die Badekur wird hier selten ausschliefslich gebraucht, sondern ihr nur zur Unterstützung der Trinkknr. Letztere wird mit zweist drei Gläsern (zu ½ Litre) in viertelstündigen Zwischenräumen Lunen und steigt nach und nach bis zu 12, 15, ja 20 Gläsern; in deltetzten vier Tagen einer Kur bleibt man bei 5 oder 6 Gläsern

stehen. Das Wasser wird nüchtern im Bette oder unter Bewegung getrunken und zwar so, wie es aus der Quelle kommt; erwärmt nimmt es einen widrigen Seifengeschmack an; eher gestattet es einen Zu. satz von Milch.

Die Trinkkur zeigt sich besonders heilsam bei Harngries, Blasenkatarrh, Gicht, Scrophelsucht, Verschleimung der ersten Wege, manchen Formen von Bleichsucht und Störungen des Monatsflusses, Hautkrankheiten und Geschwüren, denen eine scrophulöse oder gichtische Dyskrasie zum Grunde liegt, Anasarca, Hämorrhoidalleiden und Anschoppungen der Unterleibseingeweide.

Frauen, die zu starken Blutungen aus der Gebärmutter prädisponiren, dürfen dies Mineralwasser gar nicht, - Lungenkranke nur mit erwärmter Milch trinken.

Die Trinkkur in Verbindung mit der Bade. kur bewährt sich bei Grieskranken, so wie bei allen Affectionen der Harnblase, chronischen Hautausschlägen, Geschwüren und Anschoppungen der Organe des Unterleibes

Die Douchen wendet man vorzugsweise bei Harngries, Gicht, Scrophelsucht, Steifigkeit der Gelenke, Geschwülsten, - hartnäckigen Stuhlverstopfungen, - Hämorrhoidalleiden, weißem Fluss, Auftreibungen des Gebärmutterhalses und Störungen des Monatsflusses an.

Das Mineralwasser wird auch versendet, verliert aber in Folge mangelhafter Füllung, viel von seinen heilbringenden Eigenschaften.

A. Bagard, mémoire sur les eaux minérales de Contrexeville dans le bailliage de Darney en Lorraine. Naney 1760.

Bagard in: Nature considérée. 1774. T. IV. p. 145.

Thouvenel, mémoire chimique et médicinal sur les principes et et les vertus des eaux min. de Contrexeville. Nancy 1774.

Nicolas, diss. chim. sur les eaux de la Lorraine. 1778.

Dictionnaire des sciences méd. T. XI. p. 69. Alibert, précis historique a. a. O. S. 335.

Fodéré in: Journ. compl. du dict. des sc. méd. T. XXX, p. 3

F. Kirschleger, essai etc. a. a. O. S. 26.

Collard de Martigny in: Journ. de chim. méd. 1829. p. 546

Bulletin des sciences méd. 1829. Oct. p. 89.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 282.

Isid. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 204.

A.F. Ma

Kait

He!

ns a

5911

lan F

einge

chrin

Re

ns z

chthi

llon

inté,

ıwar

har

Sid

Oligi derts

1 die

seitd

Arfo

len de

Wellig

Therr

Wiel

1119199

Die Y

& Lit

in der

A. F. Mamelet, notice sur les propriétés physiques, chimiques médicinales des eaux de Contrexeville. Paris et Contrexeville ; — 1829; — 3. édit. 1840.

Bains d'Europe. S. 391.

'n

n,

ei

Ha

p.

lHeyfelder, a a. O. S. 204-208.

5. Die Mineralquellen von Bussang entangen eine Viertel-Lieue von dem Dorfe gleiches Nams auf einer Anhöhe, welche die von Nancy nach Mühlsen und Basel führende Straße beherrscht, 600 Mètres 100 F.) über d. M., in der Nähe des Ursprungs der Moauf der Wasserscheide zwischen dem Mosel- und bingebiete in den Vogesen, auf der Grenze zwischen thringen und dem Elsaß, im Département des Vosges, Remimeront sieben, von Plombières zehn und von ms zwölf Lieues entfernt, in einer Gegend, die an die hthäler der Schweiz, Salzburgs und Tyrols erinnert. In dem benachbarten, 4500 F. über d. M. sich erhebenden Hon d'Alsace übersieht man Lothringen, die Franchemté, das Elsaß, das Land zwischen dem Rhein und dem warzwalde und selbst einen Theil der Schweizer Al-

Das Klima ist rein, aber scharf, die Winter lang hart, die Uebergänge der Jahreszeiten schroff, Nord Süd die herrschenden Winde.

Obgleich die Mineralquellen schon seit dem Anfange des 17. JahrHerts bekannt sind und früher viel besucht wurden, so haben sich die Kurgäste bis auf wenige aus der Nachbarschaft kommende fählig verloren, als das Bade - und Gasthaus im J. 1794 abbrannte seitdem nicht wieder aufgebaut worden. Die Errichtung eines Anforderungen der Gegenwart entsprechenden Etablissements mit ir Molkenkuranstalt ist aber für die Emporbringung dieser Heilten durchaus nothwendig, die für das östliche Frankreich, das wenige und unbedeutende Säuerlinge hat, und durch die Nähe Thermen von Plombières, Bains und Lnxeuil von aufserordentli-Wichtigkeit sind. Die Quellen sind Privateigenthum; Médecineecteur ist Hr. Grandelaude.

Die Versendung des Mineralwassers ist nicht unbedeutend: sie ung im J. 1833: 37,603 Litres, — 1834: 47,889 Litres, — 1835: 36 Litres, — 1836: 55,838 Litres, — 1837: 72,431 Litres, und in den darauf folgenden Jahren noch zugenommen; obwohl zu sehen wäre, daß mehr Sorgfalt auf die Füllung, Verkorkung und L. Theil.

ī

Aufbewahrung der Flaschen verwendet würde. Die Flaschen sind bezeichnet mit den Namen der Eigenthümer: "Mourot et Tocquaine."

Man unterscheidet hier zwei Mineralquellen, die aus ist Grauwacke kommen, welche auf Granit lagert, nämlich: inel

Die untere oder die Hauptquelle (fontaine d'en bas): sie ist gut überbauet, angemessen gefasst und ergiesst ihr Wasser, 90 Litres in der Stunde, in zwei sand steinerne Becken, die mit einander in Verbindung stehen und oben hermetisch geschlossen sind, um das Entweichen der Kohlensäure zu verhindern.

Das Füllen der Gläser und Flaschen geschieht hier an einer unter dus dem Wasserspiegel angebraehten und mit einem Hahn zum Oeffnen und Schließen versehenen Röhre.

V

og u

t. T

iwerd

Diese

e 173

F. J. eption

b. Die obere Quelle (fontaine d'en haut) giebt 1 Litres Wasser in der Stunde, wird aber wenig benutzt.

Das Mineralwasser ist hell und klar, von säuerlichem Na schwach zusammenziehendem Geschmack, in Vergleich zu andern Sauerwassern wenig perlend, bei herannahendem Gewitter und Regen einen Geruch nach Schwefelwasser stoffgas verbreitend, schlägt einen ocherartigen Bodensatz nieder und hat die Temperatur von 9° R.

Chemische Analysen desselben wurden vorgenommen von Lemaire (1750), Nicolas (1776), Fodéré (1819 und Barruel (1829). Nach Letzterem enthält ein Litre Wasser der Hauptquelle:

| Chlornatrium             |   | • |   |   |   | 0,080 Gram. |
|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| Schwefelsaures Natron    |   |   | • |   |   |             |
| Kohlensaures Natron .    |   |   |   | • |   | 0,770 —     |
| Kohlensaure Talkerde     | • |   |   |   |   | 0,180 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | • | • | • | • | 0,361       |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   | • |   | , |   | 0,016 —     |
| Kieselerde               |   |   |   | • | • | 0,056 —     |
|                          |   |   |   |   |   | 1,573 Gram. |
| Kohlensaures Gas .       | • |   |   |   |   | 11/2 Vol.   |

Doeh dürfte die Quantität des kohlensauren Gases an der Quelle Casta doppelt so groß sein. - Das Wasser der von Barruel nicht unter Bein suchten obern Quelle soll mehr Eisen enthalten.

Das Sauerwasser von Bussang stimmt in seinen Wirrngen mit andern eisenhaltigen Säuerlingen überein. Geinken wirkt es vermöge seiner Kohlensäure und seines sengehaltes belebend und gelinde stärkend und vermöge mer übrigen kohlensauren Salze gelinde alterirend. Wird an der Quelle getrunken, so soll die alterirende Wiring prävaliren, was zum Theil der hohen Lage und der r eingeathmeten reinen Bergluft zugeschrieben werden Is. Es wirkt auf die Thätigkeit der Nieren und des ırmkanals, copiöse Harnentleerungen und nach Quantität Il Qualität veränderte Stuhlgänge hervorrufend, die ilust steigernd, die Verdauung befördernd und einen erckenden Schlaf herbeiführend.

Man trinkt es nüchtern in viertelstündigen Zwischenumen zu drei bis acht Gläsern, allein oder in Verbining mit warmer Ziegenmilch oder Molken, hauptsächlich Magenschwäche, Anschoppungen in den Unterleibsornen, namentlich in der Leber, Gelbsucht, Bleichsucht, Firungen der Menstruation, Leukorrhoe, Hypochondrie 18 Hysterie, Schwäche in Folge von Blut- und Säftevertt, Unthätigkeit der Harnblase, Harngries und Steinbenwerden, Neuralgien und Helminthiasis, - selbst bei tht und chronischem Rheumatismus.

eht

itzt

1 Q.

12

Dissert. an pluribus morbis chronicis aquae Bussanae? Vesun-[ ce 1732.

F. J. Payen, quaestiones medicae circa aquas acidulas Bussanas. Luntione 1738.

Fr. Bacher, tractatus de aquis min. Bussan. in Lotharing. centorat. 1738. (Französisch u. d. T. traité des incorporations, - us et propriétés des eaux min. de Bussang. Lunéville 1752)

J. Le Maire, essai analytique sur les eaux de Bussang. Remimont 1750.

Bagard, mémoire sur l'hydrologie de Lorraine.

Monnet, nouvelle hydrologie etc. Paris 1772.

Theavenel, mem. chim. et med. ete. sur les eaux de Contrexee avec un précis de l'analyse des sources de Bussang. Nancy 1774. Castelbert, examen sur les eaux min. de la fontaine de Bus-4. Epinal 1777.

Didelot, examen des eaux min. de Bussaug. Epinal 1777.

'Nicolas, déscription chimique des eaux min. de la Lorraine,

avec celle des qualités sensibles et l'analyse des sources de Bussang. Nancy 1778.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 358.

Dictionnaire des sciences médieales. T. XI. p. 68.

Foder 6 in: Journal compl. du dict. des sc. méd. T. V. p. 306. T. VI. p. 97. T. XXX, p. 304.

Julia-Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 51.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 339.

Kirschleger, sur les eaux min. des Vosges. p. 15.

A. Grosjean, précis sur les eaux min. de Plombières suivi d'une notice sur les eaux ferrug, de Bussaug. 1829.

Rozet, déscription géol. etc. a. a. O. S. 104.

H. Hogard, déscription min. et géol. a. a. O. S. 177.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 286.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 232.

Mérat, rapport etc. p. 33. 55.

P. A. Grandelaude, des eaux ferrugino-gazeuses de Bussang Remirement 1838.

16

111

ha F

en

ropi

el W

D

ng. I

Pa

H

Ca

Bains d'Europe. p. 388.

Heyfelder a. a. O. S. 145 – 149.

Hieran schließen sich:

Im Dép. de la Haute-Saône:

Die Mineralquelle bei Vesoul entspringt eine halbe Lieu land nördlich von dieser Stadt und wird Eau de Vesoul oder, nac dem Namen einer benachbarten Meierei, Eau de Repès genann Sie enthält nach Cuynat in einer Pinte Wasser 12 Gr. schwefe saurer Talkerde und 4 Gr. kohlensaurer Kalkerde, wurde sonst als pur M girend angesehen und häufig gegen Obstructionen, Gelbsucht u. a. ge N braucht, ist aber jetzt beinahe verlassen.

Mereure 1685. Novembre; 1716. Août p. 239.

Barbier, discours sur les eaux de Vesoul en Comté. Vesoul 172 Cuynat, topographie physique et méd. de la ville de Vesoul in Rec. de mém. de méd., chir., pharm. mil. T. V. p. 1.

Die Mineralquelle von Sny-sur-Saône, einem zwei un Di eine halbe Lieues westlich von Vesoul gelegenen Dorfe, ist ein ka tes salinisches Wasser, das sonst vielfach gegen Krankheiten der Ha in Gebrauch gezogen, jetzt vernachläfsigt ist; es enthält in eine 🎮 🏾 franz. Pfunde 13 Gr. Chlornatrium und 6 Gr. sehwefelsaurer Kalkerd in

Cuynat in: Rec. de mém. a. a. O. T. V. p. 1.

Die Mineralquelle von Fodray, einem zwei Lieues sii Die westlich von Vesoul gelegenen Dorfe, ist ein kaltes Eisenwasser, d. att. einem franz. Pfunde 0,5 Gr. kohlensauren Eisenoxyduls, 4 Gr. kohmsaurer Kalkerde und 6 Gr. schwefelsaurer Kalkerde enthält und geun Harngries, chronische Katarrhe der Harnblase und Skropheln bettzt wird.

Cuynat in: Rec. de mém. a. a. O. T. V. p. 1.

## 2. Im Dép. des Vosges:

Die Mineralquellen von Sénones, einer kleinen, drei seues von Saint-Diez gelegenen Stadt, — die von Moyen-Mou-er, einem eben so weit von Saint-Diez gelegenen Dorfe, — und die en Veson im Lande Messin werden als kalte Eisensäuerlinge besichnet.

Carrère, catalogue a. a. Q. p. 495, 496, 498.

Die Minera Iquellen von. Saint-Diez entspringen eine Albe Lieue von dieser an der Meurthe gelegenen Stadt am Fusse des artinsberges, 410 Mètres über d. M., — zwei an der Zahl, die zu eisenhaltigen Koehsalzwassern gehören. Das Wasser derselben hell, sehmeekt etwas zusammenziehend, hat die Temperatur von R. und enthält Eisen, kohlensaure Kalkerde, Chlorcaleium, Chlorttrium und Gyps. Man hält es für tonisirend, eröffnend. Ueber un Quellen sind Einrichtungen zu Bädern, die, obwohl wenig, gegen reopf, Flechten, Schwäche des Magens, Chlorose u. dergl. augewentt werden. — Eine dritte, wenig ergiebige Quelle, Fontaine de arminae genannt, welche sich in einem Privatgarten befindet, soll m Sedlitzer Bitterwasser analog sein und die Eigensehaft besitzen, aarnsteine in Zeit von einem Monat zu zerbröckeln.

Fodéré in: Journ. compl. du dict. des sciences méd. Tom. V. 291. Tom. XXX. p. 109.

Nieolas, dissert sur les eaux min. de St. Diez. Nancy 1780. Dietérieh, déscription des gites de min. de la Lorraine mérid. g. 107.

J. F. Martinet, traité des maladies chrou. Paris 1803. p. 108. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 360. Heyfelder a. a. O. S. 198.

Die Mineralquelle von Rambervillers entspringt eine albe Lieue von dieser kleinen Stadt in der Nähe des Dorfes Bru, it großem Wasserreichthum und enthält nach Gérard in einem vanz. Pfunde 0,666 Gr. kohlensauren Eisenoxyduls, 0,5 Gr. Talkerde ind eine geringe Menge Kali.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 497.

11

oul

Die Mineralquelle von Bruyères, bei der Stadt dieses Mamens, die den Namen le Magdelaine führt, so wie die von La-

val, in der Nähe von Bruyères, und die von Beignecourt, einem neun Lieues westlich von Plombières gelegenen Dorfe, werden als Eisensäuerlinge bezeiehnet.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 496. Heyfelder a. a. O. S. 153.

Die Mineralquellen von Rupt entspringen in großer Zahl bei dem zwei Lieues südöstlieh von Remiremont entfernten Dorfe dieses Namens. Auf dem Grauitberge Rupt kommt ein Eisenwasser zu Tage, das Fontaine de la cloche oder Thioche in dem Patois des Landes, von Carrère Salmade genannt wird und Schwefelwasserstoffgas enthält; — Bänke rothen Ochers, die sich zur Rechten nach Norden ausdehnen, geben einer andern Eisenquelle, Namens Fontaine des gouttes, ihre Entstehung, — und endlich, wenn man herabsteigt nach dem Hügel Rhérée hin, findet man ein Thermalwasser von 22° R., das jedoch durch die Vermischung mit mehreren kalten Quellen, von denen es umgeben ist, sich abkühlt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 496.

J. F. Martinet, traité des maladies chron. Paris 1803. p. 133.

Die Mineralquelle von Frizon, einem eine Lieue von Châtel-sur-Moselle am Flus Avière gelegenen Dorfe, und mehrere vernachläsigte Mineralquellen in der Nähe von Remiremont werden als kalte Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 495. 497.

Die Mineralquellen von Houcheloup, früher Heucheloup, entspringen, drei an der Zahl, auf dem linken Ufer des Madon, zehn Minuten vom Dorfe Houcheloup neben der von Bains nach Mireeourt, von ersterem fünf, von letzterem zwei Lieues entfernt, führenden Straße, aus einem Weinberge und zwar aus einem mit Thonerde vermischten Kalkboden, und sind erst seit 1760 bekannt, wo ihrer Bagard von Naney zuerst erwähnte.

Das Mineralwasser ist hell, perlend, einen sehwach ocherartigen Niedersehlag absetzend und viele Blasen werfend, geruchlos, von salzigem Geschmack mit einem bittern Nachgesehmack und hat die Temperatur von 12,3° R. Nach einer von Poirot, aber nicht an der Quelle, vorgenommenen Analyse enthält dasselbe in 2<sup>3</sup>/<sub>10</sub> Litres:

| ,                      | ~ |   |   |   |     |   |        |       |
|------------------------|---|---|---|---|-----|---|--------|-------|
| Sehwefelsaure Talkerde | • |   |   |   |     |   | 0,83 ( | Fram. |
| Sehwefelsaure Kalkerde |   |   |   |   |     |   | 4,49   | -     |
| Kohlensaure Kalkerde   | • |   |   |   |     |   | 0,70   | - 4   |
| Kohlensaure Bittererde |   |   |   |   | . • |   | 0,11   | - 11  |
| Organische Materie .   |   |   |   |   |     |   | 0,60   |       |
| Chlorinagnesium .      | ) |   |   |   |     |   | 0.57   |       |
| Kieselerde und Verlust | } | • | • | • | •   | • | 0,57   | -     |
|                        |   |   |   |   |     | _ | 7,30 ( | Fram. |
|                        |   |   |   |   |     |   |        |       |

So reich an Kohlensäure das Wasser an der Quelle zu sein scheint, so wenig zeigt sich davon, wenn es in Flaschen verschiekt wird.

Es wirkt besonders harntreibend und purgirend, und wird von Bewohnern der Umgegend, so wie von den Kurgästen in Bains Il Plombières, neben dem Gebrauch der dortigen Bäder getrunken, Il soll sich bei Gries und Anschoppungen der Unterleibsorgane, behiders der Leber hülfreich zeigen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 344.

François Mansuy Poirot, diss. sur les eaux min. de Houchep. Strasbourg 1834.

Heyfelder a. a. O. S. 208.

len

5 19

1 1

Male

ia .

d e gi

que

1 05

sch-

e 1

19

chi 3

1

ial

rti:

t

11 [féi

15

Die Mineralquelle von Velotte entspringt eine halbe Lieue diesem eine Lieue südöstlich von Mirecourt gelegenen Dorfe, ed Fontaine de Velotte oder Fontaine de fer genannt all als ein eisenhaltiges Schwefelwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 353.

Die Mineralquelle von Saint-Vaillier, drei Lieues nordsstlich von Epinal, kommt aus Kalkboden und enthält nach einer rch die Société d'émulation du Dép. des Vosges voranlassten Anadee in einem Litre Wasser:

| Kohlensäure und kohlensaure Kalkerde, | •    | 4,0 Gr.  |
|---------------------------------------|------|----------|
| Gyps                                  |      | 10,0 —   |
| Schwefelsaures Natron                 |      |          |
| Schwefelsaure Talkerde                |      |          |
| Chlornatrium }                        | 4    | 10,0 —   |
| Chlorcalcium                          |      |          |
| Organische Materie                    |      | •        |
|                                       | •••• | 24,0 Gr. |

Das Mineralwasser, zu den alkalischen Kochsalzquellen gehörend, and besonders gegen Harngries empfohlen.

Journal de la société d'émulation du Dép. des Vosges. Tom. II. ., 7. 1827. Ir. trimestré.

Kirschleger a. a. O. S. 32. Heyfelder a. a. O. S. 200.

Das Mineralwasser zu Bulgneville, eine Lieue von Conxeville, kommt aus einem der artesischen Brunnen dieses Orts aus her Tiefe von 110 Fuss. Nach Braconnot's Analyse enthält ein - litre desselben:

| Chlornatrain   |           | • | • |  | 0,0065 | dram. |
|----------------|-----------|---|---|--|--------|-------|
| Sehwefelsaure  | Kalkerde  |   |   |  | 0,0127 | -     |
| Schwefelsaure  | Talkerde  | • | • |  | 0,0112 |       |
| Sehwefelsaures | s Natron  |   |   |  | 0,0757 |       |
| Kieselerde .   |           |   |   |  | 0,0150 |       |
| Thouerde .     |           |   |   |  | 0,0117 |       |
| Kohlensauren   | Strontian |   |   |  | 0,0075 |       |
|                |           |   |   |  | ,      |       |

0,1310 Grain. 0,1550 -Spuren But the state of t 0,4253 Gram.

K

K

C

hi

€.

3

26CT.

M

ochop

nter

Ca

Lieve

Braconnot in: Journ. de chim. med. 2. Ser. T. III. p. 376.

.... Das Mineralwasser von Baudricourt und das von Martigny, zwei Lienes von Contrexeville, und vier von Bourbonne entfernt, werden als Eisenquellen bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 483, 497.

3. Lm' Dép. de la Meurthe!

to the se is a majery .

Die Mineralquellen von Sarrebourg. In der Nähe die ser vier Lieues von Phalsbourg am Fuss des Gebirges gelegenen Stadt | h werden fünf Quellen erwähnt: 1) die von Sain't-Quirin, dre met Lieues entfernt, 2) die von Lixheim, 3) die von Monhigni, 4) die lalde der Abtei von Haute-Seille, 5) die von Domevre. Lottin ger, der sie analysirt hat, bezeichnet sie als abführend, zuweilen D heftig purgirend und rühmt die von Lixheim und Monhigni in hart lab. näckiger Gelbsucht, die von Saint-Quirin gegen Geschwüre, die von lene Domèvre gegen Chlorose, Leukorrhöe, Harngries; doch führt er an le Ni dafs die von Saint-Quirin, eigentlich keine mineralischen Bestandtheile id u enthalte, sondern ihre heilenden Eigenschaften den Eichenblätter inch verdanke, welche man darin anslaugen läst. - Die Mineralquelle Inde von Lombrigny, eine Lieue von Blamont, an dem Wege nach Ba ine donvilliers, soll der von Domèvre analog sein. alt m

Carrère, catalogue a. a. O. S. 349. 350.

Die Mineralquellen von Vannecourt, einem anderthall Lieues von Château-Salin gelegenen Dorfe, - zwei an der Zahl, - ine so wie die von Bezange, eine Liene südöstlich von Vic, - die von Halloville, fünf Lienes nordöstlich von Luneville, die auch den Namen Porcieux führt, - die von Agincourt, eine Liene von Nancy, - die von Eulmont, anderthalb Lienes von Nancy, - [8], die von Millery, auf dem rechten Ufer der Mosel zwischen Nancy und Pont-à-Mousson, und die von Toul, sind kalte eisenhaltige Wasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 342, 345, 495, 497 — 499.

Das Mineralwasser von Nancy. In dieser fünf Lienes vollich Luneville und 83 Lieues östlich von Paris gelegenen Stadt, befinder fellen sich vier Quellen, von denen jedoch nur eine, obgleich von den Ein wohnern wie gewöhnliches Wasser gebrancht, mineralische Bestand theile hat; sie wird nach einer Bastion, an deren Fusse sie entspringt Fontaine de Saint-Thibault genannt, ist kalt, von sänerlich eisenhaftem Geschmack und enthält nach Mathien de Dombasl in einem Kilogramm Wasser:

| Kohlensaure Kalkerde       |    | . 0,35 Gram. |
|----------------------------|----|--------------|
| Schwefelsaure Kalkerde     |    | . 0,07 —     |
| Krystallisirte Kalkerde    |    |              |
| Chlornatrium               |    | . 0,04 -     |
| Kohlensaures Eisenoxydul . |    |              |
|                            | 1- | 0,76 Gram.   |

Bagard empfiehlt dies Wasser, zu einer bis drei Pinten täglich, gen Chlorose, Amenorrhöe, Leukorrhöe, Stockungen, Gelbsucht u. a.

C. Bagard, les eaux min. de Nancy. Nancy 1763.

Mandel, analyse d'une eau min. nouvellement découverte à Maney. Nancy 1772.

Mathieu de Dombasle, analyse des eaux nat, par les réac-

s. Nancy 1810.

ıJ, DDe

a Sr

1, 1

otti 146

erth

[it

Val

Précis analytique des travaux de la société des sciences, lettres, its et agriculture de Nancy pendant le cours de l'année 1810, par aldat. Nancy 1811.

Die Mineralquellen von Pont-à-Mousson, vier an der ahl, welche in der Nähe dieser Stadt entspringen: 1) eine aus dem lie erge Mousson unter Gasentwickelung hervorsprudelnde, 2) die in er Nähe der vorigen unterhalb des Dorfes Medière entspringende, dhe had unter dem Namen Fontaine Rouge hekannte, 3) die zu Monichard und 4) die aus dem Bergabhaug von Rupt zu Tage komcende. Sie sind mehr oder weniger eisenreich, am meisten die Fondeline Rouge, und werden deshalb gegen Bleichsucht empfohlen; auch tilt man sie für eröffnend und purgirend und für nützlich in der Hybichondrie, Gelbsucht u. s. w. Drouin zählte die beiden ersten inter die heilsamsten Quellen Europas.

N. Drouin, des eaux min. de la montagne de Mousson en Lormine, avec un discours etc. Pont-à-Mousson. (o. J.)

C. G. Pacquotte, quaestio medica circa aquas Mussipontanas. Mesp: F. Granjean et P. F. Chevalier, Mussiponti 1718.

C. G. Pacquotte, dissert. sur les eaux min. de Pont-à-Mous-

er, ssn. Naucy 1719.

Saint-Mihiel, an aquae min. Ponti-Mussanae morbis chronidis cis? Nancy (o. J.).

Carrère, catalogue a. a. O. S. 345.

Die Mineralquelle von Fresne, einem zwei Lieues südlich on Vezelize entfernten Dorfe, wird als eine bituminöse Schwesfelthemalquelle bezeichnet.

Cirrère, catalogue a. a. O. S. 497.

## 4. Im Dép. de la Moselle:

DieMineralquelle von Forbach entspringt eine Viertel-Lieuc vn dieser kleinen, von Metz funszehn, von Sarreguemines drei, von Sarbrück zwei Lieues an der großen Straße von Metz nach Frankfurt gelegenen Stadt, auf einer schönen Wiese, und liefert in 24 Stunden 2-300,000 Litres Wasser, das zu den Kochsalzquellen gehörend, klar ist, einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas aushaucht, einen salzigen, leicht bitterlichen Geschmack und die Temperatur von 14°R. hat. Nach der von Henry vorgenommenen Analyse enthält ein Litre desselben:

| Chlornatrium                          | 5,42 Gram. |
|---------------------------------------|------------|
| Chlormagnesium                        | 0,16 —     |
| Chlorkalium                           | Spuren     |
| Schwefelsaures Natron                 | 0,30 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde                | 0,15 —     |
| Kohlensaure Kalkerde )                |            |
| Kohlensaure Talkerde')                | 0,32 —     |
| Albumin, Eisen und organische Materie | 0,13 —     |
|                                       | 6,48 Gram. |

Das Wasser wird jetzt nur noch wenig benutzt; aber die Ergiebigkeit der an mineralischen Bestandtheilen reichen Quelle, wie die günstige Lage eignen sich sehr zur Errichtung eines Etablissements.

J. B. Mege in: Gazette médicale. 1835. p. 766. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 497.

Die Mineralquelle von Walsbronn, einem drei Lieues von Bitche, an der Horn gelegenen Dorfe, entspringt aus Molasse; ihre Natur aber ist nicht näher bekannt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 347. Heyfelder a. a. O. S. 214.

Die Mineralquelle von Saint-Avold, — die von Plateville in der Nähe von Metz, zwei an der Zahl, — und die von Sierk oder Scierk, drei und eine halbe Lieues von Thionvile, sind kalte Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 495. 496.

Die Mineralquelle von Metz entspringt eine halbe heue von dieser Stadt auf dem Wege nach Lorny-Vigneuil und ist inter dem Namen Bonne-Fontaine bekannt. Sie ist gefast undsetzt einen ocherartigen Niederschlag ab. Das Mineralwasser, welche klar, geruchlos, von erfrischendem, säuerlichem, eisenhaftem Geschmck ist und in dem Fodere, in zehn Unzen, 3 Gr. Salze (kohlesaure, schwefelsaure und salzsaure Kalk- und Talkerde, nebst Spuen von Eisen und Kieselerde) und kohlensaures - und Schwefelwassestoffgas gefunden hat, wird vielfach von den Bewohnern der Umggend getrunken.

Foderé in: Journal complém. T. XXX. p. 109.

Die Mineralquelle von Chaudebourg, einem eine Lieue Thionville entfernten Dorfe, enthält nach Parant kohleusaures, kohleusaures Eisenoxydul, schwefelsaure Kalkerde, Bittersalz freie Kalkerde, und soll gegen hartnäckige Wechselfieber, Gelbat, veraltete Gonorrhöen u. s. w. sich nützlich bewährt haben.

Parant, mém. sur les eaux min. de la fontaine de Chaudebourg. 1781.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 343.

## 5. Im Dép. de la Meuse:

Das Mineralwasser von Savonnière, einem in der Nähe Bar-le-Duc gelegenen Dorfe, wird Fontaine des Tués gemet und soll Alaunerde und Vitriol enthalten, — Bestandtheile, die jedoch von Andern abgesprochen werden.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 343.

## C. Die Heilquellen der Champagne.

ablisse

ttet

rré, d

men fü deliab n, fül

d rier r wh

Das (

Die Thermalquellen von Bourbonne-les nau Bains. - Die 4000 Einwohner zählende Stadt dieses demte Namens liegt im Département de la Haute-Marne und zwal Min im nordöstlichen Theile des frühern Bassigny, auf der Grenze soner der Vogesen und der obern Marne, 280 Mètres (840 F.) hande über d. M., von Langres, Contrexeville und Bains zehn wins von Plombières vierzehn, von Besauçon achtzehn, von Strafsburg 50 und von Paris 72 Lieues entfernt, und er meile freut sieh eines zwar veränderlichen, aber milden Klimas aufsicht der mittlere Thermometerstand während der Monate Jun bis September beträgt 14° R., während das Barometer bell A zwischen 26 und 28" oseillirt, niemals aber unter 26" sinkt beden n endemische Krankheiten kommen nicht vor.

Der Ursprung der Stadt und die Benutzung ihrer Ther men verliert sich in das graue Alterthum. In alten Chro niken wird die Stadt Vervonne, auch Vorvonne genannt Fried das so viel als Warmbrunn (von dem celtischen Worte Ruge verv", heifs, und "von", Quelle) bedeutet. Dass die Ther etter har men den Römern bekannt gewesen, welche hier Bäder in bel großartigsten Style besaßen, beweisen die vielen römischer Alterthümer, die hier gefunden werden und die nicht selter hit im als wirkliche Denkmäler umfangreieher Badeeinrichtunger in die Im J. 1717 wurde die Stadt ein Raub der Flammen, und hierbei gingen alle Archive verloren; die dermen, die seit 1812 dem Staate gehören, sind mit zwei alblissements, dem Civilbad und dem Militärbad, ausgetttet.

a. Das Civilbad, ein mit Säulen geschmücktes rrré, das wahrscheiulich noch aus der Zeit der Römer stammt, wurde 1763 neu aufgebaut und 1812 Eigenthum Staats. Ein Hof scheidet die Bäder der Männer von men für das weibliche Geschlecht: für erstere sind 24 dekabinette mit 40 metallenen Wannen und acht Doumn, für das letztere 20 Badekabinette mit 35 Wannen ill vier Donchen, aufserdem zwei Gaskabinette bestimmt. In unbemittelte Kranke, die hier nicht allein Bäder, sontrn auch Wohnung und Kost erhalten, sind in einem tfernten Flügel des Gebäudes vier Piscinien, zwei für Männer und zwei für die Frauen, in deren jedem 15 men Platz haben, und vier Kabinette mit Douchen rehanden. Die Einrichtung der Badekabinette läßt nichts wünschen übrig.

Die Oberaufsicht über das Civilbad, das auch Lese-, Billard- und unzsäle enthält, führt der Präfect des Departements; ein Verwalter aufsichtigt das Materielle der Anstalt, so wie Einnahmen und Ausben; ein Secretär trägt die Namen der Kurgüste in ein Register, welches jeden Abend durch den Brunnenarzt controlirt wird, und theilt Auskunft über die Zeit, zu welcher in jedem Badekabinet badet werden kann; Badewärter und Badewärterinnen sind in hinglicher Zahl vorhanden. Letztere, so wie sämmtliche Augestellte, then unter dem Médecin-inspecteur, gegenwärtig Hrn. Dr. Le Molt.

Das Civilbad wird am 15. April dem Publikum geöffnet und mit im 30. September geschlossen; aber auch außer dieser Zeit und ibst im Winter werden hier Bäder verabreicht und zu diesem Zwecke zlich einige Badekabinette geheizt. Man rechnet auf jährlich 800—30 Kurgäste, von welchen weit über die Hälfte in den Badekabitten baden. Sie wohnen in der Stadt, welche 1500 Fremden auf inmal bequemes Unterkommen gewähren kann; Omnibus de saute ingen die Kurgäste ins Bad und zurück in ihre Wohnungen. Man unn annehmen, das jede Saison dem Orte über 300,000 Francs einingt und dass der Gewinn für das Civilbad 20,000 Francs beträgt, vovon die Verwaltungskosten mit 9000 Francs in Abzug kommen.

6. Das Militärbad ist mit einem Hospital verbunen und wurde gleichzeitig mit ähnlichen Instituten zu Ba-

réges und Bagnoles im J. 1732 gegründet, 1783 vergrö. sert und zu verschiedenen Zeiten später wesentlich vervollkommnet. Es hat jetzt hinlänglichen Raum, um 600 Militärs während eines Sommers aufzunehmen, worunter 100 Officiere zu sein pflegen, zwei Piscinien, in deren je- 24 dem 50 Personen auf einmal baden können und neben 60 welchen 8 metallene Wannen für solche aufgestellt sind, B die an ekelerregenden Krankheiten leiden, ferner 8 Doucheund zwei Gaskabinette; acht andere isolirt stehende Wan- im nen sind für Krätzige bestimmt. Ein besonderer Saal ent- des hält 22 metallene Wannen für die Officiere und sieben end Douchekabinette; für Kranke, die in die Bäder getragen te, werden müssen, sind vier Wannen und vier Doucheein- jase richtungen im Erdgeschofs vorhanden. - Die Säle für en Soldaten und Officiere sind gleich zweckmäßig und schön. zer

An dem Militärbade, das vom 1. Juni bis zum 1. October für zwei rein Saisons geöffnet ist, so dass während der zwei letzten Monate andere Kranke, als in den zwei ersten sich hier befinden, fungirt ein Chi-rurgien-en-chef (gegenwärtig Dr. Férat), ein Médecin-en-chef (Dr. Therrin) und ein Pharmacien-en-chef, welche sämmtlich auch M. außer der Badezeit hier verweilen; während der Saison werden noch sechs Unterärzte der Anstalt beigegeben, welche unter die Aufsicht des Sous-intendant des Departements gestellt sind, der während der Dauer der Badezeit seinen Wohnsitz in Bourbonne zu nelunen hat.

Di

• nebe 5205

isent

on B

RS,

231

aris

(1

he

Man unterscheidet hier drei Thermalquellen:

1. Die Fontaine de la Place, auch Fontaine land chaude und früher Matrelle genannt, ganz in der Nähe des Civilbades und diesem zugehörend, mit einem tempelartigen Ueberbau, dient als Trinkquelle; sie liefert in 24 Stunden 1440 Kubik-Fuss Wasser von 47° R. Temperatur.

Die Fontaine des bains civils, auch le Puisard genannt, speist die Badekabinette und Piscinien im Civilbade und liefert in 24 Stunden 720 Kubik-Fuss Wasser von 46° R. Temperatur.

3. Die Fontaine des bains militairs, früher Bain Patrice genannt, ist im Militärhospital, das sie mit Wasser von 40° R. Temperatur versieht, wovon sie 1080 Kubik-Fufs in 24 Stunden liefert.

Die beiden ersten Quellen haben wahrscheinlich einen gemeinaftlichen Ursprung, was auch daraus hervorgeht, dass eine starke utzung und Erschöpfung der einen Quelle einen sichtlichen Einfluss die Ergiebigkeit der andern übt.

Ŋ

en

8

ue

T

sie

lui.

chö

and

1

1

T20

Das Thermalwasser sämmtlicher Quellen, die zusammen 24 Stunden 120 Kub. Mètres (3240 Kubik-Fuss) Wasser Fern, ist hell, durchsichtig, farblos, ohne Gerueh, obwohl Bassins zuweilen einen Geruch nach Schwefelwasser-Iffgas verbreiten sollen, hat einen faden Geschmaek, wie wach gesalzene Fleischbrühe, fühlt sieh anfangs weich Il seifenartig an, macht aber die Haut bei längerer Anmdung rauh, und setzt auf dem Grunde der Bassins eine tte, schwarze, unangenehm riechende Masse ab. Zum aschen ist es nicht geeignet, dagegen wird es zum Bleien der Leinwand benutzt; edle Metalle verlieren bei länver Berührung mit diesem Wasser ihren Glanz, Eisen wordirt sich schnell und wird schwammig, Blei und Zinn hwärzen sich, Steine erhalten eine Art von Politur, Holz d red schnell angegriffen. Sein specif. Gewicht ist 1006: 100, am Arcometer von Baumé zeigt es 24°. Die Tematur ist zu allen Zeiten dieselbe.

Die früber verbreitete Meinung, dass das Thermalwasser von ha pirbonne langsamer als gewöhnliches Wasser erkalte, ist, wie vorzusehen war, durch Longehamp's mit Genauigkeit und Umsicht gestellte Versuche hinreichend widerlegt worden. Dagegen üben der Atmosphäre einen entschiedenen Einflus auf Quellen aus; sind Gewitter im Anzuge oder neigt sich die Witteg zum Regen, so findet in ihnen ein Toben und eine stärkere Be sentwickelung statt.

Das Thermalwasser wurde chemisch analysirt 1808 n Bose und Bézu aus Bourbonne, 1822 von Athés, 1827 von Desfosses und Roumier aus Besançon, 34 durch Bastien in Bourbonne und Chevallier in bris. In einem Litre desselben sind enthalten:

|                      | ná | ich Boscu. Bézu | 3 | nach Athénas: |
|----------------------|----|-----------------|---|---------------|
| Chlorcalcium         | •  | 0,928 Gram.     |   | 0,81075 Gram. |
| Chlornatrium         |    | 5,388 — .       |   | 4,76325 —     |
| Chlormagnesium .     |    |                 |   | 0,13925 —     |
| Kohlensaure Kalkerde |    | 0.106           |   |               |

| Schwefelsaure Kalkerde.       | 0,956 —              | 1,02750 Gram.   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Schwefelsanre Talkerde .      |                      | 0,35775         |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul      |                      | 0,03125 —       |  |  |  |  |  |  |
| Extractivstoff mit schwefel-  | • • •                | 0,00120 -       |  |  |  |  |  |  |
| sanrer Kalkerde vermischt     | 0,053 — .            |                 |  |  |  |  |  |  |
| Verlust                       | 0,000 —              | 0.00000         |  |  |  |  |  |  |
| veriust                       |                      | 0,02650 —       |  |  |  |  |  |  |
|                               | 7,431 Gram.          | 7,15625 Gram.   |  |  |  |  |  |  |
| In 100 Th                     | cilcu Wasser:        |                 |  |  |  |  |  |  |
|                               | onou water           | 40.00 mm        |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensäure                   | • • • •              | 18,00 Th.       |  |  |  |  |  |  |
| Sauerstoffgas                 |                      | 4,50 —          |  |  |  |  |  |  |
| Stickstoff                    |                      | 77,49 —         |  |  |  |  |  |  |
|                               | 1                    | 99,99 Th.       |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |                      | 00,00 111.      |  |  |  |  |  |  |
| Nach Desfosses und Roumier:   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
|                               | in einem Litre: in   | scchzehn Unzen  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorcalcium                  | 0,081 Gram.          | 0,622 Gr.       |  |  |  |  |  |  |
| Chloruatrium                  | 5,352 -              | 41,100 —        |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde .      | 0,721 —              | 5,537 —         |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .        | 0,158 —              |                 |  |  |  |  |  |  |
|                               |                      | 1,213 —         |  |  |  |  |  |  |
| Brom - vielleicht auch Chlor- |                      | 0 # 20          |  |  |  |  |  |  |
| kalium                        | 0,069 —              | 0,529 —         |  |  |  |  |  |  |
| Chlormangan und Extractivsto  |                      | Spuren          |  |  |  |  |  |  |
| 8                             | 6,381 Gram.          | 49,001 Gr.      |  |  |  |  |  |  |
| Sauerstoff                    | 3 Kub. Cent.         |                 |  |  |  |  |  |  |
| Stickstoff                    | . 13 — —             | 0,340 Kub. Z    |  |  |  |  |  |  |
| Köhlensaures Gas              | . 13 — —             | 0,340 — —       |  |  |  |  |  |  |
| Kunicusadi es Gas             |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
|                               | 29 Kub. Cent.        | 0,680 Kub. Z.   |  |  |  |  |  |  |
| Nach Bastien                  | und Chevallier:      |                 |  |  |  |  |  |  |
|                               | in einem Litre: in s | echzehn Ilnzen: |  |  |  |  |  |  |
| Bromkalium                    |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| ·                             | 0,050 Gram           |                 |  |  |  |  |  |  |
| Chlornatrium                  | 6,005 — .            | 46,110 —        |  |  |  |  |  |  |
| Chlorcaleium                  | 0,740 — .            | 5,683 —         |  |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Kalkerde .        | 0,287 — .            | 2,264 —         |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Kalkerde .      | 0,783 — .            | 5,993 —         |  |  |  |  |  |  |
| Verlust                       | 0,135 — .            | 1,037           |  |  |  |  |  |  |
|                               | 8,000 Gram           | 61,471 Gr.      |  |  |  |  |  |  |
| Dan Minanakahlamus            |                      | 11              |  |  |  |  |  |  |
| Der Mineralschlamm ei         |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| Thierische und vegetabilische | Materie              | . 15,4          |  |  |  |  |  |  |
| Kieselerde                    |                      | . 64,4          |  |  |  |  |  |  |
| Eisenoxyd                     |                      | . 5,8           |  |  |  |  |  |  |
| Kalkerde                      |                      | . 6,2           |  |  |  |  |  |  |
| Talkerde                      |                      | 1,0             |  |  |  |  |  |  |
| Alaunerde                     |                      | 2,0             |  |  |  |  |  |  |
| Verlust                       |                      | 5,2             |  |  |  |  |  |  |
| 4 OFTENSE 4                   |                      | 100,0           |  |  |  |  |  |  |
|                               |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 4                             |                      | Das             |  |  |  |  |  |  |

Das Thermalwasser bedingt, getrunken, eine allgeme Aufregung, eine vermehrte Harnentleerung, eine kere Hautausdünstung, häufig Stuhlverstopfung; im Alleinen wirkt es sehr erregend auf alle Organe und teeme und muß daher mit Vorsicht gebraucht werden; abesten wird es von wenig erregbaren Personen mit valtendem lymphatischen System ertragen.

Man wendet dasselbe als Getränk, als Wasser-, Douund Gasbad an.

Als Getränk. Man trinkt in der Regel hier ein Litre Thernasser in drei Abtheilungen: vor, während und nach dem Bade, umwar so warm, wie es aus der Quelle kommt; Störungen in den Estionsorganen sucht man durch Vermischung des Wassers mit Lindenblüthenaufgus, oder mit Milch, Molken und dergleichen zurhüten.

Oft trinkt man auch neben dem Gebraueh der Bäder das eisenh ee Wasser der benachbarten Quelle La Rivière (S. 645), oder das

v Bussang (S. 625) und Contrexeville (S. 621).

Die Douchen werden täglich unmittelbar nach dem Bade, während 15 — 20 Minoft noch länger genommen.

Die Gasbäder werden zu 32-40° R. genommen; die Kranke eerweilen in ihnen 10-30 Minuten und müssen nachher sich währe eziner Stunde in ein gewärmtes Bett legen.

Die meisten Kranken bleiben in Bourbonne nur drei V hen, während welcher Zeit 21 Bäder und beinahe eben ele Douchen genommen werden. Nur im Militairbade cht eine andere Gebrauchsweise; hier nämlich besteht Saison aus 42 Bädern, die innerhalb zweier Monate in Ilgender Ordnung genommen werden: zunächst wird uge nach einander gebadet, dann eine Pause von acht in gemacht; worauf abermals 21 Bäder ohne Unter-Theil.

brechung genommen werden; nach dem achten Bade fängt der Kurgast an, von der Douche Gebrauch zu machen, die er nach jedem Bade erhält, so dass er im Ganzen 34 de mal gedoucht wird.

In der ersten Woche der Kur fühlen die Kranken sich 6 müde und angegriffen, worauf eine allgemeine Aufregung zu folgen pflegt, mit welcher Congestionen nach Kopf und pe Brust entstehen, - Zustände, welche nicht selten eine die Unterbrechung der Kur und die Anwendung kräftig ablei mit tender Mittel, namentlich allgemeine und örtliche Blutent. ziehungen, erfordern. Als kritische Erscheinungen werden copiose und sedimentose Harnausleerungen, profuse Schwei se, Speichelflus und vermehrter Auswurf wahrgenommen

Nur mit großer Vorsicht jugendlichen und vollsaftiger bid Personen zu gestatten und contraindicirt bei Lungentuber wie keln oder organischen Krankheiten des Herzens und der schief großen Gefäße, so wie bei Disposition zu Blutungen, - Intelligen hat sich dagegen der innere und äußere Gebrauch pphel des Thermalwassers bewährt bei

a. Lähmungen, chronischem Rheumatismus und Gicht Steifigkeit der Glieder in Folge von Verletzungen, na darmentlich von Wunden und Knochenbrüchen;

ok-Rh thela

allaffor

boppg thie d

rend de

- b. Neuralgien, besonders wenn ihnen ein Gichtstof zum Grunde liegt, Hysterie und Hypochondrie, nervöse ben Koliken, namentlich Bleikolik;
- c. Skrophelsucht und in den durch diese bedingten A terbildungen, - Anschwellungen der Prostata und Verhäl tungen des Blasenhalses;
- d. Griesbeschwerden, Incontinentia urinae, veraltete Ring E d. Griesbeschwerden, Incommentia urmae, verater Frostschäden, scrophulösen Geschwüren und Mercuria krankheiten.

Weniger zuverlässig ist sein Gebrauch bei Auftreibungen de Das Leber, der Milz und des Pankreas, - bei Leukorrhoe und Bleichsuch A in welchen beiden Zuständen nur dann Genesung erwartet werde A Jack kann, wenn eine scrophnlöse oder gichtische Dyskrasic zum Grunde lieg Anch beginnende Haut- und Unterleibswassersucht, so wie hartnäckie hiban Wechselfieber, werden hier zuweilen geheilt. Schlummernde Syphil wird durch längeren oder kürzeren Gebrauch der Thermen geweck buttho Die Douchen zeigen sich besonders wirksam bei mungen, hartnäckigen Rheumatismen, Krankheiten des Ikgraths, Contracturen der Glieder in Folge von Veringen, freiwilligem Hinken und bei Geschwülsten; — Gargarismata bei gelähmter Zunge und bei scorscher Beschaffenheit des Zahnsleisches; — die Injectmen bei atonischen Geschwüren, Fisteln, Leukorrhoe; die Gasbäder bei Rheumatismus, Ischias und bei mäckigen chronischen Hautkrankheiten.

Unter den im J. 1838 hier behandelten Kranken, litten:

ŀ

M

t E

| ı |       |                |         | -        | Davon  | wurden     |              |
|---|-------|----------------|---------|----------|--------|------------|--------------|
| ١ |       |                | Zahl de | r ge-    | gebes- | ohn Erfolg | nach der     |
| ١ |       | an:            | Kranken | : heilt: | sert:  | behandelt: | Abreise:     |
| l | pm    | Civilbade:     |         |          |        |            | 4            |
|   |       | l-Hemiplegie . | 30      | in 1     | 18     | 11         | 1 gehgeb.    |
|   |       | is, Myelitis . |         | 3        | 15     | 6          | 1 -          |
|   |       | edenen Paralys |         | 1        | 11     | 11         | 1 - 1 -      |
|   |       | r-Rheumatism   |         | 2        | 13     | 6          |              |
|   | _     | Rheumatismus   |         | 3        | 12     | 9          | 1-           |
|   |       | elu            |         | 2        | 16     | 11         |              |
|   |       | ppungen .      |         | 1        | 11     | 11         | 1 - 2 ver-   |
|   |       | rr-o           |         | -        |        | ~ .        | schlimmert   |
|   | nm    | Militairbad    | le:     |          |        |            | BOMINIMIO!   |
|   | 1     | ar-Rheumatism  |         | 30       | 15     | 2          |              |
|   |       | Rheumatismus   |         | 48       |        | 14         |              |
|   | 3     | eln            |         | 14       | 16     | 14         | 2 gestorben. |
|   |       | ffung der Musl |         | 2        | 1      | 2          | 2 Seatornen. |
|   |       | n Anchylosen   |         | 5        | 15     | 8          |              |
|   |       | ppungen        |         | 10       | 3      | 3          |              |
|   |       | e der Glieder  |         | 4        | 15     | 4          |              |
|   | Lr MI | c der dileger  | 20      |          | 10     | 4          |              |

con 322 im J. 1839 im Civilbade behandelten Kranken wurden 7 geheilt während der Kur, 4 nach ihrer Abreise, 175 gebessert wind der Kur und 9 durch die Nachwirkung derselben, während inen Erfolg von der Behandlung såhen, bei 13 sogar sich der nad verschlimmerte und 2 starben; nur bei 11 Kranken war der uch der Thermen contraindicirt.

Das Thermalwasser wird auch viel, theils in Tonnen 30 Litres, theils in Flaschen versendet.

.. Jacob, traité des admirables vertus des eaux chaudes de con-les-Bains. Lyon 1570.

hibault, petit traité des eaux min. de Bourbonne. Lyon – Langres 1658.

Courbonnais, les bains de Bourbonne. 1604.

Bacot de la Bretonnière, analyse des eaux chaudes et min. 18 de Bourbonne. Dijon 1712.

Gauthier, notice sur les travaux des anciens à Bourbon, 53

nes

LO

Res

F. 1

1830

1.1

1.4

siden

Mé

E.S

Bail

He

Pat

1.

Die

rdlich

Mensa

dong

He

ei Lier

y, 801

1990

Troyes 1716.

Micolas Juy, traité sur les propriétés et vertus des eaux min. boues et bains de Bourbonne. Chaumont, 1716; - 1728.

J. C. Callet, an pluribus morbis chronicis aquae thermales Borbonienses in Campania? Vesuntione 1716.

Avis au public sur la vertu et l'usage des eaux de Bourbonne-

les-Bains. Paris 1728.

Baudry, traité des eaux min. de Bourbonne-les-Bains. Dijon 1736 Dom. Calmet, traité historique des eaux et des bains de Plom-

bières, Bourbonne etc. Nancy 1748.

René Charles, quaestiones medicae circa thermas Borbonien ses. Vesuntione 1749. (enthält 5 Dissertationen: 1. An sit aliquis in therm. Borboniensium usu servandus ordo? 2. An literatis apoplexic part obnoxiis thermales aquae Borbonienses? 3. An paralysi thermae is Borbonienses? 4. An laesae chylosi aquarum therm. Borboniensium potus? 5. An rheumaticis, ischiadicisque doloribus aquae thermale Borbonienses? - sämmtlich zu Besançon 1721 vertheidigt.)

Juvet, dissert. contenant de nouvelles observations sur la fièvre

quarte et l'eau de Bourbonne. Chaumont 1750.

Chevallier, mémoires et observations sur les effets des eau de Bourbonne-les-Bains Paris 1772.

an aquae Borbonienses apud Campanos pluribus mon Hie bis medicamentum? Vesuntione 1772.

Juvet, de thermis Borboniensibus apud Campanos specimen Culvomonti 1774.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 214.

Mongin-Montrol, précis pratique sur les eaux de Bourbonne satelle les-Bains. Langres 1798; -1810.

Martin de l'Aubeypie, lettre à Mr. Gendron sur les eau tiun,

de Bourbonne. Paris 1809.

Bosc et Bézu in: Bulletin de Pharm. T. I. (1809) p. 116. un total

Therrin, notice sur les eaux min. de Bourbonne-les-Bain 1813; und in: Journal de méd., chir. et pliarm. 1813. Novbr. p. 277 Dictionnaire des sciences méd. T. XI. p. 78.

Athénas in: Recueil de mem. de med., chir. et pharm. mil De

T. XII. 1822. pag. 21.

Fodéré in: Journ. compl. du dict. des sc. méd. T. XXV. p. 3. 19 to Che Lefaivré in: Journ. universel des sc. méd. 1820. Juin. p. 371 | 400 Alibert, précis historique a. a. O. S. 82.

Petitot, notice sur Bourbonne. 1822.

Par Car Rénard Athanase, Bourbonne et ses eaux thermales. 1826.

P. L. Prat, mem. sur les eaux min. de Bourbonne et proj Die d'établissement pour ces mêmes eaux; suivi d'une analyse pratique to ceaux min. en général et en particulier de celle de Bourbonne, IP. C. Duchanoy. Paris 1827.

Desfosses et Roumier in; Journ. de Pharm. T. XIII. (1827) 533.

Longehamp in: Annales de Chimie et de Physique. T. XXIV.

Bulletin des sciences méd. 1828. Juillet, p. 281. T. XIII. p. 186.

lRevue médicale. 1827. T. IV. p. 150.

lMagistel, essai sur les eaux min. de Bourb.-les-Bains. Paris 1828. IF. Le Molt, notice sur Bourbonne et ses eaux thermales. Pa-11830.

J. J. Ballard, précis sur les caux thermales de Bourbonne-lesus. Paris 1831.

J. A. Chenu, sur les eaux min. en général, suivi de quelques sidérations sur celle de Bourbonne-les-Bains. Strasbourg 1833.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 383.

IIs. Bourdon, guide etc. 1837. S. 425.

Mérat, rapport etc. S. 54.

F. Simon, die Heilquellen Europa's. S. 36.

Bains d'Europe. S. 318.

3 41 2

Biggi

d to

ling.

Urline.

00 (

de P

rbo

liqui

popl the

ieg-

129

a fi

89

eciz

Heyfelder a. a. O. S. 19-33.

Patissier, rapport etc. 1841. S. 53. 56.

#### Hieran schliefsen sich:

1. Im Dép. de la Haute-Marne:

Die Mineralquelle von Lu Rivière, einem zwei Lieues addich von Bourbonne-les-Bains und acht Lieues nordöstlich von Lanss gelegenen Dorfe, ist ein Eisenwasser, das kohlensaures Eisenoxydul, allensaure Kalk- und Talkerde, Glaubersalz, Bittersalz, Gyps, Chlortrium, Chlormagnium, Alaunerde und Kieselerde enthält, und in Verdung mit den Bädern in Bourbonne-les-Bains (vergl. S. 641) bedders bei Störungen der Mestruation, Leukorrhöe, Gries- und anm Krankheiten der Harnwege als Getränk benutzt wird.

Carrère, entalogue a. a. O. S. 483. Heyfelder a. a. O. S. 23.

Die Mineralquelle von La Ferté-sur-Amance, einem is Lieues südlich von Bourbonne-les-Bains gelegenen Dorfe, — die von Chalindrey, drei Lieues südsöstlich von Langres, — die von enevrières, fünf Lieues südöstlich von Langres, — die von Esy, sechs Lieues nördlich von Langres, sind wenig benutzte Eisensser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 483.

Die Mineralquelle von Attancourt, einem eine halbe von Vassy, zwei Lieucs von Saint-Dizier gelegenen Dorfe, ist

nach Navier ein kaltes Eisenwassser, das schon lange gegen Krankheiten, wo solche indieirt sind, gebraucht wird.

Edme Baugier, traité des eaux min. d'Attancourt. Châlons 1696. Nature considerée. 1772. T. I. p. 120. Carrère, catalogue a. a. O. S. 205.

TOD !

refelse

L und

len, bei

Gro

1210

Call

Die :

7807

pring

50 M

in ei

ZHISC

Rhei erthal

Car

Pati

Dai

chlic der . kobl lend o eibes,

F. 6

Pati

Das

tlich

Die Mineralquelle von Marnesse entspringt in der Nähe dieses von Attancourt eine Lieue entfernten Dorfes, in einem Gehölze, das eben so genannt wird. Das Mineralwasser, welches weniger eisenhaltig und ein wenig mehr selenitisch als das von Attaneourt sein soll, wird gegen Wechselfieber, Unterleibsleiden und Gries- und Steinbeschwerden benutzt.

Nature considérée. 1772. T. I. p. 120; T. IV. p. 110. Carrère, catalogue a. a. O. S. 204.

#### 2. Im Dép. de la Marne:

Die Mineralquelle von Sermaise entspringt eine Viertel-Lieue östlich von diesem großen, drei Lieues von St. Dizier und acht Lienes von Châlons gelegenen Fleeken und ist unter dem Namen Fontaine des Sarrazins bekannt. Das Mineralwasser ist kalt, von adstringirendem, eisenhaftem Geschmack, bildet einen ocherartigen Niederschlag und enthält nach Lefebure in sechzehn Unzen, außer kohleusaurem Gase, an festen Bestandtheilen:

| Kohlensaures Eisenoxydul |  |   |  | 4 Gr.  |
|--------------------------|--|---|--|--------|
| Kohlensaure Kalkerde     |  |   |  | 8 —    |
| Sehwefelsaure Talkerde   |  | • |  | 40 —   |
| Chlormagnesium           |  |   |  | 20 —   |
|                          |  |   |  | 72 Gr. |

Schwefelsaures Eisen und schwefelsaure Kalkerde, welche Na- Haut vier aufserdem als Bestandtheile ungiebt, wurden nieht gefunden. Das Mineralwasser wirkt abführend und diuretisch und wird für nützlich gehalten gegen Harngries, Nierenkolik, Blasenkatarrh, Stockungen der Unterleibseingeweide, Leukorrhöe und die Folgen von Weehselfiebern.

E. Bangier, traité des eaux min. d'Attaneourt, avec quelques 1,8 observations sur les eaux min. de Sermaise. Châlons 1696.

Royer, remarques curieuses sur les eaux salutaires de Ser- far maise, sur les frontières de Champagne. 1717.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 212.

Lefebure in: Recueil de mém. de méd., chir. et pharm. milit. T. XI. p. 375.

Die Mineralquelle von Vitry-le-Français entspringt he in den Gräben dieser seehs Lieues südöstlich von Châlons gelegenen Mag Stadt; sie ist ein kaltes Eisenwasser, das nach Grosso, der et far von Passy und Forges an die Seite stellt, schwefelsanres Eisen, reefelsaure Kalk - und Talkerde, Chlornatrium, eine bituminöse Subund kohlensanre Kalkerde enthält und hänfig gegen die Kranklen, bei welchen ähnliche Eisenwasser indicirt sind, angewandt wird.

Grosse in: Journal de Verdun. 1740. Octbr. p. 256. Mature considérée. 1772. T. I. p. 120. Carrère, catalogne a. a. O. S. 212.

lem !

it k

Coz

ıl.

il.

N lot

tus

Die Mineralquelle von Ambonay, einem drei Lieues von may und sechs Lieues südöstlich von Rheims gelegenen Dorfe, pringt in mehreren Adern auf dem Berge gleiches Namens und so wie die von Boursault, einem Dorfe zwei Lieues von Eperine einem Gehölze, — die von Moulin-le-Comte, einer Meiezwischen Passy-Greniers und Vandriers, fünf Lieues von Eper— die von Sillery, nördlich von dem zwei Lienes südöstlich Rheims gelegenen Schlosse, in einem Walde, — die zu Beru, rrthalb Lieues von Rheims, ein kaltes Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 202. 203. 482. 483. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 356.

IDas Mineralwasser von Rheims. In dieser Stadt sinden mehrere Eisenquellen (Macquart zühlt deren acht auf), wovon im der Straße Moulin und die am Thore Fléchambault die geschlichsten sind. F. Gourdin hat in einem franz. Pfunde Wasder Moulinschen Quelle 1,25 Gr. Eisen und 0,75 Gr. schwefeltkohlensaure Kalkerde gefunden hat. Es wird für tonisirend, ermend gehalten und für nützlich in Stockungen der Gefäße des Untibes, Griesbeschwerden, Blasenkrankheiten, Leukorrhöe, Chlorose lHantaffectionen.

N. A. de la Framboisièro, déscr. de la fontaine min. depuis découverte au terroir de Reims. Paris 1606.

Macquart in: Nature considérée. 1772. T. I. p. 34. 39.

IF. Gourdin, examen chimique de l'ean de la fontaine comément dite de la rue de Moulin à Reims. Reims 1772.

J. Raussin, an morbis chronicis minerales aquae Remenses?

Carrère, catalogue a. a. O. S. 210.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 369.

Das Mineralwasser von Rosnai, einem zwei Licues nordttlich von Rheims gelegenen Dorfe, ist unter dem Namen Fonne de David bekannt und soll nach Navier viel Selenit und com-Salz enthalten.

Carrère, catalogue etc. a. a. O. S. 208.

Das Mineralwasser von Chenay entspringt mitten in diesem zwei Lienes von Rheims gelegenen Dorfe, und dient, obwohl es stark eisenhaltig ist, den Einwohnern zum gewöhnlichen Getränk.

harlet

Terser.

Scl

Ch

110

Ei

So

30

on (

K

T. X

N. de Mailly, traité des caux min. de Chenay près de Reims en Champagne, avec la manière d'en user, tiré des ouvrages de Mr. de la Framboisière etc. (vergl. Rheims S. 647). Reims 1697.

Die Mineralquellen von Hermonville, drei Lieues nordöstlich von Rheims, zwei an der Zahl, die unter dem Namen Fontaines de Moncet bekannt sind, werden für bituminöse Sehweselwasser gehalten und gegen Asthma, Rheumatismus u. s. w. empfohlen

Carrère, catalogue a. a. O. S. 208.

#### 3. Im Dép. des Ardennes:

Die Mineralquelle von Laif our entspringt in der Nähe dieses von Mézières vier Lienes entfernten Dorfes, in dem Gehölz von Revin. Das Mineralwasser ist klar, geruehlos, von erfrisehendem säuerliehem, leieht adstringirendem Geschmack und enthält nach Amstein's von Echelle Analyse in einem Litre:

| Kohlensaure Kalkerde     |   |   |   | 0 |   | 0,0031  | Frum   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---------|--------|
| Kohlensaure Talkerde     | • | • | • | • | • | 0,0001  | Al uni |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   |   | • | • | 0,0400  |        |
| Chlornatrium             |   |   |   | • | • | 0,0037  |        |
| Chlorealcium . }         |   |   |   |   |   | 0,0014  |        |
| Chlormagnesium 3 · · ·   | • | • | • | - | • | 0,0014  |        |
| Sehwefelsaure Kalkerde   |   |   |   |   |   | 0,0365  |        |
| Sehwefelsaure Talkerde   |   |   |   |   |   | 0,0291  | 1      |
| Kieselerde               |   |   |   |   |   | 0,0045  | -      |
| Verlust                  | • |   | • |   |   | 0,0077  |        |
|                          |   |   |   |   |   | 0,1260  | Gram   |
| Kohlensaures Gas         |   |   |   |   |   | 0,019 L | itre.  |

Der von dem Eisenwasser gebildete Niedersehlag besteht aus kohlensanrem Eisenoxydul, einer geringen Menge kohlensaurer Kalk- und Talkerde und Kieselerde. Das Mineralwasser, das den Transporsehr gut vertrügt, ist nach Amstein als Getrünk, täglich eine Flasehe, in allen den Fällen nützlich, wo das Mineralwasser von Spatangezeigt ist.

Thèses de l'école de Pharmacie. Paris 1812. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 363.

Die Soolquelle bei Mézières. Das Departement der Ardennen, reich durch seine Schieferbrüche, Eisengruben und durch die ganz neue Entdeckung eines Marmors, welcher dem sehönsten belgischen zur Seite gestellt werden kann, ist noch durch eine Salzquelle bereiehert, welche ungefähr 3 Kilomètres von Mézières entfernt, in einer Tiefe von 425 Fuß bei Bohrversuchen auf Steinkohlen im J 1827 angebohrt wurde.

Nach der Untersuchung von Wahart-Duneme, Apotheker zu tharleville, hat diese Soole ein specif. Gewicht = 1,010, das des Wassers = 1,000 gesetzt, nud enthält in 500 Gran:

| Schwefelsaures Natron.      |   |   |   | 1./ |   | 1,457 Gr. |
|-----------------------------|---|---|---|-----|---|-----------|
| Chlornatrium                |   |   |   |     |   | 2,335 —   |
| Chlormagnium                |   |   |   |     | • | 0,536 —   |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde |   | • |   | •   | • | 0,228 —   |
| Eisen                       |   | • | • | •   | • | Spuren    |
| Schwefelsaure Kalkerde      | • | • | • | •   | • | 0,394 —   |
|                             |   |   |   |     |   | 4,950 Gr. |

Journal de Pharmacie. T. XIII. p. 627.

#### 4. Im Dép. de l'Aube:

Wei

G

(in

15 1

1 5

ral is

Die Mineralquellen von La Chapelle-Godefroy entppringen, zwei an der Zahl, in der Nähe dieses eine Lieue von Noeent entfernten Dorfes, auf dem linken Ufer der Seine. Das zu den Kisensäuerlingen gehörende Mineralwasser enthält nach der Analyse con Cadet-Gassicourt und Eusèbe Salverte in einem Litre:

| Kohlensaure Kalkerde .   |   | • | • |       | 3,630 Gram.  |
|--------------------------|---|---|---|-------|--------------|
| Kohlensaures Eisenoxydul | • | • | • | •     | 3,030 —      |
|                          |   |   |   | - 11. | 6,660 Gram.  |
| Kohlensaures Gas         |   |   |   | •     | 1,556 Litre. |

Journal général de Méd, de Chir. et de Pharm., réd par Sédillot.

Annales de Chimie. Tom. XLV. p. 305.

# VI. Die Heilquellen des Gebiets des französischen Tieflandes.

Die Bodenbeschaffenheit dieses die größere Westhälfte von Frankreich einnehmenden Gebiets und seine Gliederung in drei von einander gesonderte Becken, in das südliche der Garonne, das mittlere der Loire und das nördliche der Seine, ist bereits bei der geographischen Uebersicht Frankreichs, womit wir die französischen Mineralquellen eingeleitet haben, ausführlich erörtert worden. Wir verweisen daher in dieser Beziehung auf S. 240 ff., und fügen nur noch hinzu, dass die französische Bretagne, welche dem mittlern der erwähnten Becken, dem der Loire angehört, ebenfalls einem vulkanischem Erschütterungskreise ausgesetzt gewesen ist, wie wir dies von einem grossen Theile der auf der Osthälfte Frankreichs liegenden Gebirgslandschaften, namentlich von denen der Auvergne nachgewiesen haben. Wenn aber diese letztern offenbar von einem Erschütterungskreise abhängen, der im mittel-Tändischen Meere seinen Sitz hat, so scheinen die in der Bretagne wahrgenommenen vulkanischen Erscheinungen, wie Erdbeben und die durch diese hervorgebrachte Bodenveränderung und das Vorkommen von Mineralquellen, einem

Mern Kreise anzugehören, der von Hoff der Isländische sehütterungskreis genannt wird, und der seine Wirkungen er Grofsbritannien auch durch den nördlichen und westmen Theil von Frankreich bis zur Bretagne, die vielleicht der Urzeit mit den südlichen Küsten von England zummengehangen, fortgesetzt hat.

Die auf diesem Gebiet vorkommenden Heilquellen sind aur zahlreich, aber von verhältnismässig geringerer Betung als in dem östlichen Gebiete von Frankreich; ch zeichnen sich einige Eisenwasser, die hier in großer und fast aussehliesslich vorkommen, durch großen lichthum mineralischer Bestandtheile, namentlich Ein, aus.

Wir theilen sämmtliche Mineralquellen des französinen Tieflandes in:

A. Die Heilquellen des Garonne-Gebiets, alten Provinzen: Gascogne, Guyenne, Perigord, goumois, Sainte-Onge und Aunis, oder die Déparments: Lot et Garonne, Gironde, Charente, Charentelérieure;

süd

ral

mi.

ret

- B. Die Heilquellen des Loire-Gebiets, die den Provinzen: Berry, Orléannais, Touraine, Anjou, Maine, bitou, Vendée und Bretagne, oder die Départements: piret, Loire et Cher, Jndre et Loire, Maine et Loire, urthe, Mayenne, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-lérieure, Ille et Vilain, Morbihan, Côtes du Nord, Fisterre;
- C. Die Heilquellen des Seine-Gebiets, die ten Provinzen: Isle de France, Normandie, Artois, ccardie, Flandern und Hennegau, oder die Départements: Seine, Seine et Marne, Seine et Oise, Aisne, see, Eure et Loir, Eure, Seine inférieure, Orne, advados, Manche, Somme, Pas de Calais und Nord mfassend.

Observations expérimentales sur les eaux de la Seine, de Marne, d'Arcueil et de puits, par L'Amy. Paris 1749.

v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erd. oberfläche a. a. O. Th. I. S 307 ff. Th. II. S. 402.

Keferstein, Tentschland geognostisch-geologisch dargestellt. a. a. O. Th. V. 6. S. 95.

Raumer, der Tertiär - Kalkstein bei Paris, in: Lüdde, Zeitschrift für vergleichende Erdkunde. 1842. Band I. Heft I. S. 68. ff.

# A. Die Heilquellen des Garonne-Gebiets.

Die Mineralquellen von Availles oder Absac, ch der kleinen Stadt dieses Namens genannt, die am keen Ufer der Vienne, im Département de la Charente, der Grenze des Dép. de la Vienne gelegen und von ansolens zwei, von Poitiers eilf Lieues entfernt ist, entringen am Fusse eines Hügels, 1000 Schritte von der audt, werden zahlreich besucht und haben einen Médecinnecteur, Hrn. Dassit.

Die salinischen Mineralquellen, drei an der Zahl, werm in eben so vielen Bassins gesammelt, von denen eins den schwarzen, dicken, stinkenden Mineralschlamm enttt, der örtlich angewendet wird; sie geben in zwölf unden 80 Hektolitres Wasser, das kalt, klar, perlend, truchlos und von leicht salzig-bitterem Geschmack ist. ach O. Henry's chemischer Analyse enthält ein Litre ssselben:

| Doppeltkohlensaure<br>Doppeltkohlensaure |   |   | • |     | •    | 0,032         | Gram. |
|------------------------------------------|---|---|---|-----|------|---------------|-------|
| Chlorcalcium Chlormagnesium              | , | • |   | • . | .• ' | 0,671         |       |
| Chlornatrium .<br>Schwefelsaure Kalk     |   |   | • |     |      | 2,250 $0,095$ |       |
| Schwefelsaures Nat                       |   |   |   |     |      | 0,025         |       |

| Organische Materie                          | •     |        | •   |   |   | 0,017 Gram. |
|---------------------------------------------|-------|--------|-----|---|---|-------------|
| Kieselerde und Eisenoxyd                    |       | •      | •   | • |   | Spuren      |
|                                             |       |        | ,   |   |   | 3,090 Gram. |
| Kohlensaures Gas Atmosphärische Luft, reich | an St | icksta | {m} | • | • | unbestimmt. |

Das Mineralwasser, welches diuretisch und laxirend wirkt, wird, des Morgens nüchtern in der Dose von Anfangs zwei Gläsern, womit man bis auf zwei Litres steigt, getrunken, mit Erfolg angewandt bei Quartanfiebern, Stokkungen der Unterleibseingeweide, Leukorrhöe, Chlorose, Krankheiten der Harnwege, Schwäche des Magens.

P. Rondelet, aquarum Avallensium medicatorum descriptio. Parisiis 1640.

De Launay, dissert. sur les eaux min. d'Availles. 1772. Journal de méd. par Leroux. T. X. p. 476. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 510. Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 521.

Hieran schließen sich:

#### 1. Im Dép. de Lot-et-Garonne:

Das Mineralwasser von Lasserre in der Nähe von Francescas ist kalt, geschmack- und geruchlos, wirkt laxirend und enthält nach Dulong's Analyse in einem Litre:

| a la |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde (kryst.)          | 0,135 Gram.    |
| Schwefelsaures Natron (kryst.)           | 0,060 —        |
| Chlornatrium                             | 0,048 —        |
| Chlormagnesium (kryst.)                  | 0,041          |
| Kohlensaure Kalkerde (bas.)              | 0,254 —        |
| Kohlensaure Talkerde (bas.)              | 0,003 —        |
| Schwefelsaure Kalkerde                   | 0,068 —        |
| Kieselerde                               | 0,003 —        |
| Harzige Substanzen                       | Spureu         |
|                                          | 0,612 Gram.    |
| Atmosphärische Luft                      | 48,191 C.Cent. |
| Kohlensaures Gas                         | 47,000 —       |
|                                          | 95,191 C.Cent. |
|                                          |                |

Journal de Pharmacie. Tom. XI. p. 390.

Die Mineralquellen von Grateloup, eine Lieue von Tonens, zwei an der Zahl, — und die Mineralquelle von Castel-Houx, welche erst im J. 1836 entdeckt und von O. Henry analywurde.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 490.

Samazeuilh, eaux minérales de Casteljaloux, Dép. de Lot et conne, découvertes en 1836. Paris 1839.

Patissier, rapport a. a. O. S. 76.

i

H

Si

Di:

Die Mineralquelle von Langon, einer kleinen, von Bormux acht Lieues entfernten Stadt.

B. Milhorde, de la fontaine auprès de Langon. 1556.

#### 2. Im Dép. de la Gironde:

Das Mineralwasser von Bordeaux ist in zwei in der rafse la Rousselle befindlichen Brunnen vorhanden, enthält, aufser mig kohlensaurem Gase, nach Cazalet Chlornatrium, Epsomsalz, utronsalze und Eisen, und wird Personen von lymphatischen und kochymischen Constitutionen empfohlen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 300. Aucien journal de méd. Novembre. 1780.

#### 3. Im Dép. de la Charente:

Die Mineralquelle von Planche-Minier, einem zwei eunes östlich von Angoulème gelegenen Dorfe, entspringt am Fusse tes Hügels und ist ein Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 466.

#### 4. Im Dép. de la Charente-inférieure:

Die Mineralquelle von Montendre, einem fünf Lieues Illich von Jonzac gelegenen Flecken, und die von Pons, drei Lieues redlich von Jonzac, sind kalte salinische Mineralwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 518.

Die Mineralquellen von Archingeay, einem fünf Lieues Ilwestlich von Saint-Jean-d'Angely gelegenen Dorfe, entspringen rei an der Zahl, in der Mitte eines viereckigen gepflasterten Basss, das ihnen den Namen der Fontaines carrées gegeben hat. Das neralwasser ist kalt und enthält nach Marchand Eisen, Chlorna-

trium und einige andere Bestandtheile und soll eröffnend, diuretisch wirken.

Marchand, analyse raisonnée des eaux min. de la vallée d'Archingeay, en Sainte-Onge. Saintes 1777.

Carrère, catalogne a. a. O. S. 455.

Die Mineralquellen von Soubise oder Rouillasse entspringen, vier an der Zahl, aus einem Bassin in der Nühe der kleinen Stadt Soubise; Venette schreibt ihnen Vitriol, Erdharz, Chlornatrium und eine ocherartige Erde als Bestandtheile zu.

N. Venette, sur la nature et les vertus des eaux min. de la Rouillasse. La Rochelle 1682.

# B. Die Heilquellen des Loire-Gebiets.

tspringen eine Viertel-Lieue von dieser im Département la Vienne, am Zusammenfluss der Creuse und der Garmpe gelegenen, von Châtellerault vier, von Saint-Manre ster großen Straße von Paris nach Bordeaux sieben eines entfernten Stadt, zwischen zwei Hügeln aus Kalkmation in einer angenehmen, gesunden Gegend.

Die schon lange bekannten, aber vernachlässigt gewesenen Heilquellen dl durch Milon, ersten Arzt Ludwigs XIII., wieder in Aufnahme commen. Man findet neben ihnen bequem eingerichtete Häuser Aufnahme von Kurgästen, auch ein Militair-Hospital. Die Saidauert vom Juni bis zum 15. September. Médecin-inspecteur ist Destouches.

Es sind hier drei Quellen vorhanden, die in gemauer-Bassins gesammelt werden und in geringer Entfernung in einander zu Tage kommen. Das Wasser derselben hell und klar, hat die Temperatur der Atmosphäre, den faden, unangenehmen Geschmack und verbreitet einstarken Geruch nach Schwefelwasserstoffgas. Nach ist im J. 1805 angestellter chemischen Analyse entten sechzehn Unzen desselben:

|    | Schwefelsaures Natron  |   |   |   |     |   |                     | 8,336 Gr.     |
|----|------------------------|---|---|---|-----|---|---------------------|---------------|
|    | Chlornatrium           | • | • | • | •   | • |                     | 1,250 —       |
|    | Kohlensaure Talkerde   |   |   |   | •   |   |                     |               |
|    | Kohlensaure Kalkerde   |   |   |   | •   |   |                     | 5,835         |
|    |                        |   |   |   |     |   |                     | 16,258 Gr.    |
|    | Schwefelwasserstoffgas |   | • |   | . 1 |   | 0 a . <sub>9.</sub> | 7,648 Kub. Z. |
| 11 | I. Theil.              |   |   |   |     |   | T                   |               |

Die von Boullay und Henry im J. 1837 mit versendetem Mineralwasser vorgenommene Untersuchung ergab dieselben Bestandtheile: schwefelsaure Kalkerde und Spuren erdiger Karbonate, Kieselerde, Chlornatrium, organische Substanz; aber weder Schwefelwasserstoffnoch kohlensaures Gas. Der gelbgrünliche Schlamm der Quellen enthält außer Sand und erdigen Karbonaten Spuren von Schwefeleisen und eine grünliche flockige organische Substanz. Die Quellen, die bisher allgemein für Schwefelquellen galten, sind dies also nicht; es ist indessen möglich, daß das Wasser, in Folge einer Reaction der organischen Substanz auf den schwefelsauren Kalk, vorübergeheud einen solchen Charakter aunimmt, wenn es steht.

Das Mineralwasser wird innerlich als Getränk, äußerlich als Bad, Douchen und Waschungen angewendet, — äußerlich jedoch erwärmt zu 28—30° R. Man trinkt es anfangs zu zwei bis drei Gläsern und steigt damit nach und nach bis zur Dosis von anderthalb Litres.

Die Wirkungen desselben sind noch nicht hinlänglich festgestellt; man macht sogar einen Unterschied zwischen den einzelnen Quellen, die in ihren chemischen Mischungsverhältnissen sich ganz analog verhalten. Nach älteren Schriftstellern ist die Anwendung des Mineralwassers im Allgemeinen contraindicirt bei Lungenschwindsucht, Pleuresie oder chronischer Pneumonie; dagegen der Gebranch der ersten Quelle gerühmt wird bei Hautkrankheiten, Wechselfiebern, Stockungen und Anschoppungen der Unterleibsorgane, Skropheln und Hypochondrie, — der der zweiten in der Blasenkolik, — der der dritten bei Unterdrückung des Monats- und Hämorrhoidalflusses, Chlorose und Icterus. — Zu Waschungen bedient man sich des Wassers bei Kopfgrind, Flechten und psorischen Geschwüren.

Déscription de la fontaine trouvée à la Roche-de-Pouzay, près de Châtellerault, cette année 1573. Paris 1573.

Milon, déscription des fontaines médicinales de la Roche-Pozay, en Touraine, recognues et mises en leur ancienne vertu, au commencement du mois d'août 1615 etc. Paris 1617; — 1661.

C. Martin, nouvelle déscription des caux min. de la Roche-Pouzay, en Touraine, avec un recucil d'observations sur les effets de ces caux. Châtelleranlt 1737.

Nature considérée. 1774. T. V. p. 323.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 456.

Joslé, essai analytique sur les eaux min. sulfureuses froides a Roche-Pouzay. 1805.

Journ. de méd., chir. et de pharm., par Corvisurt, Leroux Boyer. T. XXII. Paris 1811. Juillet.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 490.

Hsid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 176.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 207.

iBulletin de l'Acad. royale de méd. 1838. T. II. p. 489.

Mérat, rapport a. a. O. S. 63.

Bains d'Europe. S. 383.

2. Die Mineralquellen von Bilazay befinden in dem Dorfe gleiches Namens, im Département des ux-Sèvres, von Thouars zwei, von Poitiers acht und von mur sechs Lieues entfernt.

lEs giebt hier nur einige dürftige Badeeinrichtungen; dennoch den die Quellen zahlreich aus der Nachbarschaft besucht. Médeinspecteur ist Hr. Pascalis.

Man unterscheidet hier drei Mineralquellen: eine einaltige von 14° R. Temperatur und zwei schwefelhaltige 20° R. Temperatur, die sehr ergiebig fließen, einen ikken Geruch nach Schwefelwasserstoffgas verbreiten, ungenehm schmecken und, nach einer im J. 1774 von touart und Linacier angestellten Analyse, von gleiter Natur zu sein scheinen: die eine von ihnen wird Bassulfureux genannt.

Seit einer Reihe von Jahren war daselbst die mit dem nen Bassin sulfureux bezeichnete Quelle bekannt und de häufig gegen Hautkrankheiten benutzt; wenn aber Wasser in der Nähe eines öffentlichen Waschplatzes mit dem dieses letztern, das nur aus dem Abfluss der Elle bestand, mischte, so wurde dasselbe dadurch so ein, dass man mehrmals diesen Waschplatz unterdrükmuste, und immer hatte es alsdam die schweslichten enschaften verloren; auch schrieben die Einwohner mit Iht die Wirkungen dieses Wassers der Vermischung dem des Waschplatzes zu. Um die Ursache dieser unomene aufzuklären, analysirte O. Henry, auf Er-

Tt2

wasser und liefs zu diesem Ende mehrere Flaschen mit dem aus dem Waschplatze und andere mit dem unmittelbar am Abflusse der Quelle geschöpften Wasser füllen. Er erhielt folgende Resultate:

Das am Abflus aus der Quelle vor der Vermischung mit dem am Waschplatze geschöpfte Wasser hatte einen faden, leicht salzigen Geschmack, keinen merklichen Gernch, völlige Durchsichtigkeit, die durch Kochen, wobei sich etwas weißes Pulver absetzte, kaum verschwand. Es machte den Veilchensyrnp kaum grün.

Das aus dem Waschplatze (Bassin sulfureux) geschöpfte Wasser hatte einen unangenehmen bittern Geselmack, einen sehr deutlichen Geruch nach Schwefel und modrigem Wasser. Die Durchsichtigkeit verschwand schnell bei Berührung mit der Luft, wodurch das Wasser weißlicht wurde, alsdann merkliche Spuren von Hyposulfaten enthielt und mit häutigen Blättehen einer besondern organischen Substanz sich bedeckte. In jeder Flasche befand sich ein schwarzer Bodensatz dieser organischen Materie mit etwas Schwefeleisen. Durch Kochen trübte sich das Wasser, setzte kehlensaure Erden ab und verbreitete einen Geruch nach gekochten Schminkbohnen; es machte alsdann den Veilehensyrup stark grün und enthielt noch viel Hydrothionsäure in gebundenem Zustande.

In einem Litre des Wassers waren enthalten:

|                           | 1. vor d. Ver | mischung 2, 1 | nach d. Vermischung |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                           | mit dem       | Wasser des    | Waschplatzes:       |
| Chlornatrium              | 0,165 Gra     | mmes .        | 0,167 Grammes       |
| Chlormagnium              | 0,030         | <u> </u>      | Spuren              |
| Chlorkalium               |               |               | Spuren              |
| Schwefelsaures Natron .   | 0,00.         |               | 0,060 —             |
| Schwefelsaure Talkerde.   | 0,000         |               |                     |
| Schwefelsaure Kalkerde.   | 0,280         |               | 0,026 —             |
| Unterschweflichtes Natron | }             |               | 0,042 —             |
| Unterschweflichter Kalk   | ,             |               |                     |
| Kohlensaure Kalkerde .    | 0,263         |               | 0,300 —             |
| Kohlensaure Talkerde .    | , 0,021       | -             | Spuren              |

|   | Alensaures Natron                        | 0,130 Grammes  |
|---|------------------------------------------|----------------|
|   | hlensaures Eisenprotoxyd 0,020 Grammes . | • • •          |
|   | pesphorsaures Natron oder                |                |
|   | talk                                     | Spuren         |
|   | ssel- und Alaunerde . 0,080              | 0,120          |
|   | wwefeleisen und Eisenper-                |                |
|   | anische Materie . Spuren                 | nicht bestimmt |
|   | aanische Materie . Spuren                | 0,020 —        |
|   | tte von Vegetabilien und                 |                |
|   | eand 0,011 — ,                           |                |
| ١ | 1,027 Grammes                            | 0,865 Grammes  |
|   | Mensaures Gas Spuren                     | 0,2000 Grammes |
|   | dirothionsiure, freie und                |                |
|   | cebundene                                | 0,0637         |
|   | eebundene                                | unbestimmt.    |
|   | 200                                      | 0,2637 Grammes |
|   |                                          | - /            |

chi

06

i

16

M

25.

ľ

Nach dieser Untersuchung ist die ursprüngliche Zummensetzung des letztern:

| Chlornatrium                                | 0,167 Grammes. |
|---------------------------------------------|----------------|
| Chlorkalium }                               | Spuren         |
| Chlormagnium )                              | phiten         |
| Schwefelsanres Natron                       | 0,063. —       |
| Schwefelsaure Kalkerde                      | 0,039 —        |
| Doppeltkohlensaures Natron                  | 0,207          |
| Doppeltkohlensaure Kalkerde                 | 0,430 —        |
| Doppeltkohlensaure Talkerde                 | Spuren         |
| Phosphorsaures Natron oder Kalk             | Spuren         |
| Kiesel- und Alaunerde                       | 0,120 —        |
| Schwefeleisen                               | unbestimmt     |
| Organische Substanz von fetter und eiweifs- |                |
| artiger Natur                               | 0,200          |
|                                             | 1,226 Grammes  |
| Kohlensaures Gas                            | 0,020 Grammes  |
| Schwefelwasserstoffgas                      | 0,011 —        |
| Stickstoff                                  | unbestimmt     |
|                                             | 0,031 Grammes  |

Aus diesen beiden Versuchen ergiebt sieh, das in dem asser des Waschplatzes, worin man keine Spuren von Alfaten wieder findet, diese Salze entweder durch die ornischen Substanzen oder durch die Seise zersetzt und andern Verbindungen umgebildet sind, wodurch das asser andere Eigenschasten erhalten muß. Das vor der

Vermengung im Waschplatze geschöpfte Wasser hatte, mit Seife versetzt, nach einigen Wochen einen deutlichen Geruch nach Schwefel erhalten, ohne Zweifel durch die schon stattgefundene Zersetzung der schwefelsauren Salze. Diese Zersetzung muß in Beziehung auf die Menge des gebildeten Hydrosulfats sehr verschieden ausfallen und es wird schwer sein, dem Schwefelwasser von Bilazay einen bestimmten Platz unter den Mineralwassern anzuzeigen.

Das Mineralwasser wird hauptsächlich gegen Hautkrankheiten und zwar mit großem Erfolge angewandt.

Raulin, traité analytique des eaux min. 1774. Vol. II. chap. 7. Linacier, instruction sur l'usage des eaux min. de Bilazay. 1777. Desaux in: Bullet. de la soc. d'agric., Belles-lettres etc. de Poitiers. 1826. T. II. p. 53.

Révue médicale, 1827. T. III. p. 530, 1828. T. III. p. 478.

O. Henry in: Journal de Pharm. T. XIII. 493.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. p. 163.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 486. Bains d'Europe. S. 381.

3. Die Mineralquelle von Dinan entspringt eine Viertel-Liene von dieser im Département des Côtes-du-Nord, von Saint-Malo sechs, von Paris 89 Lienes gelegenen Stadt, zwischen zwei Hügeln in einem reizenden, durch die Sorgfalt der Bewohner noch stets verschönerten Thal, und führt den Namen Coninaie. Sie wird vom Mai bis zum October ziemlich zahlreich besucht und hat einen Médecin-inspecteur, Hrn. Bigeon.

Das Mineralwasser hat die Temperatur von 10-13° R., einen eisenhaften, doch nicht unangenehmen Geschmack und, wenn der Brunnen mehrere Tage lang nicht gereinigt ist, einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas; es ist beständig mit einem leicht klebrigen, irisirenden Häntehen bedeckt, das sich präcipitirend einen gelben, filamentösen, schleinigen Bodensatz bildet. Nach Bigeon's, von Boullay bestätigter Analyse enthält dasselbe kohlensaures Gas, Chlorealeium, Chlornatrium, Chlormagnesium, kohlensaure und schwefelsaure Kalkerde, Kiesel-

rede, kohlensaures Eisenoxydul und eine fettige Substanz, he er der gelatinösen Substanz des Thermalwassers von Hombières für analog hält.

Man wendet dasselbe als Getränk, in der Dosis von wei, vier, aeht bis zwölf Gläsern an; seine erste Wirkung zeht auf die Vermehrung des Appetits und der Transpiraton, aber es regt auch die Sensibilität des Magens auf med bewirkt oft, besonders in den ersten Tagen, Erbreehen, eeschleunigung der Circulation, selbst fieberhafte Betegungen und eine Art von Trunkenheit. Man benutzt es auptsächlich gegen Sehwäche des Verdauungsapparats, ochwächezuständen nach übermäßigen Ausleerungen, Leutorrhöe, Chlorose, chronischen Blasenkatarrh.

J. du Hamel, de la nature des caux min. de Dinan. Dinan

F. Fanoix, traité de l'eau min. de la Coniaie. Dinan 1688.

Chifoliau, essai anal. des eaux min. de Dinau et de plusieurs putaines voisines de Saint-Malo, de leur nature et de leurs propriétés uns les maladies. Saint-Malo 1782.

L. F. Bigeon, recherches sur les propriétés physiques, chim. t. méd. des eaux de Dinan, Dinan 1812; — Paris 1824.

Nouveau Journ. de méd. T. IV. 1819. p. 358. Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 321.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 360.

Mérat, rapport a. a. O. S. 37.

Bains d'Enrope. S. 295.

CA.

Hieran schließen sich:

1. Im Dép. du Loiret:

Die Mineralquelle von Segray, einem eine halbe Lieue on Pithiviers entfernten Dorfe, entspringt in einem lieblichen, von Volarde au (Epître à Duhamel) besungenen Thale. Das Eisenwasser, das, seit drei Jahrhunderten bekannt, ziemlich besucht ist und nuch einen Médecin-inspecteur, Hrn. Gannard, hat, ist von styptichem, eisenhaftem Geschmack, entwickelt Schwefelwasserstoffgas und unthält schwefelsanres Eisen, schwefelsanre Talk- und Kalkerde. Eine euere von O. Henry angestellte Analyse ist noch nicht mitgetheilt. Is wird nur als Getränk, allein oder mit Wein versetzt, mit Erfolg egen Anschoppungen der Leber und Milz, Chlorose, Schwächezustäne und Harnsteine angewandt.

L. Poillevé, histoire véritable de la déconverte de l'eau min de la fentaine de Segray, ensemble les vertus et propriétés qu'elle a eu beaucoup d'infirmités du corps humain, le tout bien expérimenté. Paris 1620.

P. Poissonet, le secret des eaux min. de la fontaine de Segray. Orléans 1644.

Journal des savans. Juin 1772, p. 415.

Blondet, diss. sur la nature et les qualités des eaux min. et médicinales de Segray. Orléans 1747.

Genest, analyse des eanx min. de Segray. Amsterdam 1776.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 364.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 370.

Mérat, rapport etc. S. 65.

Patissier, rapport etc. S. 76.

Die Mineralquelle von Ferrières, einer kleinen zwei und eine halbe Lieues nordöstlich von Mentargis, vier Lieues von Nemours gelegenen Stadt, ist ein, nach Gastellier, schwefelsaures Eisen, schwefelsaure Kalk- und Talkerde enthaltendes Eisenwasser, das in der Dese von drei Glüsern getrunken, mit Erfolg gegen Dyspepsie, chronische Dysenterie und Icterns, so wie Anschoppungen der Leber angewandt wird.

Patissier et Beutren-Charlard a. a. O. S. 362.

Die Mineralquelle von Noyers, einem fünf Lieues von Mentargis gelegenen Flecken, entspringt am Fuss eines Hügels und ist ein eisenhaltiger Säuerling, der kohlensaures Natron enthält und als tonisirend und siebervertreibend, als Getränk gegen Stockungen der Unterleibseingeweide, Leukorrhöe und Hypechendrie mit Nutzen angewandt wird.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 347. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 366.

Die Mineralquelle von Saint-Gondom, einem zwei Lienes westlich von Gien gelegenen Flecken, ist ein leichter Eisensäuerling, der nach La Chesne Vitriol, salpetersaure Kalkerde, Talkerde und Eisen enthalten soll und als Getränk, zu einem bis drei Pfund, von den Bewohnern der Umgegend gegen chronische Krankheiten der Harnwege benutzt wird.

E. Pommereau, traité des eaux min. de la nouvelle fontaine de Saint-Gendom. Orléans 1676.

La Chesne in: Nature considérée. 1774. T. III p. 275.

Die Mineralquelle von Chateauneuf, fünf Lienes südöstlich von Orléans, — und die von Beaugency, fünf Lienes südwestlich von Orléans, sind den vorigen ähnliche Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 508.

Pollieux in: Journ, compl. du Dict. des sc. méd, 1822. T. XI, Jain.

Das Mineralwasser von Orléans, genannt Eau de l'Erlitage, soll nach Prozet in 120 Pinten: 1½ Gros Selenit, 5½ cos Kalkerde, 60 Grains Eisen, 1 Gros Sylvius-Salz und 2½ Gros egetabilisches Alkali enthalten.

Affiches d'Orléans. 1774. Nr. 38. Carrère, catalogue a. a. O. S. 411.

### 2. Im Dép. de Loire-et-Cher:

Die Mineralquelle bei Saint-Dié entspringt drei Lieues on dieser kleinen Stadt in der Nähe des Dorfes Soles und wird La konne oder la Sainte Fontaine genannt. Sie wird häusig zu mädern angewendet, wobei man indessen dem Mineralwasser Sambuns ebulus zusetzt, und soll sich in dieser Form gegen Gelenkgebliwülste, ehronische Hautkrankheiten und Rheumatismen wirksam eigen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 148.

Die Mineralquelle von Saint-Denis-sur-Loire oder caint-Denis-les-Bois, einem eine Lieue von Blois entfernten vorfe, wird Fontaine de Médicis genannt und ist ein kaltes lisenwasser.

P. Renéaulme, la vertu de la Fontaine de Médicis, près Saintdeuis-les-Bois. 1618.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 148.

### 3. Im Dép. de l'Indre et Loire:

Die Mineralquelle von Veigne, vier Lieues südöstlich von Fours, am Indre, ein Eisenwasser, — und die von Vallère, vier Lieues westlich von Tours, am Cher, zwei an der Zahl, deren eine in kaltes, alkalisches Eisenwasser, die andere eine warme eisenhalige Schwefelquelle ist.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 519.

Die Mineralquelle von Samblancey, einem vier Lieues mordwestlich von Tours gelegenen Flecken, entspringt in dem Schlofsmofe und ist ein alkalisches, gäsreiches Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 519.

Die Mineralquelle von Château-la-Vallière entspringt wine halbe Lieue südlich von diesem Fleeken und wird als ein an Eisen und Selenit sehr reiches Wasser bezeichnet. Dasselbe gilt won der Mineralquelle von Vaujours, einem eine Lieue südlich von der vorigen entfernten Schlosse, die nur ein wenig schwächer und darum leichter zu ertragen als jene sein soll.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 467.

#### 4. Im Dép. de la Maine et Loire:

Die Mineralquellen von Martigné-Briant oder Joannette entspringen bei diesem Flecken, eine Lieue von Chevagne und fünf Lieues von Angers entfernt, und werden zahlreich genug besucht, um einen eignen Médecin-inspecteur, Hrn. Baillergeau zu halten.

Die Mineralquellen, deren man vier unterscheidet: Source martiale oder aneienne, Source volatile, Source alcaline oder basse, — sämmtlich salinische Eisenwasser, — und die Source chaude, eine lane Schwefeltherme, zeigen in ihren Umgebungen große Lager von Oeher und poröse Steine, die einen hepatischen Gernch verbreiten, so wie schwarze vegetabilische Substanzen von demselben Geruch. Das Wasser der ersten drei Quellen ist kalt, klar, von herbem, eisenartigem und salzigem Geschmack, und scheint schwefelsaures Eisen, sehwefelsaures Natron u. a. zu enthalten, — das der vierten Quelle von ekelerregendem Geschmack, leicht hepatischem Geruch und der Temperatur von 17° R. bei 13° R. der Atmosphäre.

Das Eisenwasser wird bei Störungen der Verdauung, Appetitlosigkeit, nervösem Erbrechen, Wechselfiebern, Leukorrhöe, eingewurzelten Diarrhöen, — das Thermalwasser bei ehronischen Pulmonar-Katarrhen

und veralteten Hautaffectionen mit Erfolg angewandt.

Raulin, traité analytique des caux min. 1774. Vol. II. chap. 11. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 520.

Die Mineralquelle von Chaudefont oder Chaudefons, einem vier und eine halbe Lieues von Angers entfernten Flecken, ist weuig bekannt, eben so wie die von Chemillé, einer drei Lieues nordöstlich von Beaupreau gelegenen Stadt, welche deuen, die davon trinken, Koliken verursachen soll, — die von Soncelles, einem drei Lieues nordöstlich von Angers gelegenen Flecken, welche St. Amand oder St. Armand genannt wird, — und die von Angers, die den Namen La Carrière-de-Bouillon führt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 466-468.

Die Mineralquelle von Saint-Germain, einem eine halbe Lieue von Montfaucon und sieben Lieues von Nantes entfernten Dorfe, welche Source des trois Lotos, so wie die von Montigne, einem zwei Lieues nördlich von La Flèche gelegenen Flecken, welehe Source de la Courière genannt wird, und eine etwas höhere Temperatur als die der Atmosphäre hat, sind starke Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 468. 479.

Die Mineralquelle von Chaumont, einem drei Lieues westlich von Baugé gelegenen Dorfe, ist unter dem Namen Fonsrouilleuse oder Fontaine rouillée bekannt und ein an kohlensaurem Gase reicher Eisensäuerling, der auch Chlornatrium enthält.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 467.

Die Mineralquellen von Duretal, einer vier Lieues von ingers entfernten Stadt, von denen die eine den Namen Petitois-Gourd, die audere den Namen la Maurepas führt, sind issenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 468.

#### 5. Im Dép. de la Sarthe:

Die Mineralquelle von Ruillé, einem kleinem Dorfe des trrondissement von Saint-Calais, entspringt in einem Thale und wird der Gegend Tortaigne genannt. Sehon früher 1790 von Guetet und Brun analysirt, wurde sie im J. 1807 von neuem von Gentron und Dessaignes der ehemisehen Untersuehung unterworfen; utztere fanden in einem Litre des Eisenwassers:

| Chlorealcium             | 0,183 Gram.  |
|--------------------------|--------------|
| Chlornatrium             | 0,159 —      |
| Sehwefelsaure Kalkerde   | 0,042 —      |
| Kohlensaure Kalkerde     | 0,097 —      |
| Alaunerde                | 0,014 —      |
| Kieselerde und Eisenoxyd | 0,027 -      |
| Animalische Materie      | 0,024 -      |
|                          | 0,546 Gram.  |
| Kohlensaures Gas         | 0,035 Litre. |
| Atmosphärische Luft      | 0,013 —      |
|                          | 0,048 Litre. |

Versendet, entweicht das Gas und der Eisengehalt des Wassers ehhlägt nieder. Gendron hält dasselbe gegen Stockungen, Sehwähne des Magens, Säure im Magen, Chlorose, Leukorrhöe, Skropheln für nützlich.

Annaire de la soc. de méd. du Dép. de l'Eure. T. VII. p. 164. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 369.

#### 6. Im Dép. de la Mayenne:

Die Mineralquelle von Chantrigné, einem Fleeken in er Nähe von Niort, — die von Grazay, zwei Lieues von Mayenne, — die von Saint-Jean-sur-Maine, vier Lienes von Laval, Lau de Tisseu genannt, werden als mehr oder minder starke Eienwasser bezeichnet.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 500. 501.

Die Mineralquelle von Château-Gontier entspringt dicht im Thore dieser, von Angers acht Lienes nordwestlich entfernten ttadt, wird Fontaine de Pougues genannt und enthält nach eieer von Bécoeur und Touchaleanme angestellten Analyse in inem Litre Wasser, außer kohlensaurem Gase:

| Kohlensaures Eisenoxydul 1,384 Gr. |
|------------------------------------|
| Kohlensaure Kalkerde :             |
| Kohlensaure Talkerde               |
| Schwefelsaure Kalkerde 4,229 —     |
| Schwefelsaure Talkerde             |
| Schwefelsaures Natron 6,437 —      |
| Chlormagnesium                     |
| Chlornatrium                       |
| Kieselerde 0;201 —                 |
| Extractivstoff                     |
| Verlust                            |
| 20,922 Gr.                         |

Journal de chimic médicale. Tom. II.

#### 7. Im Dép. de la Vienne:

Die Mineralquelle von Mirebeau soll ein von Carrère angeführtes Schwefelwasser sein, dessen Vorhandensein sich jedoch nicht bestätigt hat. Dagegen ist die Mineralquelle von Cernay, vier Lieues östlich von Châtellerault, welche Sentinet genannt wird, eine Schwefeltherme.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 510.

Die Mineralquelle von Saint-Laon, in der Nähe von Louden, — so wie die von Trois-Moutiers, zwei Lieues südöstlich von Louden, wird als Eisenwasser, dagegen die von Bournan, zwei Lieues nördlich von Louden, als ein Schwefelwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. O. S. 510. 519.

Die Mineralquelle von Candé, unweit der vorigen, enthält nach Mitouart Eisen, schwefelsaure Kalkerde und Chlorealeium und wird von Raulin als laxirend, auflösend, eröffnend, tonisirend und diuretisch bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 421.

#### 8. Im Dép. des Deux-Sèvres:

Die Mineralquelle bei Caunay im Arrondissement von Melle, welche Fontadan genannt wird, ist ein Eisenwasser, das von den Bewohnern der Umgegend hänfig gegen Schwäche des Verdauungsapparats mit Erfolg angewandt wird.

Bains d'Europe. S. 383.

Die Mineralquelle von Degrancou im Arrendissement von Niort, ist ein an kohlensaurem Gase reicher Sänerling, der von den Bewohnern der Gegend eben so gegen Krankheiten als zu einem erfrischenden Getränk benutzt wird.

Bains d'Europe a. a. O. S. 382.

Die Mineralquelle von Combraud, zwischen Bressuire und mâtillon, hat purgirende Eigenschaften.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 510.

#### 9. Im Dép. de la Vendée:

Die Mineralquelle von Boisse, eine halbe Lieue von Fonmay-le-Comte, enthält nach Gallot kohlensaure Talkerde, Chloratrium und Selenit und soll purgirend wirken. Dieser analog sind ee Quellen zu Réaumur, einem sieben Lieues nördlich von Fontemy-le-Comte gelegenen Flecken, auf der Schlosswiese, und die Quelle Ramée in einer Antimonium-Mine in der Nähe von Pouzauger.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 422. Mém. de la Soc. royale de méd. Tom. I. p. 405.

Die Mineralquelle la Brossardière; gegenüber einer alm Abtei gleiches Namens eine Lieue von la Roche-sur-Yon, enthält lisen, Selenit u. s. w. und soll leicht purgirend, diuretisch und erffnend wirken.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 423.

Die Mineralquelle les Fontenelles, so genannt von eier alten Abtei, in deren Nähe sie entspringt, von Bourbon-Vendée ine Lieue, von Nantes zehn Lieues entfernt, ist ein Eisenwasser, als nach früheren Analysen kohlensaures Eisenoxydul, Chlornatrium nid schwefelsaure Kalkerde enthält, und in der Umgegend gegen echwäche des Verdauungsapparats, Drüsenkrankheiten u. s. w. häufig extrunken wird.

Mém. de l'acad, roy. des Sciences, 1767. p. 256. Carrère, catalogue a. a. O. S. 424. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 362.

Die Mineralquelle von Treise-Vens, einem zwei Licues von Mortagne, 300 Schritte von dem Fleeken Saint-Laurent entfernmen Weiler, ist unter dem Namen Saint-Laurent-sur-Sèvre eekannt, enthält nach Gallot sehr viel kohlensaures Eisenoxydul, belenit, kohlensaure Talkerde, Glaubersalz und brennbares Gas und coll, als leicht purgirend, in Stockungen und hartnäckigen Quartaniecbern von Nutzen sein.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 509.

Die Mineralquelle von Mortagne, einer zwei Lieues von Chollet entfernten Stadt, wird von Gallot der vorigen analog ertechtet, obgleich sie weniger reich an festen Bestandtheilen, namentich Eisen, dagegen aber mehr alkalinisch und selenitisch sein, anch in wenig Chlornatrium enthalten soll, und als wirksam in der Kathexie und Stockungen gerühmt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 510.

Die Mineralquelle von Cugan, einem sechs Lieues von Nantes entfernten Fleeken, wird Barbelinge genannt, ist wärmer als die Temperatur der atmosphärischen Luft, hat einen leicht sehwefelichten Geschmaek und setzt einen gelblichen Mineralschlamm ab.

Carrère, catalogne a. a. O. S. 479.

#### 10. Im Dép. de la Loire-inférieure:

Die Mineralquelle von Vallet, einem fünf Lieues von Nantes gelegenen Dorfe, ist ein Eisenwasser, das wärmer als die Temperatur der atmosphärischen Luft, gasreich und von adstringirendem, eisenhaftem Geschmaek ist.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 479.

Die Mineralquelle von Ramée, in der Nähe des gleichnamigen, zwei Lieues südöstlich von Nantes gelegenen Schlosses, ist ein Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 478.

Die Mineralquelle l'Ebeaupin entspringt eine Lieue von Nantes in der Gemeinde Vertou, aus einem thon- und kieselhaltigen Boden. Das gegen Ersehlaffung der Muskelfasern, Stoekungen und Anschoppungen der Eingeweide des Unterleibes und intermittirende Fieber, die in dieser Gegend endemisch sind, mit Erfolg benutzte Eisenwasser ist klar, von eisenartigem, zusammenziehendem Gesehmack, einem ähnlichen Gerneh, einer Temperatur, die stets unter der der atmosphärischen Luft ist, und enthält nach der Analyse von Hectot und Ducommun:

|                                                                 | -, 31 | n einem Litre: | in se | chzelm Unzen: |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|
| Chlorcaleium                                                    |       | 0,003 Gram.    |       | 0,021 Gr.     |
| Chlormagnesium                                                  |       | 0,040 —        |       | 0,300 —       |
| Chlornatrium                                                    |       | 0,006          |       | 0,042 —       |
| Kohlensaure Kalkerde .                                          |       | 0,006 —        |       | 0,042 —       |
| Kohlensanre Talkerde.                                           |       | 0,024 —        |       | 0,193 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                        |       | 0,164 —        |       | 1,239 —       |
| Alaunerde                                                       |       | 0,011 —        |       | 0,085         |
| Kieselerde                                                      |       | 0,011 —        |       | 0,085         |
| Extractivstoff                                                  |       | 0,006          |       | 0,042 —       |
|                                                                 |       | 0,271 Gram.    |       | 2,049 Gr.     |
| Kohlensanres Gas .                                              |       | 0,106 Litre.   |       | 2,460 Kub. Z. |
| Féral in: Mém. de la soc. de méd. de Bruxelles. T. III. p. 313. |       |                |       |               |

Die Mineralquelle von Pornic entspringt eine Viertel-Liene südlieh von diesem in der Gemeinde Clion, in der Nähe von Malmy, zwölf Lienes südlich von Nantes, eine Liene von la Plaine und zwei

Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 361.

F. Simon, die Heilquellen Enropas. S. 66.

der Mündung der Loire in das Meer gelegenen Weiler aus den aalten eines vierzig Fuss über der Meeressläche sich erhebenden, Quarz-Schiefer bestehenden Felsen. Dieselbe befindet sich in Tiefe einer Grotte, welche bei hoher Fluth oft Ueberschwemmigen ausgesetzt ist, wodurch die Benutzung des Mineralwassers ar erschwert wird. Letzteres, unter dem Namen Eaux de Malmu

Goucmalon bekannt, ist vollkommen klar, von fadem, leicht seenhaften Geschmack; der Luft ausgesetzt, trübt es sich leicht und izt einen Eisenocher ab, womit auch die nächsten Umgebungen der quelle, obwohl oft vom Meerwasser ausgewaschen, überzogen sind.

Nach Hectot's chemischer Analyse enthält das im August 109 geschöpfte Mineralwasser:

|              | in einem Lifre: | ın sechzelin Unzen: |
|--------------|-----------------|---------------------|
|              |                 |                     |
| T7 11 . 1 -4 | 0.007.0         | 0.000               |

| Schwefelsaure Kalkerde     |   | 0,007 Gram.  |      | 0,055 Gr. |
|----------------------------|---|--------------|------|-----------|
| Chlornatrium               |   | 0,189 —      |      | 0,486 —   |
| Chlormagnesium             | • | 0,014 —      |      | 0,111 —   |
| Kohlebsaure Talkerde       |   | 0,063 —      | , Ĩ. | 0,500 —   |
| Kohlensaure Kalkerde       |   | 0,007 —      |      | 0,558 —   |
| Kohlensaures Eisenoxydul . |   | 0,014 —      |      | 0,111 —   |
| Kieselsäure                |   | 0,028 —      |      | 0,222 —   |
| Extractivstoff             |   | 0,014        |      | 0,111 —   |
|                            | - | 0,336 Gram.  |      | 2,154 Gr. |
| Waldenganga Cag /          | ~ | unhastimmhan |      |           |

Kohlensaures Gas . ' . unbestimmbar.

e va ltige d A: renk

nzel.

Dasselbe wird als Getränk, täglich zu einer Pinte, gegen Magenhiwäche und langwierige intermittirende Fieber mit Erfolg angeendet. Wegen seiner sanft stärkenden, weniger angreifenden Wiring empfiehlt man es vorzugsweise Frauen von delicater Constituin, deren Functionen gestört, oder die durch anstrengende und häute Wochenbetten geschwächt sind. Auch wird hier oft, in Fällen
in Atonie und allgemeiner Schwäche, mit dem innern Gebrauch des
ineralwassers die Anwendung von Seebädern mit großem Erfolge
irbunden.

Histoire et analyse de l'eau minérale de Pornic par M. Hectt iu: Bulletin de Pharmacie. 1813.

Patissier et Bontrou-Charlard a. a. O. S. 367.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 190.

Bains d'Europe a. a. O. S. 378.

Die Mineralquellen von La Plaine, einem au der Loire weit ihrer Mündung in das Meer, zehn Lieues sidlich von Nantes, er von Paimboenf und eine Liene von Pornic gelegenen Flecken, itspringen. zwei an der Zahl, von denen die ergiebigste 25 Litres ineralwasser in der Stunde liefert, aus den Spalten eines der Insel wirmoutier gegenüber liegenden gegen dreifsig Fuß über dem Spielles Meeres sich erhebenden Felsen. Das eisenhaltige Wasser ist, sech geschöpft, klar, und von einem zusammenzichenden eisenarti-

gen Geschmack, trübt sich aber bald an der Luft, setzt einen Eisenocher ab, und enthält nach Hectot's, Apothekers zu Nantes, Analyse:

| in einem Litre: in seehzehn Unzen:                            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Schwefelsaure Kalkerde . 0,010 Gram 0,078 Gr.                 |  |  |  |
| Chlornatrium 0,045 — 0,364 —                                  |  |  |  |
| Chlormagnesium 0,053 — 0,416 —                                |  |  |  |
| Kohlensaure Talkerde . 0,016 — 0,130 —                        |  |  |  |
| Kohlensanres Eisenoxydul . 0,013 — 0,104 —                    |  |  |  |
| Kieselsäure 0,010 – 0,078 –                                   |  |  |  |
| Alaunerde 0,007 — 0,052 —                                     |  |  |  |
| Feste ölartige Materie . 0,007 — 0,052 —                      |  |  |  |
| 0,161 Gram. 1,274 Gr.                                         |  |  |  |
| Kohlensaures Gas . 0,035 Litre. 0,809 Kub. Z.                 |  |  |  |
| Monnet in: Journal de méd. Juillet 1766. p. 28.               |  |  |  |
| Hectot in: Bulletin de pharmacie. Avril 1813. Tom. V. p. 174. |  |  |  |
| Jonrnal de Pharmacie. Tom. VII. p. 306.                       |  |  |  |
| Bonillon-Lagrange, essai sur les eaux min. a. a. 0. p. 311.   |  |  |  |
| Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 366.                |  |  |  |
| F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 186.                    |  |  |  |

Die Mineralquelle von Forges in der Gemeinde la-Chapelle-sur-Erdre, zwei Lieues von Nantes, ein Eisenwasser, das dem von Forges-les-Eaux (Seine-inférieure), mit dem es nicht verwechselt werden darf, analog ist und, obgleich erst seit wenigen Jahren bekannt, doch sehon mit la Plaine rivalisirt. Nach einer von Prével und Les ant, Apothekern zu Nantes, angestellten chemisehen Analyse enthält ein Litre desselben:

| Chlormagnesium         | 0,03153 Gram. |
|------------------------|---------------|
| Chlorealeium           | 0,00166 —     |
| Kohlensaure Kalkerde   | 0,00332 —     |
| Kohlensanre Talkerde   | 0,01657 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde | unbestimmt    |
| Fettige Materie        | 0,00498 —     |
| Extractivstoff         | 0,00332 —     |
| Eisenoxyd              | 0,01991 —     |
| Kieselerde             | 0,00995 —     |
| Verlust                | 0,00497 —     |
|                        | 0,09621 Gram. |

Journal de Pharmacie. Juillet 1821. Tom. VII. p. 306. Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 362.

Die Mineralquelle La Barberie entspringt eine halbe Lieue von Nantes, auf dem Wege nach Rennes, ist kalt und enthält nach Dabit's Analyse kohlensaures Gas, Chlornatrium, Chlormagnesium, schwefel- und kohlensaure Talkerde, kohlensaure Kalkerde, kohlensaures Eisenoxydul und Thonerde.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 358.

Die Mineralquelle von Pont-Château, zehn Lieues norditlich von Nantes, auf dem Wege nach Vannes, und die von Der-,, einem zwischen Nantes und Rennes gelegenen Flecken, sind welbekannt.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 479.

#### 11. Im Dép. de l'Ille-et-Vilaine:

Die Mineralquellen von Fougères, einer neun Lienes löstlich von Rennes gelegenen Stadt, drei an der Zahl, nämlich: ntaine du Château oder la Couarde, Fontaine de Mon-bers und la Louise werden einfach als kalt bezeiehnet.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 477.

Die Mineralquelle bei Vitré entspringt eine Lieue von diean der Vilaine gelegenen Stadt am Fusse eines Hügels und wird ein kräftiges Eisenwasser gegen Steinkrankheit, Stockungen, Blägen und Gallensieber als wirksam gerühmt.

Mercure de France. 1683. Mai. p. 209. (Carrère, catalogue a. a. O. S. 190.

Die Mineralquelle von Dol entspringt eine Viertel-Lieue dieser kleinen Stadt in der Nähe von Tertre Cruchot, wo11 sie auch genannt wird, und ist ein Eisenwasser.

Mérat et de Lens, dict. de mat. méd. T. II. p. 665.

Die Mineralquelle von Saint-Suliac, einem zwei Lieues St. Malo, am Ausfluß der Ille ins Meer gelegenen Flecken, entnach Chifoliau, der sie gegen Rhachitis, Säure des Magens als heilsam rühmt, in 10 Pots Wasser, außer etwas kohlensau-Gase, 2 Gros 12 Gr. feste Bestandtheile, nämlich: 32 Gr. kohnure Talkerde, 28 Gr. Selenit, 12 Gr. Eisen, 1 Gros Chlornatrium Chloraluminium.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 187.

Die Mineralquellen von Saint-Jouan entspringen eine ttel-Lieue von diesem eine Lieue von Saint-Malo gelegenen Dorfe, eer Nähe der vorigen, auf einer Wiese, — zwei an der Zahl, die Namen St. Jouan und Launay-Quinar führen. Chifon fand in dem Mineralwasser Eisen, Chlorcaleium, schwefel- und eensaure Kalkerde, und hält es gegen Rhachitis, Säure und Vereimungen des Magens, Steinkrankheit und Rhenmatismus für heilsam. (Carrère, catalogue a. a. O. S. 186.

Die Mineralquelle von Saint-Servan, einer kleinen eine Lieue von St. Malo gelegenen Stadt, entspringt in der Nähe worigen in einem öffentlichen Locale, das den Namen VeauTheil.

garni führt, wonach auch das Eisenwasser benannt wird. Nach Chifoliau enthält es Eisen, kohlensaure Kalkerde, Chlorealcium, Selenit, Natron und ist wirksam in der Rhachitis, Stockungen, Krankheiten der Harnwege u. a.

Chifolian, essai anal, sur les eaux min. des fontaines de Launay-Quinar et du Veaugarni, in: Journ. de méd. Mai 1781. p. 438. Carrère, catalogue a. a. O. S. 187.

C.

M

#### 12. Im Dep. du Morbihan:

Die Mineralquelle zu Loyat, in der Nähe von Ploërmel, die ist ein kaltes salinisches Eisenwasser, das klar, von styptischem, hintennach bitterm Geschmack, auf der Obersläche mit einem irisirenden Des Häutehen bedeckt ist und einen ocherartigen Bodensatz fallen läfst. Es wird jährlich von etwa hundert Kurgästen, die sieh in den benachbarten Stüdten Ploërmel und Josselin aufhalten, gegen Gastralgie, Chlorose, Leukorrhöe u. a. getrunken; man schöpft zu diesem Zweck jährlich 3940 Litres Wasser an der Quelle, das während 20-30 Tage, täglich zu einem Litre, angewandt wird.

Mérat, rapport a. a. O. S. 40.

Die Mineralquellen von Hennebon, einer kleinen sechs Lieues von Auray gelegenen Stadt, - zwei au der Zahl, wovon die eine, ein an kohlensaurem Gase reicher Säuerling, eine Lieue von der Stadt entfernt, die andere, ein Schwefelwasser, auf der Promenade befindlich ist und zur Fluthzeit vom Meere bedeckt wird.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 478.

Die Mineralquellen von Pontivy entspringen in den Umgebungen dieser Stadt, zwei an der Zahl: die obere und die untere, welche beide von Chevallier und Lassaigne untersucht worden sind. Erstere, in der Nähe mehrerer Eisenminen gelegen, enthält Chlornatrium, Spuren von Chlorealcium, Eisenoxyd und Kieselerde im Ganzen 0,120 Gram. auf 177 Gram. Wasser; - die andere ergab auf 230 Gram. nur 0,050 Gram. Rückstand, der dieselben Bestandtheile, wie die erste, nur etwas mehr Chlorcaleium, enthielt. Det vom Mineralwasser gebildete Niederschlag besteht aus Chlorn 'einm animalischer Materie und schwefelsaurem Eisen.

Journal de Pharmacie. Septbr. 1821. Tom. VII. p. 418.

#### 13. Im Dép. des Côtes-du-Nord:

Die Mineralquelle von Quillio, einem eine Lieue von Uzel und vier Lienes von Quimper gelegenen Dorfe, so wie die von Saint Brieux, welche Source de Robien genannt wird, - die von Moncontour, einem fünf Lieues von Saint-Brieux gelegenen Flecken welche Bonite genannt wird, - die von Lamballe, eine Viertel Liene von dieser, fünf Lienes südöstlich von Saint-Brieux gelegenen Stadt, welche Guevière genannt wird, - die von Foil, - die von von Villeguihen, einem zwei und eine halbe Lieue von St. wux gelegenen Dorfe, — und die von Paimpol, einer sechs Lieues Hwestlich von St. Brieux gelegenen Stadt, welche Losten genet wird, sind mehr oder weniger gasreiche Eisenwasser.

(Carrère, catalogue a. a. O. S. 479 - 481.

#### 14. Im Dép. du Finisterre:

Die Mineralquelle von Château-Lin, einer sechs Lieues Illich von Quimper gelegenen Stadt, ist ein gegen Stockungen, wrose und beginnende Wassersucht sehr wirksames Eisenwasser. Dasselbe gilt von der Eisenquelle von Koualle, eine Lieue von sst.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 481. Mérat et de Lens, dict. de mat. méd. Tom. II. p. 211.

### C. Die Heilquellen des Seine-Gebiets.

Ko 10

Ko hie (1)

Fet

Kol

Na

Di

ZU

iölf

t VI

vert

Mten:

erhälh

1. Die Mineralquelle von Provins. Diese im Département de Seine-et-Marne, zwölf Lieues südöstlich et st von Meaux, zwanzig Lieues östlich von Paris auf der grossen Strasse nach Deutsehland und der Schweiz gelegenen Stadt von 5800 Einwohnern, ist eben so berühmt durch die vortreffliehe Qualität der hier wachsenden Rosen (Roses de Provins), als ihre zur Klasse der salinischen Eisenwasser gehörenden Mineralquellen.

Die ganz in der Nähe der Stadt aus Kiesboden entspringenden Mineralquellen wurden im J. 1648 durch Dr. Prevost zuerst entdeckt, der die hier bei regnichtem Wetter überall zu Tage kommenden Quellen vereinigen und fassen liefs. Die Hanptquelle wurde darauf im J. 1804 durch Dr. Opoix besser gefasst und erhielt im J. 1805 durch einen hier geheilten Kurgast einen schönen tempelartigen Ueberbau. Dies ist die unter dem Namen Sainte-Croix be- Agen kannte, chemals Fontaine de Saint-Michel genannte, Quelle, welche allein noch im Gebrauch ist. Eine andere, Fontaine Notre Dame benannte, Quelle, die früher auch gefasst und im Gebrauche war, ist 19 de nicht mehr vorhanden. Médecin-inspecteur ist Hr. Naudot.

Das Mineralwasser ist kalt, durchsiehtig, nugewöhn- Con lieh leieht, von zusammenziehend eisenartigem Geschmack ingen und setzt bei längerem Stehen einen gelbliehen Niedersehlag lage ab; zur Zeit eines Sturms oder Gewitters trübt es sich chaich wird weiss und entwickelt eine Menge Luftblasen. Zu biften Versendung eignet es sich nicht, da seine flüchtigen Be standtheile entweichen und das Eisen sich niedersehlägt. Chemisch untersucht wurde dasselbe im J. 1654 und \$2 von P. Legivre, im J. 1770 von C. Opoix, im 1778 von Raulin, neuerdings von Vauquelin und nenard. Nach Letzteren enthält:

|                           | ein Litre:   | sechzelm Unzen: |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| Chlornatrium              | 0,0425 Gram. | 0,322 Gr.       |
| Kohlensaure Talkerde .    | 0,0225 —     | 0,637 —         |
| Kohlensaure Kalkerde .    | 0,5525       | . 4,254 —       |
| Kohlensaures Eisenoxydul  | 0,0760 —     | 0,852 —         |
| Kohlensaures Manganoxydul | 0,0170 —     | , . 0,168 —     |
| Kieselsäure               | 0,0250 —     | 0,192 —         |
| Chlorcalcium }            | Spuren       | Spuren          |
|                           | 0,7355 Gram. | 6,425 Gr.       |
| Kohlensaures Gas          | 0,069 Litre. | 1,628 Knb.Z.    |

Nach Opoix's besondern Untersuchungen soll das Mineralwasser th schwefelsaures Eisen enthalten.

Dasselbe wird nur als Getränk benutzt: man trinkt zu zwei bis drei Gläsern, nach Umständen selbst zu tölf oder funfzehn Gläsern täglich, entweder rein oder tt Molken oder Gummiwasser vermischt. — Die Saison umert hier seehs Wochen, und man pflegt deren zwei zu hten: die erste vom 1. Mai bis zum 15. Juni, die andere nn 1. September bis zum 15. oder 20. October.

Die Wirkung des Mineralwassers ist flüchtig, anhalnd und durchdringend reizend, belebend, stärkend, ged auflösend, eröffnend und diuretisch; dabei wirkt es derufsen auf die Erregung des Appetits, daß es zuweilen
thig ist, diese Wirkung zu beschränken, wenn die Stärung des Magens zu dieser Zunahme an Efslust nicht im
arhältniß steht.

Contraindicirt bei Neigung zu Congestionen, Entzüngen oder einem Zustand von Erethismus, wird es in der gegebenen Form mit Erfolg gebraucht: bei chronischer hwäche des Nerven-, Gefäß- und Muskularsystems, fehhafter Verdauung mit Neigung zu Säure und Schleimerugung, Sodbrennen, Kardialgie, atonischen Unterleibsockungen, Hämorrhoidal- und Menstruationsbeschwerden,

habituellen Schleimflüssen, Durchfällen, Chlorosis, anomalen Wechselfiebern, Drüsenleiden, rheumatischen, gichtischen und paralytischen Leiden.

ea de

ebt:

of di

rhäll

ctobs

1

uel

mi

nd j

O WEL

anz

onst

tu del

erde

2 19

I

tur

äuei

Luft

then

Allen

Es, I

erai

5201

OI

4612

Charle

P. Le Givre, L'auatomie des eaux minérales de Provins. Paris 1654.

Traité des caux minérales de Provins, contenant leur anatomic, la différence des fontaines, leurs propriétés, vertus et effets admirables. Paris 1659.

- Arcanum acidularum, Amstelodami 1682. (cap. 1. 2. 6. 7. 9. 10.)

N. B. C. R. (N. Billaye, chanoine regulier), Diss. hist. sur les eaux minérales de Provins. Provins 1738.

Opoix, Analyse des eaux minérales de Provins, où l'on propose en même temps quelques idées neuves sur ce sujet. Paris 1770.

Observations sur la phys. et l'histoire nat, par Rozier. 1777.

Août. p. 117.

P. J. V. Naudot, au morbis chronicis aquae minerales Pruvinenses? Diss. Praes. R. Fillion. Reims 1777.

Raulin, analyse des caux minérales spathico-martiales de Pro-

vins, avec leurs propriétés dans les maladies. Paris 1778. Opoix, Obsérvations sur une nouvelle analyse des eaux minérales de Provins, que M. Raulin vient de donner au public. Paris 1778.

Nandot in: Journal de médecine. 1779. Septembre. p. 51.

C. Opoix, Minéralogie de Provins et de ses environs avec l'analyse de ses caux minérales, leurs propriétés médicinales etc. Paris 1803. 2 Voll.

Vauquelin et Thénard in: Annales de chimie. T. LXXXVI. pag. 4.

Bouillon-Lagrange, essai sur les caux min. a. a. O. p. 326.

Opoix, Traité des caux minérales de Provins. Paris 1817.

Dictionnaire des sciences médicales. Tom. XI. p. 72.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 341.

Planche, Boullay, Cadet et Pelletier, Notice sur les ffr eaux minérales naturelles et artificielles. Paris 1832.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 368.

Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. p. 328.

Mérat, rapport a. a. O. S. 47.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 192.

Bains d'Europe. S. 379.

Die Mineralquellen von Passy werden nach einem an die Barrièren von Paris grenzenden, am rechten Ufer der Seine, im Département de la Seine, gelegenen Fleeken benannt, der wegen seiner augenehmen bin Lage, der reinen und gesunden Luft, welche man dort athmet, der herrlichen Aussieht, welche er gewährt, und ween der Nähe des Bois du Boulogne in besonderem Rufe cht; trotzdem, und obwohl sie schon seit mehr als hunert Jahren bekannt und gerühmt sind, werden sie doch nur herhältnifsmässig wenig; und zwar vom Mai bis zum ectober besucht.

6

9.1

e Pr

inén

at la Man unterscheidet hier die alten und die neuen uellen, die auf dem Grund und Boden des Hrn. Benmmin Delessert aus einem Hügel entspringen: erstere und jetzt außer Gebrauch, da sie im natürlichen Zustande wenig Eisen enthalten, dass sie in der Regenzeit davon anz entblößt scheinen; letztere, seit 1719 bekannt und onst Quellen von Belami genannt, entspringen, zwei In der Zahl, sehr ergiebig in der Nähe der ersteren und cerden in einem steinernen Reservoir, in das man auf eier sehönen Treppe hinabsteigt, gesammelt.

Das Mineralwasser ist hell und klar, hat die Tempentur von 3,5° R. und das specif. Gewieht von 1,0046, einen aiuerlieh-zusammenziehenden Eisengeschmack, bildet, der Auft ausgesetzt, auf der Oberfläche ein röthliches Häutmen und lässt einen pomeranzenfarbigem Niederschlag ullen. Bei anhaltendem Regen und bei Gewittern erleidet B ss, nach Planche's Beobachtungen, sehr bedeutende Vieränderungen.

Aeltere chemisehe Analysen desselhen sind von Ge-Iffroy, Bouldue, Gauthier, Demachy, Cadet, Brouzet, Leviellard, Monnet vorhanden; neuere con Planche, Deyeux und (1832) von O. Henry. Nach vetzterem enthält:

# 1. Die alte Quelle Nr. 1.

|                                | in einem Litre: in sechzehn Unzen: |
|--------------------------------|------------------------------------|
| cchwefelsaure Kalkerde         | 1,620 Gram 12,440 Gr.              |
| chwefelsaure Talkerde          | 0,170 1,305                        |
| chwefelsaure Thon- u. Alaunerd | le Spuren Spuren                   |
| lisenoxyd                      |                                    |
| Thlornatrium                   | 0,053 — 0,407 —                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.450.0                          | 4 4000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 0,153 Gram                     | 1,175 Gr.     |
| Kieselerde u. organiselie Materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | unbestimmt    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,035 Gram.                      | 15,634 Gr.    |
| Stickgas }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . unbestimmt.                    | unbestimmt.   |
| Stiekgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . unbestimme.                    | unnestimint.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te Quelle Nr. 2.                 |               |
| , 2510 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 1 1 77        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in einem Litre: in se            |               |
| Sehwefelsaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2,800 Gram                     | 21,500 Gr.    |
| Schwefelsaure Talkerde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,530                            | 0,070 —       |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |
| Schwefelsaure Thon- u. Alaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Spuren        |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0,077 —                        | 0,591 —       |
| Kohlensaure Kalkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,014 —                          | 0,147 —       |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0,050                          | 0,384 —       |
| Chlormaguesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 1,612 —       |
| Kieselerde u. organische Materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | unbestimmt.   |
| the state of the s | - 3,681 Gram.                    | 24,304 Gr.    |
| Stickgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unbestimmt                       | unbestimmt    |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sehr wenig                       | sehr wenig.   |
| 3. Die ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ue Quelle Nr. 1.                 | C             |
| 5. Die ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 1 1 77        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | chzehn Unzen: |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1,536 Gram                     | 11,790 Gr.    |
| Schwefelsaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 1,536 —       |
| Sehwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,280 —                          | 2,150 —       |
| Schwefelsaure Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,110                            | 0,844 —       |
| Sehwefelsaure Alaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spuren                           | Spuren        |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 0,350 —       |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,260 —                          | 1,996 —       |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,080 —                          | 0,614 —       |
| Kieselerde u. organische Materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e Spuren                         | Spuren        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,511 Gram.                      | 19,280 Gr.    |
| Stickgas u. kohlensaures Gas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unbestimmt                       | unbestimmt.   |
| 4. Die ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ue Quelle Nr. 2.                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in einem Litre: in so            | chzehn Huzen: |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 == 4 0                         | 21,410 Gr.    |
| Schwefelsaure Talkerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                | 2,304 —       |
| Schwefelsaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 2,611 —       |
| Schwefelsaure Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $0,340 - \dots $ $0,248 - \dots$ | 1,904 —       |
| Schwefelsaure Alaunerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 1,004         |
| Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spuren                           | 3,063 —       |
| CUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,412                            | 0,460 —       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,060                            | 1,735 —       |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Spuren        |
| Kieselerde u. organische Materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,360 Gram.                      | 33,487 Gr.    |
| Stickgas u. kohlensaures Gaś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unbestimmt                       | unbestimmt,   |

Da das Mineralwasser in seinen natürliehen Mischungsperhältnissen, so wie és aus dem Boden hervorströmt, zu ark und zu heftig wirkend für den innern Gebrauch sein rurde, so reinigt (dépure) man'es, indem man das an er Quelle geschöpfte Wasser längere Zeit in offenen Geitsen der Sonne und Luft aussetzt: ein Verfahren, wourch seine Misehung sehr verändert und namentlich viel lisen abgelagert wird; doch darf diese Reinigung nicht so reit gehen, dass alles Eisen niedergeschlagen wird. Diees in Paris unter dem Namen Eaux epurées de Passy erkaufte und fast allein medizinisch benutzte Wasser entailt nach Planche's und Deyeux' Untersuchungen so cenig Eisen, dass diese es von den Eisenwassern auschliefsen zu müssen glaubten, auch war es nicht so reich na salinischen Bestandtheilen als das nicht gereinigte, die calze hatten überhaupt eine Veränderung durch jene Opention erfahren. Sechzehn Unzen des gereinigten Wassers er alten Quellen enthalten nach Planehe:

| Schwefelsaure Kalkerde            |     | 12,625 Gr. |
|-----------------------------------|-----|------------|
| Schwefelsaure Talkerde            |     | 3,250 —    |
| Chlormagnesium                    |     | 1,625 —    |
| Kohlensaure Kalk - und Talkerde   |     | 0,375 —    |
| Chlornatrium                      | •   | 0,250 —    |
| Vegetabilisch-animalische Materie | • - | 0,875 —    |
| Eisenoxyd                         | •   | wenig      |
|                                   |     | 19,000 Gr. |

Die zur Klasse der erdig-salinischen Eisenwasser und llaunwasser gehörenden Mineralquellen wirken sehr zuaummenziehend auf das Gefäß-, Muskel- und Nervensyttem, kräftig die Assimilation und Reproduction unterstütend, die Mischung des Bluts verbesserud.

Was ihre Anwendung betrifft, so muß man zwischen dem unmittelbar aus den Quellen geschöpften und dem geeinigten Mineralwasser unterscheiden: ersteres besehwert den Magen, scheint ihn zu reizen und kann selbst in der Habe von einem oder zwei Gläsern Erbrechen erregen; man wendet es daher auch fast nur mit mildernden Ge-

tränken vermischt, oder äußerlich, in Form von Douchen, Waschungen, Einspritzungen an. Das gereinigte Mineralwasser dagegen wird gut vertragen, kann in stärkerer Dosis, zu drei oder vier Gläsern bis zu zwei Litres, rein oder mit Wein vermischt, getrunken, darf aber nicht erwärmt werden, weil es sich sonst zersetzt.

Contraindicirt bei entzündlichen Affectionen, so wie bei biliösen, reizbaren oder brustkranken Individuen, wird das gereinigte Mineralwasser in denjenigen Krankheiten empfohlen, welche durch atonische Schwäche der Verdauungsorgane und Laxität der Muskelfasern bedingt sind; ferner bei Chlorose, Fluor albus, Amenorrhöe, passiven Schleim- und Blutslüssen, Folgen von Wechselfiebern, scorbutischen Dyskrasien, Stockungen im Unterleibe von Schwäche, hartnäckigen Diarrhöen, besonders denjenigen, welche die in Paris neu angekommenen Fremden häufig zu befallen pflegen. - Das nicht gereinigte Mineralwasser wird zu Waschungen und Einspritzungen mit dem größten Erfolge bei atonischen, varicösen Geschwüren und bei Leukorrhöe angewandt.

P. Oressé, an Forgensium aquarum vires supplere possint Passiacae? Praes. J. de Bourges. Parisiis 1657.

N. Lémery in: Hist, de l'académ, royale des sciences de Paris.

1701. p. 62.

Brouzet in: Mém. de l'acad. roy. des sciences. Savans étrangers. T. II. p. 337.

Reneaume in: Hist. de l'acad. roy. des sciences de Paris. 1720.

Avis important au public sur les anciennes eaux min, de Passy, Paris 1721.

Moulin de Marguery, traité des eaux min, nouvellement découvertes à Passy. Paris 1723; - 1725; - 1728.

Geoffroy le Cadet in: Mem. de l'acad. roy. des sciences de

Paris. 1724. Hist. p. 50; Mem. p. 193.

Boulduc le fils in: Mém. de l'acad. roy, des sciences de Paris. 1726. Hist. p. 30; Mem. p. 306. (Besonders abgedruckt: Paris 1726.)

Avis sur les nouvelles eaux min. de Passy. Paris 1726.

J. Gauthier, an ut in sanandis sic et in praecavendis plurimis morbis aquae novae minerales Passiacae? Praes. H. T. Baron. Parisiis 1743.

T. Baron d'Henouville, sur les eaux min. en général et sur billes de Passy en partieulier. Paris 1743.

Analyse chimique des eaux min, de Passy. Paris 1751.

A. Cantwel, analyse des nouvelles eaux de Passy. Paris 1755. Ca det de Gassicourt, analyse des eaux min. de Passy. Pais 1755.

Venel et Bayen, examen chimique d'une eau min. nouvellecent découverte à Passy, dans la maison de Mr. et de Mad. Calsa-

ligi. Paris 1755.

ben

0118

ärm

mind

eiten

dau

ind:

iven

eru,

TOD

sser

bei

aris

di:

3 6

Of.

Demachy, examen phys. et chim. de l'eau min. de M. Calsaligi comparée aux caux du même château, connues sous le nom des ouvelles eaux min. de Mad. Belami. Paris 1755.

J. F. Demachy, examen chimique des caux de Passy. Par. 1756.

Anc. Journ. de méd. 1756. Février p. 139. Mai p. 377.

Lettre de M. à M. le prieur de C., au sujet des eaux min. de Massy. Paris 1756. (Auch in: Mercure de France. 1756. Janvier.)

Rouelle et Cadet, analyse d'une eau min. Paris 1756; 1757. Analyses chim, des nouveaux caux min., vitrioliques, ferrugiucuces, découvertes à Passy dans la maison de Mad. de Calsabigi, avec es propriétés médicinales de ces mêmes eaux, fondées sur les obserpat. des méd. et des chir. les plus célèbres. Paris 1757.

Rapport des commissaires nommés par la Fac. de méd. de Paris, cour se transporter aux nouv. eaux min. de Passy, pour y eonstater

cétat présent des sources, des réservoirs etc. Paris 1759.

Le Vieillard, notes, en réponse à la lettre de M. au prieur Me C., sur les eaux de Passy. Paris 1769. (Auch in: Anc. Journ. de néd. 1769. Décembre.)

Le Vieillard in: Mercure de France. 1756 Janv.; Journ. ency-

Blop. 1769. 15 Août; 1770 Novbr. p. 445.

Monnet, traité des eaux min. Paris 1768, p. 175.

Raulin, exposition des principes et des propriétés des caux nin, qu'on distribue au bureau de Paris. Paris 1775.

L. A. Planche in: Journ. gén. de méd. T. XXV. p. 390. 417.

IF. XLIV. p. 104.

Deyeux, analyse des nouv. eaux min. de Passy. Paris 1808. O. Henry fils in: Journ. de Pharm. T. XIII. p. 208. T. XVIII. p. 409. Bibliothèque de méd. de Planche. T. X. p. 529-630.

Alibert in: Dictionnaire des sciences. T. XI. p. 71.

Bouillon-Lagrange, essai etc. a. a. O. S. 303.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 327.

Bulletin des sciences méd. 1829. Nov. p. 329.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 325.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 331.

F. Simon, die Heilquellen Europas S. 182.

Chenu, essai sur l'action thérapeutique des caux ferrugineuses de Passy. Paris 1841.

3. Die Mineralquellen von Enghien-les-Bains oder Montmorency entspringen in dem reizenden, mit vielen Landhäusern gesehmückten Thale von Montmorency, im Département de Scine-et-Oise, ganz in der Nähe des am Teiche Saint-Gratien, eine Viertel-Lieue von Montmorency, eine Lieue von Saint-Denis und vier Lieues von Paris gelegenen Dorfes Enghien. Obgleich schon im J. 1766 durch den Pater Cotte cutdeckt, blieben sie doch lange Zeit vernachlässigt, bis sie in Aufnahme kamen, seitdem in neuren Zeiten Ludwig XVIII. sie mit günstigem Erfolge gebraueht hatte.

Ein prächtiges Etablissement, mit einer großen Anzahl Badewannen von Zink, Douchen, Dampfbädern u. s. w. versehen, wurde zu Enghien im J. 1820 gegründet; mehrere zu derselben Zeit erbaute Hôtels, von denen besonders das mit schönen Badeeinrichtungen ausgestattete Hôtel de la Pêcherie, gleichsam ein zweites Etablissement, zu nennen, dienen zur Wohnung für Kurgäste, und viele gleichzeitig errichtete Landhäuser erheben sich jetzt an dem früher öden Ufer des Weihers, unfern dessen die Mineralquellen entspringen. Die Nähe der Hauptstadt, die Leichtigkeit der Communication, die Schönheit der Lage, und der Promenaden in der Nachbarschaft, die bedeutenden Mittel der an die Spitze der Unternehmung gestellten Kapitalisten, so wie der Eifer einiger Aerzte und die günstigen Wirkungen der Mineralquellen haben seitdem wesentlich dazu beigetragen, dieses Etablissement in Ruf zu bringen und zu heben. Médecins-inspecteurs sind die Herren Alibert und Biett.

Man unterscheidet hier drei Mineralquellen, die zu den Schwefelwassern gehören, einen gemeinschaftlichen Ursprung und gleiche physikalische Eigenschaften haben, nämlich: I) die alte Quelle, Source Cotte oder du Roi genannt; 2) Source nouvelle; 3) La Pêcherie. Sie fliefsen so reichlich, daß sie zusammen täglich 400 Bäder mit Wasser versehen können, das in gut verschlossenen Reservoirs gesammelt, durch Pumpwerke in die zu Bädern und Douchen bestimmten Gebäude gehoben wird. Die Erwärmung des Mineralwassers wird mittelst besonderer Vorrichtungen so zweckmäßig bewerkstelligt; daß, nach Longehamp's Untersuchungen, das in demselben enthaltene Sehwefelwasserstoffgas keine Zersetzung erleidet und

as erwärmte Mineralwasser sich in nichts von dem an er Quelle geschöpften unterscheidet.

1 Das Mineralwasser ist hell und klar, von einem faden, tisslichen, hintennach bitterlichen, etwas zusammenziehenen Geschmaek, verbreitet einen starken Geruch nach chwefelwasserstoffgas; hat die beständige Temperatur on 11,2° R. bei 13,5° R. der Atmosphäre und die specif. ehwere von 10006. Der Einwirkung der Luft ausgesetzt, erliert es seinen Gerueh, setzt erdige Carbonate und ttwas Schwefel ab und bedeckt sich mit einem Häutchen; in dem Leitungskanal der neuen Quelle bemerkt man eine tothliche Ablagerung. Es wird häufig versendet und in Paris befinden sich mehrere Niederlagen davon.

Chemiseh analysirt wurde die Source Cotte zu verchiedenen Zeiten von Cotte, Maequer, Deyeux 11774), le Vieillard, Roux und Vicq-d'Azyr; dann im 1. 1788 von Fourcroy und Delaporte unter dem Beittande Vanquelin's, nenerlich im J. 1825 von Henry Ils und im J. 1826 vou Longchamp; die neuen Quellen non J. B. Rivet, Fremy und Henry fils.

and .

alle

Nähe

dea-

pi(a-

ngea

1611 FI

ch al-

Nach der Analyse von Henry fils enthalten in einem Litre:

|    |                             |        | , | 1. die Source | 2. d | ie Source de |
|----|-----------------------------|--------|---|---------------|------|--------------|
| ı  |                             |        |   | Cotte:        | la   | Pecherie:    |
| 6  | chwefelcalcium              |        |   | 0,117 Gram.   |      | 0,119 Gram.  |
| k  | aliwefelmagnesiam           |        |   | Spuren .      |      | Spuren       |
|    | hlornatrium                 |        |   | 0,050 —       |      | 0,0205 —     |
| ľ  | Thlormagnesium              |        | • | 0,010 —       |      |              |
| h  | sehwefelsaure Talkerde .    |        | • | 0,105 —       |      | 0,073 —      |
| 6  | schwefelsaure Kalkerde .    |        |   | 0,450 —       |      | 0,061 —      |
| K  | Colilensaure Kalkerde       | •      | • | 0,330 —       |      | 0,400 —      |
| -  | Cohlensaure Talkerde .      |        | • | 0,038 .—      |      | 0,030        |
|    | Kieselerde                  |        | • | 0,040 —       |      | 0,051 · —    |
| 1  | Vegetabilisch-animalische M | aterie |   | unbestimmt    |      | 0,025 —      |
| ı. |                             |        |   | 1,140 Gram.   |      | 0,7795Gram   |
| K  | Stiekgas                    | •      |   | 0,017 Gram.   |      | 0,010 Gram.  |
|    | Schwefelwasserstoffgas .    |        |   | 0,018 —       |      | 0,016 —      |
|    | Kohlensaures Gas            |        | i | 0,248 —       | •    | 0,254 —      |

# oder in sechzehn Unzen (nach Simon):

|                        | 1. die Source 2. die Source de |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | Cotte: la Pêcherie:            |
| Schwefelsaure Talkerde | . 0,806 Gr 0,561 Gr.           |
| Schwefelsaure Kalkerde | . 3,456 — . 0,453 —            |
| Chlornatrium           | . 0,380 —                      |
| Chlormagnesium         | 0,076 - 0,152 -                |
| Kohlensaure Talkerde   | 0,291 - 0,228 -                |
| Kohlensaure Kalkerde   | 2,534 - 3,072 -                |
| Kieselsäure            | 0,322 - 0,382 -                |
| Sehwefelealeium        | . 0,898 — . 0,913 —            |
| Schwefelmagnesium      | . eine Spur . eine Spur        |
| Organische Materie     | . unbestimmt . unbestimmt      |
| 100,000,000            | 8,763 Gr. 5,755 Gr.            |
| Kohlensaures Gas       | . 2,282 Kub.Z. 3,362 Kub.Z.    |
| Sehwefelwasserstoffgas | . 0,305 — . 0,270 —            |
| Stickgas               | . 0,351 — . 0,207 —            |

# Die Source de la Pêcherie enthält in einem Litre nach Fremy:

|                                   | a. die Trinkquelle: | b. die Badequelle: |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Schwefelealcium                   | 0,104 Gram          | . 0,079 Gram.      |
| Schwefelmagnesium                 |                     | . 0,105 —          |
| Chloruatrium                      |                     | . 0,017 —          |
| Chlormagnesium                    | 0,02S — .           | . 0,100 —          |
| Sehwefelsaure Talkerde            | 0,130 — .           | . 0,024 —          |
| Sehwefelsaure Kalkerde            | 0,290               | . 1,280 —          |
| Kohlensaure Kalkerde              | 0,340 — .           | . 0,322 —          |
| Kohlensaure Talkerde              | 0,060 — .           | . 0,169 —          |
| Kohlensaures Eisenoxydul          | 0,003 — .           | . 0,035 —          |
| Kieselerde                        | 0,060 — .           | . 0,030 —          |
| Vegetabilisch-animalische Substar | 0.030 — .           | . 0,045 —          |
|                                   | 1,045 Gram.         | 2,206 Gram.        |
| Stickgas                          | 0,020 Grain         | . 0,026 Gram.      |
| Schwefelwasserstoffgas            | 0,039               | . 0,057 —          |
| Kohlensaures Gas                  | 0,260 — .           | . 0,462 —          |

# Nach Longehamp enthält die Source Cotte in einem Litre:

| Schwefelsaure Kalkerde | 3   | • |     |   |   |   | 0,1210 | Gram |
|------------------------|-----|---|-----|---|---|---|--------|------|
| Schwefelsaure Talkerd  | e   |   |     |   |   | • | 0,0470 |      |
| Schwefelsaures Kali    |     | • |     | \ |   |   | 0,0423 | _    |
| Chlorkalium            |     |   | 111 |   | • |   | 0,0423 |      |
| Chlormagnesium .       |     | • |     |   |   |   | 0,0107 |      |
| Schwefelkalium .       | •   |   | •   |   |   | • | 0,0097 |      |
| Schwefelealcium .      |     |   | •   | • | • | • | 0,0920 | _    |
| Kohlensaure Kalkerde   |     | • |     |   |   |   | 0,4685 |      |
| Kohlensaure Talkerde   | . 4 | • |     |   |   |   | 0,0525 |      |

| Kicselerde               | ٠. |      |   |    | 0,0521 Gram.<br>0,0403 — |
|--------------------------|----|------|---|----|--------------------------|
| Vegetabilische Materie   |    |      |   | :  | Spuren                   |
|                          |    | 3.44 |   | 27 | 0,9784 Gram.             |
| Stickgas                 |    |      |   |    | 0,0088 Gram.             |
| Schwefelwasserstoffgas . |    | •    | • |    | 0,0160 —                 |
| Kohlensaures Gas .       |    |      |   |    | 0,0904 —                 |

Außer dem von Fremy achgewiesenen Eisenoxyd wurde von

on tan neuerlich auch Mangan entdeckt.

Die organische Substanz ist vollkommen verschieden von dem parégine oder der Glairine der heißen Schwefelquellen und vielmehr mit Fontan's Sulfurine (S. 302) oder den in den meisten kalten chwefelquellen aufgefundenen bituminösharzigen, stickstoffhaltigen sttoffen identisch.

Das Schwefelwasser ist sehr wirksam und kann mit brfolg zur Behandlung verschiedener chronischer Krankceiten und in allen Fällen benutzt werden, wo der gesundene Ton geschwächter Organe wieder gehoben werden coll; es vermehrt die Transpiration, den Appetit und verrrsacht Verstopfung.

Man wendet es in allen Formen an, wozu das Etallissement die zweckmässigsten Vorrichtungen hat. undet hier kalte und warme Douchen, Dampfbäder nach Art er russischen, wobei auch das Massiren oder Kneten der Elieder üblich ist. Die fallende Douche ist die höchste, die man in französischen Bädern antrifft: sie hat 60 Fuß Fall. -Han trinkt das Mineralwasser des Morgens an der Quelle u zwei oder drei Gläsern, rein oder mit Milch versetzt. und verbindet damit den Gebrauch der Bäder; nach letzern wird nicht selten ein kritischer Badeausschlag bemerkt.

Contraindicirt oder nur mit Vorsicht zu gestatten bei ervösen, reizharen, zu Congestionen geneigten Subjecten, Fird es dagegen in Form von Bädern bei Gicht, Rheumaismus, chronischen Hautausschlägen, Verschleimungen, Blennorrhöen und Leiden des Drüsen- und Lymphsystems, - als Getränk bei ehronischen Leiden der Schleimhaut er Luftwege und der Lungen, - als Douche und Einpritzung bei hartnäckigen Leiden des Uterinsystems, mit Erfolg benutzt.

Cotte in: Histoire de l'Acad. royale des sciences. 1766. p. 38. Analyse de l'eau de Montmorency, par M. Deyeux. 1774.

Le Vieillard in: Mem. de l'Acad. royale des sciences, savants

étrangers. Tom. IX. pag. 673.

Analyse chimique de l'eau sulfureuse d'Enghien, pour servir à l'histoire des eaux sulfureuses en général, par de Fourcroy et Delaporte. Paris 1788.

Bouillon-Lagrange, essai etc. a. a. O. S. 455.

Analyse de l'eau sulfureuse minérale d'Enghien, faite par ordre du gouvernement, par Longehamp. Paris 1826.

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 485.

E. Julia-Fontenelle, manuel portatif a. a. O. S. 71.

Apercu topographique et médical sur les eaux minérales d'Enghien, par Damien. Paris 1830.

Journal de pharm. Tom XI. pag 61. 83. 100. T. XXIII. 1837.

Septbr. p. 425.

Revue méd. Tom. V. p. 389.

Isid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 139.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. p. 199.

Fr. Simon, die Heilquellen Europas. S. 72.

Bains d'Europe S. 381.

der Forges-en-Bray entspringen westlich von diesem im Département de la Seine-Inférieure, vier Lieues von Gournay, drei L. von Neufchâtel, neun L. von Rouen und 25 L. von Paris gelegenen Flecken, sind schon lange bekannt und erfreuten sich, besonders seit der Zeit wo Ludwig XIII. sie in Begleitung Anna's von Oestreich, welche hier das Ende einer zwei und zwanzigjährigen Unfruchtbarkeit fand, und Richelieu's, welcher gleichzeitig durch die Quellen von ernsthafter Krankheit hergestellt wurde, besuchte, eines großen Rufs, der zwar nicht geschmälert, aber nicht mehr stark genug ist, um jetzt eine ihrem frühern zahlreichen Besuche angemessene Zahl von Kurgästen um sie zu versammeln.

Die Quellen wurden 1632 bei dem vorher erwähnten Besuche Ludwigs XIII. gereinigt und zum Kurgebrauch mit zweckmäßigen Vorrichtungen versehen. Der Aufenthalt in Forges ist angenehm, die Promenaden schön, die Luft rein und gemäßigt; die Kurgüste finden in freundlichen Wohnungen alle Bequemlichkeiten des Lebens. Man macht die Brunnenkur luer von Anfang Juli bis zum 15. September; Médecin-inspecteur ist Hr. Cisseville.

Man unterscheidet hier drei alte Mineralquellen, die n einem von niedrigen Hügeln umgebenen Thale entsprinrend, in Folge jener oben erwähnten historischen Erinnelung den Namen la Reinette, la Royale und la Car-Hinale führen und jede in einem kleinen Bassin gesammelt werden; - eine vierte, 650 Mètres von diesen entspringende Quelle wurde erst 1834 entdeckt und wird la nouelle Source genannt.

Das Mineralwasser ist an den Quellen vollkommen Har, wird aber, einige Zeit der Einwirkung der atmosphäiischen Luft ausgesetzt, trübe, lässt einen ocherartigen Niederschlag fallen und verändert dann auch seinen Gechmack. Dieser ist in den einzelnen Quellen verschieken: erfrischend in allen, ist er kaum eisenhaft in der Köhiginn-, eisenhaft in der Königs-, sehr tintenhaft in der Cardinalsquelle. Das Mineralwasser ist geruchlos, hat iin vom destillirten Wasser wenig verschiedenes specif. Wewicht, die Temperatur von 6° R. bei 11° R. der Atmophäre; Wände und Grund des Bassins sind mit gelbööthlichen Flocken bedeckt. Die neue Quelle hat ein ttwas trübes, milchiges Wasser, einen leicht fauligen Geuch und einen sehr bemerkbaren Eisengeschmack. Die Wassermenge aller Quellen ist constant sehr reichlich und cerändert sich zu keiner Jahreszeit.

Die Königinn-Quelle zeigt ein eigenthümliches Veralten: die gelben Flocken, welche sie stets mit sich führt, ermehren sich sehr bemerkbar vor Sonnenaufgang und ine Stunde vor Sonnenuntergang; vor einem Sturm oder ttarken Regen trübt sich das Wasser und man beurtheilt lie Heftigkeit des Sturms oder die Stärke des Regens nach er Quantität gelber Flocken, welche es enthält.

In Beziehung auf die Entstehung der Quellen ist bemerkenswerth, tafs die ganze Landschaft aus mächtigen Thonablagerungen, die von isenschiissigem Sand bedeckt sind, besteht; um Forges, wo in der ähe der Quellen große Torflager sind, durchdringt daher das infilrirte Regenwasser den schwefelkieshaltigen Torf und den eisenschüsgen Sand.

III. Theil.

elche

lurch |

urde,

isice!

te for

Chemisch untersucht wurde das Mineralwasser von Robert in Rouen, neuerlich von Morin und Girardin. Hiernach enthält:

# 1. Source Reinette nach Robert:

| 1. Source                                                                                                                                                                                                                                                     | Reme                                    | tte nach Robe                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | in einem Litre:                                                                                                                                                                                        | in sechzehn Unzen:                                                                                                                                                              |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 0,0139 Gram.                                                                                                                                                                                           | . 0,106 Gr.                                                                                                                                                                     |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 0,0069 —                                                                                                                                                                                               | . 0,053 —                                                                                                                                                                       |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 0,0417 —                                                                                                                                                                                               | . 0,318 —                                                                                                                                                                       |
| Chlormagnesium                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 0,0118 —                                                                                                                                                                                               | . 0,084 —                                                                                                                                                                       |
| Schwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 0,0193 —                                                                                                                                                                                               | . 0,141 —                                                                                                                                                                       |
| . 4                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 0,0059 —                                                                                                                                                                                               | . 0,042 —                                                                                                                                                                       |
| TELESCICI 20                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 0,0995 Gram.                                                                                                                                                                                           | 0,744 Gr.                                                                                                                                                                       |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 0,250 Litre                                                                                                                                                                                            | 6,547 Kub. Z.                                                                                                                                                                   |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                     | 0,200 11116                                                                                                                                                                                            | 0,047 Kun. Z.                                                                                                                                                                   |
| 2. Source                                                                                                                                                                                                                                                     | e Roya                                  | de nach Rober                                                                                                                                                                                          | ·t: =                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | in einem Litre:                                                                                                                                                                                        | in seehzehn Unzen.                                                                                                                                                              |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 0,0417 Gram.                                                                                                                                                                                           | . 0,305 Gr.                                                                                                                                                                     |
| Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 0,0278 —                                                                                                                                                                                               | . 0,204 —                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 0,0483 —                                                                                                                                                                                               | . 0,357 —                                                                                                                                                                       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 0,0069 —                                                                                                                                                                                               | 0,050 —                                                                                                                                                                         |
| Sehwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 0,0278 —                                                                                                                                                                                               | 0,204                                                                                                                                                                           |
| Sehwefelsaure Talkerde                                                                                                                                                                                                                                        | •                                       | 0,0483 —                                                                                                                                                                                               | . 0,357 —                                                                                                                                                                       |
| 1 7                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                       | 0,0046 —                                                                                                                                                                                               | . 0,033 —                                                                                                                                                                       |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                       | 0,2054 Gram.                                                                                                                                                                                           | 1,510 Gr.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 0,2004 Graul.                                                                                                                                                                                          | 1,510 Gr.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1.000                                                                                                                                                                                                  | 01 -0 1                                                                                                                                                                         |
| Kohlensaures Gas                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 1,250 Litre                                                                                                                                                                                            | 34,73 Kub. Z.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Cardin                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Cardin                                  | ale nach Robe                                                                                                                                                                                          | rt:                                                                                                                                                                             |
| 3. Source                                                                                                                                                                                                                                                     | Cardin                                  | ale nach Robe in einem Litre:                                                                                                                                                                          | rt:<br>in seehzehn Unzen                                                                                                                                                        |
| 3. Source<br>Kohlensaure Kalkerde                                                                                                                                                                                                                             | . Cardin                                | ale nach Robe<br>in einem Litre:<br>0,0417 Gram.                                                                                                                                                       | rt:<br>in seehzehn Unzen<br>. 0,305 Gr.                                                                                                                                         |
| 3. Source Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul                                                                                                                                                                                                       |                                         | in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480                                                                                                                                                                    | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 —                                                                                                                                        |
| 3. Source  Kohlensaure Kalkerde  Kohlensaures Eisenoxydul  Chlornatrium                                                                                                                                                                                       | Cardin                                  | ale nach Robe<br>in einem Litre:<br>0,0417 Gram.<br>0,0480 —<br>0.0530 —                                                                                                                               | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 —                                                                                                                              |
| 3. Source  Kohlensaure Kalkerde  Kohlensaures Eisenoxydul  Chlornatrium  Chlormagnesium                                                                                                                                                                       |                                         | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 —                                                                                                                                  | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 —                                                                                                                    |
| 3. Source  Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde                                                                                                                                                   |                                         | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 —                                                                                                                         | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 —                                                                                                          |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 —                                                                                                                | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 —                                                                                                |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde                                                                                                                                       |                                         | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 —                                                                                                       | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 —                                                                                      |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 — 0,2449 Gram.                                                                                          | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 —                                                                                                |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 —                                                                                                       | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 —                                                                                      |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde Kohlensaures Gas                                                                                                           |                                         | ale nach Robe in einem Litre:  0,0417 Gram.  0,0480 —  0,0530 —  0,0118 —  0,0278 —  0,0530 —  0,0096 —  0,2449 Gram.  2,000 Litre                                                                     | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z.                                                             |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde Kohlensaures Gas 4. Source nouvell                                                                                         | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 —  0,2449 Gram. 2,000 Litre Morin und G                                                                 | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub, Z. ir ard in:                                                  |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde.                                                                 | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 — 0,2449 Gram. 2,000 Litre Morin und G 0,0189 Gram.                                                     | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr.                                      |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde. Kohlensaure Eisenoxydul                                         | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre:  0,0417 Gram.  0,0480 —  0,0530 —  0,0118 —  0,0278 —  0,0530 —  0,0096 —  0,2449 Gram.  2,000 Litre  Morin und G  0,0189 Gram.  0,0580 —                                | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr 0,445 —                               |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde. Kohlensaure Eisenoxydul Chlornatrium                            | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre: 0,0417 Gram. 0,0480 — 0,0530 — 0,0118 — 0,0278 — 0,0530 — 0,0096 —  0,2449 Gram. 2,000 Litre  Morin und G 0,0189 Gram. 0,0580 — 0,0158 —                                 | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr 0,445 — . 0,121 —                     |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Eisenoxydul Chlornatrium Chlorealcium                | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre:  0,0417 Gram.  0,0480 —  0,0530 —  0,0118 —  0,0278 —  0,0530 —  0,0096 —  0,2449 Gram.  2,000 Litre  Morin und G  0,0189 Gram.  0,0580 —  0,0158 —  0,0250 —            | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr 0,445 — . 0,121 — . 0,192 —           |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Eisenoxydul Chlornatrium Chlorealcium Chlormagnesium | le nach                                 | nale nach Robe in einem Litre:  0,0417 Gram.  0,0480 —  0,0530 —  0,0118 —  0,0278 —  0,0530 —  0,0096 —  0,2449 Gram.  2,000 Litre  Morin und G  0,0189 Gram.  0,0580 —  0,0158 —  0,0250 —  0,0043 — | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr 0,445 — . 0,191 — . 0,192 — . 0,032 — |
| Kohlensaure Kalkerde Kohlensaures Eisenoxydul Chlornatrium Chlormagnesium Sehwefelsaure Kalkerde Sehwefelsaure Talkerde Kieselerde  Kohlensaures Gas  4. Souree nouvell Kohlensaure Kalkerde Kohlensaure Eisenoxydul Chlornatrium Chlorealcium                | e nach                                  | ale nach Robe in einem Litre:  0,0417 Gram.  0,0480 —  0,0530 —  0,0118 —  0,0278 —  0,0530 —  0,0096 —  0,2449 Gram.  2,000 Litre  Morin und G  0,0189 Gram.  0,0580 —  0,0158 —  0,0250 —            | rt: in seehzehn Unzen . 0,305 Gr 0,340 — . 0,367 — . 0,081 — . 0,204 — . 0,367 — . 0,067 — . 1,731 Gr 52,38 Kub. Z. ir ard in: . 0,145 Gr 0,445 — . 0,121 — . 0,192 —           |

| Kieselerde       | 0,0130 Gram.<br>0,0047 — | . 0,099 Gr.<br>: 0,036 — |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 0,1580 Gram.             | 1,209 Gr.                |
| Kohlensaures Gas | 0,040 Litre              | 0,436 Kub. Z.            |

Die nene Quelle enthält biernach kein Schwefelwasserstoffgas, wie man sonst annahm, und wenn dieses zuweilen darin auftritt, so kann es nur von der Wechselwirkung der organischen Materie und Sulfate herrühren.

Die gelblich-röthlichen Flocken, welche sich als Niederschlag im Grund des Bassins der Reynette finden, bestehen aus kohlensaurer Kalkerde, Eisen und Kieselerde.

Das Mineralwasser wirkt im Allgemeinen gelinde aufllösend, eröffnend, reizend, stärkend, und wird nur als Gettränk angewendet.

Die Reynette wird vorzugsweise bei Tische, rein oder mit Wein wersetzt, gebraucht; die Royale erfordert einige Vorsicht: in den ersten Tagen nimmt man nur ein Glas, verdoppelt diese Dose in den stolgenden Tagen und steigt so lange, bis man auf täglich sieben Gläser kommt; wird diese Dosis von dem Magen gut ertragen, geht man zur Cardinale über, die sehr energisch wirkt und leicht Congestüonen nach dem Kopfe verursacht.

Das Wasser der Cardinale wird auch versendet: man führt jühr-

hich für 300 Francs aus.

1,2

Contraindicirt bei Phthisis, Scorbut, Gicht, Asthma und Neigung zur Apoplexie, wird das Mineralwasser dagegen vorzugsweise empfohlen bei Schwäche des Magens, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, chronischen Diarrhöen, wassersüchtigen Beschwerden, Stockungen des Unterleibes, Fluor albus, Chlorose, Anomalien der Menstruation, Incontinentia urinae, vor allem aber bei Unfruchtbarkeit, die sich auf allgemeine oder locale Atonie gründet.

Jacques Cousinot, discours au roi touchant la nature, effets

est usage des eaux min. de Forges. Paris 1631.

A. J. de Mauvilliau, an aegre convalescentibus aquae Forgensses? Praes. T. Foucault. Parisiis 1648. (ins Franz. übers.: par de Filesac. Paris 1702.)

P. Cresse, an Forgensium aquarum vires supplere possint

Passiacae? Praes. J. D. Bourges. Parisiis 1657.

Quaestio medica an pthisicis aquae Forgenses? Par. 1684.

Barthélemy Linaud, nouveau traité des eaux min. de For-

Jean la Rouvière, nouveau système des eaux min. de Forges. Paris 1699.

Guérin et P. le Givre, lettres tonchant les minéraux qui entrent dans les éaux de Sainte-Reine et de Forges. Paris 1702.

Morin in: Mém. de l'acad. roy. des sc. 1708. p. 57.

L. Boulduc in: Mem. de l'acad. roy. des sc. 1735. p. 443.

Donnet, traité des eaux et des fontaines min. de Forges. Paris 1751; -1753; -1757.

P. Ant. Martean, analyse des eaux de Forges. Paris 1756. P. Ciszeville, statistique de Forges-les-Eaux. Rouen an XIII. Robert in: Annales de Chimie. 1814. Novbr. Alibert, précis historique a. a. O. S. 330.

Morin et Girardin in: Journ. de Pharm. 1837. Mai, T. XXIII. p. 209.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 303.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 327.

Mérat, rapport a. a. O. S. 37.

F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 78.

Bains d'Europe. S. 376.

5. Die Thermalquelle von Bagnoles (nicht zu verwechseln mit Bagnols im Département de la Lozère S. 420) wird nach einem Dorfe benannt, das im Département de l'Orne, eine Lieue von der zwischen Alencon und Domfront verlaufenden Hauptstraße von ersterem Orte sieben, von letzterem drei Lieues, von Argentan und Falaise sieben, von Rouen vierzig, von Paris funfzig Lieues entfernt, zwischen den niedrigen Hügeln gelegen ist, die unter dem Namen der Armorikanischen Kette die Normandie und das nordwestliche Frankreich durchziehen. Lage des Kurorts, der ein schönes Etablissement besitzt, am Flusse Vée in einem angenchmen, gesunden Thale, bietet viele Reize dar und der Umstand, dass das Etablissement, als das einzige des nordwestlichen Theils von Frankreich, eine der nächsten warmen Quellen in dem Umkreise von Paris darbietet, sichert dem Kurorte die Fortdauer der Blüthe, deren er sich besonders seit dem J. 1812 unter umsichtiger Leitung erfreut.

Aufser dem von Lemachois gegründeten Etablissement befindet sich hier auch ein Militärhospital mit drei granitnen Badebassins, wo 50 Personen zugleich baden könuen, und eine Anstalt zur Aufnahme von Armenkranken. Die Saison dauert vom Mai bis zum October, am besuchtesten jedoch ist der Knrort im Juli und Angust. Die Quellen sind Privateigenthum und wenden dem Orte durch den Besuch der Kurgäste einen jährlichen Gewinn von 60,000 Francs zu.
— Médecin-inspecteur ist Hr. Ledemé.

Die Thermalquelle quillt auf dem linken Ufer der Vée am Fusse einer steilen Bergwand zwisehen zwei Felsen hervor, ist in einem viereckigen eleganten Gebäude eingesehlossen und liefert 60—80 Litres Wasser in der Minute, das die Badekabinette des Etablissements und die Bassins des Militairhospitals speist.

Das Thermalwasser, in dem zahlreiche Gasblasen aufsteigen, die es in einem seheinbar koehenden Zustande erhalten, list klar und durchsiehtig, farblos, weich und seifenartig anzufühlen, fast ohne Gesehmack und riecht wie nach Schwefelwasserstoffgas. Dieser Geruch, der sich sogleich verliert, wenn man das Wasser der Einwirkung der atmosphärischen Luft aussetzt, ist schwach in einem Glase, stark in den Badekabinetten und wird sehr unangenehm bei Annäherung von Gewittern oder Regen. Das speeif. Gewicht des Wassers ist wenig verschieden von dem des gewöhnlichen Wassers, seine Temperatur beträgt an seinem Ursprung 22° R., in den Bassins 20° R.

Es befindet sieh außerdem eine Lieue von Bagnoles, in einem Walde in der Nähe der Dörfer Beaulieu und Hermites eine an kohlensaurem Gase und Eisen reiehe Eisenquelle, die Fontaine de Courtomer genannt wird.

Nach der von Vauquelin und Thierry im J. 1813 angestellten ehemisehen Analyse haucht das Thermalwasser einen hepatischen Geruch aus, ohne daß man in demselben Schwefelwasserstoffgas hätte nachweisen können, durch Kochen entwickelt es aber eine große Menge Blasen, die zum Theil aus kohlensaurem Gase bestehen; in dem sieh aus dem Wasser entwickelnden Gase, worin man ebenfalls kohlensaures Gas erkannt hat, herrscht in großer Menge ein Gas vor, das den Charakter des Stiekgases an sich trägt, aber eine weitere Untersuehung verdient. Von festen mineralischen Bestandtheilen sind vorwaltend Chlorna-

trium, Chlorcalcium und Chlormagnesium, aufserdem eine kleine Menge schwefelsaurer Kalkerde. In dem sehr reichlichen Schlamm der Quelle findet sich Schwefel und Eisen, so wie organische Materie, die wahrscheinlich auch im Wasser selbst vorhanden ist. In den Umgebungen der Quelle findet sich sublimirter Schwefel.

Das Thermalwasser, das zu den salinischen Thermen gezählt werden muß, ist trotz seines Maugels an mineralischen Bestandtheilen sehr wirksam: getrunken vermehrt es die Hautsecretion, bewirkt aber öfter Verstopfung als Durchfall, und vermehrt keinesweges die Urinsecretion, vielmehr sie verringernd; äußerlich angewendet ruft es cinen pustulösen, oft von sehmerzhaftem Jucken begleiteten Hautausschlag hervor, verleiht aber der Haut eine große Weichheit und Gesehmeidigkeit.

Man wendet es innerlich als Getränk, äußerlich als Bad, Douche und Dampfbad an.

Man trinkt es zu zwei oder drei Gläsern bis zu einem Litre, darf aber über diese Dosis nicht hinausgehen. Die Bäder werden entweder in Badekabinetten oder im Gemeinbade genommen, wobei jedes Geschlecht abgesonderte Räume hat. Die an sich kühle Temperatur des Thermalwassers wird durch Zufluss von erwärmtem Mineralwasser auf 28° R. gebracht. Die Anwendung des Thermalwassers als Getränk ist hier auf drei Tage, die der Bäder und Douchen auf 21 Tage festgesetzt.

Oft verbindet man mit den Bädern auch den innerlichen Gebrauch des Eisenwassers von der Fontaine de Courtomer, dessen man sich auch bei Tische bedient, und das jeden Morgen frisch an der Quelle in Flaschen hierher gebracht wird.

Contraindieirt bei Personen, die mit Blutspeien behaftet sind, hat sich der Gebrauch des Thermalwassers dagegen sehr nützlich bewiesen bei Rheumatismen, Knochenschmerzen, Hüft-und Lendenweh, Gelenkanschwellungen, unvollsfändigen Anchylosen, Wunden, atonischen Geschwüren, Hautkrankheiten, scrophulösen Anschwellungen der Halsdrüsen, Gastralgien, Amenorrhöe, Leukorrhöe und Chlorose.

Abrégé des vertus et qualités des eaux de Bagnolles. Caeu (o. J.) E. Fournier, Disc. et admir. qual. des eaux min. retrouvées dans la territoire de la ville de Bagnolles. Lyon 1636. Tablet in: Mém. de Trevoux. 1715. Décembre. Traité des eaux min. de Bagnolles. Alencon 1740.

Geoffroy in: Journal de Verdun. 1750. p. 442, 1751. p. 49.

Monnet, nouvelle hydrologie. 1722. p. 128.

Vauquelin et Thierry in: Annales de Chimie. 1814. Avril; Bournal de Pharmacie. T. VI. p. 74.

Etienne in: Recueil de mém. de méd. milit. T. XIII.

Alibert, précis historique a. a. O. p. 107.

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 169.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 449.

Mérat, rapport a. a. O. S. 52.

Bains d'Europe. S. 336.

9019

eich.

In

(Pa

men

ebrt

als

10D,

Cl-

eten

olse

we-

1085

ater

1588

Ge.

978

geb

ich

ell.

10.

明

Patissier, rapport a. a. O. S. 32. 33.

6. Die Thermalquellen und der Mineralschlamm von Saint-Amand befinden sieh eine halbe Lieue von dieser an der Searpe im Département du Nord gelegenen, von Valeneiennes drei, von Lille seehs und von Paris 50 Lieues entfernten Stadt, in dem Weiler la Croissette und sind mit einem Etablissement zu ihrer Benutzung versehen.

Das große und weitlänfige Etablissement, das früher außerordentlich besucht war, war zuletzt fast ganz verfallen, bis es in neuester Zeit wieder hergestellt und zweckmäßig verbessert wurde. Es hesteht aus 75 Wohnzimmern für Badegäste, 12 Badesälen, 72 Mineralsschlamm-Badehütten, letztere von 1—2 Mètres Tiefe, und sechs Donchesälen mit Vorrichtungen zur fallenden, steigenden und seitlichen Douche. Das Etablissement wurde im J. 1836 durch die Regierung an das Departement nuter der Bedingung abgetreten, niemals Subsidien zu seiner Unterhaltung vom Staate zu fordern und die Armenkranken, welche die Regierung ans welchem Departement es auch sei schicken wärde, unentgeltlich während ihrer Kur zu unterhalten. Die von den Badegästen im J. 1835 hier verausgabte Geldsumme wird auf 45,000 Francs geschätzt. — Die Saison währt vom 1. Juni bis zum 1. September. Médecin-inspecteur ist Hr. Delaunay.

Man unterscheidet besonders vier Mineralquellen: 1e Bouillon von 22,5°R. Temperatur bei 17°R. der Atmosphäre, — 1a Fontaine moyenne, — 1e Pavillon Ruiné und la Verité oder Fontaine de l'Evêque d'Arras. Wichtiger als diese aber ist der Mineralschlamm, welcher von einer großen Anzahl kleiner Thermalquellen, von derselben Beschaffenheit wie die erstgenannten und wahrscheinlich gemeinschaftlichen Ursprungs

mit ihnen, getränkt wird; er ist in einem großen, bedeckten Reservoir aufgehäuft, welches so eingerichtet ist, daß das überschüssige Wasser ablaufen kann, und besteht aus drei Lagen: thonigter Moorerde, Thon und einer Mischung sehr feinen Quarzes mit kohlensaurer Kalkerde. Seine Temperatur erhält er von den ihn durchdringenden Thermen: sie beträgt 20° R. bei 17° R. der Atmosphäre.

Das Mineralwasser ist klar, verbreitet einen leichten Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, den es jedoch, der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, bald verliert, und schmeckt nach faulen Eiern; — der Mineralschlamm haucht einen schweflichten und sumpfigen Geruch aus, an den man sich aber bald gewöhnt.

Außer den erwähnten Thermen befindet sich hier noch eine kalte Eisenquelle, die kohlensaures Eisenoxydul, schwefelsaure Kalkerde, schwefelsaures Natron enthält, und wenig benutzt wird.

Chemisch analysirt wurde das Mineralwasser in älterer Zeit nach und nach von Héroguelle, Brassant, Brisseau, Migniot, Boulduc, Morand, Gosse, Desmileville und Monnet, — in neuerer Zeit von Drapiez im J. 1805 und von E. Pallas im J. 1822. Nach Letzterem enthält:

# a. Die Quelle Bouillon

| · ·                    |   |   | in einem Litre: | in s | echzehn Unzen: |
|------------------------|---|---|-----------------|------|----------------|
| Schwefelsaure Talkerde |   |   | 0,4370 Gram.    |      | 3,356 Gr.      |
| Schwefelsaure Kalkerde |   |   | 0,6162 —        |      | 4,427 —        |
| Chlornatrium           |   | • | 0,0380 —        |      | 0,292 —        |
| Chlormagnesium         |   |   | 0,0500 —        |      | 0,389 —        |
| Kohlensaure Kalkerde . |   | • | 0,1935 —        |      | 1,490 —        |
| Kohlensaure Talkerde   |   |   | 0,0590 —        |      | 0,453 —        |
| Kieselerde             | • |   | 0,0100 —        | •    | 0,076 —        |
| Eisenoxyd              |   |   | 0,0250 —        |      | 0,192 —        |
| Harzige Materie        |   |   | Spuren          |      | Spuren         |
| Verlust                | • |   | 0,0212 -        | •    |                |
|                        |   |   | 1,4499 Gram.    |      | 10,675 Gr.     |
| Kohlensaures Gas .     | • | • | 0,278 Litre     |      | 5,978 Kub. Z.  |

#### b. Die mittlere Quelle

|   | 11            |          |    |   | iı | n einem | Litre:                                  | in s | sechzelm Unzen: |
|---|---------------|----------|----|---|----|---------|-----------------------------------------|------|-----------------|
| ļ | chwefelsaur   | e Kalker | de |   |    | 0,5380  | Gram.                                   |      | 4,131 Gr.       |
| I | chlwefelsaur  | e Talker | de |   |    | 0,2175  |                                         |      | 1,666 —         |
|   | celiwefelsaur | es Natro | n  |   | •  | 0,1220  |                                         | •    | 0,936 —         |
| I | hhlormagnes   | ium .    | •  |   | •  | 0,0410  |                                         |      | 0,314 —         |
| ĺ | hlornatrium   |          |    |   |    | 0,2015  | <u>/</u> .                              | •    | 1,543 —         |
| ı | ohlensaure    | Kalkerde |    |   |    | 0,1085  |                                         |      | 0,829 —         |
| I | oolilensaure  | Talkerde |    |   | •  | 0,2265  | *************************************** | •    | 1,755 —         |
| ļ | ideselerde    |          |    | ٠ |    | 0,0200  | -                                       | •    | 0,153 —         |
| l | senoxyd       |          | •  | • |    | 0,0200  | *******                                 |      | 0,153           |
| l | eerlust .     |          | •  | ٠ | •  | 0,1800  | _                                       |      |                 |
| l |               |          |    |   |    | 1,6750  | Gram.                                   |      | 11,480 Gr,      |
|   | ooblensaures  | Gas      |    |   |    | 0,166   | Gram.                                   |      | 3,576 Kub. Z.   |

#### c. Der Mineralschlamm in 100 Grammes:

rie.

Per

| oblensäure    |        |       |   | • |    |   |     |     | •   | 0,010   | Gram. |
|---------------|--------|-------|---|---|----|---|-----|-----|-----|---------|-------|
| chwefelwass   | sersto | ffgas |   |   |    |   | •   |     |     | 0,033   | -     |
| fasser .      | •      |       | ٠ |   | •  | • | •   | •   | •   | 55,000  | _     |
| xxtractivstof | f.     |       |   |   |    | • | •   | ٠   | •   | 1,220   |       |
| egetabilisch  |        |       |   |   | ie |   | •   | •   | × . | ,       |       |
| oohlensaure   |        |       |   | * |    | • |     |     | •   | 1,569   |       |
| ohlensaure    |        |       |   |   | •  | • | •   | •   | •   | 0,568   |       |
| issenoxyd     | •      |       | • | • |    | • | •   | •   | •   | ,       | _     |
| ckhwefel      | •      | •     | ٠ | • | •  | • | •   |     | •   | ,       |       |
|               | •      | •     | • | • | •  | • | •   | 1 . | •   | 30,400  |       |
| erlust .      | •      | •     |   |   | •  | • | . • | •   | 1   | 2,745   | _     |
| Q             | 64     |       |   |   |    |   |     |     |     | 100,000 | Gram. |

Das Thermalwasser erregt getrunken den Appetit und erursacht während der ersten Tage eine leichte Diarrhöe. eine Wirksamkeit ist nicht groß, daher müssen es die tranken an der Quelle selbst trinken, da ihm durch die terührung mit der Luft die flüchtigen Bestandtheile schnell mtzogen werden und es gewöhnlichem Quellwasser ähnlich ihrd. Auch bedienen sich die Bewohner der Umgegend esselben als gewöhnliches Getränk, da es kein anderes trinkwasser hier giebt, und sie befinden sich gut dabei und Niemand findet seinen Geschmack unangenehm. Zum tebrauch der Bäder muß es erwärmt werden.

Man verordnet das Mineralwasser in der Chlorose, kropheln und Griesbeschwerden. Ueber die Anwendung, Wirksamkeit und Heilkräfte des Mineralschlamms, vergl. Th. I. zweite Aufl. S. 465 bis 467.

Das

ch lifer

e ander

ng beg

alkerde,

ie Trid

e Wass

Theilen (

kalkerde

ineralis:

en reis

Leumati: Jour

Die Lieue t

enthält z eig Seler

Car

Die

Lieves v

ie word rotz vie

L. S

Les

A.C

Can

Die

Tiebse g

litaits f

thre Set

Car

Die Selei

Ressen N

Pat

Die andertha!

de la for

Der ebendaselbst gegebenen Litteratur fügen wir noch hinzu:
Carrère, eatalogue a. a. O. S. 238.
Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 452.
Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 181.
Mérat, rapport a. a. O. S. 20. 50.
F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 12.
Bains d'Europe. S. 332.
Patissier, rapport a. a. O. S. 32. 34.

Hieran sehliefsen sich:

# 1. Im Dép. de la Seine-et-Marne:

Die Mineralquelle von Condé-la-Ferté, einem in der Mitte zwischen Château-Thierry und Méaux gelegenen, von jedem vier Lieues entfernten Fleeken, ist ein eisenhaltiges Wasser, das abführend wirken soll.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 476:

Die Mineralquelle von Merlange entspringt südlich von diesem in der Nähe von Montereau-Faut-Yonne gelegenen Dorfe, am Fuße eines Berges. Nach einer im J. 1761 augestellten Analyse enthält das Wasser derselben Eisen, kohlensaure Talkerde und ein aus Glaubersalz und Chlornatrium gebildetes Neutralsalz, soll eröffnend wirken und gegen Säuren der ersten Wege, Krankheiten der Nieren, der Harnblase, Anschoppungen des Unterleibes, Hautaffeetionen u. a. nützlich sein.

Cantwel, Hérissant et de La Rivière, traité des caux min. de Merlange. Paris 1761.

Analyse des eaux min. de Merlange. Paris 1761.

C. Bourrn, num chronicis aquae minerales vulgo de Merlange? Praes. F. F. Cochu. Parisiis 1765.

Traité des eaux min. de Merlange. Paris 1766.

Die Mineralquelle von Château-Landon entspringt in der Nähe dieses drei Lieues südlich von Nemours gelegenen Stadt, am Fuße eines dieselbe beherrschenden Berges, ist ein kaltes, etwas Eisen und Alaune enthaltendes Mineralwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 476.

Das Mineralwasser des Parks von Mard. Es befinden ch hier zwei kalte Mineralquellen, von denen die eine trinkbar ist, ee andere ein weites, nur für Thiere bestimmtes Becken oder Sumpf det; der Mineralschlamm dieses letztern, welcher nach den Stelm, wo man ihn grübt, variirt, ist schwärzlich und enthält in Zersezung begriffene vegetabilische und animalische Materie, kohlensaure alkerde, Alaunerde, Kieselerde, Eisen und Schwefelwasserstoffgas. Die Trinkquelle hat Massonfour und Chevallier in einem Liee Wasser 83 Centigrammes eines Rückstandes ergeben, der aus 10 hheilen Chlormagnesium und Chlorcalcium, 29²/3 Theilen kohlensaurer aalkerde, 40 Th. schwefelsaurer Kalkerde, 3¹/3 Theilen vegetabilischineralischer Materie und Verlust besteht. Das Mineralwasser wird gewen verschiedene Krankheiten getrunken, der Mineralschlamm gegen beeumatische Schmerzen und Hautaffectionen gebraucht.

Journal de Pharmacie. T. X. p. 18.

# 2. Im Dép. de la Seine-et-Oise:

Die Mineralquelle von Bierville entspringt eine Achtelieue von diesem in der Nähe von Etampes gelegenen Dorfe und uthält nach Tessier's Analyse kohlensaures Eisenoxydul, ein weige Selenit, Glaubersalz und Chlorealeium oder Chlornatrium.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 476.

eden s ab-

1 701

est

23!

erel L. 1

Die

Die Mineralquelle von Bure oder Bures, einem sechs lieues von Paris eutfernten Dorfe, wird la Haquenière genannt; he wurde früher gegen eine Menge Krankheiten empfohlen, ist aber rotz vieler über sie erschienenen Schriften wenig bekannt.

L. S. D. L., les grandes vertus et propriétés de l'eau min. et méd. et la fontaine nouvellement découverte à la Haquenière. Paris 1620. Les miraculeux effets de la fontaine de la Haquenière. Paris 1620. A. Charpentier, an aquae Hacquinienses medicament.? Par. 1620. Carrère, catalogne a. a. O. S. 147.

Die Mineralquelle von Senlisses, einem nahe bei Chepreuse gelegenen Dorfe, enthält nach L. Lémery's Analyse 12 Brains fixen Alkali-Salzes und soll die Eigenschaft haben, die Zühne Ellne Schmerzen ausfallen zu machen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 319.

Die Mineralquelle von Vaupereux, einem zwischen Bièvre und Igny in der Parochie von Verrières, vier Lieues von Patis gelegenen Dorfe, besteht aus mehreren Adern Mineralwassers, lessen Natur nicht näher bezeichnet wird.

Patissier, nunuel etc. 1818. p. 544.

Die Mineralquellen von Saint-Remy-L'Honoré, einem underthalb Lieues von Montfort-l'Amaury gelegenen Dorfe, entsprin-

gen, zwei an der Zahl, wovon die eine Souree de la Chaussée die andere du Moulin genannt wird, 30 Schritte von einander. Marignes, der das Mineralwasser analysirt und mit dem gereinigten Wasser der neuen Quelle von Passy (S. 678) verglichen hat, fand in 15 Pinten desselben: 78 Gr. Eisen, 32 Gr. Salz, 12 Gr. Gyps, und schreibt ihm tonische, steinauflösende, ein wenig adstringirende, magenstärkende Eigenschaften zu.

Mém. de l'acad. roy. des sc., sav. étrang. T. VI. p. 259. Carrère, catalogue a. a. O. S. 303.

Die Mineralquelle von Saint-Germain-en-Laye entspringt in der Nähe dieser kleinen, fünf Lieues von Paris entfernten Stadt, auf dem Coteau des Terrasses. Das Mineralwasser, ein leichter Eisensäuerling, fließt ans einem Bassin, worin es gesammelt wird, durch Canäle in mehrere andere, besitzt aber kein Etablissement, wird auch wenig benutzt, obwohl es zu wiederholten Malen der öffentlichen Aufmerksamkeit empfohlen wurde und auch in den Niederlagen von Paris anzütreffen ist. Es enthält nach Chappon's in Verbindung mit Fourcroy angestellter Analyse in einer Pinte:

| Schwefelsaure Talkerde   |   |   |   |   | 4,666 Gr.  |
|--------------------------|---|---|---|---|------------|
| Chlorcalcium             | • |   | • |   | 0,200 —    |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   | , | e | • | 2,000 —    |
| Kohlensaure Talkerde .   | • |   |   | • | 0,666 —    |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |   |   |   | 0,666 —    |
| Kohlensaures Gas         |   |   |   | • | 5,000 —    |
| . , ,                    |   |   |   |   | 13,198 Gr. |

Mérat et de Lens, dict. de la mat. méd. T. III. p. 369.

Die Mineralquelle von Abbécourt entspringt bei diesem eine Lieue von Poissy und sechs Lieues von Paris entfernten Dorfe auf einer Wiese. Das Mineralwasser ist ein kaltes Eisenwasser, das einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas hat, enthält Eisen und ein Alkali-Salz, und ist neuerlich mit einfachen Einrichtungen zu seiner Benutzung versehen worden.

Gouttard, traité des eaux min. d'Abbécourt. Paris 1718. Bains d'Europe. p. 380.

Die Mineralquelle von Blaru, einem fünf Lieues von Evreux gelegenen Dorfe, ist ein wenig bekanntes, kaltes schwefelhaltiges Eisenwasser.

Journal des Savans. 1758. Janv. p. 40. Carrère, catalogue a. a. O. S. 384.

Die Mineralquelle von Raincy, einem drei Lienes nordöstlich von Paris entfernten Schlosse, entspringt in dem Gehölz von prindi; das Wasser, welches nach de Horne dem von Arcueil (im pp. de la Seine S. 702) analog ist, enthält Kalkerde, Selenit und wenig Chlornatrium.

Hist. de la soc. roy. de méd. T. I. p. 339. Carrère, catalogue a. a. O. S. 304.

Das Mineralwasser von Goussainville, einem in der Nähe na Louvres, drei Lieues von Paris gelegenen Dorfe, ist nur aus einn Gedichte bekannt, in dem die Fontaine d'Epuisars oder si Puisards genannte Quelle besungen wird.

P. Petit, fous Gossinvillae sive Gonessiades nymphae. Paris 1699.

Die Mineralquelle von Mont-Lignon oder Moulignon isspringt bei diesem nahe bei Montmorency, vier Lieues von Paris legenen Dorfe, in einer schönen und angenehmen Gegend. Das lite Eisenwasser, welches bisher, aus Mangel an den erforderlichen prichtungen, nur von den Bewohnern der Umgegend in Gebrauch mogen worden ist, ist klar und durchsichtig, und von einem adstringenden Geschmack; längere Zeit der Einwirkung der atmosphärigen Luft ausgesetzt, bildet es einen Niedersehlag von kohlensaurem stenoxyd. Untersucht wurde es durch eine aus Beauchene, Mollot, Sédillot jeune und Bouillon-Lagrange bestehende mmission der Société de médecine de Paris. Diese Analyse ergab, isser einer unbestimmten Menge Kohlensäure, an festen Bestandillen:

| l |                         | 1 |   | in einem Litre: | in s | sechzehn Unz | en:   |
|---|-------------------------|---|---|-----------------|------|--------------|-------|
|   | iwefelsaure Kalkerde    | • |   | 0,0285 Gram.    |      | 0,212 Gr.    | 1     |
| l | llornatrium             | • |   | 0,1713 —        |      | . 1,370 —    | •     |
| ŀ | forcalcium              | • |   | 0,1142 —        | . 1  | 0,847 —      |       |
| Ì | thlensaure Talkerde     | • |   | 0,0571 —        |      | 0,423 —      |       |
| ŀ | lhleusaure Kalkerde     |   |   | 0,0285 —        |      | 0,212 —      | \$ 15 |
| ŀ | Ihlensaures Eisenoxydul |   | • | 0,1142 —        | ١.   | . 0,847 —    |       |
| ı |                         |   |   | 0,5138 Gram.    |      | 3,911 Gr.    |       |

Das Wasser, das auch versendet werden kann, wirkt stärkend die Schleimhäute und die Digestionsorgane, und ist gleich ähnten Eisenquellen in Krankheiten der genannten Organe von reiner wäche zu empfehlen.

Rec. périod. de la soc. de méd. T. XVIII. p. 52. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 366. F. Simon, die Heilquellen Europas. S. 166.

Die Mineralquelle von Val wird nach der Abtei dieses Nams in der Nähe von Ile-Adam benannt und ist ein kaltes Eisenser, welches im J. 1816 Cadet und Deslanriers, welche es

untersuchten, in einem Kilogramm einen halben Gran kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalkerde, schwefelsaure Talkerde und Chlormagnesium ergeben hat.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 490. Journal de Pharmacie. T. II. p. 207.

# 3. Im Dép. de la Seine:

Das mineralwasser von Paris. Man hat zwei Quellen dieser Hauptstadt für mineralisch gehalten: die eine im Fanbourg St. Antoine, die andere in der Eeole Militaire gelegen. Erstere soll nach Lémery ein mit Thon- und Schwefelerden gemischtes salpetersaures Salz, — die letztere nach Martin in einer Pinte 11<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Gr. Selenit, 4<sup>4</sup>/<sub>5</sub> Gr. Salpeter, 3 Gr. Chlornatrium und 7<sup>7</sup>/<sub>10</sub> Gr. unlöslicher Erden enthalten. Medizinisch wird das Wasser nicht benutzt.

Lémery in: Hist. de l'acad. roy. des sc. 1760. p. 40.

M. Billet, lettre sur l'analyse et les vertus des eaux min., dont la source est dans son jardin, proche la croix Faubai, au Faubourg St. Antoine. Paris 1707.

Martin in: Journ. de méd. Novbr. 1757. p. 354.

Das Mineralwasser von Vaugirard, einem vor den Barrièren von Paris gelegenen Dorfe, wurde sonst als mineralisch betrachtet, scheint sich aber, obwohl es eröffnend und abführend wirken soll, nach einer von Rouelle angestellten Analyse nicht wesentlich von gewöhnlichem Quellwasser zu unterscheiden. Derselbe erhielt von einem Pfunde Wasser 33 Gr. eines aus schwefel- und salzsaurer Kalkerde, salpetersaurem Kali und Kalkerde, Chlornatrium und kohlensaurer Kalkerde bestchenden Rückstandes.

Aneien journ. de méd. 1767. Oetobre.

Exposé des principes et vertues de l'eau d'une source découverte à Vaugirard. Paris (o. J.).

Hist. de l'acad. roy. des sc. 1768. p. 69.

Das Wasser von Arcueil nahe bei Paris, seheint nicht mineralisch zu sein, obwohl es als solches zuweilen erwähnt wird; die Einwohner des Fanbourg Saint-Germain bedienen sieh seiner als Getränk. Colin hat in 15 Litres desselben gefunden:

| Schwefelsaure Kalkerde                        | 2,528 Gram. |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Kohlensaure Kalkerde                          |             |
| Chlornatrium                                  | 0,290 —     |
| Sels déliquescens                             | 1,646 —     |
|                                               | 7,000 Gram. |
| Atmosphärische Luft                           | S9,36 Lit.  |
| Kohlensaures Gas                              |             |
| Mérat et de Leus, Dict. de mat. méd. T. I. p. | 391.        |

Die Mineralquelle von Bagneux bei Paris enthält nach Tauquelin's Analyse kohlen- und schwefelsaure Kalkerde, Nitrum, wenig Chlornatrium, schwefelsaures, kohlensaures und salzsaures Bittersalz, salzsaures Eisen- und Manganoxyd.

Annales de Chimie et de Physique. T. XVIII. p. 219.

Die Mineralquelle von Auteuil in der Nähe von Paris, wurde gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts entdeckt; sie gilt ir eisenreich und nützlich in mehreren Krankheiten.

P. Habert, récit véritable des vertus et des propriétés des eaux min. d'Anteuil. Paris 1628.

#### 4. Im Dép. de l'Aisne:

atria

urent

Is fit

Grass

Gran.

jili

Die Mineralquellen von Château-Thierry. Diese von taris 22 Lienes nordöstlich gelegene Stadt besitzt zwei Quellen, die inander benachbart entspringen: die bekaunteste, Eau de la Fleur tee lys, nach einer alten Herberge in der Rue Angoulème genannt, sit eisenhaltig, von gelblieher Farbe und wird zuweilen von den Einvohnern in Fällen von Schwäche der ersten Wege angewandt; sie nathält uach Cadet dem Aelteren, der sie 1771 analysirte, eine alaalische Erde, ein flüchtiges schwefelichtes Princip, Chlornatrium und fäsen.

C. Galien, la découverte des eaux min. de Château-Thierry et leurs propriétés. Paris 1630.

Cadet in: Nature considérée. 1771. T. VII. p. 57.

Die Mineralquelle von Braine, einer kleinen westlich von coissons an der Vesle gelegenen Stadt, ist ein Eisenwasser, das dem on Passy (S. 678) analog, gelinde abführend wirkt.

Dict. min. et hydraul. de la France. T. II. p. 176.

Die Mineralquelle von Bruyères, einem anderthalb Lieues idwestlich von Laon gelegenen Flecken, ist ein kaltes Eisenwasser. Carrère, catalogue a. a. O. S. 509.

Die Mineralquelle von Beaurin entspringt siidlich von dieem, eine Lieue westlich von Guise an der Oise gelegenen Dorfe, it unter dem Namen Fontaine Saint-Martin bekannt und entilt nach Cadet de Vaux eine geringe Menge kohlensanren Gaes, alkalische Erde, schwefelsaure Kalkerde und Chlornatrium. Sie ilt für adstringirend und für niitzlich in Koliken, Milchablagerungen und Unfruchtbarkeit.

Journal de méd. 1776. Octobre.

#### 5. Im Dép. de l'Oise:

Die Mineralquelle von Auteuil, so wie die von Mareuil, beide in der Nähe von Ferté-Milon, sind kalte Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 482. 304.

Die Mineralquelle von Verberie entspringt 200 Schritte von diesem, drei Lieues von Compiegne auf der großen Straße nach Paris gelegenen Dorfe und ist unter dem Namen Eaux de Saint-Corneille bekannt. Sie ist kalt, enthält nach Demach y eine Art Kalkerde und wenig Eisen und soll als diuretisch in Krankheiten der Nieren und eingewurzelten Fiebern niitzlich sein. Vor der Entdeckung von Passy's Mineralquellen war sie sehr berühmt und wurde in Paris viel getrunken.

J. F. Demachy, examen chimique des eaux de Verberie. 1757. Ancien journ. de méd. 1757. Décbr. p. 422.

Carlier et Demachy, examen des eaux de Verberie. Paris 1758. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 372.

Die Mineralquellen von Trye-le-Château, einem eine halbe Lieue von Gisors gelegenen Flecken, — zwei an der Zahl, die unter dem Namen Fontaine de Conti und Fontaine de Bourbon bekannt sind: die erstere ist ergiebiger und eisenreicher, die zweite mehr salinisch nach der Analyse von Fourcy, der in einem Pfunde Wasser der letzteren 2 Gr. Chlornatrium, Eisen, Kieselerde und kohlensaure Kalkerde gefunden hat. Derselbe bezeichnet das Mineralwasser, in der Dose von zwei bis vier Pfund täglich getrunken, als nützlich in Affectionen des Magens und der Abdominal-Eingeweide, Anomalien der Menstruation, Leukorrhöe und nervösen Leiden.

Analyse des eaux alcalino-martiales de Trye-le-Château, avec l'exposition de leurs propriétés, faite par M. Fourcy et publiée par Pelvilain. Paris et Amsterdam 1779.

Die Mineralquellen von Beauvais, einer aehtzehn Lieues von Paris entfernten Stadt, — zwei an der Zahl: les Fontainieux und la Rouge vêtue, welche kohlensaures Gas und Eisen zu enthalten seheinen. Vallot empfiehlt sie gegen Dysurie, nephritische Leiden und entstehenden Skirrhus.

Vallot, de principiis et virtutibus aquarum min. Bellovacensium. Duisburgi 1759.

# 6. Im Dép. d'Eure et Loir:

Die Mineralquellen von Chartres entspringen unter den Manern dieser 19 Lienes südwestlich von Paris entfernten Stadt, — zwei an der Zahl: Petit Prés und der Brunnen Petey; das Mineralwasser enthält kohlensaures Gas, Eisenoxydul und kohlensaure

allkerde. — An den Ufern der Eure trifft man noch mehrere andere senwasser an, namentlich das von Pontgoin und Nonancourt.

J. Cassegrain, diss. apologétique sur la fontaine min. du fauourg St. Maurice de Chartres. Chartres 1702.

# 7. Im Dép. de l'Enre:

Die Mineralquellen von Verneuil entspringen, zwei an Tr Zahl, beim Ausgange aus dieser an der Aure gelegenen Stadt. Ins Mineralwasser enthält Eisen, Chlornatrium, kohlensaure Kalkerde Id Kieselerde. Diesen ganz analog ist

Die Mineralquelle von la Gueroulde, einersechs Lieues von vreux gelegenen Gemeinde, die l'Allier genannt wird, — so wie die in Breteuil, einer kleinen Stadt, und von Hondouville, einem zwei Lieues von Evreux entfernten Dorfe.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 503. 509.

Die Mineralquellen von Conches, einer kleinen, vier Lieues dewestlich von Evreux gelegenen Stadt, — zwei an der Zahl, sind Alte Eisenwasser.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 385.

Die Mineralquelle von Cernières, einem drei Lieues von abec entfernten Fleeken, entspringt in einem Thale, ist kalt und ssreich, enthält kohlensaure Kalkerde und Eisenoxydul, und wird als misch in den Krankheiten der ersten Wege gerühmt.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 386.

Die Mineralquelle von Le Bec, einem seehs Lieues südeestlich von Rouen gelegenen Flecken, ist ein kaltes Eisenwasser, s als zu sehwer für sehwächliche Magen hezeichnet wird.

Carrère, eatalogne a. a. O. S. 380.

Die Mineralquelle von Saint-George du Bièvre oder Uièvre, einige Lieues östlich von der vorigen, ist kalt und man aubt in der Umgegend, dass sie purgirend wirke.

Carrère, eatalogne a. a. O. S. 504.

Die Mineralquellen von Pont-Audemer, einer kleinen Ihn Lieues westlich von Rouen gelegenen Stadt, — zwei an der nihl, die sehr sehwach und periodisch ihre mineralischen Eigensehafa verlieren sollen.

Le Pecq de la Cloture, collection d'observ. sur les malad. const. épidém. Rouen 1778. p. 292.

Yy

III. Theil.

Die Mineralquelle von Les Andelys entspringt eine Viertel-Liene von dieser kleinen Stadt; sie ist ein schwaches Eisenwasser, das den Veilchensyrup grün färbt und gegen Chlorose und Stokkungen der Unterleibseingeweide empfohlen wird.

Carrère, catalogne etc. a. a. O. S. 401. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 356.

Die Mineralquelle von Tintry, in der Nähe von Gisors, ist der von Aumale oder Forges analog, aber alkalisch, mehr für schwache Magen geeignet und bei Blähungen, Stockungen, Icterus, chronischer Diarrhöe, Leukorrhöe und Neuralgien niitzlich.

Carrère, catalogne a. a. O. S. 401.

# 8. Im Dép. de la Seine-Inférieure:

Die Mineralquellen von Gournay entspringen bei dieser kleinen an der Epte, seehs Lienes von Ronen, füuf Lienes von Gisors gelegenen Stadt, in großer Anzahl, von denen die bekannteste: Fontaine de Jonvence oder de Saint-Eloy und drei Fontaines des Malades, häufig als Getrünk gegen Schwäche der Verdanungsorgane, atonische Diarrhöe, Amenorrhöe, Leukorrhöe, Stockungen der Unterleibseingeweide gebraucht werden, während man sie bei Phthisikern und Skorbutischen für contraindieirt hält. Nach Dupray enthält ein Litre des Mineralwassers:

| Kohlensaure Kalkerde .   |       | . • | 0,073 Gram. |
|--------------------------|-------|-----|-------------|
| Kohlensaure Talkerde .   |       |     | 0,032 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydnl | <br>• |     | 0,093 —     |
| C1 1 0 1 . T7 11 3       |       |     | 0,077 —     |
| , ,                      |       |     | 0,275 Gram. |

Nach Daniel, Apotheker in Beanvais, ist jedoch die Fontaine de Jouvence weniger eisenreich als die andern Quellen, enthält aber kohlensaures Gas und ist von milderer Wirkung; derselbe hält sie überhaupt für die unter Ludwig XIV. einst so berühmte Quelle gleiches Namens.

P. de Gronsset, Recueil de la vertu de la fontaine méd. de Saint-Eloy, dite de Jouvence. Paris 1607.

Dupray in: Bulletin de Pharm. T. H. p. 527.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 362.

Die Mineralquellen von Rouen. In dieser und der nächsten Umgebung dieser 30 Lieues nordöstlich von Paris gelegenen Stadt findet sich eine große Zahl kalter Eisenquellen, die jedoch hent zu Tage wenig bekannt und nur theilweise benutzt werden; nämlich:

a. Les Sources de la Maréquerie oder Martainville in der Strasse gleiches Namens, drei an der Zahl, die sieh in die Royale, Dauphine oder Cardinale und Reinette unterscheiden und von allen noch am meisten gebraucht werden;

b. la Fontaine du Prey oder du Rempart, vor dem Thore

c. die vier Quellen von Saint-Paul im Seine Thale, welee in die Fontaine de St. Paul, l'argentée, la dorée und
itoilée unterschieden werden;

d. die zwei Quellen du Moine und du Parlement oder de

puvence, in der Nähe des Dorfes Deville;

e. la Fontaine de Gemare oder du Puits, die de la cour Gemare, die du Bouillon und la basse fontaine in dem, male von Jonville.

Duval schreibt diesen verschiedenen Quellen dieselben Eigenhaften, wie denen zu Forges (S. 688) zu: er neunt sie eröffnend, misch, schweifstreibend, magenstärkend, und empfiehlt sie in Wechselbern, Kachexien, Gelbsucht, beginnender Wassersucht, Amenorrhöe, mukorrhöe, Paralysen. Monnet dagegen glaubt, daß das Mineralmsser von gewöhnlichem Wasser nur durch eine geringe Menge Ein verschieden sei: 24 Pinten gaben ihm nur 43 Gr. Rückstand;

Chandelier hält den mineralischen Bestandtheil desselben für häwefelsaures Eisen. Dubuc, Apotheker zu Rouen, fand in einer

onte Mineralwasser der Maréquerie:

ck...

| Kohlensaures Eisenoxydul     | . 1  | 4 |   | •  | 1,00 Gr.   |
|------------------------------|------|---|---|----|------------|
| Chlorcaleium                 |      |   |   |    | 3,00 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .       |      |   |   |    | 0,75 —     |
| Vegetabilischen Extractivsto | off. | • |   |    | 2,00 —     |
| ,                            |      |   |   |    | 6,75 Gr    |
| Kohlensaures Gas             |      |   | 4 | ,• | 1/3 0 Vol. |

Nach Vogel enthält es jedoch keinen Extractivstoff und statt inforcalcium fand er Chlormagnesium, aufserdem aber noch schwelksaure Kalk- und Talkerde. Das Wasser der südlich von der Marérerie fliefsenden Quelle führt nach Dubuc dieselben Bestandtheile, er in größerer Menge.

Das Mineralwasser wird nur als Getränk, in der Dosis von einiun Gläsern des Morgeus, benutzt und scheint namentlich, wie andere issenwasser, bei Schwäche des Magens, Chlorose, Fluor albus, ver-

tteten Gonorrhöen indicirt zu sein.

J. Duval, l'hydro-thérapeutique des fontaines méd. nouvellement couvertes aux environs de Rouen. Rouen 1603.

Discours sur les eaux min. de la ville de Ronen. 1696.

B. Neel, diss. sur les eaux min. de nouvelle découverte de St.

M. Estard, diss. ou lettres touchant la nature et les effets des mux min. et méd. de St. Paul de Rouen. Rouen 1717.

Nihell, traité des eaux min. de la ville de Roucu, où l'on était la uature et les principes de ces caux, leurs vertus et leurs usaes. Roucu 1759.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 380.

Annales de Chimie. T. LVIII. p. 315. T. LXXXIX. p. 99. Alibert, précis historique a. a. O. S. 334. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 369.

Die Mineralquellen von Rançon, dreiviertel Lieue von Caudebee, — drei an der Zahl, deren Bestandtheile nicht näher angegeben werden, die aber wirksam sein sollen gegen Drüsenanschwellungen, Chlorose, Leukorrhöe, Schwäche und zu große Reizbarkeit des Magens, und selbst Paralyse.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 397.

Die Mineralquelle von Villequier, einem eine Lieue von Caudebee gelegenen Flecken, — so wie die von Bolbec, drei an der Zahl, die auch zuweilen unter dem Namen Eaux de Nointot erwähnt werden, — die von Rolleville, unweit Bléville, — die von Valmont im Thale Fécamp, — von Oherville oder Ogerville, im Thale Cany, — die von Varangeville, eine und eine Viertel-Lieue, und die von Sainte-Marguérite, zwei Lieues westlich von Dieppe, — endlich die von Sanroy, vier Lieues nordöstlich von Dieppe, sind kalte Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. p. 398. 504. 505. Lepecq de la Cloture, collect. d'obs. T. II. p. 156.

Das mineralwasser von Grasville in der Nähe von Hâvre, das einen Theil des Trinkbedarfs für letztere Stadt liefert, wurde 1836 von Boulla y untersucht und von ihm für sehr gesund erfunden.

Mérat, rapport a. a. O. S. 59.

Die Mineralquelle von Bléville, einem anderthalb Lieues von Montivilliers und dreiviertel Lieues von Hâvre gelegenen Dorfe, entspringt nahe demselben am Fuß des steilen Gestades dicht am Meere. Das kalte, mit dem von Passy verglichene Eisenwasser enthält nach Dupray's Untersuchung in einem Litre:

| A =                      |   |   |   |              |
|--------------------------|---|---|---|--------------|
| Chlornatrium             |   |   |   | 0,1257 Gram. |
| Chlormagnesium           |   | • | • | 0,0686 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde   |   | • |   | 0,1713 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |   |   | 0,0686 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul | • |   |   | 0,1142 —     |
| <i>y</i>                 |   |   |   | 0,5484 Gram. |

Bulletin de Pharmacie. T. II. p. 523. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 358.

Die Mineralquelle von L'Epinay, einem dreiviertel Liene von Fécamp gelegenen Weiler, liefert ein kaltes, etwas trübes Eisenwasser, das nach Germain's, Apothekers in Fécamp, Analyse in einem Litre enthält:

| Chlorcaleium     |        |     |   | a |     |   | 0,0420 Gram. |
|------------------|--------|-----|---|---|-----|---|--------------|
| Chlorkalium .    |        |     |   |   |     |   | 0,0210 —     |
| Kohlensaures Eis | senoxy | dul |   | 4 |     | ٠ | 0,0640 —     |
| Kolilensaure Tal | kerde  |     | ¥ |   | . • |   | 0,0420 —     |
| Kohenlsaure Kall | kerde  | 4   |   |   | •   |   |              |
| Kieselerde .     |        | •   |   |   | ٠   | 4 | 0,0420       |
|                  |        |     |   |   | 1.7 |   | 0,3470 Gram. |

Journal de Pharmacie. 1824. Mars. p. 105. Patissier et Bontron-Charlard a. a. O. S. 364.

Die Mineralquelle von Quièvrecourt, einer der Stadt eeufchatel benachbarten Gemeinde, wird auch Source de Cramiln genannt und enthält kohlensanres Gas und kohlensanres Eisenxydul.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 505. Patissier et Boutron-Charlard a. a. S. 368,

Die Mineralquellen von Aumale entspringen nördlich von ieser, acht Lieues von Amiens und vierzehn Lieues von Rouen gegenen Stadt, auf einer Wiese. Im J. 1755 entdeckt, werden sie la kourbonne, la Savary und la Malon genaunt; jede ist in eizem besondern Bassin gefaßt. Das Mineralwasser wird vom Juni is September getrunken und hat tonische, stimulirende und eröffende Eigenschaften. Ein Litre desselben enthält nach Dizengrentel's Analyse:

| Chlorealeium             |   | 10 |     | 0,3426 Gram. |
|--------------------------|---|----|-----|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde .   |   |    | , , | 0,0571 —     |
| Kohlensaures Eisenoxydul |   |    |     | 0,1713 —     |
|                          |   |    |     | 0,5710 Gram. |
| Kohlensaures Gas .       |   |    |     | ,            |
| Schwefelwasserstoffgas   | • |    |     | 0,037 —      |
|                          |   |    |     | 0,238 Litre  |

P. A. Martean, diss. sur les eaux nouv. découv. à Aumale. Papis 1759.

Journal de méd. 1759. Avril. p. 304; 1760. Juillet. p. 85.

Dizen gremel, essai analytique de l'eau min. d'Aumale. Neufbhatel 1806.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 357.

# 9. Im Dép. de l'Orne:

Die Mineralquellen von Bellème, zwei an der Zahl, eine labe Lieue von dieser, drei Lieues von Mortagne und sieben Lieues von Alençon gelegenen Stadt in dem Walde gleiches Namens und la Herse genannt, — die von St. Barthélemy, eine halbe Lieue von Alençon, — die bei St. Mard-de-Coulogne, Fontaine du (Curé genannt, — die Fontaine Dufey in der Gemeinde Couterne,

300 Schritte von der Schwefelquelle Bagnoles. - la fontaine de l'Epine oder de la Roche in der Nähe von Mortagne, - die von Ferrière-Bechet, eine Liene von Seez und vier Lienes von Alencon, - die von Rones, sechs Lienes nordwestlich von Alençon, die zu Prigny, in der Nühe von Argentan. - die zu Moulins. la-Morche, vier Lienes von l'Aigle, Fontaine du Breuil genannt, - die zu Iran an der Aure, drei Lienes von l'Aigle, - die von St. Ecroult, drei Lienes von l'Aigle, - die von Gaucille. eine Lieue von La Ferté-Fresnel, - la Fontaine du Hamel in der Gemeinde Brullemail, - die von Becketiere, der vorigen benachbart, - die von Larre, - die Fontaine Octavie in der Ge. meinde Sanvagere, zwei Lienes von La Ferté-Mâcé, in dem Walde Andaine, nahe dem Weiler Bellevne und zwei Lienes südlich von Bagnoles, - endlich die von St. Santin, eine Lieue von l'Aigle, sind sümmtlich kalte Eisenwasser, die vornehmlich kohlensaures Eisenexydul, kohlen- und schwefelsaure Kalkerde enthalten und als tonisirend, eröffnend, mehr oder weniger in der Umgegend gegen Schwäche des Mageus, chronische Diarrhoe, Leukorrhoe und Stockungen der Unterleibseingeweide gebrancht werden.

G. Meton, traité des eaux méd, tronvées en l'an 1598 près de la ville d'Aigle, en Normandie, ensemble leurs vertus et propriétés, avec le régime requis et nécessaire pour user des dites eaux. Rouen 1629.

Terrède, examen unal, de eaux min, de environs des l'Aigle, en Haute-Normandie. Amsterdam 1776.

Hnet de la Martinière, diss. sur l'examen anal, des eaux min. des environs de l'Aigle. Genève et l'Aigle 1776.

Histoire de la soc. roy. de méd. T. 1. p. 338.

Carrère, catalogne n. n. O. S. 386, 387, 402, 403, 505, 508,

Is. Bourdon, guide etc. 1837. S. 330. 331.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 358.

# 10. 1m Dép. du Culvados:

Das Mineralwasser von Vire. In den Umgebungen dieser Stadt entspringen eine Menge Mineralquellen, die an kohlensaurem Guse und kohlensaurem Eisenoxydul mehr oder minder reich sind.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 406.

Die Mineralquellen von Maisoncelles-la-Jourdan, eine halbe Lieue von Vire, Basinière genannt, - die von Prèle oder Presle, eine Lieue von Vire, - die von St. Sever. zwei Lieues von Vire. - die von Clinchamps, eine halbe Lieue von Vire, - die von La Feinière, drei Lieues nordöstlich von Vire, sind ebenfalls kalte Eiseuwasser.

Carrare, entalogue a. a. O. S. 501 - 503.

Die Mineralquelie von Anctorille, einem eine Liene von

rillers und drei Lieues südlich von Bayeux gelegenen Flecken, entpringt auf einer Wiese nahe dem Flusse Seule und ist, wie die Mieralquelle von Bayeux, sieben Lieues von Caen, ein kaltes Eisenvasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 505. 506. Revue méd. 1828. T. I. p. 529.

Die Mineralquelle von Littry, einem drei Lieues siidwestcch von Bayeux gelegenen Flecken, soll schwefelsaures Eisen, Kalkud Talkerde enthalten.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 408.

Die Mineralquelle von Caen ist eisenreich und wird gegen stagensehwäche, Stockungen der Unterleibseingeweide und Chlorose mpfohlen; Le Pecq de la Clôture fügt hinzu, dass wenn man tersäume, gegen Ende des Gebrauchs des Mineralwassers zu purgicen, dasselbe rheumatische Geschwülste und Gicht hervorrufe.

Carrère, catalogue a. a. Ó. S. 405. Ancien journal de méd. 1757. Mars.

Die Mineralquelle von Touffreville, einem zwei Lieues istlich von Caen gelegenen Dorfe, entspringt am Abhang eines Hügels und enthält Eisen, schwefelsaure Kalkerde, Chloruatrinm, Chloraleium, viel schwefelsaures Natron und eine eigenthümliche Substanz, lie Le Peey de la Clôture für schwefelsaure Talkerde hält.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 407.

Die Mineralquelle von Brucourt, einem drei Lieues von laen, in der Nähe von Dives gelegenen Dorfe, wird auch Fontaine die Dives genannt und während des Gebrauchs der Seebäder häufig vetrunken. Nach einer im J. 1825 von Hubert, Apotheker zu Diees, angestellteu Analyse enthält das Mineralwasser kohlensaures las, schwefelsaure Kalk- und Talkerde, Chlornatrium, Chlormagueium, kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Kalk- und Talkerde und Kieselerde.

Musnier, l'hydrologie de la fontaine minérale de Dives. Alen-

Carrère, catalogue a. a. O. S. 389. Bulletin de méd. de Férussac. 1826. Sept. p. 85. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 359.

Das Mineralwasser von Lisieux. In der Umgegend dieer Stadt entspringen mehrere kalte Eisenquellen, von denen drei die Namen Roques, Roque-Baignant und Fervacques führen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 503.

# 11. Im Dép. de la Manche:

Die Mineralquelle von Mortain, einer vier L. nordwestlich von Domfront eutfernten Stadt, wird Bourberouge genannt und ist. wie die von Pont-Normand, einem in der Nähe von Mortain gelegenen Dorfe, - die von Chaulieu, einem zwei Lieues südlich von Vire gelegenen Dorfc, - die von Menitoue im Canton von Mortain, - die von Dragé oder Dragey, einer zwei Lieucs von Avranches eutfernten Stadt, - die von Bois-Yvon, einem vier Lieues von Avranches gelegenen Dorfe, - die von St. Maur-des-Bois, einem vier Licues von Vire entfernten Flecken, am Fuss des Schlosses daselbst, - die von Montaigu, einem eine Lieue von Villedieu gelegenen Flecken, - die von Percy, in der Nähe von Villedieu und vier Lienes südöstlich von Coutances, Montsiquet genannt, - die von Beuvrigny, drei Lieues von Saint-Lô, - die von Hebecevron, einem zwei Lieues von Saint-Lô entfernten Flekken, - die in der Vorstadt von Saint-Lô, - die von Cerisy, vier Lieues südwestlich von Bayeux, Fontaine de Baisnes genannt, ein kaltes Eisenwasser.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 410. 501 - 503. 505 - 507.

Die Mineralquelle von Avranches enthält Chlornatrium, Schenit, Eisen und kohlensaures Gas.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 407.

Die Minerastquellen von Coutances entspringen, zwei au der Zahl, in der Nähe dieser, zehn Lieues von Avrauches gelegenen Stadt, in einem Gehölze und werden Fontaines du Pare genannt. Das Mineralwasser enthält ein wenig Eisen, kohlensaures Natron und schwefelsaure Kalkerde.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 409.

Die Mineralquelle von La-Haye-d'Ectot entspringt in der Nähe dieses von Valognes fünf Lieues entfernten Dorfes, wird la Taille genannt und enthält schwefel- und kohlensaure Kalkerde, Chlornatrium, Chlorcalcium und Eisen.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 506.

Die Mineralquelle von Briquebec, einem zwei Lieues westlich von Valognes gelegenen Flecken, ist ein kaltes, von Cadet analysirtes Eisenwasser, das als tonisch, dinretisch, cröffnend und magenstürkend angesehen wird.

Ancien Journal de méd. 1761. p. 46. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 359.

Das Mineralwasser von Cherbourg. In den Umgebungen dieser Stadt besinden sich mehrere Eisenquellen: die vorzäglichste,

clche Fontaine de Lucey genannt wird, entspringt eine Vier-Lieue von der Stadt am Fusse eines Berges.

Mérat et de Lens, dict. de mat. méd. T. II. p. 226.

## 12. Im Dép. de la Somme:

Die Mineralquelle von Saint-Christ, einem in der Nähe in Peronne gelegenen Dorfe, enthält nach Trannoy kohlen- und inwefelsaures Eisen, sehwefel- und kohlensaures Natron, und wird im von Forges (S. 688) für analog gehalten:

Trannoy, topographie etc. p. 7.

F

Mercure de France. 1724. Juillet. p. 1500.

Die Mineralquelle von Roye oder St. Mard-Lès-Roie itspringt eine Viertel-Lieue von diesem, fünf Lieues von Noyon entrenten Dorfe. Das Mineralwasser, das besonders gegen Schwäche st Magens mit Nutzen angewendet wird, enthält nach Lassone's id Cadet's Analyse in einer Pinte:

| Kohlensaures Eisenoxydul       |   | . " |   |   |      | 1,5 Gr.      |
|--------------------------------|---|-----|---|---|------|--------------|
| Kohlensaure Kalkerde .         |   | •   |   |   |      | 2,0 —        |
| Chlornatrium                   |   | = . | ٠ | • |      | 0,5 —        |
| Chlorealcium                   | • | •   |   | • |      | 0,5 —        |
| Vegetabilischen Extractivstoff |   |     | ٠ |   | . ge | eringe Menge |
| 1                              |   |     |   |   |      | 4,5 Gr.      |

Mém. de l'acad. roy. des Sciences. 1771.; hist. p. 45; mém. p. 17. Hist. de la soc. roy. de méd. 1776. T. I. p. 337.

Die Mineralquelle von Amiens ist ein Eisenwasser, das men oeherartigen Niederschlag absetzt, eben so wie die Mineralucelle von Abbeville, welche letztere sehwefelsaures Eisen, Chlorattrium, sehwefelsaure Kalkerde und Bitumen enthält.

Carrère, eatalogue a. a. O. S. 414.

## 13. Im Dép. du Pas de Calais:

Die Mineralquelle von Saint-Pol, einer sieben Lienes om Arras gelegenen Stadt, ist ein kaltes Sehwefelwasser, das Fonarine de Midelbourg genannt wird und gefaßt ist. Es enthält ach Decroix und Boudin kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure kalkerde, Chlornatrinm, ein wenig Sehwefel und viel kohlensaures as, und wird als Getränk benutzt und empfohlen gegen Hautwasseruncht, Atonie des Magens, Leukorrhöe, leterus, die Folgen von Weehelfiebern, so wie gegen Hautkrankheiten, Paralysen u. dergl.

Coffin, anal. d'une eau min. qui se tronve en la ville de Saintl'ol en Artois. 1781.

Saint-Pol en Artois; eaux minérales. Arras 1781.

Piot, obs. analyt. et méd. sur les eanx min. de la nouvelle

fontaine de la ville de Saint-Pol, nommeé Midelbourg. Arras 1781.

L. J. Decroix et P. J. Boudin, analyse de l'eau min. d'une fontaine située rue des Carmes, à Saint-Pol en Artois. Arras 1781.

Nouv. obs. sur les eaux min. de Saint-Pol, pour justifier leurs propriétés. Arras 1782.

Die Mineralquellen von Gauchin entspringen, drei an der Zahl, bei diesem eine Viertel-Lieue von Saint-Pol entfernten Dorfe. Das Wasser derselben ist klar, enthält nach Piot viel Gas, Eisen, ein an Natron gebundenes Salz nebst Kali, und ist in Stockungen, Säure der ersten Wege und nervöser Atonie nützlich.

Piot, analyse composée des eaux de Gauchin avec celles de St. Pol. 1782.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 116.

Die Mineralquelle von Fruges, einem vier Lieues von Saint-Pol gelegenen Flecken, enthält nach einer, wahrscheinlich ungenauen, Analyse in einem Pfunde Wasser mehr als 3 Gr. Eisen.

P. de Ribaucourt, analyse de l'eau min. de Fruges. 1783.

Die Mineralquelle von Rèques, eine Lieue nordöstlich von Montreuil-sur-mer, so wie die Wière-aux-Bois, vier Lieues von Boulogne-sur-mer, werden als Eisenwasser bezeichnet.

Carrère, catalogue a. a. O. S. 509.

Die Mineralquelle von Desvres entspringt eine Viertel-Lieue von der Stadt und in dem Walde gleiches Namens. Das Wasser derselben hat einen adstringirenden, eisenhaften Geschmack und enthält nach Souquet Chlorkalium und Chlorcalcium, schwefelsaures Natron, kohlen- und schwefelsaure Kalkerde und kohlensaures Eisenoxydul (in einem Pfunde beinahe 1 Gr.)

Macquart, encyclop. method. med. T. V. p. 412.

Die Mineralquelle von Boulogne-sur-mer entspringt eine Viertel-Lieue von dieser Stadt, auf dem Wege nach Calais, wird Fontaine de Fergenannt und ist von einem kleinen Gebäude umschlossen. Das Eisenwasser, das hänfig als tonisirend und eröffnend, in der Dosis von zwei, vier, ja selbst wohl bis zehn Gläsern des Tages, benutzt wird, ist kalt, leicht perlend, von eisenhaftem Geschmack und enthält nach Bertrand's Analyse in einem Litre:

| Chlorcalcium .  Kalkerde . |      |     |     |     |   |   | • 1 | 0,6374.0<br>0,1062 |       |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|-----|--------------------|-------|
| Kohlensaures Eise          | noxy | lul |     |     | • | • |     | 0,3187             |       |
| Extractivstoff             |      |     | e . | • 1 | • | • |     | 0,1062             |       |
|                            |      |     |     |     |   |   | _   | 1,6997             | Fram. |

Souquet, observ. analyt. sur les eaux min. froides de Bouloes-sur-mer. 1787.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 358.

## 14. Im Dép. du Nord:

100

n é

Den.

89

TIL

Die Mineralquelle von Féron, einem drei Lieues von tênes und eine Lieue von Trélon entfernten Dorfe, enthält nach orde ux' Analyse in einem Litre Wasser:

| Chlormaguesium ?            |      |       |      |      |      | 0,558 Gram.  |
|-----------------------------|------|-------|------|------|------|--------------|
| Chlormaguesium Chlornatrium | •    | •     | •    | •    | •    | 0,000 drain. |
| Schwefelsaure Kalkerde      |      |       |      |      |      | 0,207 —      |
| Schwefelsaure Talkerde      |      |       |      | • •  |      | 1,028 —      |
| Kohlensaure Kalkerde .      | •    |       |      | •    |      | 3,675 —      |
| Eisenoxydul Kieselerde      |      |       |      |      |      | Spuren       |
| Kieselerde )                | •    | •     | •    | •/   |      | оригон       |
|                             | •    |       |      | 4    | -    | 5,468 Gram.  |
| Köhlensaures Gas            | -    |       |      |      |      | 0,029 Litre  |
| Atmosphärische Luft .       |      |       | •1   |      | •    | 0,029 —      |
| Tordeux in: Annales de      | Chim | ie. T | . LX | XII. | p. 2 | 16.          |
|                             |      |       |      |      |      |              |

Das Mineralwasser von Douai besindet sich in dem höchen Theile dieser Stadt. Es ist eigenthümlich gefärbt, enthält nach num 6's Analyse Natron und Kali in großer Menge, Eisen, Erde d Och und wird mit der Stahlschen alkalinischen Eisentinctur, det Eigenschaften es auch besitzen soll, verglichen.

Mém. de l'acad. des sc., sav. étrang. T. IV. p. 190.

Eudlich wird noch einer Mineralquelle zu Lille erwähnt. Nouveau journ. de méd. T. IV. 1819. p. 176.

## VII. Die Heilquellen von Corsika.

Die Insel Korsika, seit dem Jahre 1794 ein integrirender Bestandtheil Frankreichs und ein besonderes Département desselben bildend, ist ein mit Gebirgen bedektes Land, das einen so großen Schatz von Mineralquellen in seinem Schoosse birgt, dass es hierin selbst die Pyrenäen übertreffen möchte. Diese sind theils warm, theils kalt und von verschiedenem Charakter, größtentheils aber der Klasse der Schwefelquellen angehörig. Wenn sie aber, trotz ihrer unleugbar wirksamen Eigenschaften, worin sie es mit den berühmtesten Mineralwassern Frankreichs aufnehmen, und trotz der schönen Lage und Umgebungen der meisten, so wie des milden und sanften Klimas, dessen sich die Insel überhaupt erfreut, noch wenig bekannt, wenn auch von den Einwohnern der Insel vielfach benutzt sind, so liegt dies hauptsächlich an der Unzugänglichkeit vieler von ihnen, die in wilden Gebirgsgegenden gelegen, sich nur in wenigen Fällen eines für Kranke zu passirenden Zugangs erfreuen, und fast gänzlich der Einrichtungen zu ihrer bequemern und wirksamern Benutzung ermangeln. Es giebt vielleicht nur ein oder zwei Etablissements, die kaum diesen Namen verdienen; der größte Theil der Quellen aber entbehrt jeder Vorrichtung zu ihrer Benutzung. Man findet bei ihnen weder Wohnungen für Kurgäste, noch Badeeinntungen, noch einen Zufluchtsort, wo man das Mineralsser geschützt gegen übermäßige Hitze ebensowohl wie gen üble Witterung trinken könnte. Zuweilen dient ein ssin in freier Luft, oft nur das Bett der Quelle selbst jeder Ungunst der Witterung Preis gegebenen Kranzum Bade, und inan vergifst in dieser Beziehung, daß resika ein französisches Département ist. Die bekanntem sind die Heilquellen von Guagno, Guitera, Orezza, trapola, Puzzichello, von denen die vier ersteren wenigms von Médecin-inspecteurs geleitet werden und dadurch wissermaßen in die Reihe der civilisirten Kurorte getresind: Santini war der erste, welcher im J. 1807 die nctionen eines Médecin-inspecteur zu Orezza übte. Aber ist auffallend, dass seitdem diese Einrichtung getroffen iden, die Frequenz, die vorher sehr bedeutend war, sich mehreren dieser Kurorte nicht unbeträchtlich vermindert :: eine Erscheinung, die in Frankreich selber nichts bloges darbietet, wo im Gegentheil das umgekehrte Maltnifs stattfindet.

Recherches historiques et statistiques sur la Corse, par M. F.

Hsid. Bourdon, guide etc. 1837. S. 403.

Revue médicale. 1829. T. I. p. 156.

Julius und Gerson, Journal. Bd. II. S. 483.

1. Die Mineralquellen von Orezza, einem fünf ues von Corte östlich gelegenen Dorfe, entspringen an em gewöhnlich Acqua rossa genannten Orte und sind J. 1720 entdeckt worden.

Sie werden durchschnittlich von 600 Kurgästen besucht, die in benachbarten Dörfern wohnen und an der Quello durch einige ttalten gegen die Ungunst der Witterung geschützt werden. Ihr eenthalt erstreckt sich auf 15 – 20 Tage; der dem Orte dadurch alchsende Gewinn wird auf 12,600 Franes geschätzt, obgleich die uitzung der Quelle selbst uneutgeltlich geschieht. Die Saison währt Juli bis Ende August; Médeein-inspecteur ist Hr. Grimaldi.

Es entspringen hier mehrere Quellen in einem Thale, denen jedoch nur zwei medizinisch benutzt werden: die der alte Quelle, Sorgente Soprana, kommt auf

dem Abhang eines Berges, und die tiefe oder neue Quelle, Sorgente Sottana, in einer Entfernung von 400 Mètres am Fusse desselben zu Tage.

Diese beiden Mineralquellen sind in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften verschieden. Das Wasser der Sorgente Sottana, die am meisten benutzt wird, mit ziemlicher Ergiebigkeit fliesst und auch bedeckt ist, ist klar, von einem säuerlichen Geschmack, hat wegen der Menge des sich entwickelnden kohlensauren Gases an der Quelle ein kochendes Ansehen, moussirt im Glase wie Champagner und setzt in den Umgebungen derselben einen ocherartigen Niederschlag ab. In der Regenzeit wird das Wasser beinahe geschmacklos. - Das Wasser der Sorgente Soprana riecht stark nach Schwefelwasserstoffgas, ist von widrigem Geschmack, wie nach faulen Eiern, und schwärzt hineingelegte Geldstücke: jene ist ein Eisensäuerling, diese ein salinisches Schwefelwasser. Die Temperatur beider ist 12-15° R. bei 17,5-20° R. der Atmosphäre.

Das Wasser der Sorgente Sottana enthält nach einer im Juli 1833 von Laprevotte, Apotheker in Bastia, gemachten Analyse in einem Litre:

| Chlornatrium          |     |   |   | • | • | • | 0,030 Gram.  |
|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|--------------|
| Kohlensaures Eisenoxy | dul | • |   | • |   |   | 0,060 —      |
| Kohlensaure Kalkerde  |     |   |   | • |   |   | 0,185 —      |
| Kieselerde            |     |   |   |   | • | • | 0,255 —      |
| Alaunerde             |     |   | • | • |   | • | 0,115 —      |
| Koblensaure Talkerde  |     |   | • |   | • |   | Spuren       |
| Verlust               |     |   |   | • |   | • | 0,125 —      |
|                       |     |   |   |   |   |   | 0,770 Gram.  |
| Kohlensaures Gas .    |     |   |   |   |   |   | 2,00 Litre.  |
| Nontensaures Gas .    | •   | • | • | • | • | • | 2,00 Little. |

Die Sorgente Soprana enthält nach einer ältern Analyse, außer kohlensaurem und Sehwefelwasserstoffgase, in einem Pfunde Wasser wenig mehr als einen Gran fester Bestandtheile, nämlieh Chlornatrium, Glaubersalz, kohlensaure Talkerde, Kieselerde und Eisen.

Das Mineralwasser der Sorgente Sottana wird nur als Getränk angewendet; es kann auch versandt werden und wird auf der ganzen Insel'unter dem Namen Acqua acetosa verkauft. Es wirkt gelind abführend, färbt die Stühle varz und verursacht eine Art von Trunkenheit. Con-Indicirt bei entzündlichen Krankheiten, rühmt man es theilsam gegen alle chronische Krankheiten des Unterpes, insofern sie nicht durch entzündliche Affeetionen Eingeweide bedingt sind, besonders gegen Gastralgien, Leukorrhoe, Gries-Steinbeschwerden.

Das Wasser der Sorgente Soprana wirkt getrunken It abführend, färbt auch die Stühle nicht, sondern verfft eher. Man rühmt es als nützlich gegen Krätze und Il htten, auch gegen Lungenkatarrhe.

Wacher et Castagnoux in: Recueil de mem. de med., chir. stoe paarm. milit. T. VIII. p. 1 ff.

M'érat et de Lens, dict. universel de la mat. méd. Paris T. V. p. 96.
Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 298.

Its. Bourdon, guide etc. 1837. p. 403.
Mérat, rapport a. a. O. S. 26, 45, 61.

Bains d'Europe a. a. O. S. 294.

2. Die Thermalquellen von Pietra-Pola befren sieh in der Gemeinde Isolaccio, Arrondissement Corte, a Ufer eines kleinen Flusses, von Corte drei, von Bastia Lieues entfernt; sie waren schon zu den Zeiten der - I er in Gebrauch, wie Trümmer antiker Bauwerke beten, und werden auch jetzt noch sehr zahlreich besucht, Ceich die Anstalten zu ihrer Benutzung sehr unvollkomund selbst das Klima ungesund ist.

Ein eigentliehes Etablissement ist nicht vorhanden, doch giebt es Luien und selbst einige einzelne Bäder, die sämmtlich auf der delage altrömischer Bäder erbaut sind; auch ein Haus mit Badee echtungen, das 40 - 50 Fersonen aufnehmen kann und wo man e ee Bequemliehkeiten geniefst, ist neuerdings errichtet worden; die Tren Kurgäste wohnen in Zelten und sehlafen dort auf Heu, Stroh Matratzen. Es begeben sich jährlich über tausend Kurgäste hier-1 im J. 1832 zählte man 1105, 1835 wegen kalter Witterung nur 4 11836: 1100, die 24,000 Francs hier zurückliefsen. Jeder Badende nach vollbrachter Kur, die 10-12 Tage dauert, 30 Centimes. I Saison währt nur vom Mai bis Ende Juni: die dann eintretende i mäßige Hitze nöthigt die Badenden, den ungesunden Ort zu ver-Theil.  $\mathbf{Z}\mathbf{z}$ 

lassen; Linientruppen, die von Prunelli geschickt und in der Umgegend aufgestellt sind, halten während der Badesaison die Ordnung aufrecht. Médecin-inspecteur ist Hr. Vincentelli.

Man unterscheidet besonders vier Quellen, die zu der Klasse der Schwefelthermen gehören, und die man sehon von fern aus dem aufsteigenden Dampf gewahr wird, nämlich 1) die Badequelle, sehr ergiebig, liefert 40 Pinten Thermalwasser von 44°R. in der Minute und speist zwei Piscinien, in deren jedem dreißig bis vierzig Personen auf einmal baden können; — 2) la Leecia, von etwas höherer Temperatur als die vorige, aber nicht so ergiebig, besitzt nur ein kleines Gemeinbad für sechs bis sieben Badende; — 3) Pozzo Spiritato hat nur 34°R. Temperatur und versorgt zwei Einzelnbäder mit Thermalwasser, — 4) 1'Occhiara, die am wenigsten ergiebige, hat die Temperatur von 28°R., speist nur ein Einzelnbad und wird besonders gegen Augenkrankheiten benutzt.

Das Thermalwasser ist klar und hell, weich und fettig anzufühlen, von einem Geruch nach faulen Eiern und von leicht bitterm Geschmack. Eine genauere Analyse fehlt noch; nach einer ältern, im J. 1777 von Vacher und Castagnoux vorgenommenen, gab ein Pfund des Thermalwassers von der Badequelle, außer Schwefelwasserstoffgas, durch Abdampfung 3,125 Gr. Rückstand, bestehend aus:

|          |       | 0     |       |     |   | ,   |   |   |   |              |
|----------|-------|-------|-------|-----|---|-----|---|---|---|--------------|
| Chlornat | rium  |       |       |     |   | 1.  |   |   |   | 1,00 Gr.     |
| Natron   |       |       |       | •   |   |     |   |   |   |              |
| Fettiger | Mate  | erie  |       |     | • |     |   |   | • | 0,50 —       |
| Schwefe  | lsaur | er Ka | lkeri | le. | • |     | • |   |   | 0,20 —       |
| Selenit  |       | 18 .  |       |     |   |     |   | • |   | 0,50 —       |
| Kieseler | de    |       |       | .1  |   |     |   | • |   | 0,33 —       |
| Schwefe  | 1 .   |       |       | •   |   | • . | • |   |   | unbestimmbar |
|          |       |       |       |     |   |     |   |   |   | 3,03 Gr.     |

Der Gebrauch der Bäder ist mit mancherlei Inconvenienzen verknüpft: die Temperatur in den Gemeinbädern ist zu hoch, als daß die Badenden länger als 15—20 Minuten darin aushalten könnten; ganz mit Schweiß bedeekt, müssen sie sieh dann in ihre zum Theil entfernten Zelte begeben. Dennoch wird ihre Wirksamkeit sehr gerühmt,

besonders gegen Rheumatismen, Paralysen, Hüft- und indenweh, falsche Anchylosen, Flechten, Krätze, Härrrhoiden, eine in Korsika sehr gewöhnliche Krankheit, bi bewährt hat; — auch gegen Augenkrankheiten und illeichende Fieber vendet man das Thermalwasser an.

Vacher et Castagnoux in: Recueil de mém. de méd., chir. pharm. milit. T. VIII. p. I.

Revue encyclopédique. T. XXXVII. p. 604.

Mérat et de Lens, dict. univ. de mat. méd. T. V. p. 309.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 183.

Mérat, rapport a. a. O. S. 26, 46, 61.

Bains d'Europe. S. 287.

01

tw.

3. Die Thermalquellen von Saint-Antoine Guagno befinden sich in der Gemeinde Soceia, Arndissement Ajaceio, von letzterer Stadt vierzehn, von ceia eine, von Pogiolo eine halbe Lieue entfernt, sind einem guten Etablissement ausgestattet, mit Ajaceio reh zwei Hauptstraßen verbunden und erfreuen sich eist zahlreichen Besuchs.

Die Entdeckung der Thermen ist sehr alt, sie waren schou 1690 lihmt; im J. 1711 wurden drei Bassins zu ihrer Benutzung errichim J. 1821 das jetzige Etablissement, das außer Badekabinetten im mehrere Piscinien enthält, von denen mehrere für Soldaten und nenkranke bestimmt sind; ein Militair-Hospital kann außerdem Ikranke aufnehmen. Die Kurgäste finden in der Nähe der Quel-Häuser mit den nöthigen Bequemlichkeiten zu Wohnungen, übertpt steht dieser Kurort anderen des Festlandes nicht eben nach. J. 1834 zählte man hier 538, im J. 1835: 323, im J. 1836: 900 rgäste, die etwa 24,000 Francs im Umlauf setzten. Die Saison vert vom Juni bis September, eine Kur sieben bis zehn Tage. Métin-inspecteur ist Hr. Deframchi.

Man unterscheidet zwei Quellen, die zur Klasse der Ihwefelthermen gehören: die große Quelle, welche in ner Granitnische unfern des Etablissements entspringt, ffert in 24 Stunden 74,888 Litres Wasser von der Tenratur von 40—41,5° R., — die kleine Quelle, von einem Ibäude, das mit Vorrichtungen zu Augen-, Ohren- und Idern Douchen verschen ist, umschlossen, entspringt weit des Militair-Hospitals und liefert in 24 Stunden

9,360 Litres Wasser von der Temperatur von 28 bis 29,5° R.

Das Thermalwasser beider nur durch ihre Temperatur verschiedener Quellen ist klar und durchscheinend, weich und fettig anzufühlen, verbreitet einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas und hat einen faden, ekelerregenden Geschmack, sein specif. Gewicht ist von dem des destillirten Wassers kaum verschieden; der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, verliert es seinen Geruch und schlägt einen weißlichen, flockenartigen Bodensatz nieder.

Analysirt wurde dasselbe von Thiriaux (1829) und von Poggiale (1836). Ein Litre desselben enthält:

|                          | nach Thiriaux | c: nach Poggiale: |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Kohlensaures Natron      | 0,025 Gram.   | . 0,087 Gram.     |
| Kohlensaure Kalkerde     | 0,020 —       | 0,043 —           |
| Kohlensaure Talkerde     | 0,017 —       | 0,033 -           |
| Chlornatrium             | 0,099 —       | 0,242 -           |
| Schwefelnatrium          |               | 0,106 -           |
| Salpetersaures Kali      |               | 0,019 -           |
| Schwefelsaures Natron    | 0,044 —       | 0,113 -           |
| Schwefelsaure Kalkerde . | 0,041 —       | 0,048 -           |
| Schwefelsaure Thonerde . |               | 0,023 -           |
| Kieselerde               | 0,028 —       | 0,048 -           |
| Glairine                 | 0,032 —       | 0,072 -           |
| Verlust :                |               | 0,027 -           |
|                          | 0,306 Gram.   | 0,961 Gram.       |
| Schwefelwasserstoffgas . | . 0,021 Lit.  |                   |
| Kohlensaures Gas         | . 0,094 —     | 0,033 Lit.        |
| ** . **                  |               |                   |

Nach Poggiale enthält das Thermalwasser das Schwefelwasserstoff- und Stickgas, welches es entwickelt, nicht in freiem Zustande, sondern diese Gasarten sind nur Producte der Zersetzung des Wassers und der umgebenden Luft.

Das dem von Pietra-Pola (S. 719) und Bagnères-de-Luchon (S. 347) analoge Thermalwasser wird als Getränk, zu drei bis vier Gläsern des Morgens nüchtern, und als Wasserbad und Donche angewendet, namentlich gegen Rheumatismen (von 166 Fällen wurden im J. 1835 71 geheilt und 87 gebessert), Hantkrankheiten, Stockungen und Verschleimungen der Unterleibseingeweide, Blasenkatarrh, An-

wellungen und Steifheit der Gelenke, Contracturen der sskeln, unvollständige Anchylosen und die Folgen von aufswunden; — auch empficht man es gegen Chlorose die Leiden, welche die kritische Epoche zu begleiten zuen.

JJ. B. J. Thiriaux, essai sur la topographie physique et médide Saint-Antoine de Guagno, Département de la Corse, et sur hlye de ses eaux thermales sulfureuses. (Thèse). Strasbourg 1829. Mérat et de Lens, dict. univ. de mat. méd. T. III. p. 430. 739. Poggiale iu: Journ. de chim. méd. 1836. Février.

IIs. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 404.

Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 181.

Mérat, rapport a. a. O. S. 23, 38, 59.

Bains d'Europe. p. 290.

4. Die Thermalquelle von Guitera entspringt dem Canton Licavo, Arrondissement Ajaccio, eilf Lieues dich von dieser Stadt entfernt, aus sandigem Erdreich. hon seit langer Zeit bekannt, wird sie sehr besucht, gleich die Badeeinrichtungen dürftig, die Bequemlichkein gering sind und auch das Klima, obwohl warm, doch acht und wegen der Nähe von Sümpfen ungesund ist die Badegäste sich häufig Fieber zuziehen.

Ein eigentliches Etablissement ist nicht vorhanden; man badet meinschaftlich in dem Bassin der Quelle. Doch sind seit 1825 mehre Häuser in der Nähe der Quelle errichtet, wo man wohnen und ich einige Bequemlichkeiten haben kann. Im J. 1828 befauden sich tr 811, im J. 1834 nur 83, im J. 1836: 800 Kurgäste; ihre hil ist seitdem noch gestiegen. Man macht hier zwei Saisons: die te vom 26. Mai bis zum 7. Juli, die andere vom 10. September bis n 7. October. Médecin-inspecteur ist Hr. Piazza.

Das Thermalwasser wird in einem Bassin gesammelt; ist klar und trübt sich nur bei Gewittern und Regen, in hepatischem Geschmack und Geruch und hat die Temperatur von 36-38° R. Die Wände des Bassins sind mit mer Art Moos bedeckt. Eine chemische Analyse des hiermalwassers ist nicht vorhanden, doch sieht man einer Din Poggiale angestellten entgegen; es soll außer schwefelwasserstoffgas schwefelsaure Kalkerde, Schwefel, iisenoxyd und Kieselerde enthalten.

Man wendet es fast nur in Form von Bädern, von der Dauer einiger Minuten, aber mehre Male des Tages wiederholt, an gegen Hautkrankheiten, chronische Rheumatismen, Hüft- und Lendenweh, unregelmäßige Menstruation, Amenorrhoe und Chlorose.

Alibert, précis historique a. a. O. S. 477.

Mérat et de Lens, dict. univ. de la mat. méd. T. III. p. 440.

Patissier et Boutron'-Charlard a. a. O. S. 184.

Mérat, rapport etc. S. 24. 59.

Bains d'Europe. S. 293.

5. Die Thermalquelle von Caldaniccia entspringt in einem Thale nahe der großen Straße von Ajaccio nach Bastia, von ersterer Stadt eine Lieue östlich entfernt, in einer herrlichen Gegend. Sie ist erst seit einigen Jahren bekannt und noch nicht mit Einrichtungen zu ihrer Benutzung und Wohnungen versehen; die Kurgäste müssen daher täglich gegen Abend nach Ajaccio zurückkehren.

Die Ursprungsstätte der Thermalquelle, die zu den salinischen Schwefelthermen gehört, ist grobkörniger Granit, Feldspath und Quarz, gemischt mit Schwefeleisen.

Das Thermalwasser ist klar, farblos, verbreitet einen Gerueh nach Schwefelwasserstoff und entwickelt in Zwischenräumen Gasblasen, die aus Stickstoff bestehen; seine Temperatur beträgt 32° R.; — im Grunde des Bassins findet sieh Glairine.

Nach der von Poggiale im J. 1836 angestellten chemischen Untersuchung enthält ein Litre Thermalwasser:

| Schwefelwasserstoffsaure | s Natroi | ı), | • |   | • | 0,071 Gram. |
|--------------------------|----------|-----|---|---|---|-------------|
| Glairine                 |          | •   |   |   |   | 0,039 —     |
| Chlornatrium             |          |     |   |   |   | 0,223 —     |
| Schwefelsaures Natron .  |          |     |   |   |   | 0,084 —     |
| Schwefelsaure Kalkerde   | •        |     | • |   | • | 0,107 —     |
| Kohlensaure Kalkerde .   |          |     |   |   | • | 0,038 —     |
| Kohlensaures Natron .    |          |     |   | • |   | 0.097 —     |
| Kohlensaure Talkerde .   | •        |     |   |   | • | 0,028 —     |
| Kieselerde               |          |     |   |   | • | 0,129 —     |
| Verlust                  |          | •   |   |   | • | 0,057 —     |
|                          |          |     |   |   |   | 0,873 Gram. |

Es wird in Form von Getränk, Bädern und Waschunen benutzt gegen Anschoppungen der Leber und der Milz, Folge von Wechselfiebern, Chlorose, Hautkrankheiten and scrophulöse Geschwüre.

Poggiale in: Journ. de chim. méd. 1836. Février. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 185. Is. Bourdon, guide a. a. O. 1837. S. 404. Bains d'Europe. S. 294.

Hieran schliefsen sich:

16

Aja. Len

nig.

ibr

müs

bren

schel

1760

ine

eine

Sins

che-

r:

111.

Die Miner alquellen von Puzzichello entspringen in einem Ihalc unweit der Meeresküste am Fase eines Hügels in der Nühe von Hümpfen, im Arrondissement Sartene, neun Lieues von Cervione und 20 Lieues von Ajaeeio, in einer wegen Mangel an praeticablen Wegen list unzugängliehen Gegend. Es sind zwei kalte Schwefelquellen: las Wasser der einen ist klar, aber von sehr widrigem Geruch und iitterem Gesehmack, — das der andern, die von den Einwohnern Ia Hrise genannt wird, trübe, von weisslieher, opalisirender Farbe, aber von weniger unangenehmem Geruch, fast geschmacklos. Nach einer von Santini, Belisari und Massoni augestellten Analyse entmält das Mineralwasser Schwefelwasserstoffgas und kohlensaures Gas in bedeutender Menge, sehwefelsaure Kalkerde, Chlorcaleium und Chlortaleium, Alaun- und Kieselerde, und wird von den Bewohnern her Umgegend zur Reinigung und Heilung von Geschwüren des Vieles angewandt.

J. L. Alibert, précis historique a. a. O. S. 496. Patissier et Boutron-Charlard a. a. O. S. 211. Bains d'Europe. S. 289.

Die Schwefelthermen von Tallano, von Boraci in der Nähe von Olmetto uud von Fiumorbo, sämmtlich im Arrondissement Sartene, haben die Temperatur von 42° R. und werden gegen Rheumatismen und Hautkrankheiten von den Bewohnern der Umgegend benutzt; man badet in den von den Quellen gebildeten Bassins ohne weitere Vorrichtungen.

Bains d'Europe. S. 289.

Die Mineralquellen von Bologna, in der Nähe von Vico, einer kleinen sieben Licues von Ajaccio entfernten Stadt, die beson-

ders gegen Augenentzündungen und Hautkrankheiten benutzt werden, — und die von Maria del Poggio, einem fünf Lieues von Bastia entfernten Dorfe, ist unter dem Namen "Acqua acetosa" bekannt. — Unter letzterem Namen werden auch noch die gasreichen Eisenwasser von Casalta, Cassel d'Acqua, Piazzola u. a. erwähnt und benutzt.

Bains d'Europe S. 294. Mém. de méd., chir., pharm. milit. T. VIII. p. 1 ff.











